

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

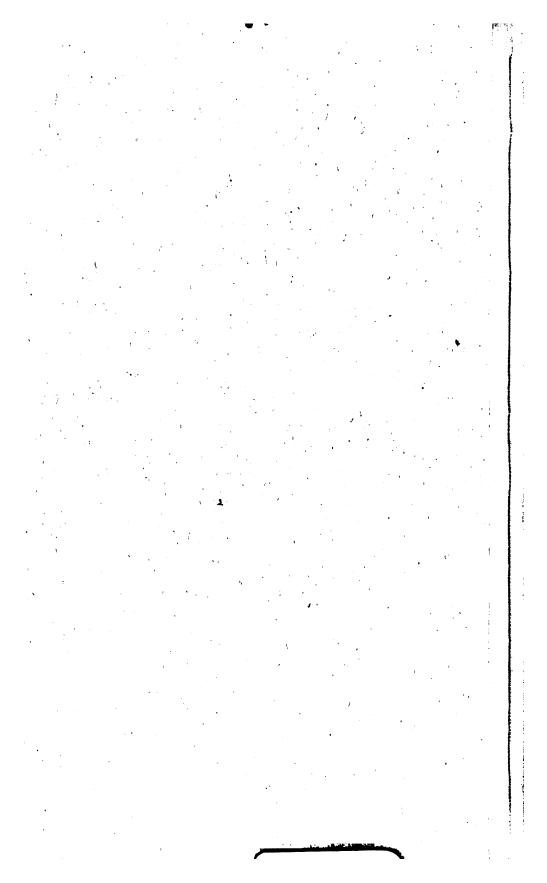

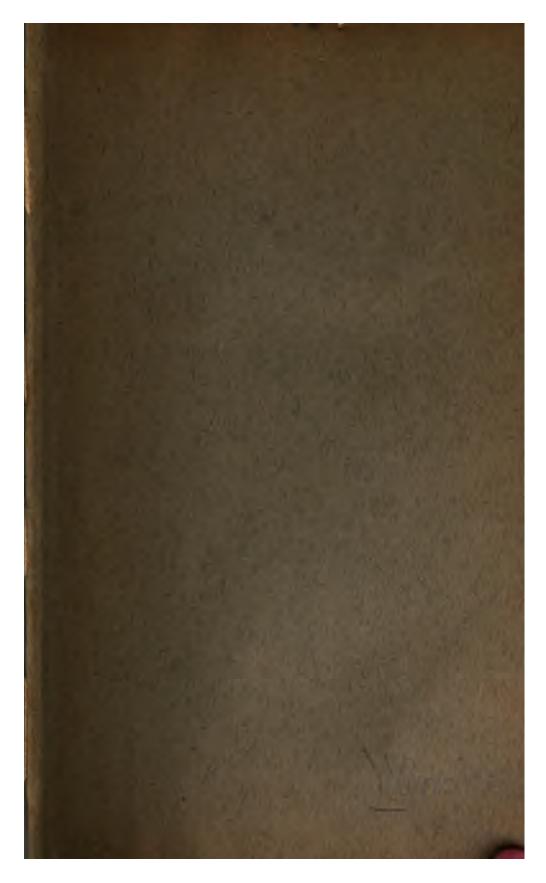

•

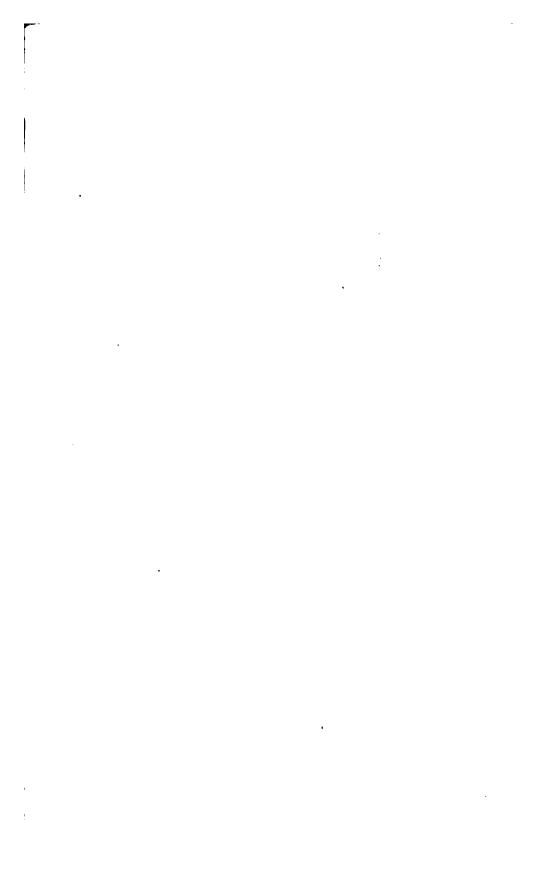

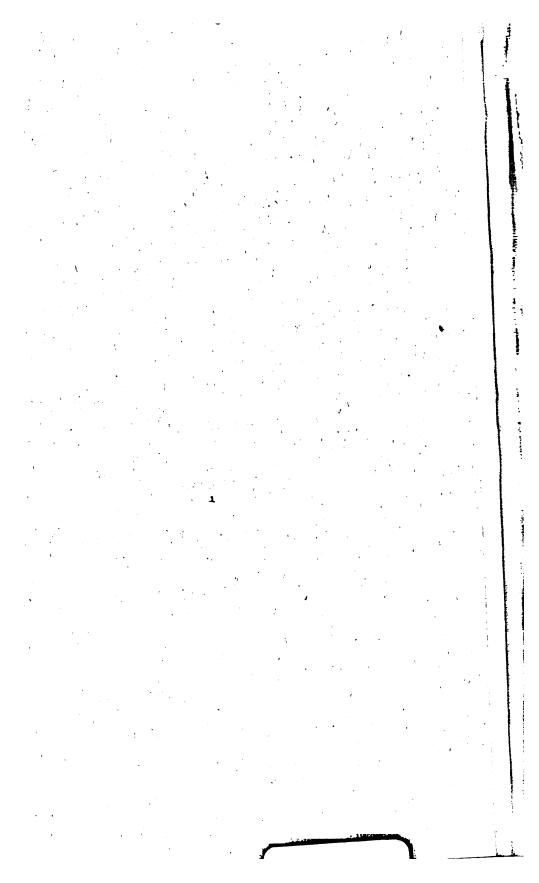



• .

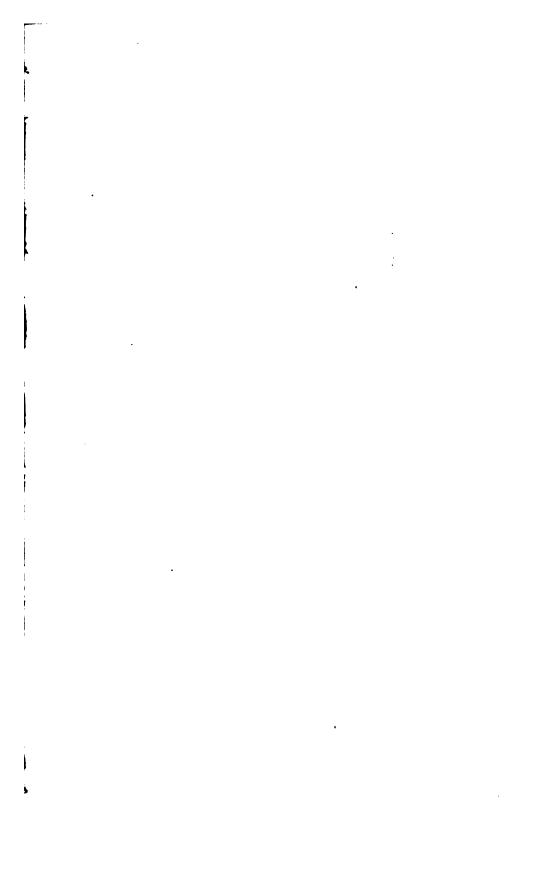

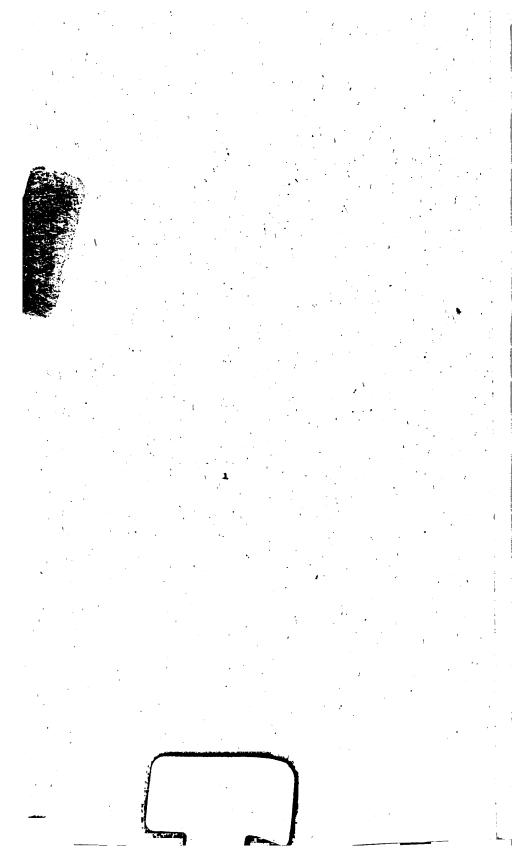

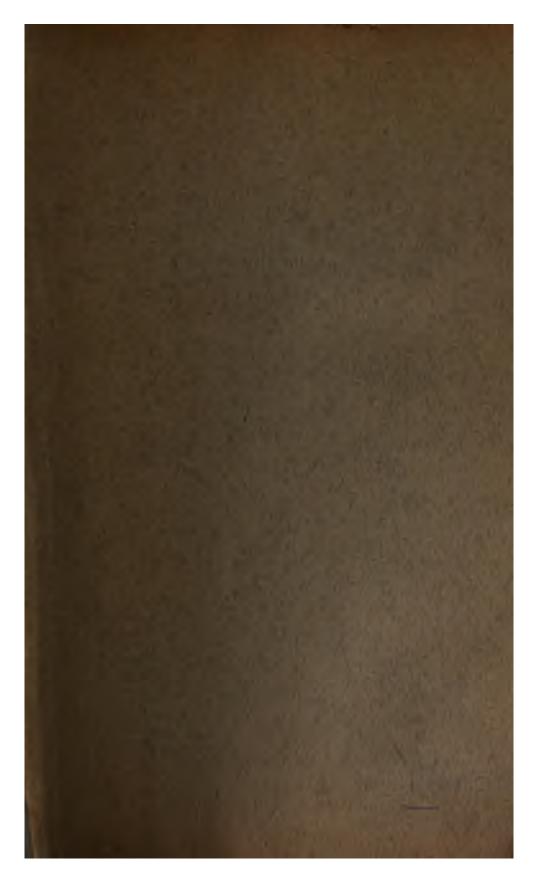

i . . .



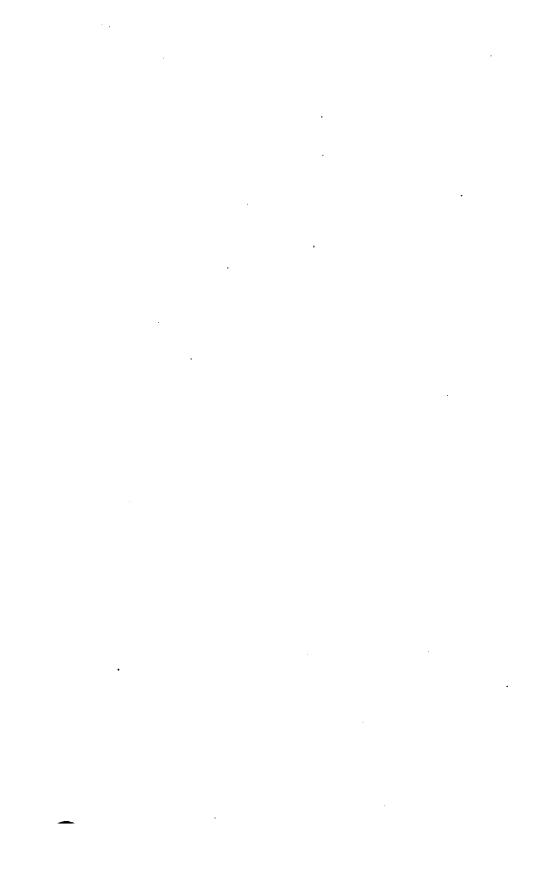

Sandbuch

für

Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber.

Wir za

THE NEW YORK
PUB 38 ARY

74111

ASTOR LEMOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1897.

## Borwort zur britten Auflage.

Seorge Franz Dietrich aus dem Windell's "Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber", von einem der gemissenhaftesten, gründlichsten und rationellsten Fachmänner seiner Zeit bearbeitet, ninmt, wie nach seinem ersten Erscheinen vor mehr als einem halben Jahrhundert

'r ersten Stellen in der be-0 — 1822 war eine zweite Anerkennung fand, wie die

Presented by

Mr. John L. Gradwalader

to the

. Jan York Public Library

gönnt, eine britte Auflage ch vorbereiten. it allen Borgügen und auch ich gerne die freilich nicht en Zwecke entsprechend zu

Da schon ein flüchtiger Blick auf die neue Gestalt bes Handbuchs, bas, statt wie früher in drei dickleibigen Theilen, nun blos in zwei mäßigen Bänden erscheint, allen, die jene kennen, zeigen wird, daß das Werk mehrkache Beränderungen erlitten hat, so halte ich mich verpflichtet kurz auseinanderzusetzen, worin diese vorzüglich bestehen, und die Gründe anzugeben, die mich bei der Bearbeitung geleitet haben.

Wincell's Handbuch hatte in seinen beiben frühern Aussagen auch einen seinem Bolumen entsprechenden hohen Preis, der dessen Anschaffung dem gering besoldeten Jäger, wenn auch nicht gang hundigsch machte, doch sehr erschwerte. Da es aber bei seinem reclen Werthe wühlchensewerth erschien, dasselbe allgemein zugänglich zu machen, fürgische ich, in Uebereinstimmung mit der Verlagshandlung, daß dieser Zweck hauptsächlich dadurch erreicht werden könne, wenn alles das ausgeschieden würze, was dem Jäger bei seinem Veruf von untergeordneter Vedeutung ist, insbessondere aber der systematisch-zoologische Abschnitt, der durch die seicherige Vestaltung der Verhältnisse in diesem Werke als überstüssig erscheint.

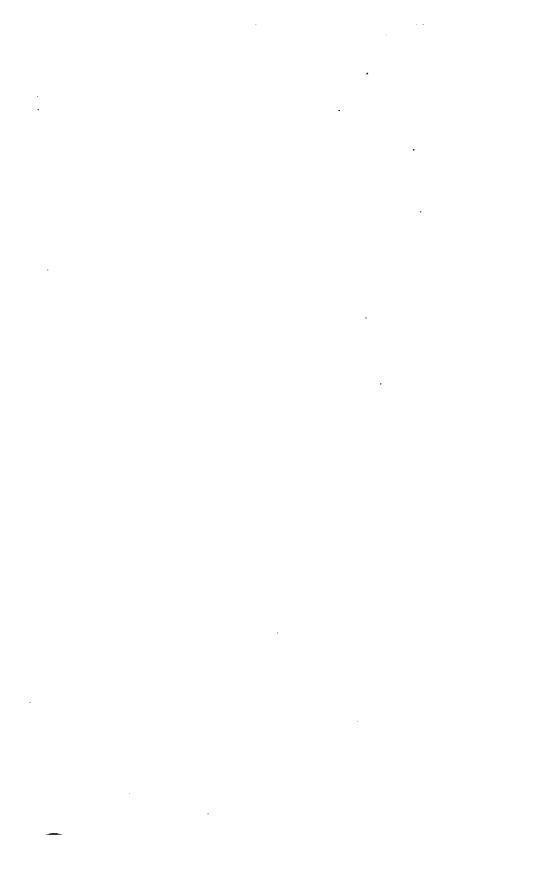



# PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

# Handbuch

für

# Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber.

Bon

George Franz Dietrich aus dem Winckell.

Bierte Anflage,

bearbeitet und herausgegeben

non

### Johann Jakob von Tschudi,

De. ber Bhllofobbie, Meblein und Chirurgie, Großcommanbeur bes fail. brafil. Orbens ber Rofe, Ritter bes Rotben Ablermerus 3. Alaffe, Mitglied ber fall. Leovold. Garol. Afabemie ber Naturforicher, ber fail. Atademie ber Biffenschaften in bien und ber fönigl. bartifchen Alabemie ber Wiffenschaften in Manchen corr. Alteliebe, corr. Ebrennitalied ber fönigl.
geograph. Gesellichaft in London, ber Gesellschaft fur Erdbunde und ber Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin
auswättigem Mitgliebe, 22. 22. 22.

mit 20 Thierbilbern

und gaffreichen andern Abbildungen in Bolgichnitt.

Erfter Banb.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1865.

THENE WYORK
PUR BRARY

• 74111

ASTON CENOX AND
TILDEN F KINDATIONS.
1897.

## Borwort zur britten Auflage.

Seorge Franz Dietrich aus dem Winckell's "Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber", von einem der gewissenhaftesten, gründlichsten und rationellsten Fachmänner seiner Zeit bearbeitet, ninnnt, wie nach seinem ersten Erscheinen vor mehr als einem halben Jahrhundert

Me John I leader alader

In den Jahren 1820 — 1822 war eine zweite m, die ebenso große Anerkennung fand, wie die de gänzlich vergriffen.

m Verfaffer nicht vergönnt, eine dritte Anflage Er konnte fie nur noch vorbereiten.

n auf das genaueste mit allen Borzügen und auch 8 vertraut, übernahm ich gerne die freilich nicht ibe seinem gegenwärtigen Zwecke entsprechend zu

Da 1490... chtiger Blick auf die neue Geftalt des Handbuchs, das, statt wie früher in drei dickleibigen Theilen, nun blos in zwei mäßigen Bänden erscheint, allen, die jene kennen, zeigen wird, daß das Berk mehrfache Beränderungen erlitten hat, so halte ich mich verpflichtet kurz auseinanderzusetzen, worin diese vorzüglich bestehen, und die Gründe anzugeben, die mich bei der Bearbeitung geleitet haben.

Binckell's Handbuch hatte in seinen beiden frühern Auslagen auch einen seinem Bolumen entsprechenden hohen Preis, der dessen Aushaffung dem gering besoldeten Bäger, wenn auch nicht gaus kunnigsteh knachter dem gering besoldeten Bäger, wenn auch nicht gaus kunnigsteh knachter dem sersche erschwerte. Da es aber bei seinem reelen Werthe wünschense werth erschien, dasselbe allgemein zugänglich zu machen, fügsendie ich in Uebereinstimmung mit der Verlagshandlung, daß dieser Imak haupstäcklich dadurch erreicht werden könne, wenn alles das ausgeschieden wurdes, den Jäger bei seinem Beruf von untergeordneter Bedeutung ist, insbesindere aber ber systematisch=zoologische Abschnitt, der durch die seitherige Gestaltung der Verhältnisse in diesem Werke als überslüssig erscheint.

In der "Einleitung" find daher die "rechtswissenschaftlichen Erörterungen" die auf einige wenige Paragraphen weggelassen. So wie sie in der zweiten Auslage enthalten sind, bilden sie ohnehin nur ein höchst unvollsommenes Fragment mehrerer nichts weniger als zwed- und zeitgemäßer Jagdverordnungen einiger kleiner deutschen Höfe und mögen einst als Material zu einer "Geschichte der Jagd" dienen. Ueberdies hat das traurige Jahr 1848 eine solche Beränderung in den Jagdgesehen hervorzgebracht, daß die dort angesührten Berordnungen sür die Gegenwart durchaus ungültig sind. Die neuen Jagdgesehe eines einzelnen Landes aufzunehmen, würde dem Zweck des Buchs nicht entsprochen und das Einsschalten der dessinitiven und provisorischen Berordnungen der verschiedenen beutschen Länder die Grenzen des Werfes weit überschritten haben.

Das britte Kapitel, die "Erörterungen aus dem Gebiete der Naturkunde", das in der zweiten Auflage beiläufig 400 Seiten einnimmt, habe
ich gänzlich weggelassen. In seiner Form entspricht weder der physiologische, noch der systematische Theil den jetzigen Ansorderungen der Wissenschaften. Eine gänzliche Umarbeitung dieses voluminösen Abschnitts hätte
aber den vorgesetzen Zweck nicht erfüllt, denn für den weniger gebildeten
Jäger, der in dem Buche nur das sucht, was ihm direct nützlich ist,
würde eine solche das Werk sehr bedeutend vertheuert haben; dem wissenschaftlichen Jäger und Jagdliebhaber aber steht gegenwärtig eine solche Auswahl von speciellen naturwissenschaftlichen Werken, zum Theil mit
vorzüglichen Abbildungen, die weit mehr nützen, als Beschreibungen, wie
sie hier gegeben werden können, zu Gebote, daß er eine zoologische Systematik in einem "Handbuch für Jäger" gewiß nicht vermissen wird. 1)

Der Mangel an guten, leicht zugänglichen naturwissenschaftlichen Werken zu Windell's Zeiten mag wol den Verfasser bewogen haben, sein Buch mit diesem Kapitel zu bereichern. Gegenwärtig hat sich die popusläre Literatur vorzüglich den naturwissenschaftlichen Disciplinen zugewendet und badurch auch dem Jäger es sehr erleichtert, seine zoologischen Kenntsnisse, besonders durch bilbliche Darstellungen, zu erweitern.

Den Paragraphen über die Rehbrunft habe ich, da die Physiologie inge jagrhundertelatg ftreitige Frage nun befinitiv gelöft hat, nach unserer

Det liftemetisch-zoologische Theil ift in allen bisher erschienenen Werken über Bie. Sand ungenigend behandelt. Eine genaue, einigermaßen ausstührliche Jagdzoologie, die dem wissenschaftlichen Jäger als sicherer Führer dent, dem weniger gebildeten aber doch auch leicht verftändlich ift, überschreitet immer die Grenzen eines Hand oder Lehrbuchs für Jäger und ist weit zwecknäßiger Gegenstand eines eigenen Werkes.

gegenwärtigen Kenntniß des richtigen Sachverhalts abgeändert. Hätte ich ben betreffenden Abschnitt aus der zweiten Auflage abdrucken lassen, so hätte ich natürlich auch die entgegengesetzen Beobachtungen dis in die neuere Zeit beifügen mussen, was ich, nach nun gelöster Frage, als eine unfruchtbare Arbeit betrachte.

Es wird mir gewiß keiner ber Lefer einen Vorwurf baraus machen, daß ich den Abschnitt über das Jagdpferd ebenfalls unterdrückt habe. Er ist für den nicht berittenen Jäger ganz überflüssig; dem aber, der in der Lage ist, sich ein Schießpferd zu halten, bietet er nichts, das er nicht schon längst und auch — besser wüßte, da gerade dieses Kapitel das schwächste im ganzen Werke war.

Im ersten Anhange zum dritten Theil (der zweiten Auflage) habe ich das Kapitel über das Schießgewehr mannichsach gekürzt. Einestheils bedingte dieses Berfahren die gänzlich veränderte Construction der jetzigen Gewehre, anderntheils die Ueberzeugung, daß jeder Jäger oder Jagdliebshaber durch eine Anweisung von einem Büchsenmacher oder einem gesschiehten Büchsenspanner das Zerlegen, Zusammensetzen, Putzen u. s. w. seiner Flinte viel leichter, sicherer und schneller ersernt als durch die minutiöseste Beschreibung. Ich habe mich daher darauf beschränkt, das Bichtigste von Winckell's Erfahrungen mitzutheilen.

Der Stil des Werkes war durchgehends ziemlich schwerfällig. Der Grund davon liegt in der Gewissenhastigkeit des Verfassers, in seiner an Pedanterie grenzenden Aengstlichkeit, jeden, auch den geringfügigsten Umstand zu berühren, und lieber einige Worte zu viel, als auch nur eines zu wenig zu sagen, um nur recht deutlich und klar zu sein. Oft aber bewirkte dieses Bestreben gerade das Gegentheil, indem ein verworrenes Gebäude von eingeschachtelten erläuternden Sätzen entstand, die das Verstündniß, statt zu erleichtern, ungemein erschwerten.

Bon dem so oft ausgesprochenen Sate: "Der Stil ist der Mensch" ausgehend, habe ich nur in diesen Fällen bedeutendere stilistische Beränsberungen vorgenommen, sonst aber habe ich den eigenthümlichen, so sehr harafteristischen Stil des trefslichen Winckell mit geringen Modificationen beibehalten und blos irrige Ausbrücke verbessert. 1)

Dietrich aus dem Wincell hat im vorliegenden Werke auffallenders weise der Jagd auf Steinbocke, Gemsen und Murmelthiere keine Erwähnung

<sup>1)</sup> Bindell brauchte 3. B. bas Bort "Sabitus" burchgehends gang irrig für "Lebensweise", mahrend es bie "Beschaffenheit einer Sache", bie "innere ober außere Geftalt eines Gegenstandes", in naturwissenschaftlicher Beziehung die "Form", "Körperbildung" bezeichnet.

gethan, während er 3. B. der Naturgeschichte und dem Jagdbetriebe von Sängethieren und Bögeln, die dem deutschen Jäger von der untergeordenetsten Bedeutung sind, viele Seiten widmete. 1) Ich kenne die Gründe nicht, die ihn dazu bewogen haben, vermuthe aber, daß sie in seiner gänzlichen Undekanntschaft mit dem Jagdbetriebe auf dieses Alpenwild lagen. Ueberhaupt ist eine etwas ungleichmäßige Behandlung des Stoffes ein Vorwurf, der das Werk nicht ganz unverdient trifft. Ich habe gesucht durch Ergänzung von Wesentlichem und durch Auslassen von Undes beutendem, soweit es ohne eine gänzliche Umarbeitung, zu der ich mich nicht für berechtigt hielt, möglich war, diesen Fehler zu heben.

Nach dem Plane von Windell sollte eine dritte Auflage noch voluminöser als die beiden frühern werden, die Erweiterung aber vorzüglich den Abschnitt über das Schießgewehr betreffen. In Windell's hinterslassenen Materialien sinden sich zahlreiche Noten, kleinere und größere Abhandlungen über diesen Gegenstand, dem er mit besonderer Borliebe zugethan war. Aber sowol in seinem Handexemplar der zweiten Auflage, als auch in den andern Papieren sind nur äußerst spärliche Bemerkungen zu den übrigen Abschnitten des Wertes enthalten. Was von denselben zu benutzen war, habe ich im Text aufgenommen.

Somit glaube ich die vorgenommenen Abanderungen in der neuen dritten Auflage diefes Werkes hinlänglich motivirt zu haben.

Etwaige Druckfehler bieser neuen Aussage burften barin eine Entschuldigung finden, daß es mir nicht möglich war, selbst die Correctur zu besorgen; benn während sich das Werk unter der Presse befindet, rufen mich wissenschaftliche Forschungen wiederum in das Innere von Sud-Amerika. Hoffentlich wird es mir vergönnt sein, meine Ersahrung im edeln Waidwerk auf der westlichen Hemisphäre später einmal mitzutheilen.

Waidmanns Beil!

Jakobshof bei Lichtenegg in Niederöfterreich, ben 1. September 1857.

von Cschudi.

<sup>1)</sup> Ich ermähne hier nur beispielsweise bas fliegende Gichhörnchen, bas er darum aufnahm, "weil doch vielleicht einmal ein beutscher Jäger eine Anftellung in Ruftland finden tonnte"; ferner die Bieper, die nie einen Gegenstand des Jagdbetriebes abgeben-

### Borwort gur vierten Auflage.

In der Borrede zur dritten Auflage von Winckell's "Handbuch für Biger" habe ich den leitenden Grundsatz, der mir bei der Bearbeitung deffelben als Richtschnur diente, näher erörtert und din ihm auch bei dieser neuen Auflage wieder gefolgt. Ich habe mit der größten Sorgsialt die Jagdliteratur der jüngst verstossenen Jahre, fremde, mir von Fachmännern gefälligst mitgetheilte Ersahrungen und eigene Beobachtungen benutzt, um dem Werke die möglichste Vollständigkeit zu geben. Es sind ihm daher theils durch Noten, theils durch Anmerkungen im Text und durch neue Kapitel (Steinwild und Gemswild) wesentliche Erweiterungen jutheil geworden. In der Anordnung des Werkes selbst ist nur insofern twe Beränderung eingetreten, als ich den Anhang des ersten Bandes der frühern Auflagen dem zweiten beigefügt habe, um den Hauptinhalt des Berkes nicht zu unterbrechen.

Die Berlagshandlung hat ihrerseits keine Opfer gescheut, um diese neue Auflage vorzüglich auszustatten. Sie hat dieselbe mit 20 großen Thierzeichnungen, die hinsichtlich ihrer naturtreuen Auffassung und der technischen Ausführung den besten Leistungen dieser Art an die Seite gestellt werden können, bereichert, außerdem noch eine große Anzahl kleisnerr Holzschnitte, Fangmethoden, Fährten u. s. w. darstellend, beigefügt. Diese artistischen Beilagen werden gewiß jedem Jäger willsommen sein und für den Fachmann wie für den Dilettanten den Werth des Werkes erhöhen.

Jatobshof, 1. October 1864.

von Cschudi.

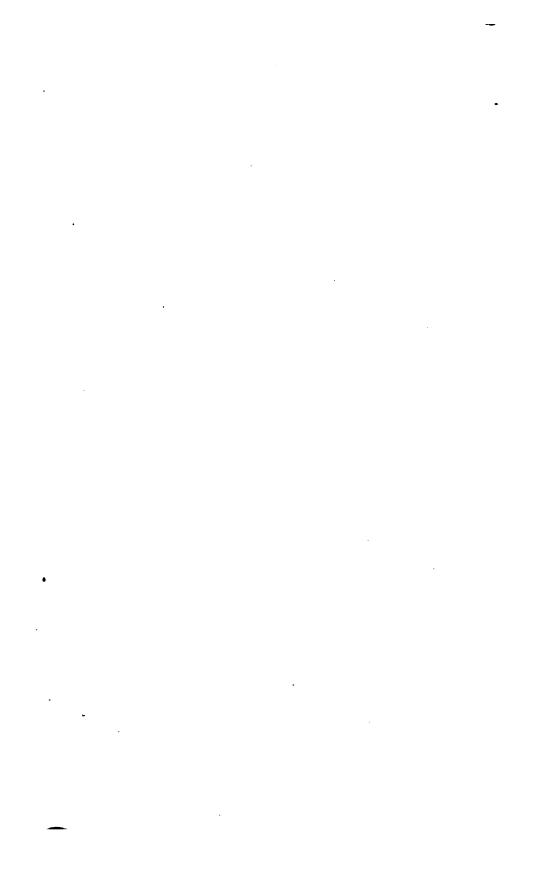

# Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

|             |     | Einleitung.                                                             |       |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|             |     |                                                                         | Beite |
| <b>§</b> .  | 1.  | Siftorische Bemerkungen über bie Jagb                                   | 1     |
| ş.          | 2.  | Erforberliche torperliche Eigenschaften, Fahigkeiten und Borkenntniffe, |       |
|             |     | um ein tüchtiger Jäger zu werben                                        | 3     |
| ş.          | 3.  | Die Gegenstände, in benen ber Lehrherr ben angehenden Säger unter-      |       |
|             |     | richten muß                                                             | 4     |
| į.          | 4.  | Grundfate, um eine in gutem Stand befindliche Wildbahn in foldem        |       |
|             |     | ohne nachtheiligen Einfluß auf das Gemeindewesen zu erhalten            | 5     |
| <b>§</b> .  | 5.  | Rütlichkeit und Schablichkeit verschiebener Wilbarten; Schonung, Ber-   |       |
|             |     | minderung, Bertilgung                                                   | 7     |
| §.          | 6.  | Allgemeinere Mittel, ben Bilbichaben zu verhüten ober boch möglichft    |       |
|             |     | zu bermindern                                                           | 8     |
| ş.          | 7.  | Besondere Mittel bazu für den Winter                                    | 12    |
| Ş.          | 8.  | Allgemeinere Regeln für bie nachhaltige Benutung ber Bitbbahn           | 18    |
| ş.          | 9.  | Beranlaffung jum Ruin berfelben; wie man bemfelben zuvortommen          |       |
|             |     | ober entgegenwirken kann                                                | 15    |
| ş.          | 10. | Regeln jum Biederemporbringen einer heruntergetommenen Bildbahn         | 17    |
| Ş.          | 11. | Bahrung und Sicherstellung ber Jagdgrenze                               | 18    |
| <b>\$</b> . | 12. | Eintheilung des Wildes                                                  | _     |
| Ş.          | 13. | Eröffnung und Schluß ber Jagb                                           | 24    |
| ş.          | 14. | Ueber ben Wildschaben                                                   | _     |
|             |     |                                                                         |       |
|             |     |                                                                         |       |
|             |     | Could an Office Amitt                                                   |       |
|             |     | Erster Abschnitt.                                                       |       |
|             |     | Liphe Ingd.                                                             |       |
|             |     | Courte Orkeheitene                                                      |       |
|             |     | Erste Abtheilung.                                                       |       |
|             |     | Şaarwilb.                                                               |       |
|             |     | Erftes Rapitel.                                                         |       |
|             |     | Das Ebel- ober Rothwild. Cervus Elaphus L.                              |       |
| ı.          | 1.  | Baibmännische Ausbrilde                                                 | 27    |
| -           | 2.  | Berbreitung, Farbung, Starfe, Bau, Alter                                | 33    |
| -           | 3.  | Unterschied awischen Sirich und Thier                                   | 36    |

|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ż             |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          | 4.         | Geweihbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite<br>- 90 |
| §.       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| §.<br>§. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 8.       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 8.<br>8. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| _        | 9.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| -        | 10.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| •        | 11.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| •        | 12.        | the state of the s |               |
|          |            | -19. Bom Leithund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 8<br>9.  | 20_        | -25. Bom Schweißhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7578          |
|          | <b>26.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79            |
|          | 27.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|          |            | -37. Bom bestätigten Jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80-90         |
|          | 38.        | Andere eingestellte Jagen, besonders das Contrajagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|          |            | -40. Eingestelltes Jagen ohne vorhergegangenes Berlappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99            |
|          | 41.        | Jagdzeit nach Alter und Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| -        | 42.        | Berschiedene Arten zu birschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • •         |
| •        | 43.        | Die Birfchzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|          |            | Der Birschgang ober bas Schleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|          | 45.        | Das Birfchen auf ben Auf in ber Brunftzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100           |
| -        | 46.        | Anwendung des Birschwagens und des Birschpferdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10            |
|          | 47.        | Das Zutreiben mit mehrern Jagbleuten und Schüten ober bas Bufd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|          | 48.        | Das Zutreiben vermittels eines einzelnen Gehülfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|          | 49.        | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| -        | 50.        | Berfahren, wenn bas Cbelwild erlegt worben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|          | 51.        | Beftrafen ber Fehler gegen waibmannische Gebrauche burch bas &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riatt 119     |
|          | 52.        | Begriff von der Parforcejagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|          | 53.        | Nothwendige Erforderniffe ju berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110           |
| _        | 54.        | Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parforcejägers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/           |
|          | 55.        | Wie diese erlangt werden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|          | 56.        | Ansprechen des Hirsches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|          | 57.        | Ueber ben erforderlichen Wildstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117           |
| _        | 58.        | Ueber bas paffende Terrain und bie Ginrichtungen in ben Balbrevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|          | 59.        | Das Parforce-Jagdpferb und bas Reiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|          | 60.        | Bemerkungen über die Jagdmeute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| _        | 61.        | Ginrichtung bes Jägerhofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| -        | 62.        | Deftere Reinigung ber hunde und ber Ställe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120           |
|          | 63.        | Fütterung und Ausführen ber Dunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121           |
|          | 64.        | Zuzucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| _        | 65.        | Pflege und Behandlung ber jungen hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|          | 66.        | Berbesserung ber Raffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|          | 67.        | Die jährliche Reinigungscur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|          | 68.        | Ausreiten mit ber Mcute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|          | 69.        | Trainjagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127           |
|          | 70.        | Borbereitungen zu ber Parforcejagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 8.       | 10.        | Dotoctituingin in oct Dutivictiuub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124           |

|            |             | Inhalt.                                                            | XIII         |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| £          | 71.         | Das Borfuchen                                                      | Geite<br>199 |
| -          | <b>72</b> . | Auswahl des Jagdhirsches                                           |              |
| •          | 73.         | Der Director gibt bie Auszeichnungen bes Jagbhirfches an. Das Lan- |              |
| •          |             | ciren                                                              | _            |
| Ş.         | 74.         | Ueber ben Blat gur Anjagd. Rur ein hirfc barf an einem Tage ge-    |              |
| _          |             | jagt werben. Das Jagen mit Relaishunden                            |              |
| -          | 75.         | Das Anlegen auf ben lancirten Hirsch und seine Jagb                |              |
| _          | 76.<br>77.  | Bertheilung ber Ehrenzeichen. Beftrafung begangener Fehler. Das    |              |
| 3-         | •           | Rachhaufeziehen                                                    |              |
| <b>§</b> . | 78.         | Befleibung ber Jäger                                               |              |
| -          | <b>7</b> 9. |                                                                    |              |
|            |             |                                                                    |              |
|            |             | Zweites Rapitel.                                                   |              |
|            |             | Das Elennwild. Cervus Alces L.                                     |              |
| <b>§</b> . | 1.          | Baidmännische Ausbrücke                                            | 140          |
| •          |             | 12. Raturgeschichte                                                |              |
|            |             | -14. Fang und beutsche Jagd                                        |              |
| -          | 15.         | Berbrechen, Aufbrechen u. f. w                                     | 149          |
|            |             | Drittes Rapitel.                                                   | •            |
|            |             | Das Damwilb. Cervus Dama L.                                        |              |
| i.         | 1.          | Baidmännische Ausbrude                                             | 149          |
| L          |             | -7. Naturgeschichte                                                |              |
| Ī.         | 8.          | Benutzung                                                          | _            |
| <b>j</b> . | 9.          | Berminberung bes Auswechselns                                      | 155          |
| Ş.         | 10.         | Rennzeichen ber Fährte                                             | _            |
| •          | 11.         | Anwendbare hunde zur Damwilbjagd                                   | 156          |
| -          | 12.         | Das eingestellte Jagen                                             |              |
| -          | 13.         | Das Birfchen                                                       | -            |
| 3.         | 14.         | Barforcejagd auf Damwilb                                           | 198          |
|            |             | Biertes Rapitel.                                                   |              |
|            |             | Das Steinwild. Capra ibex L.                                       |              |
| •          | 1.          |                                                                    | 150          |
| j.<br>Š.   |             | -9. Raturgeschichte                                                |              |
|            | 10.         | Sagb                                                               |              |
|            |             |                                                                    |              |
|            |             | Bunftes Rapitel.                                                   |              |
|            |             | Das Gemswilb. Antilope rapicapra L.                                |              |
| <b>§.</b>  | 1           | -7. Naturgeschichte                                                | -178         |
| r<br>L     | 8.          | Birfchgang                                                         |              |
| ķ.         | 9.          | Treibjagb                                                          |              |
| Ļ          | 10.         | Berbrechen, Aufbrechen u. f. w                                     | _            |
|            |             | •                                                                  |              |

|            | o. 1. m                                                | Geite          |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|            | Zweite Abtheilung.                                     |                |
|            | Feberwilb.                                             |                |
| 8          | orerinnerung hinfichtlich ber waibmannischen Ausbrude  | 175            |
|            | . Erfies Rapitel.                                      |                |
|            | Der Schwan. Cygnus olor Gm. L.                         |                |
| §.         | 1—5. Naturgeschichte                                   | 179            |
| •          | 7. Jagb                                                | · · ·          |
|            | 3weites Aapitel.                                       |                |
|            | Der Trappe. Otis Tarda L.                              |                |
| <b>§</b> . | 1—7. Naturgeschichte                                   | <b>.</b> —     |
| •          | Calling Accided                                        |                |
| . •        |                                                        |                |
|            | Der Kranich. Grus eineres Bechst.                      | 407 404        |
| §.         | 1—3. Naturgeschichte                                   | <del>-</del>   |
| •          |                                                        |                |
|            | Biertes Rapitel.                                       |                |
|            | Das Auerhuhn. Tetrao Urogallus L.                      |                |
| -          | 1—8. Raturgefchichte                                   |                |
|            | 10—11. Jagd. Aufbrechen                                |                |
|            | Fünftes Rapitel.                                       |                |
|            | Der Fasan. Phasianus Colchicus L.                      |                |
| §.<br>§.   |                                                        | 201<br>202—206 |
| §.         | 9. Mittel, die Bermehrung zu befördern                 | —              |
|            | 10. Bebrütung ber Gier und Aufzucht ber jungen Fasanen |                |
| •          | 11. Krankheiten ber jungen Fasanen                     |                |
| -          | 12. 13. Die Fafanerie                                  | 212—213        |
| •          | 15. Futter auf der Kirrung                             |                |
| -          | 16. Der Rauch                                          | · · · —        |
| ••         | 17 Benutung                                            | 215            |
| 8.         | 18. 3agb                                               | · · —          |

|            |                      |                          |                                                 |                         |                     |    |    |     |     | 31   | 1 <b>h</b> c | ιίt        | •     |     |            |    |     |    |                 |      |                   | x                      |
|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|----|-----|-----|------|--------------|------------|-------|-----|------------|----|-----|----|-----------------|------|-------------------|------------------------|
|            |                      |                          |                                                 |                         |                     |    |    |     | Бe  | фøt  | es i         | Rap        | iteľ  |     |            |    |     |    |                 |      |                   | €ci                    |
|            |                      |                          |                                                 |                         | Ð                   | er | €  | o đ | e.  | A    | rd           | e <b>a</b> | Ŋ     | ct  | icc        | ra | x J | L. |                 |      |                   |                        |
| <b>§</b> . | . 7.                 | Ben.                     | Natur<br>111.15un;<br>d                         | 3 .                     |                     |    |    |     |     |      |              | •          |       |     |            |    |     |    |                 | •    |                   |                        |
|            |                      |                          |                                                 |                         |                     |    |    | D   | rit | te   | At           | the        | ilv   | ınç | 3.         |    |     |    |                 |      |                   |                        |
|            |                      |                          |                                                 |                         | 9                   | ł  | a  | u   | . ] | 6    | t            | h          | i     | e   | :          | r  | e.  |    |                 |      |                   |                        |
|            |                      |                          |                                                 |                         |                     |    |    |     | Œ   | rfte | s R          | apii       | eI.   |     |            |    |     |    |                 |      |                   |                        |
|            |                      |                          |                                                 |                         |                     | T  | er | 8   | är  |      | Ur           | sus        | A     | rct | <b>208</b> | L  |     |    |                 |      |                   |                        |
| -          | 2-<br>6.<br>7.<br>8. | -5.<br>Ber<br>Die<br>Zäh | ibmän<br>Natur<br>iutun<br>Fähr<br>mung<br>Jagb | gefchi<br>g · ·<br>te · | idyte<br>• •<br>• • |    |    |     |     |      | <br><br>     |            |       |     |            |    | •   |    | <br><br><br>• • | <br> | <br>221<br>·<br>· | 22<br>. 22<br><br>. 22 |
|            |                      |                          |                                                 |                         |                     |    |    |     | 31  | veit | e# 1         | tap        | iteľ. |     |            |    |     |    |                 |      |                   |                        |

# Ameiter Abschnitt. Mitteljagd. Erste Abtheilung.

Der Luche. Felis Lynx L.

# Hand Rapitel.

Das Reh. Cervus Capreolus L.

|    |     |                 |          | •    |     |     |     |    | • |  |  |  |  |   |     |          |
|----|-----|-----------------|----------|------|-----|-----|-----|----|---|--|--|--|--|---|-----|----------|
| Ş. | 1.  | Baidmännische   | Ausbrüc  | te.  |     |     |     |    |   |  |  |  |  |   |     | 240      |
| Ş. | 2-  | -13. Naturgesch | ichte .  |      |     |     |     |    |   |  |  |  |  | 2 | 241 | <br>-25€ |
| Į. | 14. | Zähmung         |          |      |     |     |     |    |   |  |  |  |  |   |     | 257      |
| Ş. | 15. | Benutung        |          |      |     |     |     |    |   |  |  |  |  |   |     | 258      |
| j. | 16. | Unterscheibung  | des Bock | es t | on  | ber | Ri  | đe |   |  |  |  |  |   |     | 259      |
| Ļ  | 17. | Die zur Rehjag  | d anwen  | bba  | ren | Şu  | nbe | ٠. |   |  |  |  |  |   |     | 260      |
|    |     |                 |          |      |     |     |     |    |   |  |  |  |  |   |     |          |

| _        | 40. 0. 1. 0.                                                    | Seite    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|          | 18. Fang mit Neten                                              |          |
|          | 19-21. Andere Arten die Rehe zu fangen und Jagd                 |          |
| 8.       | 22. Berbrechen, Aufbrechen                                      | 264      |
|          | Zweites Kapitel.                                                |          |
|          | Die wilbe Sau (Schwarzwilb). Sus scrofa L.                      |          |
|          | . , , ,                                                         | 224      |
| §.       |                                                                 |          |
| §.       | 2—6. Naturgeschichte                                            |          |
| §.<br>§. |                                                                 | –        |
| 8.<br>8. |                                                                 |          |
| -        | 10—18. Bom Bethund und vom heten                                |          |
|          | 19—21. Som Finder und seiner Abrichtung                         |          |
|          | 22. Die Anwendung des Schweishundes                             |          |
| •        | 23. Das bestätigte und unbestätigte eingestellte Jagen          |          |
| •        | 24. Die Zeugarten bazu                                          |          |
| ~        | 25. Die Scheidung ber Sauen von anderm zugleich eingestellten W |          |
| •        | 26. Der Lauf beim Abjagen und ber Schießschirm                  |          |
| •        | 27-30. Das Abjagen                                              |          |
| §.       | 31. Das Reffeljagen                                             |          |
| §.       | 32. Die Streishetze                                             |          |
| §.       | 33. 34. Das Birfchen                                            | 296      |
| §.       | 35. Das Berbrechen                                              | 297      |
| §.       |                                                                 | 298      |
| §.       | 37. Das Zerwirken und Zerlegen                                  | –        |
| §.       | 38. Die Sauparforcejagb                                         | <i>–</i> |
|          |                                                                 |          |
|          | Zweite Abtheilung.                                              |          |
|          | Feberwilb.                                                      |          |
|          | Erftes Rapitel.                                                 |          |
|          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |          |
|          | Das Birkhuhn. Tetrao Tetrix $oldsymbol{L}$ .                    |          |
| §.       |                                                                 | 299      |
| ş.       | 017 /                                                           |          |
| §.       | . 10. Benutung                                                  | 304      |
| §.       | . 11. Jagb und Fang                                             | <b>–</b> |
|          | Zweites Rapitel.                                                |          |
|          | Das Hafelhuhn. Tetrao Bonasia L.                                |          |
| Q        | . 1. Waibmännische Ausbrücke                                    | 207      |
|          | . 2—7. Naturgeschichte                                          |          |
|          | . 2—1. Maintyephylite                                           |          |
|          | . 9. Jagd und Fang                                              |          |
| 9.       | . o. Anda maa Gand                                              | • • •    |

| Inhali.                                             | XVII                                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Drittes Kapitel.                                    | Seite                                                    |
| Der lerchengraue Regenpfeifer. Oedienemus crepitans | Temm.                                                    |
| \$. 1. Benennungen                                  | . 311—314                                                |
| Biertes Rapitel.                                    | ·                                                        |
| Der große Brachvogel. Numenius arquata Lath.        |                                                          |
| \$. 1. Benennungen                                  | . <b>816—318</b><br>—                                    |
| Dritte Abtheilung.<br>Raubthiere.                   |                                                          |
| Erftes Rapticl.                                     |                                                          |
| Der Bolf. Canis Lupus L.                            |                                                          |
| §. 1. Baibmännische Ausbrücke                       | . 319—325<br>—<br>326<br>—<br>327<br>—<br>. 327—332<br>— |

\_\_\_\_

## Dritter Abschnitt.

### Niedere Jagd.

Erfte Abtheilung.

### Saarwild.

#### Erftes Rapitel.

#### Der Safe. Lepus timidus L.

|    |             |                                                    |    |       | Seite           |
|----|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|-----------------|
| §. | 1.          | Waidmannische Ausdrücke                            |    |       |                 |
| §. | 2.          | Benennungen. Rlaffifitation                        |    |       | 339             |
| §. | 3           | 7. Naturgeschichte                                 |    |       | 340353          |
| §. | 8.          | Benutung                                           |    |       |                 |
| §. | 9.          | Spur                                               |    |       |                 |
| §. | 10.         | Unterscheibung bes Rammlers von ber Safin          |    |       | 356             |
| §. | 11.         | Der Buhnerhund bei ber Basenjagd                   |    |       | 357             |
| §. | 12.         | Der eigentliche Jagdhund                           |    |       | 358             |
| §. | 13.         | Der Windhund                                       |    |       |                 |
| §. | 14.         | Baidmannssprache in Beziehung auf ben Bindhund     |    |       | 359             |
| §. | 15.         | Arten des Windhundes                               |    |       | 361             |
| §. | 16.         | Fortzucht                                          |    |       | –               |
| §. | 17.         | Fütterung                                          |    |       | 362             |
| §. | 18.         | Aufbewahrung des Windhundes                        |    |       |                 |
| §. | 19          | 20. Behandlung des Windhundes                      |    |       | 363-364         |
|    | 21.         | Pafengarne und Feberlappen                         |    |       |                 |
| §. | 22.         | Bafenjagb mit Garnen                               |    |       |                 |
| ş. | <b>2</b> 3. | Berzug nach Hafen                                  |    |       | 366             |
| §. | 24.         | Das Schiegen ber hafen                             |    |       |                 |
| §. | 25.         | Die Suche                                          |    |       | 369             |
| ş. | 26.         | Behandlung bes Buhnerhundes bei berfelben          |    |       | <del>-</del>    |
| §. | 27—         | 29. Das Treibjagen                                 |    |       |                 |
|    | 30.         | Borfchlag zu Strafgefeten beim Treibjagen          |    |       | –               |
| §. | 31-         | 33. Borbereitungen am Jagbtage                     |    |       |                 |
| §. | 34.         | Berhalten ber Flügelführer                         |    |       | 377             |
| §. | 35.         | Berhalten ber Schützen                             |    |       | 378             |
| §. | 36.         | Berhalten ber Schüten und Jagbleute nach beenbetem | Tr | eiben | 379             |
| §. | 37.         |                                                    |    |       |                 |
| §. | <b>3</b> 8. | Mörberisches Jagen                                 |    |       | 380             |
| §. | 39.         | Das gange und halbe Reffeltreiben                  |    |       |                 |
| §. | <b>4</b> 0. | Die Schrotarten bei ber Hafenjagb                  |    |       | 381             |
|    |             | 47. Safenjagd mit Wilbbobenhunden                  |    |       | <b>3</b> 82—385 |
|    |             | 51. Sasenjagd mit Windhunden                       |    |       |                 |
|    |             | Hafen-Barforcejagb                                 |    |       |                 |
| §. | <b>53.</b>  | Das Safenbugfiren                                  |    |       | 891             |
| §. | <b>54.</b>  | Das Niden und Auswerfen                            |    |       | –               |

| Р |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

xix

| <b>Sweitel</b>                                                                                       | Seite<br>Rapitel.                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Das Raninchen.                                                                                       | Lepus Cuniculus L.               |
| . 2—10. Raturgeschichte<br>. 11—15. Die Kaninchenjagd mit dem<br>. 16. Kaninchenjagd mit dem Hühnerh |                                  |
| 3. 18. Treiben                                                                                       |                                  |
| Drittes                                                                                              | Rapitel.                         |
| Der Biber.                                                                                           | Castor Fiber L.                  |
| §. 2—9. Raturgeschichte § 10. Schaben und Benutzung                                                  |                                  |
| f. 13. Der Biberftich                                                                                |                                  |
| \$. 16. Berfahren mit bem erlegten Bib                                                               | er                               |
| Der gemeine Eicher ober                                                                              | Eichhorn. Sciurus vulgaris $L$ . |
| § 2. Benennungen. Klassifitation . § 3-7. Naturgeschichte                                            |                                  |
|                                                                                                      |                                  |
| 5. 12. Bemertungen über ben fliegenber                                                               | n Eicher                         |
|                                                                                                      | Abtheilung.                      |
| Febe                                                                                                 | rwilb.                           |
| · ·                                                                                                  | Rapitel.                         |
| 1. Benennungen                                                                                       | . Tetrao Lagopus <i>L.</i>       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ameites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Moorschuhn. Tetrao albus L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                                                                                       |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2-6. Raturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449_450                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Fang und Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · · <del>-</del>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Balbschnepfe. Scolopax rusticola L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Baibmannische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 451                                                                                       |
| ģ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Namen. Alaffifitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 452                                                                                       |
| ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 469                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Anstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. Suche mit dem Hühnerhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. Das Treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400                                                                                       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. Ueber ben Balbichnepfenfang im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 467                                                                                     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14. Fang mit Stedgarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. Fang mit Laufdohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Rebhuhn. Perdix cineres Bris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Baibmannische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470                                                                                       |
| §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471                                                                                       |
| ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a m i triti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 479_497                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-0. State Belly layer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Buten und Schahen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Nuten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | –                                                                                         |
| §.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8-32. Der Buhnerhund, seine Behandlung und vollständige Dreffur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –<br>488–527                                                                              |
| §.<br>§.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-32. Der Buhnerhund, seine Behandlung und vollständige Dreffur 33. 34. Die Berfertigung ber verschiedenen Garne jum Buhnerfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —<br>488—527<br>528—538                                                                   |
| Ø.<br>Ø.<br>Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-32. Der Sühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dreffur<br>33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnerfang<br>35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —<br>488—527<br>528—538<br>538—540                                                        |
| \$\frac{1}{2}\$ \$\ | 8—32. Der Sühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dreffur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —<br>488—527<br>528—538<br>538—540                                                        |
| ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dreffur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488—528<br>528—538<br>538—54(<br>544                                                      |
| ம் ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>547                                               |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>544                                               |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8—32. Der Hihnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 488—527<br>528—538<br>538—54(<br>544<br>547<br>548                                        |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8—32. Der Hihnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschoffenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 488—527<br>528—538<br>538—54(<br>544<br>547<br>548                                        |
| ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  39. Fang mit dem Glodengarn  40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488—527<br>528—538<br>538—54(<br>544<br>544<br>545<br>548—555                             |
| ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  39. Fang mit dem Glodengarn  40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Stedgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 488—527<br>528—538<br>538—54(<br>544<br>544<br>548<br>556<br>                             |
| ம்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  39. Fang mit dem Glodengarn  40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzenges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzenges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Tiras                                                                                                                                                                                                                                                         | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>544<br>544<br>554<br>554<br>554                   |
| மு ஷ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  39. Fang mit dem Glodengarn  40. Passenber Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Diras  49. Behanblung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne                                                                                                                                                                                                 | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>544<br>548—559<br>556<br>556<br>556<br>556<br>556 |
| மு ஷ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  39. Fang mit dem Glockengarn  40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren deim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Tiras  49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  50. Fang mit der Steige                                                                                                                                                                        | 488—527 528—538 538—54( 544 544 544 554 556 556                                           |
| ம் ம                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hockgarn  39. Fang mit dem Glockengarn  40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren deim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Tiras  49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  50. Fang mit der Steige  51. Fang mit der Schneehaube                                                                                                                                          | 488—527 528—538 538—54( 544 544 544 554 556 556                                           |
| ம் ம                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner. 38. Fang mit dem Hochgarn 39. Fang mit dem Glodengarn 40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben 46. Borzüge des Treibzeuges 47. Fang mit dem Steckgarn 48. Fang mit dem Tiras 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne 50. Fang mit der Steige 51. Fang mit den Saussohnen                                                                                                                                                      | 488—527 528—538 538—54( 544 544 544 554 556 556                                           |
| ம் ம                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hochgarn  40. Passenber Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Tiras  49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  50. Fang mit der Steige  51. Fang mit den Lausbohnen  Fünstes Kapitel.                                                                                                                                                      | 488—527 528—538 538—54( 544 544 544 554 556 556                                           |
| ம் ஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8—32. Der Hihnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner 38. Fang mit dem Hochgarn 39. Fang mit dem Glodengarn 40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben 46. Borzüge des Treibzeuges 47. Fang mit dem Steckgarn 48. Fang mit dem Steckgarn 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne 50. Fang mit der Steige 51. Fang mit der Schneehaube 52. Fang mit den Lausbohnen  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.                                                                | 488—527 528—538 538—540 544 554 556 557 558                                               |
| ம் ஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner. 38. Fang mit dem Hochgarn 39. Fang mit dem Glodengarn 40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben 46. Borzüge des Treibzeuges 47. Fang mit dem Steckgarn 48. Fang mit dem Tiras 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne 50. Fang mit der Steige 51. Fang mit der Schnechaube 52. Fang mit den Lausdochnen  Bünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.  1. Baibmännische Ausdochde                                      | 488—527 528—538 538—540 . 544 . 544 . 548—555 . 556 556 556 556 556                       |
| ம் ஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hockgarn  39. Fang mit dem Glodengarn  40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Eteckgarn  49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  50. Fang mit der Steige  51. Fang mit der Schneehaube  52. Fang mit den Lausdochnen  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.  1. Waidmännische Ausdrücke  2—7. Naturgeschichte | 488—527 528—538 538—540 . 544 . 544 . 548—555 . 556 . 556 . 556 . 556 . 556 . 556 . 556   |
| ம் ஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  38. Fang mit dem Hockengarn  40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  46. Borzüge des Treibzeuges  47. Fang mit dem Steckgarn  48. Fang mit dem Eteckgarn  49. Behanblung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  50. Fang mit der Steige  51. Fang mit der Schneehaube  52. Fang mit den Lausdochnen  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.  1. Waidmännische Ausdrücke  2—7. Raturgeschichte  8. Benutung               | 488—527 528—538 538—540 . 544 . 544 . 554 . 556 . 556 . 556 . 556 . 566 . 560—566 . 567   |
| ம் ஸ்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner 38. Fang mit dem Hochgarn 39. Fang mit dem Glodengarn 40. Passenber Zeit zur Anwendung des Treibzeuges 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben 46. Borzüge des Treibzeuges 47. Fang mit dem Steckgarn 48. Fang mit dem Tiras 49. Behanblung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne 50. Fang mit der Steige 51. Fang mit der Schnechaube 52. Fang mit den Laufdohnen  Bünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.  1. Waidmännische Ausdrücke 2—7. Naturgeschichte 8. Benutzung     | 488—527 528—538 538—540 . 544 . 544 . 554 . 556 . 556 . 556 . 556 . 566 . 560—566 . 567   |

| Elftel Rapitel.                                                       |      | Scite        |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Der Pirol. Oriolus galbula L.                                         |      |              |
| §. 1. Benennung. Riaffifitation                                       |      | 697          |
| §. 2—5. Naturgeschichte                                               | 696  |              |
| 8. 6. Jagd und Fang                                                   |      |              |
|                                                                       | •    |              |
| Bwölftes Aapitel.<br>Der Rufuf. Cuculus canorus.                      |      |              |
|                                                                       |      | Cau          |
| \$. 1. Klassististen                                                  | <br> | . UJU<br>    |
|                                                                       |      |              |
| §. 7. Sagb                                                            | • •  | . –          |
| Preizehntes Kapitel.                                                  |      |              |
| Die Lerchen. Alaudae L.                                               |      | COE          |
| 8. 1. Riajfifikation                                                  | • •  | . 050        |
| §. 2. Naturgeschichte ber Felblerche. Alauda arvensis                 |      |              |
| §. 3. Naturgeicichte ber Balb - ober Beibelerche. Alauda nemorosa     | • •  | . 044        |
| §. 4. Naturgeschichte ber Haubenlerche. Alauda cristata               | • •  | . 645        |
| §. 5. Lerchenschießen                                                 | • •  | . 647        |
| §. 6. Für den Baidmann unpoffende Fangmethoden                        |      |              |
| §. 7. Die jum Lerchenftreichen erforderlichen Rete und andern Requift | ten  | . 649        |
| §. 8. Lerchenstreichen mit Tagneten                                   |      | . 652        |
| §. 9. Lerchenstreichen mit Rachtneten                                 |      |              |
| §. 10. 11. Lerchenfang mit Spiegel und Schlaggarn                     | 657  | 663          |
| §. 12. Beidelerchenherd                                               |      | . 664        |
| §. 13. Behandlung ber gefangenen Lerchen                              |      | . 665        |
|                                                                       |      |              |
| Bon ber Bubereitung und Einrichtung eines Bogelherbes                 | •    | . 000<br>200 |
| Bon ben verichiebenen Berben                                          | •    | . 688        |
| Marzaidnih dar Ahhildunaan                                            |      |              |
| Verzeichniß der Abbildungen.                                          |      |              |
| Thierbilder in Holgichnitt.                                           |      | C.           |
| Der Coelhirsch                                                        |      | . 27         |
| Das Damthier                                                          |      | 149          |
| Der Steinbod                                                          |      |              |
| Baftarbsteingeiß mit Rit                                              |      |              |
| Die Gemfe                                                             |      |              |
| Der Trappe                                                            |      |              |
| Der Auerhahn                                                          |      |              |
| Der Bär                                                               |      |              |
| Der Luchs                                                             |      |              |
| Das Reh                                                               |      |              |
| Die wilbe Sau                                                         |      |              |
| Das Hafelhuhn                                                         |      |              |
| Die Biberschwelle                                                     |      |              |
| Lithographien.                                                        |      |              |
|                                                                       |      | Q£           |
| Jagdplan                                                              | • •  | 00           |
| Bogelherb                                                             |      | UDÖ          |

# Einleitung.

S. 1. Schon in den ältesten Zeiten beschäftigte sich der Deutsche, wenn er von seinen kriegerischen Unternehmungen heimkehrte, fast ausschließlich mit der Jagd. Sie mußte ihm einen Theil seiner Nahrung und Reidung liefern, sie schützte seine spärlichen Heerden vor den Angriffen der zahlreichen Raudthiere, sie bot ihm das einzige Bergnügen dar, das seinem kühnen Sinne behagte, denn sie stählte im Frieden die Krast für die ernste Stunde der Känupse. Damals war das Wild "res nullius", d. h. keines Einzelnen Sigenthum. Durch die allmähliche Ausdisdung des Privateigenthums an Feld und Wald trat auch das Wild in ein Sigenthumsverhältniß und es gehörte dem, in dessen Feld oder Wald es stand. Keines der ältesten Bolksegesete enthält ein Jagdverbot. Jeder Freigeborene, der Nichtadeliche wie der Abeliche, übte die Jagd auf seinem Sigenthum aus. 1) Aber schon im 11. Jahrhundert wurde die freie Jagd beschränkt und nach Errichtung der "gebannten Forste" in immer engere Grenzen gezogen.

Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die schon im vorhergehenden entstandene Ibee von der Regalität der Jagd als Grundgefetz angenommen.

Ans biesem ging in der Folgezeit das Jagdrecht hervor, bildete sich stufenweise immer mehr aus und hat sich, nach mannichsaltigen, von Ort und Zeit abhängigen Berhältnissen modificirt, bis jest erhalten. Bielfältige, zum Theil nütlichere Beschäftigungen machten es in neuern Zeiten unmöglich, daß jeder, der das Recht zu jagen hatte, es immer persönlich benuten konnte. Zunehmende Bevölkerung, vermehrte Bedürfnisse und daraus entstandene Spezulationen auf Bergrößerung der Einnahmen führten nach und nach auch bessere Einrichtungen in Rücksicht der Forste und deren Benutung herbei. Man sah

<sup>1)</sup> Rur die Geistlichen waren davon ausgenommen, denn es wurde ihnen, als nicht vereindar mit ihrer Burbe, die Ausübung der Jagd schon im Jahre 516 auf dem agathensischen Concilium untersagt. Dieses Berbot wurde auf mehrern spätern Concilien erneuert. Bgl. Fel. Spih, Tract. de olorloo venatore (Halle 1733).

fich jetzt nach Leuten um, beneu man die Aufficht über diefelben und zugleich über die Jagd auftragen konnte.

Durch ben Eifer und das Nachbenken dieser Männer bildeten sich sowol beim Forst = als beim Jagdwesen Spsteme, an deren Bervollsommung von jener Zeit an unablässig gearbeitet worden ist, sodaß eins wie das andere durchaus nicht mehr handwerksmäßig erlernt, sondern wissenschaftlich studirt werden sollte.

In den meisten Staaten ift die Forstverwaltung mit der Jagdverwaltung vereinigt und ich meine, man thut wohl daran, sie nicht voneinander zu trennen. Dem Forstmanne gewährt die Jagd bei seinen in unsern Zeiten so mühsamen Geschäften Erholung; oft ist sie es, die ihn in Gegenden seines Reviere sührt, welche er sonst nicht besucht hätte, und gibt ihm dadurch Gelegenheit zu Wahrnehmungen, welche ihm außerdem entgangen sein würden. Der vernitnstige Jäger aber, dem zugleich der Schutz und die Bewirthschaftung des Forstes mit übertragen ist, wird es sich seiner Ehre, selbst seines Interesses wegen angelegen sein lassen, den Wald um der Jagd willen nicht zu vernachlässigen.

Bei einer Trennung hingegen ist ein viel stärkeres Dienstpersonal nöthig, welches unter billiger Rücksicht auf die jetige Theuerung der Lebensmittel und aller Bedilrfnisse anständig bezahlt werden nuß, wenn man die Silnde nicht auf sich laden will, dem sonst redlichen Manne zu Beruntreuungen Anlaß zu geben. Auch sind in gedachtem Falle beständige Uneinigkeiten zwischen dem Forstmanne und Jäger unvermeidlich. Der erste wird immer ein geschworener Feind alles Wildes 1) sein, der letzte den Wildstand nie start genug haben können; denn ihm liegt die Erhaltung der Forste nicht am Herzen.

Das Forstwesen wurde seit einigen Jahrzehnten durch vereinte Bemühungen der wackersten Männer auf eine hohe Stufe der Bollsommenheit gebracht; hier und da scheint man sogar nicht weit von Uebertreibung bis zur Gartentändelei entsernt zu sein. Nicht ganz so ist es mit der Jägerei. Sie ist in den letzten sunfzig Jahren, was besonders das höhere Fach derselben betrifft, offendar in Berfall.

Beit entfernt, es zu tadeln, daß die Großen immer niehr davon zurückfommen, der Jagd wegen einen Aufwand zu machen, welcher zum allgemeinen Bohl zweckmäßiger verwendet werden kann; daß man billige Rücksicht darauf nimmt, wie viel koftbare Zeit dem Landmanne vorher durch die häusigen Jagdfronen verloren ging, die er jest, wenn er will, dem bessern Betriebe

<sup>1)</sup> Ge ift taum nöthig zu ermahnen, daß unter bem Borte Bilb fammtliche wilbe Thiere verftanben merben.

feiner Birthichaft midmen fann; daß man fast überall die Bilbbahn nur fo erhalt, daß ben Medern, Wiefen und Bolgungen baburch gar fein, ober nur ein höchft unbeträchtlicher Schabe jugefügt wirb: fo ift ce boch nicht zu leugnen, daß die, welche allem, was Bild heißt, ben Tob und allen Jagern ewigen Bag gefchworen zu haben fcheinen, in ihrem heiligen Gifer zu weit geben. Um bei diefen Berren felbst angufangen, fo möchte man fie boch ragen, ob nicht viele von ihnen herzlich gern einen Bildbraten in ihren Schuffeln feben und ob es ihnen nicht recht unangenehm fein würde, biefen Lecterbiffen für immer gu entbehren? Sollten fie nicht auch bedenten, baf bie Jago eine ber wenigen Bergnitgungen ift, welche ber Landesherr im Freien genießen tann; daß er burch die Reifen, die er dabei macht, wie bei ber Jago felbst, genauer mit feinem Lande, auch, wenn er will, mit feinen Unterthanen befannt wird? Coll nun ber Landesherr fich mit der Jagd befchäftigen, fo tann er bies nicht allein thun. Er muß Leute haben, welche bie Sache anzuordnen verfteben, und biefe muffen wenigftene auf einen Bilbftand halten, welcher jenem die Beschwerbe, meilenweit danach zu reifen, lobnt.

Gabe es daher auch keine andern Gründe, um für die Jagdkunde ein gründliches Studium in Anspruch zu nehmen, so würde doch schon das Gesagte hinreichen müffen, um jeden, der sein Fortkommen als Jäger finden will, zu einem folchen anzuspornen; denn begreiflicherweise gehören mannichfaltige Kenntnisse, Erfahrungen und Combinationen dazu, um das Bergnitgen des Gerrn mit dem Interesse des großen Ganzen auf dem bestmöglichen und sicherften Wege zu vereinigen.

§. 2. Aber nicht allein für den, welcher auf höhere Jagdbebienungen Anspruch macht, sondern auch für den untern Forstbediensteten, wie für den Revierjäger auf Rittergütern und andern größern Besitzungen, sind mancherlei Kenntnisse und Geschicklichsteiten unentbehrlich. Ich will mich daher bemühen, jeden, der sich der Jägerei zu widmen gedenkt, auf das aufmerkfam zu machen, was er von der Ratur erhalten haben und zu erlernen streben muß, wenn er seinem Fache Ehre und auf eine Anstellung mit Recht Anspruch machen will.

Der Jäger soll eine feste, auch durch anstrengende Strapazen nicht leicht zu erschiltternde Gesundheit, ein scharfes Auge und ein feines Gehör, mit einem Wort, eine gute törperliche Constitution bestigen. Dit diesen Gigensichaften muffen sich Redlichkeit und Treue, Thätigkeit und Wachsamkeit, Selbstbeherrschung, Berschwiegenheit, Gegenwart des Geistes, schneller Uebersblick, ein gutes Gedächtniß und reine Sitten vorzugsweise verbinden; an dieses ales die unentbehrlichen Zweige des Wissens und Könnens sich anschließen. 1)

<sup>1)</sup> Dibet (Jäger-Braftica, III, 107) fagt in biefer Begiehung: "Der Jäger muß hirfch :, jagbbolg- und forfigerecht, gotteefilirchtig und fromm, treu und reblich gegen feinen herrn, vorfichtig,

Bei einem jungen Manne, welchem Bermögen und conventionelle Berhältniffe Aussichten auf höhere Staatsbedienungen eröffnen und der unter biesen Aussichten das Forst- und Jagdwesen in seinem ganzen Umfange recht eigentlich studiren will und muß, darf man mit Grund voraussetzen und fordern, daß er, im väterlichen Hause mit den nöthigen Borkenntniffen ausgeriftet, auf einem der vorzüglichern Forstlehrinstitute genügende, womöglich ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung zu erhalten streben werbe.

In der Natur der Sache liegt es, daß in diesen Lehrinstituten, besonders in Rücksicht der Jagdkunde, meist nur theoretische Kenntnisse erworben werden können. Daß aber in keinem Fache des Wissens es nöthiger sei, als in diesem, unter der Leitung eines praktisch erfahrenen, geschickten Lehrers, der in jetigen Zeiten allerdings nicht leicht zu sinden sein dürfte, sobald als möglich von der Theorie zur Praxis überzugehen, darin stimmt sicher jeder Sachkundige dem Berkasser ebenso unbedingt bei, als darin, daß gerade hier durch eigenes, eifriges und anhaltendes Studiren im Buche der Natur, welches stets vor jedem offen daliegt, auch für den, der es zu benutzen versteht, immer wahr und klar sich ausspricht, mehr Kenntnisse und Geschicklichkeiten erworden werden können, als der beste Lehrer im Hörsale mitzutheilen vermag.

Den letzterwähnten . Beg schlug ber Berfaffer bes gegenwärtigen Berte vorzüglich ein; ihn verfolgend, durfte er fich endlich an die Bearbeitung beffelben wagen. Gin schöner, großer Lohn wurde ihm schon für die erste Ausgabe deffelben durch den Erwerb der Achtung eines großen und ehr= würdigen Theiles des Publikums, für welches er arbeitete.

Bon jenen Individuen hingegen, die in Berhältnissen leben, welche ihnen nicht erlauben sich jene Kenntnisse zu erwerben, die sie berechtigen könnten auf höhere Tagde und Forstbedienungen Ansprüche zu machen, die sich baher blos zu Revierförstern und Revierjägern qualificiren, werden geringere Borstenntnisse verlangt; sie sollen nämlich gut und geläusig lesen, schön und richtig schreiben, alle Theile der niedern Rechenkunst und die Ansangsgründe der Westunst fest innehaben.

So ausgerüftet betrete und verfolge ber junge Mann diefer Rlaffe rudfichtlich bes Jagdwefens ben bier naber zu bezeichnenden Bfab.

§. 3. Er suche zuvörderst einen tüchtigen Lehrherrn, welcher ihm Answeisung zu geben im Stande ist, fämmtliche Gewehrarten geschickt und zweckmäßig zu gebrauchen, den Werth oder Unwerth derselben gründlich zu

verftändig, Mug, wachsam und munter, unverdroffen, aufgewedt, entichloffen, unerschroden und von guter Leibesconstitution sein, Liebe zu den hunden haben, und auf ein gutes und reinliches Gewehr halten."

beurtheilen, fie gut und nett zu puten, nöthigenfalls auch kleine Befchäbigungen zu repariren.

- · Ueber die natürlichen Eigenschaften jeder Wildart, wie der zum Jagdsbetriebe mittelbar anzuwendenden Thiere, diesen seinen Lehrling zu belehren, kann der verständige Principal vorzüglich Gelegenheit sinden, wenn er mit ihm die Jagd praktisch betreibt; doch muß damit, wenn das Waidwerk nicht zum Handwerk herabsinken soll, Unterricht in der Stude und verständiges Lesen guter Schriften über das Jagdsach verbunden sein. Gleichseitig wird der Lehrherr, seiner Pflicht gemäß, ihn:
- 1. hirsch = und fährtengerecht machen, b. h. er wird ihm Anweisung geben, jede Wilbart an dem Tritte, den sie im Erbboben zurückläßt, und nach der Stellung dieser Tritte bei jeder Bewegungsart zu erkennen, auch die Stärke jedes einzelnen Stücks richtig zu beurtheilen. Dann muß er ihn:
- 2. anleiten, jagbgerecht zu werden (b. h. ihn lehren, eine Wildbahn zweckmößig zu behandeln und jede Jagdart gehörig zu betreiben), ihm die Kenntniß und den Gebrauch alles Jagdzeuges beibringen; ihm die Mittel an die Hand geben, dem Wilde an zukommen (d. h. sich, um demselben Abbruch zu thun, unbemerkt zu nähern), auch nicht versäumen, ihm zu der Abrichtung und Behandlung der zum Jagdbetriebe erforderlichen Hunde umsfassenden Unterricht zu geben. Nächstem muß:
  - 3. der Lehrling von ihm lernen:
  - a) bei jeder vortommenden Gelegenheit in der eingeführten Baidmanne fprache fich tunstmäßig, richtig auszudrücken;
  - b) alles erlegte Wild nach Waidmannsgebrauch aufzubrechen, aus zuwerfen ober auszuziehen, aus der Haut zu schlagen, absufchwarten (zu zerwirken), oder zu streifen, dann die zur hohen und Mitteljagd gehörigen, egbaren Arten zu zerlegen.
- §. 4. In friihern Zeiten, ehe ber wirkliche, zum Theil auch nur eingebildete, Holzmangel eintrat, ehe die überall so ansehnliche Zunahme der Menschenzahl es nöthig machte, die Vermehrung des Viehstandes und den Ertrag der Felder und Wiesen auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen, war es eben nicht schwer, eine Wildbahn in gutem Stande zu erhalten. Fand man damals in derselben nur von jeder Wildart eine recht große Quantität, so bestand der Jäger, dessen Aussicht ein Revier anvertraut war, gewiß mit Ehren.

Best, ba so viele Rudfichten täglich nothwendiger werben, hat ber Jäger mit weit mehr Schwierigkeiten zu kampfen, wenn er bewirken will, daß ber Bilbstand mit dem Flächeninhalt des Reviers und besonders mit dem Holzbestande besselben in gehörigem Berhältnisse stehe, damit die Jagd dem

Grundherrn Ruten und Bergnügen gemahre, ohne die burgerliche Befellichaft irgendwie mefentlich zu beläftigen. Er vergeffe beshalb nic, daß jeder einzelne ein unbeftreitbares Recht auf eine mit dem Befete im Gintlange ftebenbe, bestmögliche Benutung feiner Grundstilde hat, daß alfo, ohne eine Ungerechtigfeit zu begeben, diefer Benutung auf feine Beife Gintrag geschehen burfe, am wenigsten burch bie Jagb, die in btonomischer und mercan tilischer Rücksicht nur als eine an sich nicht einmal ansehnliche Nebennutzung ericheint 1), ale Bergnitgungefache angefeben, taum irgendeine Berudsichtigung julaffig macht, ja felbst ale Bulfemittel zu neuen Entbedungen im Bebiete ber Naturfunde betrachtet, nur bann mit in Anschlag tommen mag, wenn diefer Zweck ohne wesentlichen Nachtheil eines britten erreicht werben Befolgt er biefen Grundfat gewiffenhaft, so barf er fich burch bas Befchrei, welches jest gewöhnlich erhoben wird, fobald man ba, wo fonft beträchtlicher Wilbschaben, ohne ein Wort zu fagen, ertragen wurde, nur ein Stud Wilb bemerkt, nicht weiter irremachen laffen. Entfpränge aber bennoch burch ben vorhandenen Wildstand filr irgendjemand wirklich ein fühlbarer Schabe, so forge der Jäger dafür, daß dasjenige Wild, welches ihn verursachte, weggeschafft, bem Beschädigten aber eine billige Schadloehaltung gewährt werde. Er verfäume es daher nie, in dergleichen Fällen seinen Borgefetten, oder feinem Berrn unmittelbar, bei zeiten Borftellungen ju machen, weil Zuvorkommen von feiten bee Jagdbefitere felbst in ber Regel ben Beschädigten für bie Folge ju billigen Forberungen geneigt machen wird.

<sup>1)</sup> Windell unterschätzt hier sehr ben staatsötonomischen Ruhen des Wildes, wie solgende Angaden beweisen mögen. Der Totalwerth des im Jahre 1860—61 in Böhmen erlegten Wildes (Gewicht und Wertsberechnung des gesamten im Jahre 1861—62 in Böhmen erlegten Wildes auf Grundlage des Ausweises der Durchschnittsgewichte und Breise in der "Jagdzeitung", 1862, S. 510 kg.) belief sich auf 789227 Fl. 70<sub>723</sub> Ar., des im Jahre 1861—62 erlegten auf den Werth von 749046 Fl. 65 Ar. Das genießdare Picisch des in diesem Jahre erlegten Wildes belief sich auf 22203 Centner 22 Pjund. Auf diesen Ausweis gestützt sagt Dr. Togho, tönigl. preuß. Obersörster in Seitenberg, Grafschaft Glah, in seinem ausgezeichneten Auflatz "Parthe auf karte gute Hirche der Bergangenheit und Gegenwart" (Jagdzeitung, 1862, S. 687): "Pro Ropf täglich I Pfund Fleisch im gewöhnlichen Teben gerechnet, würden 6083 Personen ein ganzes Jahr von dieser Wildpretsmasse ihre tägliche Nahrung gehabt haben." Und weiter unten: "Nach Pahf das durchschnittlich elebende Gewicht eines mittelgroßen Chien auf 1050 Ph., und das Schlächtergwicht besselben nach Areißig, Schweizer, Beitzsche Angenommen, würden die 2,220522 Pfund 3776 Stild nittelgroße Ochsen in dieser Weitanserhosen Pleisches angenommen, würden die 2,220522 Pfund 3776 Stild nittelgroße Ochsen in dieser Metamorphose repräsentiren." — In der Zagdperiode 1862—63 belief sich das Erwicht bes genießbaren Keisches des in Böhmen erlegten Wildes auf 22472 Centner 71 Pfund und der Totalwerth des erzlegten Wildes auf 765814 Fl. 60<sub>780</sub> Ar.

<sup>3</sup>m Berwaltungsjahre 1860 wurden nach Wien eingeführt:

<sup>1606</sup> Biriche,

<sup>1109</sup> Bilbidmeine,

<sup>6194</sup> Rebe und Gemfen,

<sup>162087</sup> Sajen,

<sup>29497</sup> Fafanen , Muer= unb Birthubner ,

<sup>142849</sup> Stud Bilbgeflügel,

<sup>5633</sup> Dupenb fleine Bogel. (Jagbzeitung, 1862, S. 487.)

§. 5. Diejenige Wilbart, welche Aedern und Wiesen ben wesentlichsten Schaden zufügen kann, ift unstreitig die wilde Sau. Unter allem zur hoben und Mitteljagd gehörigen Wilde vermehrt sie sich am schnellften, und durch die Art, sich Aefung zu verschaffen, gibt sie gar leicht zu gerechten Rlagen Anlas. Deshalb darf sie entweder gar nicht, oder nur mit vieler Borsicht und in Bermachungen gehegt werden.

Das Roth= ober Ebelwilb ift im ganzen weit weniger schädlich, wenn der Bestand nicht zu start ift. Auch kann man es durch hitten leichter von jungen Gehauen und Aeckern zurückhalten.

Damwild ift vorzüglich dem Walbe nachtheilig, weil es die ganz jungen Schläge durch das Berbeißen des Aufschlages, des Anfluges, besonbers aber des Stockausschlages ungemein niederhält, in ältern aber durch
das Abschälen der Stämme, der Ziege gleich, an den meisten Hochzarten viel
Unheil anrichtet. Es sollte also im Freien gar nicht, sondern höchstens in
Thiergarten, deren Lage so ware, daß darin nur Erlenholz wüchse, welches
teine Wildart leicht angeht, geduldet werden. Uneingeschränkt lasse man es
mirgends überhandnehmen; denn unter allem bei uns einheimischen Hauwilde ist es dassenige, dem man seiner Schen wegen am schwersten Abbruch
thun kann.

Rehe, im Uebermaß gehegt, find gleichfalls dem jungen Walbe eine Geifel und werden barin so leicht einheimisch, daß sie selbst durch huten nicht daraus zu verdrängen sind. Auch ihr Bestand barf aus diesem Grunde nicht zu stark sein.

Alles, was zur Nieberjagd gehört, schabet, Raubthiere und Kaninchen ausgenommen, welche zu jeder Zeit und überall verfolgt werden müssen, nicht leicht. Doch können auch Hasen, wenn sie in Menge vorhanden sind, den Feldern, besonders in harten Wintern, jungen Laubholzschlägen überhaupt, vorzüglich aber dem Buchenkernwuchse lästig werden. Gartenbesitzer werden sich durch seste Umzäunungen und durch das Bewinden der jungen Obstbäume mit Stroh leicht schilben.

Fafane fügen, im Uebermaß gehegt, den Garten und Feldern vielen Schaden zu, weil sie davon auf keine Weise zurückzuhalten sind und fast alle Sämereien und grüne junge Pflanzen zu ihrer Nahrung wählen; auch geben sie, wenn sie in der Nähe einer Stadt zu emsig geschont werden, Bezlegenheit zur Vermehrung der Ratten und Mänse. Da keine Wildart von Ratur weniger regen Instinct hat, sich den Nachstellungen der wilden und zahmen Raubthiere zu entziehen, so muß mit allem Fleise denselben durch den Fang mit Eisen und Fallen nachgestellt werden, wenn die Fasanerie nicht zu Grunde gehen soll. Da nun vorzüglich die Katen den Fasanen nachgehen, sich aber auch im Eisen sehr seicht fangen, so kann es nicht sehlen,

baß ihre Zahl sich gar sehr vermindert. Auch finden die, welche ja entgehen, leichter eine leckerere Beute an den Fasanen, als an Ratten und Mäusen. Sie ziehen sich baher aus den Gebäuden weg nach dem Gebege, sodaß in einem wie in dem andern Falle die Vermehrung schäblicher Thiere mit der ber Fasanerie gleichen Schritt halten muß.

§. 6. Um bas zur hohen und Mitteljagd gehörige Wild von ben Fluren zurudzuhalten, hat man in verschiebenen Gegenden die Wälber umzäunt. 3ch meinestheils würde für bieses Berfahren im großen nicht leicht ftimmen.

Schon die erfte Berftellung einer folchen Bermachung ift mit anfehn= lichem Bolg- und Roftenaufwand verbunden, und diefer wird durch alljährliche Ausbefferung, wie durch die unumganglich nothigen Batterwerke zur befonbern Umfetzung ber Schonungen, welche ohne diefe vom Bilbe, weil ce fich nicht hinlänglich ausbreiten fann, völlig zu Grunde gerichtet werben witrben, beträchtlich vermehrt. Rachstdem milfen die Biefen, welche in dergleichen großen Thiergarten liegen, ber Natur ber Sache nach, die Sommerasung für bas Wild größtentheils hergeben; fie können alfo fast gar nicht für die Biehwirthschaft benutt werden. Der hierdurch entstehende Schade ift anfehnlich. Lieber zahle man ben Grundeigenthumern und gangen Dorfichaften, beren Felber bem Bilbichaben ausgesett find, jahrlich fo viel an baarem Belbe, als die Unterhaltung ber nothigen Sutleute, welche mit kleinen hunden bas Wild von ben Felbmarten gurudbrangen, toften tann. licher wilrbe es vielleicht auch fein, im Balbe bie Schonungewächter abjuschaffen und, wie oben gedacht, die jungen Bolgschläge mit leichtem transportabeln Gatterwerk fo lange zu umfegen, bie fie vom Bilbe nicht mehr verbiffen werden fonnen. Das Berfcheuchen bes Wildes von ben Biefen, welche in den Balbern liegen, burfte aber bann freilich nicht gestattet werben; auch barum nicht, weil fonft bas Wilb aus Unruhe und Bedurfniß fich nach ben. Felbern zu brängen nicht aufhören tann. Mir felbst sind Reviere bekannt, wo das Unterlassen der Berscheuchung desselben von den Wiesen den größten Nuten für die Felder ichon feit vielen Jahren äußert. man bort die Bachter von den Schonungen und umgaunte diese, so wurde bas Wild noch mehr Ruhe haben und fast gar nicht in die Felber geben. 3ch muß hier noch einmal erwähnen, daß ich nur von Rothwild und Reben fpreche; benn Schwarg= und Damwild follte, wie fcon gefagt, überall nur in fehr geringer Bahl vorhanden fein.

3ch glaube barüber Rechenschaft schuldig zu fein, warum ich in Rucksicht ber von mehrern Seiten gewünschten genauen Bestimmung eines normalen Wildstandes für ein gegebenes Revier keine genauern Angaben mache.

Stimmt nämlich jeber prattifch bewährte Forstmann ber Meußerung

bes Prof. F. L. Balther in §. 2 ber Einleitung zu beffen "Lehrbuch ber Forftwiffenschaft", zweite Ausgabe, "bag bie Forftkunbe feine Grundfate, ftete nur generelle Regeln, nie universelle habe", bei : fo wird um fo weniger irgendein erfahrener Baibmann in Abrede ftellen, baf biefe Meugerung noch nabere Beziehung auf bie Jagbkunde im allgemeinen und eine gang genaue auf den vorliegenden Fall im befondern habe. Denn unter Berildfichtigung der in diefem Betracht fast von jeder einzelnen Landesstelle so abweichend motivirten und modificirten tameraliftischen Maximen, ber Berichiedenheit ber Balbbewirthschaftungsmethoden, ber nothwendigen Beachtung der in einem und bemfelben Jagdterritorium oft fo mannichfaltig veranberten Berhaltniffe in Sinficht auf Klima, Boben, Lage, Walbbeftanb, Servituten und Observangen, wird es ohne weiteres einleuchtend werden, baf es zu ben Unmöglichkeiten gehört, auch nur generelle Regeln barüber aufzustellen, wie ftark ber Wildstand riidfichtlich ber verschiebenen Wilbarten und der Gefchlechter jeder Art im Freien fein durfe und tonne, ohne auf Feld=. Biefen =, Bieh = und Baldwirthschaft wefentlich nachtheilig zu wirten.

Mehrere fehr achtungswerthe Männer haben fich bennoch an ber Löfung diefer Aufgabe versucht und die aus derfelben hervorgegangenen Resultate bekannt gemacht.

So z. B. fagt

- 1. der Herr Graf v. Mellin (nach Meyer's "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 84) in der Beilage A, S. 76, zu Weber's "Abhandlung über die Einführung der Wildsteuer": es könnten auf einer Waldsstäcke von 1000 magdeburger Morgen ohne besondern Schaden 20 Stück Ebelwild, 30 Stück Damwild, und in einer bruchigen Gezgend noch 20 Stück Sauen bestehen;
- 2. v. Burgeborf in seinem "Forsthandbuch", Thl. 2, §. 318: auf einer mit dem Beidgange von 230 Stück Rindvieh und 1200 Schafen belästigten Balbstäche an 4000 magdeburger Morgen könne nach Abzug von 6662/3 Morgen für umzäunte Schonungen und, vorausgesetzt, daß 1 Stück Edelwild 8 Morgen, 1 Stück Damwild 4 Morgen, 1 Stück Rehwild 6 Morgen zu seinem Unterhalt bedürfe ein Stand a) von 152 Stück Edelwild, oder b) von 300 Stück Damwild, oder c) von 202 Stück Rehwild, oder d) 219 Stück Edel\*, Dam\* und Rehwild im Gemenge, unterhalten werden;
- 3. Meher in seiner "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 82—84: baß nach ben angenommenen Scalen für ben Schaben, welcher von versichiedenen Bilbgattungen an verschiedenen Holzarten, unter regelmäßiger Anwendung einer ober ber andern ber jetzt anerkannt pfleglichen Balbsbewirthschaftungsmethoben, bem Forste zugefügt werden möchte, auf einer

Buchenhochwalbfläche 1) von 4000 Rormalmorgen (1 Rormalmorgen = 40000 Duadratfuß Rh. nach §. 40, Bd. 2, b) ber Stand auf 100 Stiid Ebelwild, ober auf 109 Stiid Ebel- und Rehwild, 3/4 des erstern und 1/4 des letztern im Gemenge zu berrechnen sein würde.

In einer Balbung von 40000 (Meyer'schen) Rormalmorgen sollen folglich zu unterhalten fein:

nach Nr. 1

1273 Stück Ebelwilb, 1699 Stück Damwild und 1273 Stück Sauen nebeneinander;

nach Nr. 2

- a) 2345 Stild Ebelwilb, ober b) 4629 Stild Damwilb, ober
- c) 3117 Stiid Rehwilb, ober d) 3379 Stiid Ebel-, Dam- und Rehwilb nebeneinander;

nach Rr. 3 im Buchenhochwalbe

a) 1000 Stück Ebelwilb, ober b) 818 Stück Ebelwild und 272 Stück Rehwild nebeneinander.

Ohne bei ber Untersuchung ber Richtigkeit ober Unrichtigkeit ber Annahmen, von welchen Burgsborf und Meyer bei ihren Berechnungen ausgingen, zu verweilen, worüber vieles gesagt werden könnte und müßte, wenn
sie mehr kritisch erörtert werden sollte, will ich ben Fachmännern nur folgende Fragen zur Beherzigung vorlegen:

Wo fand sich im Freien je ein Wilbstand von der unter Nr. 1 und 2 angegebenen Stärke in einem Reviere von der vorausgesetzten Größe? und hätte ein solcher stattfinden können, ohne nicht nur den Waldbestand, sondern auch die in= und umliegenden Feld= und Wiesengrundstücke in kurzer Zeit zu ruiniren?

Ift ce nicht höchst wahrscheinlich, daß, selbst unter den günstigsten Bershältnissen aller Art, die Unterhaltung eines Wildstandes, wie der unter Nr. 3 berechnete, früher oder später ähnliche Folgen wie die nach dem Borhersgehenden als unvermeidlich vorauszusehenen nach sich ziehen werde?

Wer, sei er Gutsherr, ober höherer ober nieberer Jagdofficiant, dürfte es in unsern Zeiten wagen, irgendwo einen noch um die Hälfte gegen den vorerwähnten verminderten Wilbstand herzustellen, ohne von einer Legion unberusener, übermüthiger Schreier und Scribler als Bösewicht, als Unmensch, der sich einer vor Gott und Gemeinwesen unverantwortlichen Sünde schuldig mache, öffentlich angeklagt, von der Forstpolizeibehörde hier

<sup>1)</sup> Der Rurze wegen übergeht man die für Eichenhochwald, gemischten und reinen Rieberwald aufgestellten Berechnungen. 28.

einmal über das andere zur Berantwortung, bort, selbst als Diener, zur Strase gezogen und zu einem Schadenersatz verurtheilt zu werden, der, ausgemittelt zur unrechten Zeit oder von Personen, denen es oft an hinlänglicher Sachstenntniß, öfter noch an gutem Willen sehlt, der übernommenen Berspslichtung Genüge zu leisten, den wahren Werth des beschäbigten Objects um das Doppelte übersteigt?

Bem infolge bes Gefagten die Unmöglichkeit, generell anwendbare und ausführbare Regeln zur Bestimmung eines im Freien zu unterhaltenden normalen Bilbstandes auf irgendeinem Bege auszumitteln, nicht einleuchtet, der stelle deren so viele auf, als er Lust und Zeit dazu hat. Der Berfasser kann sich nicht dazu entschließen, durch solche unnütze Berechnungen seine Lefer zu ermiiden.

<sup>1)</sup> herr hartig feut in feinem "Lehrbuch für Jäger", II, 33, folgende Regeln für einen "in feiner hinficht übertriebenen Fruhlingewilbftand" auf:

<sup>&</sup>quot;Für jebes Taufenb Morgen Balb (ju 160 Quadratfuß Rh.) im Durchichnitt genommen, fann berfelbe, ben jährlichen Zuwachs ungerechnet, fich belaufen:

<sup>1.</sup> In großen, jufammenhangenben Balbungen, wo bas Bilb die Gelber niemale erreicht:

a) in Laubholzrevieren, die mit Eichen und Buchen vermengt und hinlänglich mit guten Balbwiefen verfeben, ober fonft grasreich find, auf

<sup>8</sup> Stud Ebelwilb, 8 Rebe, 6 Sauen; alfo in 6000 Morgen auf 48 Stud Ebelwilb, 48 Rebe, 36 Sauen;

b) in Rabelholgrevieren auf

<sup>6</sup> Stud Ebelmilb, 6 Rebe, 3 Sauen; also in 6000 Morgen auf 36 Stud Ebelwilb, 36 Rebe, 18 Sauen ohne wefentlichen Rachtheil fur ben Balb;

<sup>2.</sup> in Gegenben, wo mehrere taufend Morgen jusammenhängenben Balbes von Felbern begrengt werben.

a) im Laubholze, wie oben beftanben, auf

<sup>4</sup> Stud Ebelwild, 8 Rebe, 2 Sauen; alfo in 6000 Morgen auf 24 Stud Ebelwild, 48 Rebe, 12 Sauen;

b) im Rabelholge auf

<sup>3</sup> Stud Ebelwilb, 6 Rehe, 1 Sau; also in 6000 Morgen auf 18 Stud Ebelwilb, 36 Rehe, 6 Sauen, ohne wefentlichen Rachtheil für Felb und Balb;

<sup>3.</sup> in Gegenben, wo einige hundert Morgen, ober weniger in ben Felbern liegen, wird es faum möglich fein - bei ganglicher Berbannung ber Cauen -

a) im Banbholge, wie oben bestanben,

<sup>2</sup> Stild Ebelwilb, 8 Rebe;

b) im Rabelholze

<sup>2</sup> Stud Ebelwilb, 6 Rehe, ohne großen Schaben für Felb und Balb zu unterhalten.

Selbft bei obigen Anfühen ift es immer noch nöthig, das Wild durch tragbare Waldwiesen im Sommer, durch gut und reichlich unterhaltene Fütterungen im Winter von den jungern holzschäsen so viel als möglich abzuziehen; auch da, wo es der Arfung wegen im Krühling, Somswer (und herbft) in die Felder wechselt, durch aufgestellte Wildwächter es davon abtreiben zu laffen."

Der Berfaffer bes gegenwärtigen Wertes tann, fo febr er bie Berdienfte bes frn. Staatsraths Satig anertennt und fo aufrichtig er benfelben verehrt, nicht umbin, zu Borftebenbem Folgenbes ju bemerten:

Ju 1. Anch die ausgedehnteste, zusammenhängendste Waldung wird von Feldern begrenzt. Der ledern Feldstung wegen wird im Frühling, Sommer und herbst fich das Wild immer in die anftosenden Bordbizer ziehen, von da in die Felder wechseln, der kall aber durchans nicht eintreten tönnen, daß dies "niemals" geschehe. Soll dieses "niemals" die couditio sine qua non für die Annahme jener Wildsandsnorm sein, so bedurfte es der Ausstellung derselben gar nicht.

<sup>3</sup>u 2. Bawechfel wie Auswechfel tann bei freier Bilbbahn nirgends und nie fehlen. Beun bem fo ift, fo ericheint jede Berechnung obiger Art als unhaltbar und immer tommt man

§. 7. Um ben Schaben, welcher bem Walbe zur Winterzeit burch bas Wilb zugefügt werben kann, nach Möglichkeit zu minbern, ben Wilb=
stand selbst aber zu erhalten, muß man auf die Anlagen ber Fitterungen für Ebel= und Schwarzwild bei zeiten bedacht sein.

Für das Ebelwild wende man dazu Eicheln an, welche, wenn beren vorhanden sind, im herbst gelesen werden; auch Rostkastanien, Kartoffeln und Erdäpfel (Topinambur, Helianthus tuberosus). Diesen füge man etwas heu bei. Wären die genannten Friichte nicht zu haben, so muß deren Stelle durch hafer ersetzt werden; nie aber würde ich auf ein Stild Roth-wild mehr als bei dem härtesten Winter täglich höchstens den vierten Theil einer dresdener Metze hafer oder Eicheln und anderthalb bis zwei Pfund heu bewilligen.

Bu dieser Fütterung mahle man einen freien Plat im Holze, laffe bort ein kleines hanschen zur Berwahrung des hafers und eine heuscheuer ganz leicht bauen. Bon den vorher angesahrenen Borrathen wird täglich soviel hen, als nöthig ist, auf errichtete Raufen gesteckt, die Eicheln aber und der hafer in kleinen, möglichst vereinzelten häuschen kreisförmig herumgeschüttet. Wird das Wild an der Kitterung nicht beunruhigt oder gar beschoffen, so wird sich dasselbe sehr bald und zu jeder beliebigen Zeit herantreiben oder rufen lassen.

am Ende wieder auf ben einzig mahren Cat hinaus: "Die freie Wilbahn muß, mit fteter Rudficht auf örtliche Berhaltniffe und Jahreezeit, so behandelt werben, daß das Intereffe des Baldeigenthumers und Jagdberechtigten, wie das der Feldgrundsstüdbestier so wenig als möglich gefährbet wird. Aufstellung genereller Wilbsandsnormen gehört daher im Freien zu den Unmöglichleiten und muß den Stubenjägern und Bapierrechnern zum Zeitvertreibe überlaffen bleiben."
Bu 3. Dem Prn. Staatsrath Partig wird es schon von selbst einleuchtend geworden sein, daß
unter den hier angenommenen Localverhältnissen die Erhaltung eines Rehftandes in den meiken Fällen problematisch, die des Edelwildftandes in praxi überall undentbar
fein muß.

Roch burften bie obenerwähnten ichreib- und rechenluftigen Stubenjager bem frn. Staatsrath vielleicht, wie bem Berfafer biefes Berts einft ben Bormurf machen, daß er bei Aufftellung obiger Bildbean no befcalen eine nabere Bestimmung ber Geschlechter bei jeder Wildart nicht beachtet habe. Ueberlaffen wir das ihnen!!

In der fiebenten Auflage des "Lehrbuch für Jäger" von Dr. G. E. Hartig, bearbeitet von Dr. Th. Hartig, find die obigen Angaben über den zwedmäßigen Frühlingeftand auf je 1000 Worgen ungemein modificirt, wie aus folgender turzen Bergleichung hervorgeht:

```
Bu 1. a) ftatt 8 Stud Ebelwilb 8 Rebe, 6 Sauen
                                        1 Stud Schwarzwilb.
         nur 2
                                        3 Cauen
Bu 1. b) ftatt 6
                               6
                                        1 Caue.
         nur 3
                                8
                                        2 Cauen
Bu 2. a) ftatt 4
         nur 1
                                2
                                        feine Sauen.
Bu 2. b) ftatt 3
                                6
                                        1 Caue
                                        feine Sauen.
         nur 1
                                4
Bu 3. a) ftatt 2
                                8
         nur 1/2
Bu 8. b) ftatt 2
                                6
                                3
         nur 1/2
```

Ein Beweis, wie richtig Bindell bie erften Anfabe beurtheilt hat.

Auch forge man bafitr, daß fämmtliche Nadelholz= und Laubholz=Hochwalb= hauungen so zeitig als möglich unternommen werden, damit bei tiefem oder berindetem Schnee bas Wild überhaupt, befonders aber das ledere Reh, Aefung an den Knospen und an der Schale des gefällten Holzes sindet. Sind dann die Schonungen auch nicht umsetzt, so wird denselben das Wild boch um vieles weniger zur Last fallen.

Sanen werden auf der Fütterung am besten und wohlseilsten mit Eicheln, Kartoffeln 1), Malz und wildem Obste unterhalten. Hiervon schlittet man in einer beliebigen Entsernung von 15—20 Schritten mehrere kleine Portionen, einem Wege oder einer Wildbahn entlang, hin, damit sich die Sauen auf dem Futterplatze vertheilen können, und so die Schweine und starten Sauen nicht alles abnehmen, ohne den schwächern etwas zu überlassen. 2)

Bei der niedern Jagd find für hafen die Fütterungen selten nöthig; boch muß bei sehr harten, schneereichen Wintern auch für sie dadurch gesorgt werden, daß man in verschiedenen Feldgegenden Möhren, Kohl und gutes Deu, oder besser, Erbsenstroh herumstreuen lüßt. Die Rebhühner aber werden so zeitig als möglich durch schlechten Weizen, welchen man täglich streut, in die Remisen oder Gärten gezogen. Hierdurch vermindert man zugleich den Schaden, welchen sonst Raubvögel verursachen. Bom Einfangen und Ausbewahren der Rebhühner in Zimmern halte ich nicht viel, weil sie leicht zu fett werden und künftiges Jahr aus diesem Grunde gelte bleiben. Bon der Unterhaltung der Fasanerie wird weiter unten die Rede sein.

§. 8. Eine nach richtigen Maximen behandelte Wildbahn muß allerdings auch möglichst benutzt werden. Soll aber dies auf vernünftige Weise geschehen, so darf natürlicherweise der Wildstand durch die Jagd nicht zu start angegriffen werden. Es ist daher Pflicht des Jägers, sich auf seinem Reviere von der Stärke desselben so genau als möglich zu unterrichten.

Bu diesem Zwecke bediene man sich zu seiner Zeit, besonders da, wo Ebelwild Stand und Wechsel halt, des Leithundes zur Borsuche. Demsnächst, besonders aber, wenn, wie jetzt fast überall, der Leithund selbst ober ein Jäger, der ihn und mit ihm zu arbeiten versteht, mangelt, mussen hier und da, vorzüglich an den Grenzen, Wildsuhren angelegt und diese allsährlich wenigstens viermal umgepflügt werden. Täglich verspüre man diese, d. h. man begehe sie und gebe genau Acht, wie viel Wild jeder Art

<sup>1)</sup> Rartoffeln muffen außer in einer Bermachung überall fo wenig ale möglich gefüttert werben, weil fonft bas Wild die neuen und vorjährigen Rartoffelfelber mit boppelter Lufternheit anfällt.

<sup>2)</sup> In Rudfict des hier und im Borhergehenden erörterten Gegenstandes f. das Ansführlichere in der in Laurop's "Annalen der Forst = und Jagdwissenschaft", Bb. 1, Hft. 4; Bb. 2, Hft. 1—4, eingerückten, sehr instructiven Abhandtung über die "Anlegung und Unterhaltung eines Thiergartens".

in der vergangenen Nacht aus- und eingewechselt ift, d. h. wie viel Stüd aus dem Revier hinaus und in dasselbe aus andern Revieren hereingezogen sind, weil man dadurch in den Stand gesett wird, zu berechnen, wieviel durch den Auswechsel zu verlieren und durch den Zugang zu gewinnen sein möchte. Die Fährten vertrete man jedesmal, damit die alten bei trockener Witterung den solgenden Tag nicht wieder mitgezählt werden. Ist der Boden seucht, das Wetter aber gut, so bemerkt man leicht, welche Fährte frisch und welche älter ist, weil die letztere zusammentrocknet. Ebenso versahre man im Winter, vorzüglich wenn eine Neue, d. h. frischer Schnee, gefallen ist, weil man da am allergenauesten spitren kann. Auch versäume man es nicht, im Sommer den Thauschlag und zu seiner Zeit am frühen Morgen den Reif zum Berspitren zu benutzen.

So oft es andere Geschäfte zulassen, begehe man mit Tagesanbruch und abends gegen Sonnenuntergang die Saatselber und Wiesen, welche im oder am Holze liegen; ebenso die jungen Gehaue, wenn solche nicht umsett sind; überhaupt aber suche man das Wild so oft zu Gesicht zu bekommen, als es möglich ift.

Man gebe hierbei genan Acht auf die verschiedene Farbe, Körperform und Stärke jedes Stück; vorzüglich beobachte man bei Hirschen und Rehböcken die Stellung und den Ban der Gehörne. Dies alles wird dazu beitragen, daß man, bei gehöriger Aufmerksamkeit, den Stand des vorhaubenen Wildes ziemlich genan angeben und jedes einzelne Stück von einem andern derselben Art unterscheiden, auch die gesammte Stärke der Wildbahn beiläufig beurtheilen kann.

Nach biefen und ähnlichen Wahrnehmungen wird ber erfahrene Jager zu bestimmen vermögen, wie viel Bild jeder Art und jeden Beschlechte er jahrlich von feinem Revier burch die Jagd ohne Schaden wegnehmen barf. Bierbei muß er es fich zum Befet machen, nicht mehr zu schiefen, ale er im fünftigen Jahr Zumache erwarten fann, vorzüglich aber das Muttergefchlecht jeder Art zu ichonen und nur folche Stiide deffelben weggunehmen. welche nicht mehr feten, b. i. Junge ziehen; benn gewöhnlich fett ein Thier oder eine Ride (Rehgeis) nicht wieder, wenn eins oder bas andere zwei Jahre hintereinander gelte geblieben ift, d. h. nicht gesett hat. ober organische Fehler sind hieran immer schuld. Bei diefer Gelegenheit kann ich nicht unberührt laffen, daß viele Jäger lieber ein Schmalthier oder Schmalreh, d. i. ein folches, welches noch gar fein Ralb gezogen bat, schießen, als ein altes Thier ober altes Reh. 3d habe mich erklärt, in welchem Mage ich bas letztere nur zugebe. Schmalwild aber zu bitrfchen, ift, nach meiner Meinung, gerade bas, was bem Wilbstande ben meiften Schaden bringt; benn bic Jugend und Munterfeit beffelben berechtigt zu guten Erwartungen in Riidficht ber Zuzucht. Nie follte, nach meinem

Dafitrhalten, irgendein Stück Wild oder weibliches Reh geschossen werben, von dem man nicht überzeugt ist, es sei nicht tragend.

Der Jäger lasse sich unter keinem Berhältniß eine Schuld gegen die in dem Lande, in dem er lebt, oder bedienstet ist, geltenden Berordnungen, in Betreff des Jagdwesens im allgemeinen und der Schonzeit im besondern, zu Schulden kommen; er wache mit Strenge darüber, daß diese Berordnungen auch von jedem dritten gleich pünktlich befolgt werden; stets mache er es sich und andern, insoweit als dies von ihm abhängt, zum Gesetz, beim Jagdbetrieb die Jahreszeit zu berücksichtigen, zu welcher jede einzelne Wildsart zum Hausbedarf, wie im Handel, am besten benutzt werden kann.

Auf biesem Bege ftellt er sich nicht nur gegen Berantwortlichteit ficher, sondern es wird ihm, außer der Beruhigung, welche treue Pflichterfüllung gewährt, auch bas Recht zutheil, bas, was er selbst thut, von seinen Grenznachbarn fordern, wenigstens erwarten zu dürfen.

§. 9. Sehr leicht kann ber Fall eintreten, daß ber Jäger ein Revier unter seine Aufsicht bekommt, in welchem die Wildbahn völlig ober zum Theil zu Grunde gerichtet ist. Ich werde mich daher bemühen, die Beranslassungen bes Ruins, einige Mittel, diesem nach Umständen zuvorzukommen, und die Art und Weise, wie einer verwahrlosten Wildbahn aufgeholfen wersden kann, anzugeben.

Dft find es 1. mehrere nacheinanderfolgende ftrenge Binter, welche berfelben einen auf viele Jahre fühlbaren Schaden gufügen. auch alle im Borberigen angezeigte Magregeln angewendet, und wird burch fie dem Berlufte, welchen außerdem tiefer Schnee und die badurch für das Bild entstehende Unmöglichkeit, Acfung zu fuchen, veranlaft, zum Theil vorgebengt, jo tann doch entweder außerordentlich heftige Ralte verurfachen, daß ein großer Theil des vorhandenen Wildes zu Grunde geht — waid= mannifch zu reben, fallt (oft wird man zu folchen Beiten noch nicht verendetes finden, welches durch beständiger Umbergeben und Dreben in einem Kreise anzeigt, daß es Schaden am Gehirn gelitten hat; dies muß sogleich, doch ohne Schug erlegt werben, um wo möglich das Brauchbare das von nuten zu können); oder es tritt Thanwetter ein, welches nur einen Theil bes Schnees verzehrt; den gelinden Tagen folgt dann ein ftarter Froft, durch welchen der übrige Schnee mit einer Gierinde überzogen wird. Bei ber erforderlichen Anstrengung, Diefe harte Rinde mit jedem Tritt au durchbrechen, fommt schon das Wild febr herunter; töblich aber wird ihm bei anhaltenber Ralte bie Berwundung, welche bae Reiben ber Laufe an der Giefrufte verurfacht, und es muß fich verkummern (b. f. burch ben Schmerz und Bunger, welchen es leibet, bas Leben verlieren), ober ber Brand tritt ein und es fällt (verendet) an ben Folgen beffelben.

Gegen diese und ähnliche Unglücksfälle, als Ueberschwemmung und Krankheiten, gibt es freilich kein sicheres Mittel. Es bleibt daher nichts übrig, als unter möglichster Borsicht das noch vorhandene Wild nie und nirgends zu beunruhigen, das gefallene aber aufzusuchen, um boch die Benutzung der Haut nicht zu verlieren.

Andere Beraulassungen des Berfalls der Wildbahn können 2. Krieg oder häusige Truppendurchmärsche, 3. Wilddieberei, 4. die nur zu gewöhnliche, unbegrenzte Jagdleidenschaft eines jungen Gutsbesitzers sein. Unbekümmert um das nöthige Berhältniß zwischen Zu- und Abgang sindet ein solcher oft nur daran Bergnügen, recht viel zu erlegen, ohne zu bedenken, daß ein kurzer Zeitraum hinreicht, ihn seines Bergnügens auf mehrere Jahre zu berauben.

Unter 1. find die völlig unabwendbaren Fälle und beren Folgen schon erörtert.

Bei 2. ift Ruhe, Gebuld und Ergebung nöthig; boch fann ein kluges Benehmen bes Grundherrn, wie bes Jägers, Mittel an bie Hand geben, manchen Schaben zu verhüten.

Um biesen Zweck zu erreichen, versuche man es ja nicht, Strenge anzuwenden, oder Rlagen zu erheben; vielmehr bemithe man sich, die Befehls-haber durch ein artiges, zudorkommendes Benehmen zu gewinnen und unter den in der Rähe sich befindenden übrigen Offizieren mit denjenigen, welche aus Liebhaberei, oder Dekonomie, oder aus beiden Gründen zugleich die Jagd betreiben, bekannt zu werden. Den Liebhabern der Jagd verschaffe man so oft Befriedigung ihrer Leidenschaft, als es nur irgend die Umstände erlauben; jedoch nur unter der Bedingung, daß der Grundherr oder der Jäger immer bei den Jagden gegenwärtig ist. Selten wird es fehlen, daß wirkliche und verständige Jagdfreunde sich damit nicht begnügen sollten, nur das zu schiessen, was ohne merklichen Schaden entbehrt werden kann.

Ift es Dekonomie ober Bedürfniß an Lebensmitteln, welche biefen ober jenen verleiten, Jagdercesse zu begehen ober zu bulben, so suche man nicht ganz unbilligen Wünschen burch freiwillige Lieferung entgegenzukommen.

Finden beibe Falle zugleich statt, so wende man auch beibe Mittel an: man gebe felbst Gelegenheit zur Jagd und versorge die Rüche. Indem man auf solche Art die Befehlenden sich zu Freunden macht und sie in sein Interesse zieht, werden diese meistentheils wieder gefällig sein, und die, welche ihnen gehorchen mussen, im Zaume zu halten suchen.

Der unter 3. erwähnten Wilbbieberei hingegen ift Strenge und Bachfamkeit von seiten bes Jägers und gehörige Unterstützung besselben von seiten ber Obrigkeit entgegenzuseten.

Am schwierigsten ift freilich bie Lage des Jägers, wenn der unter 4. angeführte Fall eintritt. Ift sein herr ein vernünftiger Mann, so tann

man voraussetzen, daß er bescheibenen, mit Gründen unterstützten Borptellungen des redlichen Dieners Gehör geben werde; beim Gegentheil bleibt
diesem nichts übrig als geduldige Ergebung und Hoffnung, daß wo nicht
Fühlbarkeit des bei fortgesetzter Verfolgung des eingeschlagenen Weges unvermeiblichen Schadens, doch früheres oder späteres Wahrnehmen des durch
eigene Schuld verminderten Jagdvergnügens jenen von selbst zum Schonungsspiteme zurücksühren werde.

S. 10. Ein heruntergekommenes Revier wird burch Schonung bes Wilbes, befonders weiblichen Befchlechte, am ficherften wieder in die Bobe gebracht. Waren harte Winter an dem Berfalle fchuld, fo ift dies ein allgemeiner Schabe und es tritt bann zuweilen von feiten des Landesherrn ein Jagdverbot auf bestimmte Zeit ein, welchem jeder rechtliche Jager willig Folge leiften wird. Das Revier muß übrigens in diesem Falle immer rubig gehalten werden, bamit das etwa noch vorhandene Wild nicht austrete, vielmehr eben der Ruhe wegen sich einiges von andern Orten heranziehe. Bierzu wird eine forgfältige Unterhaltung der Binterfütterungen (f. §. 7), auch der Salg- und Theerleden, das Meifte beitragen; besonders aber muß das Berumlaufen der Bunde verhütet merden. An andern Orten Wild einfangen zu laffen und auszuseten, lohnt nur felten, in fleinen Revieren gar nicht, die großen, damit verbundenen Roften. Dug ber Jäger aber auf ausdrücklichen Befehl feines Berrn bies Mittel gur Bermehrung bes Bilbftandes ergreifen, fo bringe er das eingefangene Bild in folche Gegenden feines Reviers, wo es die beste Aefung, die meiste Ruhe und wo möglich einige Stücke, seiner Art findet. Dabei sorge er, daß in Rücksicht der Beschlechter kein Dieverhältnift obwalte, weil soust die Fortpflanzung mehr gehindert als befördert wird. Bollfommen hinreichend ist es, wenn man auf jeche Stud Ebel-, Dam und Rehwild weiblichen Gefchlechte ein mannliches Stud rechnet. Bei Safen findet hierbei eine Ausnahme ftatt. Man tann für diefe soviel Rammler als Häsinnen annehmen. Federwild wird paarweife ausgefett; bei zunehmender Bermehrung aber muffen bei Fafanen und Rebhühnern einige Sähne, bei Enten, welchen man die Flügel lähmt, einige Entenvögel weggenommen werden. Die Gründe für biefes Berfahren werden fich aus dem Berfolge diefes Wertes ergeben. 1)

<sup>1)</sup> Durch die ungludlichen Ereigniffe des traurigen Jahres 1848 haben die Wilbbahnen in ganz Deutschland einen namenlofen, in vielen Gegenden wol nicht mehr zu reparirenden Schaben ellitten. Die seither erlaffenen provisorischen und befinitiven Jagdgesehe tragen in den meiften Ländern nichts weniger als zur Sebung der faft ganglich zerftörten Wildbahnen bei. Richtsbestoweniger tann eine unfichtige and bernünftige Berwaltung und Beausschlätigung berfelben wieder manches gut machen. Belege hierfür finden wir 3. B. in Oesterreich, und es durfte viele der Leser interessien, einige Beispiele

§. 11. Der Jagbberechtigte und Revierjäger muß fich bor allem mit den Grenzen desjenigen Bezirks, welchen er bejagen darf, auf das genaueste bekannt machen, über die Erhaltung der bestehenden Grenzzeichen forgfältig machen, auch da, wo folche burch Zeit ober Bufall verschwunden, ober noch gar nicht errichtet find, auf fichere Constatirung ber Grenze felbst burch fcmer verrückbare und bauerhafte Markzeichen bringen.

Inwiefern und auf welchem Wege bies alles auf zu Recht beständige Beise bewirft werden milffe, darüber spricht sich in der Regel das Landesgefet im allgemeinen, ober die bestehende Jagdordnung im befondern aus: für den Revierjäger aber muß hierüber die demfelben beim Dienstantritt zugekommene Instruction bas Rabere bestimmen.

§. 12. Bu verschiebenen Zeiten und in verschiedenen Staaten haben auch verschiedene Eintheilungen der Jagd, d. h. Klassenabtheilungen der gefammten in unfern Gegenden vorkommenden Wildes stattgefunden. Am gewöhnlichsten wird fie noch heutzutage eingetheilt 1. in hohe und nie-

von Jagderträgnissen in ein paar größern österreichischen Revieren nach dem Jahre 1448 fennen zu lernen. Bir führen nur folgenbe an:

Der "Ausweis des abgeschoffenen Wildes in den Revieren bes t. t. Cberfthofjagermeifter-Amtes im Jagbjahre 1854" zeigt folgendes Refultat. Erlegt murben in den Forftmeifteramtern Laxenburg, Muhof und Brater :

|             |         | Stuck |          |     |          |         |
|-------------|---------|-------|----------|-----|----------|---------|
| Rothwild    |         | 371,  | darunter | 111 | jagbbare | Biriche |
| Damwild     |         | 88    |          |     |          | •       |
| Schwarzwill | b       | 710   |          |     |          |         |
| Rehe        |         | 77    |          |     |          |         |
| Bafen       |         | 19637 |          |     |          |         |
| Raninchen   |         | 2159  |          |     |          |         |
| Fafanen     |         | 6258  |          |     |          |         |
| Rebhühner   |         | 7077  |          |     |          |         |
| Schnepfen   |         | 66    |          |     |          |         |
| Füchfe      |         | 75    |          |     |          |         |
| Marber      |         | 178   |          |     |          |         |
| 3Itiffe     |         | 1186  |          |     |          |         |
| Biefel      |         | 1264  |          |     |          |         |
| 3geI        |         | 481   |          |     |          |         |
| Sunde       |         | 1037  |          |     |          |         |
| Katen       |         | 1323  |          |     |          |         |
| Adler       |         | 4     |          |     |          |         |
| Geier       |         | 1617  |          |     |          |         |
| Sperber     |         | 393   | •        |     |          |         |
| Gulen       |         | 606   |          |     |          |         |
| Rraben unb  | Elftern | 8839  |          |     |          |         |
| -           |         |       |          | _   |          |         |

<sup>3</sup>m gangen: 53445 Stild Wilb.

Bu bemerten ift, baf bie Rationalgarbe im Jahre 1848 in biefen Revieren fo nieberträchtig gehauft hat, daß die Gardiften oft Siriche und anderes Wilb mordeten, und ce nacher nicht einmal wegführten, fondern an der Stelle, mo fie es getobtet hatten, verfaulen ließen.

Auf ben fürftlich Roban'ichen Domanen in Bohmen find im Jahre 1836 20165 Stud Bild geichoffen worden. In ben Revieren bes Oberforftamtes Swigan allein murbe bie namhafte Bahl von 943 Fafanen, 7601 hafen, 2233 Rebhühner, bei biefem Forftamte allein 10779 Ctud erlegt, wobei Roth-, Dams, Sauwild und Rebe, ebenfo Enten, Schnepfen, Birthlibner nicht mitgegublt find. Auf ben fürftlich Liechtenftein'ichen Gutern Eisgrub, Felbeberg, Lunbenburg und Rabensburg mur-

den bom 29. August bie Ende December 1856 24700 Stud Bild erlegt; barunter maren 47 jagobare

bere, das gesammte Wild aber in ebles und unedles, wobei aber bloge Billfur, burchaus tein hinreichender Bestimmungsgrund obzuwalten scheint; oder 2. in hohe, Mittel= und Niederjagd.

Bo bie unter 1. bemertte Gintheilung gilt, wird gerechnet:

### A. Bur hohen Jagb.

a) Haarwild.

hiriche, 156 Thiere und 131 Ralber vom Damwild, 52 Rehbode, 13933 Felbhafen, 5709 Fafanen, 2977 Rebhuhner, 42 Wachteln, 857 Wilbenten u. f. w.

Die Gefammtfimme bes im Rönigreiche Bobmen in ber Jagdperiobe 1859-60 abgeschoffenen Bilbes betrug 167816 Stud; 1860-61 167734 Stud (Jagdzeitung, 1861, G. 449).

Die Wiener Jagdzeitung, 4. Jahrgang, 1861, S. 404, theilt das Jagdprototoll des Raifers Franz Joseph I. in den Jahren 1848 – 61 mit. Rach der summarischen Zusammenftellung, S. 421, bat der hohe Waidmann mahrend dieser Zeit erlegt:

| paarwilb.     | Stückzahl. | Transport: 27789    |
|---------------|------------|---------------------|
| Rothwild      | 334        | Bafferhühner 28     |
| Damwild       | 196        | Bläßhahner 94       |
| Rehe          | 201        | Moorfcnepfen 52     |
| Gemfen        | 378        | Becaffinen 42       |
| Moufflone     | 6          | Ribite 21           |
| Schwarzwild   | 1201       | Stranbläufer 6      |
| Bajen         | 4601       | Rohrfpagen 1        |
| Raninchen .   | 2537       | Regenpfeifer 29     |
| Alpenhasen    | 1          | Robrbommel 2        |
| Ameritan. Sa  | ien 2      | Möben 27            |
| Bären         | 1          | Eisvögel 1          |
| Bölfe 💮       | 2          | Storche 1           |
| Füchse        | 78         | Reiher 68           |
| Dachfe        | 1          | Taucher 10          |
| Marber        | 3          | Geier 11            |
| Eichbornchen  | 37         | Falten 3            |
| Biefel .      | 1          | Sperber 11          |
| •             | •          | Cormorane 29        |
| Feberwilb     |            | Raben 22            |
| Anerhähne     | 186        | Krähen 102          |
| Birthabne     | 21         | Doblen 456          |
| Safelhühner   | 3          | Rufufe 1            |
| Fajanen       | 10043      | Rughäher 30         |
| Rebhühner     | 6881       | Specite 8           |
| Bachteln .    | 262        | Rachteulen . 20     |
| Bachtelfinige | 10         | Amfeln 8            |
| Turteltauben  | 4          | Lerchen 2           |
| Ringeltauben  | 15         | Haushuhn, wild 2    |
| Balbichnepfen | 275        | Truthahn, wild 1    |
| Wilbenten     | 509        | Summa: 28877 Stild. |
|               | : 27789    | Dumma. 20011 Ctuu.  |

T.

| Eiftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Der Birol. Oriolus galbula L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |
| §. 1. Benennung. Riaffifitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 627         |
| §. 2—5. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 626-    | 629         |
| §. 6. Jagd und Kang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |
| Swälftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |
| Der Kufuf. Cuculus canorus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |
| §. 1. Klassifitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 630         |
| §. 2—6. Raturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| 8. 7. Sagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •   | _           |
| Breigehntel Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| Die Lerchen. Alaudas L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | COE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| §. 2. Naturgeschichte ber Felblerche. Alauda arvensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |
| §. 3. Raturgefchichte ber Balb - ober Beibelerche. Alauda nemorosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 642         |
| §. 4. Naturgeschichte ber Haubenlerche. Alauda oristata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| §. 5. Lerchenschießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |             |
| §. 6. Für ben Baidmann unpoffende Fangmethoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |
| §. 7. Die jum Lerchenftreichen erforberlichen Rete und anbern Requif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |             |
| 8. 8. Lerchenstreichen mit Tagneten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |             |
| §. 9. Lerchenstreichen mit Rachtnetzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 655         |
| §. 10. 11. Lerchenfang mit Spiegel und Schlaggark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 657-    | -663        |
| §. 12. Beibelerchenherd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 664         |
| §. 13. Behandlung ber gefangenen Lerchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 665         |
| - Andrewson and the state of th |         |             |
| Bon ber Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
| Bon ben verschiebenen Berden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 683         |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |
| Verzeichniß der Abbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |
| Thierbilder in Holaschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |
| Der Chelhirsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 27          |
| Das Damthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 149         |
| Der Steinbock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 161         |
| Baftarbsteingeiß mit Rit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |
| Die Gemse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |
| Der Trappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |
| Der Auerhahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |             |
| Der Bär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| Der Luchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |
| Das Reh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |
| Die wisbe Sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |             |
| Das Hafelhuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |
| Die Biberschwelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • ' | <b>4</b> 2∪ |
| Lithographien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |
| Jagdplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 86          |
| Bogelherd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |

# Einleitung.

§. 1. Schon in den ältesten Zeiten beschäftigte sich der Deutsche, wenn er von seinen triegerischen Unternehmungen heimkehrte, fast ausschließlich mit der Jagd. Sie mußte ihm einen Theil seiner Nahrung und Rleidung siesern, sie schützte seine spärlichen Heerden vor den Angriffen der zahlreichen Raubthiere, sie bot ihm das einzige Bergnügen dar, das seinem kihnen Sinne behagte, denn sie stählte im Frieden die Kraft für die ernste Stunde der Kämpfe. Damals war das Wild "res nullius", d. h. keines Einzelnen Sigenthum. Durch die allmähliche Ausbildung des Privateigenthums an seld und Wald trat auch das Wild in ein Sigenthumsverhältniß und es gehörte dem, in dessen Feld oder Wald es stand. Keines der ältesten Bolksesseire enthält ein Jagdverbot. Jeder Freigeborene, der Richtadeliche wie der Abeliche, übte die Jagd auf seinem Sigenthum aus. 1) Aber schon im 11. Jahrhundert wurde die freie Jagd beschränkt und nach Errichtung der "gebannten Forste" in immer engere Grenzen gezogen.

Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die schon im vorbergehenden entstandene Idee von der Regalität der Jagd als Grundgesetz angenommen.

Ans diesem ging in der Folgezeit das Jagdrecht hervor, bilbete sich finfenweise immer mehr aus und hat sich, nach mannichsaltigen, von Ort und Zeit abhängigen Berhältniffen modificirt, die jete erhalten. Bielfältige, jum Theil nützlichere Beschäftigungen machten es in neuern Zeiten unmöglich, daß jeder, der das Recht zu jagen hatte, es immer persönlich benuten konnte. Junehmende Bevölkerung, vermehrte Bedürfniffe und daraus entstandene Spezulationen auf Bergrößerung der Einnahmen führten nach und nach auch bessere Einrichtungen in Rücksicht der Forste und deren Benutung herbei. Man sah

<sup>1)</sup> Aur die Geistlichen waren davon ausgenommen, denn es wurde ihnen, als nicht vereindar mit ihrer Burde, die Ausübung der Jagd schon im Jahre 516 auf dem agathensischen Concilium untersagt. Diese Berbot wurde auf mehrern spätern Concilien erneuert. Bgl. Fel. Spit, Traot. do olerloo enatore (Halle 1735).

fich jetzt nach Leuten um, benen man die Aufficht über dieselben und zugleich über die Jagd auftragen konnte.

Durch ben Eifer und das Nachdenken dieser Männer bilbeten sich sowol beim Forst = als beim Jagdwesen Systeme, an deren Bervollkommnung von jener Zeit an unablässig gearbeitet worden ist, sodaß eine wie das andere durchaus nicht mehr handwerksmäßig erlernt, sondern wissenschaftlich studirt werden sollte.

In ben meisten Staaten ift die Forstverwaltung mit der Jagdverwaltung vereinigt und ich meine, man thut wohl daran, sie nicht voneinander zu trennen. Dem Forstmanne gewährt die Jagd bei seinen in unsern Zeiten so milhsamen Geschäften Erholung; oft ist sie es, die ihn in Ge genden seines Reviers sichrt, welche er sonst nicht besucht hätte, und gibt ihm dadurch Gelegenheit zu Wahrnehmungen, welche ihm außerdem entgangen sein würden. Der vernünstige Jäger aber, dem zugleich der Schutz und die Bewirthschaftung des Forstes mit übertragen ist, wird es sich seiner Ehre, selbst seines Interesses wegen angelegen sein lassen, den Wald um der Jagd willen nicht zu vernachlässigen.

Bei einer Trennung hingegen ist ein viel stärkeres Dienstpersonal nöttig, welches unter billiger Rücksicht auf die jetige Theuerung der Lebensmittel und aller Bedürfnisse anständig bezahlt werden muß, wenn man die Sinde nicht auf sich saben will, dem fonst redlichen Manne zu Beruntrenungen Anlaß zu geben. Auch sind in gedachtem Falle beständige Uneinigkeiten zwischen dem Forstmanne und Jäger unvermeidlich. Der erste wird immer ein geschworener Feind alles Bildes 1) sein, der letzte den Wildstand nie start genug haben können; denn ihm liegt die Erhaltung der Forste nicht am Herzen.

Das Forstwesen wurde seit einigen Jahrzehnten durch vereinte Bemühungen der wackersten Männer auf eine hohe Stuse der Vollkommenheit gebracht; hier und da scheint man sogar nicht weit von Uebertreibung bis zur Gartentändelei entsernt zu sein. Nicht ganz so ist es mit der Jägerei. Sie ist in den letzten sunfzig Jahren, was besonders das höhere Fach derselben betrifft, offenbar in Verfall.

Weit entfernt, es zu tadeln, daß die Großen immer mehr davon zurückemmen, der Jagd wegen einen Aufwand zu machen, welcher zum allgemeinen Bohl zweckmäßiger verwendet werden kann; daß man billige Rücksicht darauf nimmt, wie viel koftbare Zeit dem Landmanne vorher durch die häufigen Jagdfronen verloren ging, die er jetzt, wenn er will, dem bessern Betriebe

<sup>1)</sup> Es ift taum nothig zu ermahnen, daß unter bem Borte Bilb fummtliche wilde Thiere verftanben werben.

feiner Birthichaft widmen tann; bag man fast überall die Wildbahn nur fo erhalt, daß den Aedern, Wiefen und Holzungen dadurch gar fein, ober nur ein bochft unbetrachtlicher Schabe zugefügt wirb: fo ift ce boch nicht zu leugnen, daß die, welche allem, was Wild heißt, den Tod und allen Jagern ewigen Bag gefchworen zu haben scheinen, in ihrem heiligen Gifer zu meit geben. Um bei diefen Berren felbst anzufangen, fo möchte man fie boch ragen, ob nicht viele von ihnen berglich gern einen Wildbraten in ihren Schuffeln feben und ob ce ihnen nicht recht unangenehm fein wurde, biefen Lederbiffen für immer gu entbehren? Sollten fie nicht auch bebenten, baf bie Jagd eine der wenigen Bergnügungen ift, welche der Landesherr im Freien genießen fann; dag er durch die Reisen, die er dabei macht, wie bei ber Sagd felbft, genauer mit feinem Lande, auch, wenn er will, mit feinen Unterthanen bekannt wird? Coll nun der Landesherr fich mit der Jagd befchäftigen, fo tann er dies nicht allein thun. Er muß Leute haben, welche die Sache anzuordnen verstehen, und diese muffen wenigstens auf einen Wilbstand halten, welcher jenem die Befchwerde, meilenweit banach zu reifen, lobut,

Gabe es daher auch feine andern Gründe, um für die Jagdkunde ein gründliches Studium in Anspruch zu nehmen, so würde doch schon das Gesiagte hinreichen müssen, um jeden, der sein Fortsommen als Jäger finden will, zu einem solchen anzuspornen; denn begreislicherweise gehören mannichfaltige Lenntniffe, Erfahrungen und Combinationen dazu, um das Bergnilgen des Berrn mit dem Interesse des großen Ganzen auf dem bestmöglichen und üchersten Wege zu vereinigen.

§. 2. Aber nicht allein für ben, welcher auf höhere Jagdbebienungen Anspruch nacht, sondern auch für den untern Forstbediensteten, wie für den Revierjäger auf Rittergütern und andern größern Besitzungen, sind mancherlei Lenntnisse und Geschicklichkeiten unentbehrlich. Ich will mich daher bemühen, jeden, der sich der Jägerei zu widmen gedenkt, auf das aufmerksam zu machen, was er von der Natur erhalten haben und zu erlernen streben muß, wenn er seinem Fache Ehre und auf eine Anstellung mit Recht Anspruch machen will.

Der Jäger soll eine feste, auch durch anstrengende Strapazen nicht leicht ju erschütternde Gesundheit, ein scharfes Auge und ein feines Gehör, mit einem Wort, eine gute körperliche Constitution bestigen. Dit diesen Eigenschaften müssen sich Redlichkeit und Treue, Thätigkeit und Bachsamkeit, Selbstbeherrschung, Berschwiegenheit, Gegenwart des Geistes, schneller Uebersbick, ein gutes Gedächtniß und reine Sitten vorzugsweise verbinden; an dieses dies die unentbehrlichen Zweige des Wissens und Könnens sich anschließen. 1)

<sup>1.</sup> Dibet (Jäger-Braftica, III, 107) fagt in biefer Beziehung: "Der Jäger muß hirfch ., jagb., talj und forfigerecht, gotteefürchtig und fromm, treu und reblich gegen feinen herrn, vorfichtig,

Bei einem jungen Manne, welchem Bermögen und conventionelle Berbältniffe Aussichten auf höhere Staatsbedienungen eröffnen und der unter biesen Aussichten das Forst- und Jagdwesen in seinem ganzen Umfange recht eigentlich studiren will und muß, darf man mit Grund voraussetzen und fordern, daß er, im väterlichen Hause mit den nöthigen Borkenntniffen ausgerüstet, auf einem der vorzüglichern Forstlehrinstitute genügende, womöglich ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung zu erhalten streben werde.

In der Natur der Sache liegt es, daß in diesen Lehrinstituten, besonders in Rudsicht der Jagdkunde, meist nur theoretische Kenntnisse erworben werden können. Daß aber in keinem Fache des Wissens es nöthiger sei, als in diesem, unter der Leitung eines praktisch erfahrenen, geschickten Lehrers, der in jetzigen Zeiten allerdings nicht leicht zu sinden sein dürfte, sobald als möglich von der Theorie zur Praxis überzugehen, darin stimmt sicher jeder Sachkundige dem Berfasser ebenso unbedingt bei, als darin, daß gerade hier durch eigenes, eifriges und anhaltendes Studiren im Buche der Natur, welches stets vor jedem offen daliegt, auch für den, der es zu benutzen versteht, immer wahr und klar sich ausspricht, mehr Kenntnisse und Geschicklichkeiten erworden werden können, als der beste Lehrer im Hörsale mitzutheilen vermag.

Den letterwähnten Beg schlug ber Verfasser bes gegenwärtigen Berte vorzüglich ein; ihn verfolgend, durfte er sich endlich an die Bearbeitung besselben wagen. Gin schöner, großer Lohn wurde ihm schon für die erste Ausgabe desselben durch den Erwerb der Achtung eines großen und ehr-würdigen Theiles des Bublitums, für welches er arbeitete.

Bon jenen Individuen hingegen, die in Berhältnissen leben, welche ihnen nicht erlauben sich jene Kenntnisse zu erwerben, die sie berechtigen könnten auf höhere Jagd- und Forstbedienungen Ansprüche zu machen, die sich daher blos zu Revierförstern und Revierjägern qualificiren, werden geringere Bortenntnisse verlangt; sie sollen nämlich gut und geläusig lesen, schön und richtig schreiben, alle Theile der niedern Rechenkunst und die Ansangsgründe der Meßkunst fest innehaben.

So ausgerüftet betrete und verfolge der junge Mann diefer Rlaffe rudfichtlich bes Jagdwefens den bier naber zu bezeichnenden Bfad.

§. 3. Er suche zuvörderst einen tüchtigen Lehrherrn, welcher ihm Anweisung zu geben im Stande ist, fämmtliche Gewehrarten geschickt und zweckmäßig zu gebrauchen, den Werth oder Unwerth berfelben gründlich zu

verftändig, Nug, wachsam und munter, unverdroffen, aufgewedt, entschloffen, unerschrocken und von guter Leibesconstitution sein, Liebe zu den hunden haben, und auf ein gutes und reinliches Gewehr balten."

beurtheilen, fie gut und nett zu puten, nöthigenfalls auch fleine Befchädigungen zu repariren.

- · Ueber die natürlichen Eigenschaften jeber Wildart, wie der zum Jagdsbetriebe mittelbar anzuwendenden Thiere, diesen seinen Lehrling zu belehren, sann der verständige Principal vorzüglich Gelegenheit sinden, wenn er mit ihm die Jagd praktisch betreibt; doch muß damit, wenn das Waidwerk nicht zum Handwerk herabsinken soll, Unterricht in der Stube und verskändiges Lesen guter Schriften über das Jagdsach verbunden sein. Gleichsiefig wird der Lehrherr, seiner Pflicht gemäß, ihn:
- 1. hirsch = und fährtengerecht machen, b. h. er wird ihm Answeisung geben, jede Wildart an dem Tritte, den sie im Erbboden zurückstäft, und nach der Stellung dieser Tritte bei jeder Bewegungsart zu erstennen, auch die Stärke jedes einzelnen Stücks richtig zu beurtheilen. Dann muß er ihn:
- 2. anleiten, jagdgerecht zu werden (b. h. ihn lehren, eine Wildsbahn zwecknäßig zu behandeln und jede Jagdart gehörig zu betreiben), ihm die Kenntniß und den Gebrauch alles Jagdzeuges beibringen; ihm die Rittel an die Hand geben, dem Wilde anzukommen (b. h. sich, um demselben Abbruch zu thun, unbemerkt zu nähern), auch nicht versäumen, ihm zu der Abrichtung und Behandlung der zum Jagdbetriebe erforderlichen Hunde umsiassenden Unterricht zu geben. Nächstem muß:
  - 3. der Lehrling von ihm lernen:
  - a) bei jeder vortommenden Gelegenheit in der eingeführten Baidmanne fprache fich tunstmäßig, richtig auszudrücken;
  - b) alles erlegte Wild nach Maibinannsgebrauch aufzubrechen, aus zuwerfen ober auszuziehen, aus der Hant zu schlagen, abs zusch warten (zu zerwirken), oder zu streifen, dann die zur hohen und Mitteljagd gehörigen, egbaren Arten zu zerlegen.
- §. 4. In frühern Zeiten, ehe ber wirkliche, zum Theil auch nur einzebildete, Holzmangel eintrat, ehe die überall so ansehnliche Zunahme der Menschenzahl es nöthig machte, die Bermehrung des Biehstandes und den Ertrag der Felder und Wiesen auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen, war es eben nicht schwer, eine Wildbahn in gutem Stande zu erhalten. Fand man damals in derselben nur von jeder Wildart eine recht große Quantität, so bestand der Jäger, dessen Aussicht ein Revier anvertraut war, gewiß mit Ehren.

Jett, da fo viele Rudfichten täglich nothwendiger werden, hat der Jäger mit weit mehr Schwierigkeiten zu kampfen, wenn er bewirken will, daß der Bilbftand mit dem Flächeninhalt des Reviers und besonders mit dem Holzbestande besselben in gehörigem Berhältnisse stehe, damit die Jagd dem

Grundheren Ruten und Bergnügen gemähre, ohne die burgerliche Gefellichaft irgendwie wesentlich zu belästigen. Er vergeffe beshalb nie, daß jeder einzelne ein unbestreitbares Recht auf eine mit dem Gesetze im Einklange ftebende, bestmögliche Benutzung feiner Grundstücke hat, daß also, ohne eine Ungerechtigfeit zu begeben, diefer Benutzung auf feine Beife Gintrag gefcheben burfe, am wenigsten burch bie Jagb, bie in ötonomischer und mercan tilischer Rucklicht nur als eine an sich nicht einmal ansehnliche Nebennutzung erfcheint 1), ale Bergnitgungefache angesehen, taum irgendeine Berudsichtigung zuläffig macht, ja felbst ale Bulfemittel zu neuen Entbedungen im Bebiete ber Naturfunde betrachtet, nur dann mit in Anfchlag tommen mag, wenn diefer Zweck ohne wesentlichen Nachtheil eines britten erreicht werden tann. Befolgt er biefen Grundfat gemiffenhaft, fo barf er fich burch bas Gefchrei, welches jest gewöhnlich erhoben wird, fobald man ba, wo fonft beträchtlicher Wilbschaden, ohne ein Wort zu sagen, ertragen wurde, nur ein Stild Wild bemerkt, nicht weiter irremachen laffen. Entspränge aber dennoch durch den vorhandenen Wilbstand für irgendjemand wirklich ein fühlbarer Schabe, fo forge ber Jager bafür, daß dasjenige Wild, welches ihn verursachte, weggeschafft, dem Beschädigten aber eine billige Schadloehaltung gewährt werde. Er verfäume es daher nie, in bergleichen Fällen seinen Borgefetten, oder seinem Herrn unmittelbar, bei zeiten Borftellungen zu machen, weil Zuvorkommen von feiten des Jagdbesitzers selbst in der Regel den Beschädigten für bie Folge zu billigen Forderungen geneigt machen wirb.

<sup>1)</sup> Bindell unterschätt hier fehr ben ftaateotonomifchen Ruten bes Bilbes, wie folgende Angaben beweifen mogen. Der Totalwerth bee im Jahre 1860-61 in Bohmen erlegten Bilbes (Gewicht und Werthberechnung bes gesammten im Jahre 1861—62 in Böhnen erlegten Bildes auf Grundlage bes Ausweises der Durchschnittsgewichte und Preise in der "Jagdzeitung", 1862, S. 510 fg.) belief fich auf 789227 Fl. 70723 Kr., des im Jahre 1861—62 erlegten auf den Werth von 749046 Fl. 65 Rr. Das genieftbare Fleifch bes in Diefem Jahre erlegten Wilbes belief fic auf 22205 Centner 22 Bfund. Auf Diefen Ausweis geftut fagt Dr. Cogho, tonigl. preuß. Oberforfter in Seitenberg, Graficaft Glat, in feinem ausgezeichneten Auffate "Buriche auf ftarte gute hirfde ber Bergangenheit und Gegenwart" (Jagbzeitung, 1862, S. 687): "Bro Ropf täglich 1 Pfund Fleifd im gewöhnlichen Leben gerechnet, murben 6083 Berfonen ein ganges Jahr von biefer Bilbpretemaffe ihre tägliche Rahrung gehabt haben." Und weiter unten: "Rach Babfi bas burchichnittliche lebende Gewicht eines mittelgroßen Ochfen auf 1050 Bfb., und bas Schlächtergewicht besselben nach Kreifig, Edweiger, Beit, Blod burchichnitlich ju 56 Brocent bee lebenden, alfo biefen Mittelochfen gu 588 Pfunb geniefibaren Fleifches angenommen, murben bie 2,220522 Pfund 3776 Stud mittelgroße Doffen in biefer Detamorphofe reprafentiren." - In ber Jagbperiobe 1862-63 belief fich bas Gewicht bes geniefbaren Fleisches bes in Bohmen erlegten Bilbes auf 22472 Centner 71 Bfund und ber Totalwerth bes erlegten Wilbes auf 765814 &l. 60,sa Rr.

<sup>3</sup>m Berwaltungejahre 1860 murben nath Wien eingeführt:

<sup>1606</sup> Biriche,

<sup>1109</sup> Wilbichweine,

<sup>6194</sup> Rehe und Gemfen,

<sup>162087</sup> Safen, 29497 Fafanen, Auer= und Birthuhner,

<sup>142849</sup> Ctild Bilbgeffügel.

<sup>5633</sup> Dutenb fleine Bogel. (Jagbzeitung, 1862, S. 487.)

§. 5. Diejenige Wilbart, welche Aedern und Wiesen ben wesentlichsten Schaben zufügen kann, ift unstreitig die wilbe Sau. Unter allem zur hoben mb Mitteljagd gehörigen Wilbe vermehrt sie sich am schnellsten, und durch die Art, sich Aefung zu verschaffen, gibt sie gar leicht zu gerechten Klagen Anlag. Deshalb darf sie entweder gar nicht, oder nur mit vieler Borsicht und in Vermachungen gehegt werden.

Das Roth= oder Chelwilb ift im ganzen weit weniger schädlich, wenn der Bestand nicht zu start ist. Auch kann man es durch Hiten leichter von jungen Gehauen und Aedern zurüchalten.

Damwild ift vorzitglich bem Walbe nachtheilig, weil es die ganz iungen Schläge durch das Berbeißen des Aufschlages, des Anfluges, besonsers aber des Stockausschlages ungemein niederhält, in ältern aber durch das Abschälen der Stämme, der Ziege gleich, an den meisten Holzarten viel Unbeil anrichtet. Es sollte also im Freien gar nicht, sondern höchstens in Thiergarten, deren Lage so wäre, daß darin nur Erlenholz wüchse, welches teine Wildart leicht angeht, geduldet werden. Uneingeschränkt lasse man es mirgends überhandnehmen; denn unter allem bei uns einheimischen Haurwilde ift es daszenige, dem man seiner Schen wegen am schwersten Abbruch thun kann.

Rebe, im Uebermaß gehegt, find gleichfalls dem jungen Walde eine Beifet und werden barin so leicht einheimisch, daß fie felbst durch Hiten nicht daraus zu verdrängen sind. Auch ihr Bestand darf aus diesem Grunde nicht zu ftart sein.

Alles, was zur Nieberjagd gehört, schabet, Raubthiere und Kaninchen wegenommen, welche zu jeder Zeit und überall verfolgt werden müssen, nicht leicht. Doch können auch Hafen, wenn sie in Menge vorhanden sind, den keldern, befonders in harten Wintern, jungen Laubholzschlägen überhaupt, vorzüglich aber dem Buchenkernwuchse lästig werden. Gartenbesitzer werden sich durch feste Umzäunungen und durch das Bewinden der jungen Obstbäume mit Stroh leicht schützen.

Fasane fügen, im Uebermaß gehegt, ben Garten und Felbern vielen Schaben zu, weil sie davon auf keine Weise zurückzuhalten sind und fast alle Sämereien und grüne junge Pflanzen zu ihrer Rahrung wählen; auch geben sie, wenn sie in der Nähe einer Stadt zu emsig geschont werden, Bezlegenheit zur Bermehrung der Ratten und Mänse. Da keine Wildeart von Ratur weniger regen Instinct hat, sich den Nachstellungen der wilden und zahmen Raubthiere zu entziehen, so muß mit allem Fleise denselben durch den Fang mit Eisen und Fallen nachgestellt werden, wenn die Fasanerie nicht zu Grunde gehen soll. Da nun vorzüglich die Katen den Fasanen nachgehen, sich aber auch im Eisen sehr leicht fangen, so kann es nicht sehlen,

daß ihre Zahl sich gar sehr vermindert. Auch finden die, welche ja entgehen, leichter eine leckerere Beute an den Fasanen, als an Ratten und Mäusen. Sie ziehen sich baher aus den Gebäuden weg nach dem Gehege, sodaß in einem wie in dem andern Falle die Bermehrung schädlicher Thiere mit der der Fasanerie gleichen Schritt halten muß.

§. 6. Um bas zur hohen und Mitteljagd gehörige Wild von den Fluren zurudzuhalten, hat man in verschiedenen Gegenden die Balber umzannt. 3ch meinestheils wilrbe für dieses Berfahren im großen nicht leicht ftimmen.

Schon die erfte Berftellung einer folchen Bermachung ift mit anfebnlichem Holz= und Kostenaufwand verbunden, und diefer wird durch alljährliche Ausbefferung, wie durch die unumgänglich nöthigen Batterwerte gur befonbern Umfetjung ber Schonungen, welche ohne biefe vom Bilbe, weil es fich nicht hinlänglich ausbreiten tann, völlig zu Brunde gerichtet werben würden, Rächstdem müffen die Wiefen, welche in bergleichen beträchtlich vermehrt. großen Thiergarten liegen, ber Natur ber Sache nach, die Sommerafung für das Wild größtentheils hergeben; fie tonnen alfo faft gar nicht für die Biehwirthschaft benutt merben. Der hierdurch entstehende Schade ift ansehnlich. Lieber zahle man den Grundeigenthümern und ganzen Dorfschaften, deren Felder dem Wildschaden ausgesett sind, jährlich so viel an baarem Belde, ale bie Unterhaltung ber nothigen hutleute, welche mit fleinen hunden bas Wild von den Feldmarten zurückbrängen, toften tann. licher wilrbe es vielleicht auch fein, im Balbe die Schonungswächter abzuschaffen und, wie oben gedacht, die jungen Holzschläge mit leichtem transportabeln Gatterwerk fo lange zu umfeten, bis fie vom Wilbe nicht mehr verbiffen werden konnen. Das Berfchenchen bes Wildes von ben Biefen, welche in ben Balbern liegen, burfte aber bann freilich nicht geftattet werben; auch barum nicht, weil fonft bas Wilb aus Unruhe und Bedurfniß fich nach ben Feldern zu brängen nicht aufhören fann. Mir felbst find Reviere betannt, wo das Unterlaffen der Bericheuchung beffelben von den Wiefen den größten Ruten für die Felber ichon feit vielen Jahren außert. man bort bie Bachter von ben Schonungen und umgaunte biefe, fo murbe bas Wild noch mehr Ruhe haben und fast gar nicht in die Felber geben. Ich muß hier noch einmal erwähnen, daß ich nur von Rothwild und Rehen spreche; benn Schwarz= und Damwild sollte, wie schon gesagt, überall nur in fehr geringer Bahl borhanden fein.

Ich glaube darüber Rechenschaft schuldig zu sein, warum ich in Rücksicht ber von mehrern Seiten gewünschten genauen Bestimmung eines normalen Wildstandes für ein gegebenes Revier teine genauern Angaben mache.

Stimmt nämlich jeder praktifch bewährte Forstmann der Meußerung

bes Brof. F. L. Balther in §. 2 ber Ginleitung zu beffen "Lehrbuch ber Forstwissenschaft", zweite Ausgabe, "daß bie Forstkunde keine Grundfate, ftete nur generelle Regeln, nie universelle habe", bei : fo wird um fo weniger irgendein erfahrener Baibmann in Abrede ftellen, bag biefe Menferung noch nähere Begiehung auf die Jagbtunde im allgemeinen und eine gang genaue auf ben vorliegenden Fall im besondern habe. unter Beriidfichtigung ber in biejem Betracht fast von jeder einzelnen Candee= ftelle fo abweichend motivirten und modificirten fameralistischen Maximen, ber Berichiedenheit der Balbbewirthschaftungemethoben, ber nothwendigen Beachtung ber in einem und bemfelben Jagdterritorium oft fo mannichfaltig veranderten Berhaltniffe in Sinficht auf Klima, Boden, Lage, Walbbeftand, Bervituten und Observangen, wird es ohne weiteres einleuchtend werben, daß ce ju ben Unmöglichkeiten gehört, auch nur generelle Regeln barüber aufjuftellen, wie ftart ber Wilhstand riidfichtlich ber verschiebenen Wilbarten und ber Befchlechter jeder Art im Freien fein durfe und konne, ohne auf Feld-, Biefen =, Bieh = und Baldwirthschaft wesentlich nachtheilig zu wirken.

Mehrere sehr achtungswerthe Manner haben sich bennoch an ber Lösung dieser Aufgabe versucht und die aus derselben hervorgegangenen Reintate bekannt gemacht.

So 3. B. jagt

- 1. der Herr Graf v. Mellin (nach Meyer's "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 84) in der Beilage A, S. 76, zu Weber's "Abhandlung über die Einführung der Wilbsteuer": es könnten auf einer Waldsstäche von 1000 magdeburger Worgen ohne besondern Schaden 20 Stück Ebelwild, 30 Stück Damwild, und in einer bruchigen Gezgend noch 20 Stück Sauen bestehen;
- 2. v. Burgeborf in seinem "Forsthandbuch", Thl. 2, §. 318: auf einer mit dem Beidgange von 230 Stück Rindvieh und 1200 Schafen belästigten Balbstäche an 4000 magdeburger Morgen könne nach Abzug von 6662/3 Morgen für umzäunte Schonungen und, vorausgesetzt, daß 1 Stück Edelwild 8 Morgen, 1 Stück Damwild 4 Morgen, 1 Stück Rehwild 6 Morgen zu seinem Unterhalt bedürfe ein Stand a) von 152 Stück Edelwild, oder b) von 300 Stück Damwild, oder c) von 202 Stück Rehwild, oder d) 219 Stück Edels, Dams und Rehwild im Gemenge, unterhalten werden;
- 3. Meher in seiner "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 82 84: baß nach ben angenommenen Scalen für ben Schaben, welcher von versichiebenen Wilbgattungen an verschiebenen Holzarten, unter regelmäßiger Anwendung einer ober ber andern ber jest anerkannt pfleglichen Balbbewirthschaftungsmethoben, bem Forste zugefügt werden nichte, auf einer

Buchenhochwalbfläche 1) von 4000 Rormalmorgen (1 Rormalmorgen = 40000 Duadratfuß Rh. nach S. 40, Bb. 2, b) ber Stand auf 100 Stied Ebelwild, ober auf 109 Stied Ebel und Rehwild, 3/4 bes erstern und 1/4 bes letztern im Gemenge zu berrechnen sein würde.

In einer Walbung von 4(NNN) (Mener'schen) Rormalmorgen sollen folglich zu unterhalten fein:

nach Nr. 1

1273 Stild Ebelwilb, 1699 Stüd Damwild und 1273 Stüd Sauen nebeneinander;

nach Nr. 2

- a) 2345 Stild Ebelwild, ober b) 4629 Stild Damwild, ober
- c) 3117 Stiid Rehwilb, ober d) 3379 Stiid Ebel = , Dam = und Rehwild nebeneinander;

nach Rr. 3 im Buchenhochwalbe

a) 1000 Stild Chelwild, ober b) 818 Stild Ebelwild und 272 Stild Rehwild nebeneinander.

Ohne bei ber Untersuchung ber Richtigkeit oder Unrichtigkeit ber Annahmen, von welchen Burgsborf und Meyer bei ihren Berechnungen ausgingen, zu verweilen, worüber vieles gesagt werben könnte und mußte, wenn
sie mehr kritisch erörtert werden sollte, will ich ben Fachmannern nur folgende Fragen zur Beherzigung vorlegen:

Wo fand sich im Freien je ein Wilbstand von der unter Nr. 1 und 2 angegebenen Stärke in einem Reviere von der vorausgesetzen Größe? und hätte ein folcher stattfinden können, ohne nicht nur den Waldbestand, sondern auch die in = und umliegenden Feld = und Wiesengrundstücke in kurzer Zeit zu ruiniren?

Ift es nicht höchst wahrscheinlich, daß, selbst unter ben günstigsten Bershältnissen aller Art, die Unterhaltung eines Wildstandes, wie der unter Nr. 3 berechnete, früher oder später ähnliche Folgen wie die nach dem Borhersgehenden als unvermeiblich vorauszusetzenden nach sich ziehen werde?

Wer, sei er Gutsherr, oder höherer oder niederer Jagdofficiant, dürste es in unsern Zeiten wagen, irgendwo einen noch um die Hälfte gegen den vorerwähnten verminderten Wildstand herzustellen, ohne von einer Legion unberusener, übermüthiger Schreier und Scribler als Vösewicht, als Unmensch, der sich einer vor Gott und Gemeinwesen unverantwortlichen Sünde schuldig mache, öffentlich angeklagt, von der Forstpolizeibehörde hier

<

<sup>1)</sup> Der Rurge wegen übergeht man bie für Eichenhochwald, gemischten und reinen Rieberwald aufgestellten Berechnungen.

aumal über das andere zur Berantwortung, bort, selbst als Diener, zur Etrase gezogen und zu einem Schadenersatz verurtheilt zu werden, der, aussemittelt zur unrechten Zeit oder von Personen, denen es oft an hinlänglicher Zachteuntniß, öfter noch an gutem Willen fehlt, der übernommenen Berspsichtung Genüge zu leisten, den wahren Werth des beschädigten Objects um das Doppelte übersteigt?

Bem infolge bes Gesagten die Unmöglichkeit, generell anwendbare und eneführbare Regeln zur Bestimmung eines im Freien zu unterhaltenden normalen Wildstandes auf irgendeinem Wege auszumitteln, nicht einleuchtet, der stelle deren so viele auf, als er Lust und Zeit dazu hat. Der Verfasser kann sich nicht dazu entschließen, durch solche unnütze Berechnungen seine Leser zu ermüben.

<sup>1)</sup> herr hartig ftellt in feinem "Lehrbuch für Jäger", II, 33, folgende Regeln für einen "u leiner hinnicht übertriebenen Fruhlingewilbftand" auf:

<sup>&</sup>quot;Far jedes Taufend Morgen Bald (ju 160 Quadratfuß Rh.) im Durchichnitt genommen,

lan berfelbe, ben jahrlichen Bumache ungerechnet, fich belaufen:

<sup>1.</sup> In großen, zusammenhängenben Balbungen, wo bas Wild bie Felber niemals erreicht:

a) in Laubholzrebieren, die mit Eichen und Buchen vermengt und hinlänglich mit guten Baldwiesen versehen, ober fonft grasteich find, auf

<sup>8</sup> Stild Chelmilb, 8 Rebe, 6 Sauen; alfo in 6000 Morgen auf 48 Stild Ebelwilb,

<sup>48</sup> Rehe, 36 Sauen; b) in Radelholzrevieren auf

<sup>6</sup> Stud Ebelwilb, 6 Rebe, 3 Sauen; alfo in 6000 Morgen auf 36 Stud Ebelwilb, 36 Rebe, 18 Sauen ohne wefentlichen Rachtheil für ben Balb;

<sup>2.</sup> in Gegenben, wo mehrere taufenb Morgen gufammenhungenben Balbes von Felbern begrengt berben :

a) im laubholge, wie oben beftanden, auf

<sup>4</sup> Stud Ebelwild, 8 Rehe, 2 Sauen; alfo in 6000 Morgen auf 24 Stud Ebelwild, 48 Rehe, 12 Sauen;

b) im Rabelholze auf

<sup>3</sup> Stud Ebelwith, 6 Rehe, 1 Sau; also in 6000 Morgen auf 18 Stud Ebelwilb, 36 Rehe, 6 Sauen, ohne wesentlichen Rachtheil für Felb und Balb;

I. in Gegenben, wo einige hundert Morgen, ober weniger in ben Felbern liegen, wird es famm möglich fein - bei ganglicher Berbannung ber Sanen -

a) im laubholge, wie oben beftanben,

<sup>2</sup> Stud Ebelwild, 8 Rebe;

b) im Rabelholze

<sup>2</sup> Stud Ebelwith, 6 Rehe, ohne großen Schaden für Felb und Balb zu unter-

Selbft bei obigen Ansahen ift es immer noch nöthig, das Wild durch tragbare Waldwiesen im Sommer, durch gut und reichlich unterhaltene Fatterungen im Winter von den jüngern Holzschlägen so viel als möglich abzuziehen; auch da, wo es der Assung wegen im Frühling, Somsert (nub herbst) in die Felder wech felt, durch aufgestellte Wildwächter es davon abtreiben plassen."

Der Berfaffer bee gegenwartigen Berles tann, fo febr er die Berbienfte bes frn. Staaterathe bettig anertennt und fo aufrichtig er benfelben verehrt, nicht umbin, zu Borftebenbem Folgenbes werten:

I. 1. And die ausgebehnteste, zusammenhängendste Waldung wird von Felbern begrenzt. Der ledern heldssing wegen wird im Frühlling, Sommer und Herbst sich das Wild immer in die ansohen Borddiger ziehen, von da in die Felber wechseln, der Aus aber durchaus nicht eintreten kunzen, daß dies "niemals" geschebe. Soll dieses "niemals" die conditio sins qua non für die Amanhme jener Wildstandsnorm sein, so bedurfte es der Ausstellung derselben gar nicht.

<sup>32.</sup> Buwechfel wie Auswechfel tann bei freier Wilbbahn nirgends und nie fehlen. Bem bem fo ift, fo erfcheint jede Berechnung obiger Art ale unhaltbar und immer kommt man

§. 7. Um den Schaben, welcher dem Walbe zur Winterzeit durch bas Wild zugefügt werden kann, nach Möglichkeit zu mindern, den Wildftand felbst aber zu erhalten, muß man auf die Anlagen der Fütterungen für Ebel= und Schwarzwild bei zeiten bedacht sein.

Für das Ebelwild wende man dazu Eicheln an, welche, wenn beren vorhanden sind, im herbst gelesen werden; auch Rostastanien, Kartoffeln und Erdäpfel (Topinambur, Helianthus tuberosus). Diesen füge man etwas heu bei. Wären die genannten Friichte nicht zu haben, so muß deren Stelle durch hafer ersetzt werden; nie aber würde ich auf ein Stild Rothwild mehr als bei dem härtesten Winter täglich höchstens den vierten Theil einer dresdener Metze hafer oder Eicheln und anderthalb bis zwei Pfund heu bewilligen.

Zu dieser Fütterung mahle man einen freien Plat im Golze, laffe bort ein kleines Sauschen zur Berwahrung des Hafers und eine Heuschener ganz leicht bauen. Bon den vorher angefahrenen Borräthen wird täglich soviel Heu, als nöthig ist, auf errichtete Raufen gesteckt, die Sicheln aber und der Hafer in kleinen, möglichst vereinzelten Häuschen kreisförmig herumgeschüttet. Wird das Wild an der Fütterung nicht beunruhigt oder gar beschossen, so wird sich dasselbe sehr bald und zu jeder beliedigen Zeit herantreiben oder rufen lassen.

```
Bu 1. a) ftatt 8 Stud Ebelwild 8 Rebe, 6 Sauen
         nur 2
                                        1 Stud Schwarzwild.
Bu 1. b) ftatt 6
                               6
                                        3 Cauen
         nur 3
                                        1 Caue.
                                        2 Sauen
Bu 2. a) ftatt 4
                               2
         nur 1
                                        feine Sauen.
Bu 2. b) ftatt 3
                                        1 Saue
                               6
         nur 1
                                        feine Sauen.
Bu 3. a) ftatt 2
                               3
         nur 1/2
Bu 8. b) ftatt 2
         nut 1/2
```

am Ende wieder auf den einzig mahren Sat hinaus: "Die freie Wildbahn muß, mit fteter Audflicht auf örtliche Berhältniffe und Jahreszeit, so behandelt werden, daß das Interesse des Baldeigenthumers und Jagdberechtigten, wie das der Feldgrundfucbesiter so weilg als möglich gefährdet wird. Aufstellung genereller Wildbandsnormen gehört daher im Freien zu den Unmöglicheten und muß den Studenjägern und Papierrechnern zum Zeitvertreibe überlassen ju den Unmöglichten und muß den Studenjägern und Papierrechnern zum Zeitvertreibe überlassen steiben. Bu 3. Dem Hrn. Staatsrath Hartig wird es schon von selbst einleuchtend geworden sein, daß unter den hier angenommenen Localverhältnissen die Erhaltung eines Rehftandes in den meisten Fällen problematisch, die des Edelwildstandes in praxi überall undentbar sein muß.

Roch burften die obenerwähnten ichreib- und rechenluftigen Stubenjäger bem orn. Staatstalb vielleicht, wie bem Berfaffer biefes Werts einft ben Borwurf machen, daß er bei Aufftellung obiger Wildand bofcalen eine nahere Bestimmung der Geschlechter bei jeder Wildart nicht beachtet habe. Ueberlassen wir das ihnen!! B.

In der fiebenten Auflage des "Lehrbuch für Jäger" von Dr. G. L. Hartig, bearbeitet von Dr. Th. Hartig, find die obigen Angaben über den zwedmäßigen Frühlingestand auf je 1000 Worgen ungemein modificirt, wie aus folgender kurzen Bergleichung hervorgeht:

Auch forge man bafür, daß fämmtliche Nadelholz= und Laubholz=Hochwalb= benungen so zeitig als möglich unternommen werden, damit bei tiefem oder berindetem Schnee das Wild überhaupt, besonders aber das ledere Reh, Aefung an den Anospen und an der Schale des gefällten Holzes sindet. Sind dann die Schonungen auch nicht umsetzt, so wird denselben das Wild dech um vieles weniger zur Last fallen.

Sauen werben auf ber Filtterung am besten und wohlseilsten mit Eicheln, Kartoffeln 1), Malz und wildem Obste unterhalten. Hiervon schüttet man in einer beliebigen Entsernung von 15—20 Schritten mehrere kleine Portionen, einem Wege ober einer Wildbahn entlang, hin, damit sich die Sauen auf dem Futterplatze vertheilen können, und so die Schweine und starken Sauen nicht alles abnehmen, ohne den schwächern etwas zu überlassen.

Bei der niedern Jagd find für Hafen die Fütterungen selten nöthig; doch muß bei sehr harten, schneereichen Wintern auch für sie dadurch gesorgt werden, daß man in verschiedenen Feldgegenden Möhren, Kohl und gutes hen, oder besser, Erbsenstroh herumstrenen läßt. Die Rebhühner aber werden so zeitig als möglich durch schlechten Weizen, welchen man täglich kreut, in die Remisen oder Gärten gezogen. Hierdurch vermindert man ingleich den Schaden, welchen sonst Raubvögel verursachen. Bom Einfangen und Ausbewahren der Rebhühner in Zimmern halte ich nicht viel, weil sie leicht zu fett werden und kiinstiges Jahr aus diesem Grunde gelte bleiben. Bon der Unterhaltung der Fasanerie wird weiter unten die Rede sein.

§. 8. Eine nach richtigen Maximen behandelte Wildbahn muß allerbings auch möglichst benutzt werden. Goll aber dies auf vernünftige Weise geichehen, so darf natürlicherweise der Wildstand durch die Jagd nicht zu fart angegriffen werden. Es ist daher Pflicht des Jägers, sich auf seinem Reviere von der Stärke desselben so genau als möglich zu unterrichten.

Bu biesem Zwecke bebiene man sich zu seiner Zeit, besonders da, wo Ebelwild Stand und Wechsel halt, des Leithundes zur Borsuche. Dem-nacht, besonders aber, wenn, wie jett fast überall, der Leithund selbst oder ein Jäger, der ihn und mit ihm zu arbeiten versteht, mangelt, muffen hier und da, vorzüglich an den Grenzen, Wildsuhren angelegt und diese alleichtlich wenigstens viermal umgepflügt werden. Täglich verspüre man diese, d. h. man begehe sie und gebe genau Acht, wie viel Wild jeder Art

<sup>1.</sup> Lartoffein muffen außer in einer Bermachung überall fo wenig ale möglich gefüttert werden, wil jonft das Bild die neuen und vorjährigen Kartoffelfelder mit doppelter Lufternheit anfallt.

<sup>2)</sup> In Rudficht bes hier und im Borhergebenden erörterten Gegenstandes f. bas Ausführlichere in ber in Laurop's "Annalen der Forst- und Jagdwiffenschaft", Bb. 1, hft. 4; Bb. 2, hft. 1—4, wegerudten, febr instructiven Abhandtung über die "Anlegung und Unterhaltung eines Thiergartens".

in ber vergangenen Nacht aus- und eingewechselt ift, b. h. wie viel Stüd aus dem Revier hinaus und in dasselbe aus andern Revieren hereingezogen sind, weil man dadurch in den Stand gesett wird, zu berechnen, wieviel durch den Auswechsel zu verlieren und durch den Zugang zu gewinnen sein möchte. Die Kährten vertrete man jedesmal, damit die alten bei trocener Witterung den solgenden Tag nicht wieder mitgezählt werden. Ist der Boden sendyt, das Wetter aber gut, so bemerkt man leicht, welche Fährte frisch und welche älter ist, weil die letztere zusammentrocenet. Ebenso versahre man im Winter, vorzüglich wenn eine Neue, d. h. frischer Schnee, gefallen ist, weil man da am allergenauesten spitren kann. Auch versäume man es nicht, im Sommer den Thauschlag und zu seiner Zeit am frishen Morgen den Reif zum Berspüren zu benutzen.

So oft es andere Geschäfte zulassen, begehe man mit Tagesanbruch und abende gegen Sonnenuntergang die Saatselder und Wiesen, welche im oder am Holze liegen; ebenso die jungen Gehaue, wenn solche nicht umsetzt sind; überhaupt aber suche man das Wild so oft zu Gesicht zu bekommen, als es möglich ift.

Man gebe hierbei genan Acht auf die verschiedene Farbe, Körperform und Stärke jedes Stikks; vorzikglich beobachte man bei hirschen und Rehböcken die Stellung und den Ban der Gehörne. Dies alles wird dazu beitragen, daß man, bei gehöriger Aufmerksamkeit, den Stand des vorhandenen Wildes ziemlich genan angeben und jedes einzelne Stikk von einem andern derselben Art unterscheiden, auch die gesammte Stürke der Wildbahn beiläufig beurtheilen kann.

Nach diefen und ähnlichen Wahrnehmungen wird der erfahrene Jäger qu bestimmen vermogen, wie viel Bild jeder Art und jeden Befchlechte er jährlich von feinem Revier burch die Jagd ohne Schaden wegnehmen barf. Hierbei nuß er es fich zum Gefet machen, nicht mehr zu schiefen. ale er im fünftigen Jahr Buwache erwarten tann, vorzüglich aber das Muttergefchlecht jeder Art zu ichonen und nur folche Stiide deffelben wegzunehmen, welche nicht mehr feten, b. i. Junge gieben; benn gewöhnlich fetet ein Thier ober eine Rice (Rehgeis) nicht wieder, wenn eine ober das andere zwei Jahre hintereinander gelte geblieben ift, b. h. nicht gefett hat. oder organische Fehler sind hieran immer schuld. Bei biefer Belegenheit tann ich nicht unberlihrt laffen, bag viele Jager lieber ein Schmalthier oder Schmalreh, b. i. ein folches, welches noch gar kein Ralb gezogen hat, fchiefen, ale ein altee Thier ober altee Reh. Ich habe mich erklärt, in welchem Mage ich bas lettere nur jugebe. Schmalwild aber gu bilte fchen, ift, nach meiner Meinung, gerade bas, mas dem Wildftande ben meiften Schaden bringt; denn die Jugend und Munterfeit beffelben berechtigt au guten Erwartungen in Rücksicht ber Bugucht. Rie follte, nach meinem

Dafürhalten, irgendein Stild Wild ober weibliches Reh geschoffen werden, von dem man nicht überzeugt ift, es sei nicht tragend.

Der Jäger lasse sich unter keinem Berhältniß eine Schulb gegen die in dem Lande, in dem er lebt, oder bedienstet ist, geltenden Berordnungen, in Betreff des Jagdwesens im allgemeinen und der Schonzeit im besondern, in Schulden kommen; er wache mit Strenge darüber, daß diese Berordnungen auch von jedem dritten gleich pünktlich befolgt werden; stets mache er es sich und andern, insoweit als dies von ihm abhängt, zum Geses, beim Jagdbetrieb die Jahreszeit zu berücksichtigen, zu welcher jede einzelne Wildsart zum Hausbedarf, wie im Handel, am besten benutzt werden kann.

Auf biesem Wege stellt er sich nicht nur gegen Berantwortlichkeit sicher, sondern es wird ihm, außer der Beruhigung, welche treue Pflichterfüllung gewährt, auch das Recht zutheil, das, was er selbst thut, von seinen Grenznachbarn fordern, wenigstens erwarten zu dürfen.

§. 9. Sehr leicht kann ber Fall eintreten, daß ber Jäger ein Revier unter seine Aufsicht bekommt, in welchem die Wildbahn völlig ober zum Theil zu Grunde gerichtet ist. Ich werbe mich daher bemilhen, die Beranlassungen des Ruins, einige Mittel, diesem nach Umständen zuvorzukommen, und die Art und Weise, wie einer verwahrlosten Wildbahn aufgeholfen werden kann, anzugeben.

Dft find es 1. mehrere nacheinanderfolgende ftrenge Winter, welche berfelben einen auf viele Jahre fühlbaren Schaben gufügen. auch alle im Borberigen angezeigte Magregeln angewendet, und wird burch fie bem Berlufte, welchen außerbem tiefer Schnee und die badurch für bas Bild entstehende Unmöglichkeit, Acfung zu fuchen, veraulafit, zum Theil vergebengt, jo kann boch entweder außerordentlich heftige Ralte verursachen, dağ ein großer Theil des vorhandenen Wildes zu Grunde geht — waid= mannifch zu reben, fallt (oft wird man zu folden Zeiten noch nicht verenbetes finden, welches burch beständiges Umbergeben und Dreben in einem Areife anzeigt, daß es Schaben am Behirn gelitten hat; dies nuß fogleich, bod ohne Schug erlegt werden, um wo möglich das Brauchbare bavon nuten zu können); ober es tritt Thanwetter ein, welches nur einen Theil des Schnees verzehrt; den gelinden Tagen folgt dann ein starker Broft, burch welchen ber übrige Schnec mit einer Gierinde ibergogen wirb. Bei der erforderlichen Anstrengung, diese harte Rinde mit jedem Tritt zu durchbrechen, kommt schon das Wild sehr herunter; töblich aber wird im bei anhaltender Kälte die Berwundung, welche das Reiben der Läufe an der Eistrufte verurfacht, und es muß fich verfümmern (b. h. burch den Schmerz und hunger, welchen es leibet, das Leben verlieren), ober ber Brand tritt ein und es fällt (verendet) an den Folgen beffelben.

Gegen diese und ähnliche Unglucksfälle, als Ueberschwemmung und Krankheiten, gibt es freilich kein sicheres Mittel. Es bleibt daher nichts übrig, als unter möglichster Borsicht das noch vorhandene Wild nie und nirgends zu beunruhigen, das gefallene aber aufzusuchen, um doch die Benutzung der Haut nicht zu verlieren.

Andere Beranlassungen des Berfalls der Wildbahn können 2. Krieg ober häusige Truppendurchmärsche, 3. Wilddieberei, 4. die nur zu gewöhnliche, unsbegrenzte Jagdleidenschaft eines jungen Gutsbesitzers sein. Unbeklummert um das nöthige Berhältniß zwischen Zus und Abgang sindet ein solcher oft nur daran Bergnügen, recht viel zu erlegen, ohne zu bedenken, daß ein kurzer Zeitraum hinreicht, ihn seines Bergnügens auf mehrere Jahre zu berauben.

Unter 1. find die völlig unabwendbaren Fälle und deren Folgen fchon erörtert.

Bei 2. ist Ruhe, Gebuld und Ergebung nöthig; doch kann ein kluges Benehmen des Grundherrn, wie des Jägers, Mittel an die Hand geben, manchen Schaben zu verhüten.

Um biesen Zweck zu erreichen, versuche man es ja nicht, Strenge anzuwenden, oder Klagen zu erheben; vielmehr bemithe man sich, die Befehlsehaber durch ein artiges, zuvorkommendes Benehmen zu gewinnen und unter den in der Nähe sich besindenden übrigen Offizieren mit denjenigen, welche aus Liebhaberei, oder Dekonomie, oder aus beiden Gründen zugleich die Jagd betreiben, bekannt zu werden. Den Liebhabern der Jagd verschaffe man so oft Befriedigung ihrer Leidenschaft, als es nur irgend die Umstände erlauben; jedoch nur unter der Bedingung, daß der Grundherr oder der Jäger immer bei den Jagden gegenwärtig ist. Selten wird es sehlen, daß wirkliche und verständige Jagdsreunde sich damit nicht begnügen sollten, nur das zu schiessen, was ohne merklichen Schaden entbehrt werden kann.

Ift es Dekonomie ober Bedürfniß an Lebensmitteln, welche biefen ober jenen verleiten, Jagberceffe zu begehen ober zu bulben, so suche man nicht ganz unbilligen Bünschen burch freiwillige Lieferung entgegenzukommen.

Finden beibe Falle zugleich statt, so wende man auch beibe Mittel an: man gebe selbst Gelegenheit zur Jagb und versorge die Küche. Indem man auf solche Art die Befehlenden sich zu Freunden macht und sie in sein Interesse zieht, werden diese meistentheils wieder gefällig sein, und die, welche ihnen gehorchen muffen, im Zaume zu halten suchen.

Der unter 3. erwähnten Bilbbieberei hingegen ift Strenge und Bach- famkeit von feiten bes Jagers und gehörige Unterftützung beffelben von feiten ber Obrigkeit entgegenzuseten.

Am schwierigsten ift freilich die Lage des Jägers, wenn der unter 4. angeführte Fall eintritt. Ift sein Berr ein vernünftiger Mann, so tann

man voraussetzen, daß er bescheibenen, mit Gründen unterstützten Bor
jellungen des redlichen Dieners Gehör geben werde; beim Gegentheil bleibt diesem nichts übrig als geduldige Ergebung und Hoffnung, daß wo nicht kühlbarteit des bei fortgesetzter Verfolgung des eingeschlagenen Weges un
vermeidlichen Schadens, doch früheres oder späteres Wahrnehmen des durch

eigene Schuld verminderten Jagdvergutigens jenen von selbst zum Schonungs
inneme zurückführen werde.

§. 10. Ein heruntergekommenes Revier wird burch Schonung bes Bildes, befonders weiblichen Befchlechts, am ficherften wieder in die Bobe gebracht. Baren harte Winter an bem Berfalle fchuld, fo ift bies ein allgemeiner Schade und es tritt bann zuweilen von feiten des Landesberrn em Jagdverbot auf bestimmte Zeit ein, welchem jeder rechtliche Jager willia dolge leiften wird. Das Revier muß übrigens in biefem Falle immer rubig gehalten werben, damit das etwa noch vorhandene Wild nicht austrete, vielmehr eben der Ruhe wegen fich einiges von andern Orten heranziehe. Biergu wird eine forgfältige Unterhaltung ber Winterfütterungen (f. §. 7), auch der Salg : und Theerlecken, das Meifte beitragen; befonders aber muß Der Bernmlaufen der Bunde verhütet werben. Un andern Orten Wild einfangen zu laffen und auszuseten, lobnt nur felten, in fleinen Rebieren gar nicht, die großen, damit verbundenen Roften. Dug ber Jager aber auf ausbrücklichen Befehl feines Berrn bies Mittel jur Bermehrung bes Bilb= nandes ergreifen, fo bringe er bas eingefangene Wilb in folche Gegenden janes Reviers, wo es die beste Aefung, die meiste Ruhe und wo möglich emige Stude, feiner Art findet. Dabei forge er, dag in Rudficht ber Beichtechter kein Misverhältniß obwalte, weil fonst die Fortpflanzung mehr ge= bindert als befördert wird. Bollfommen hinreichend ift es, wenn man auf iche Stiid Ebel-, Dam- und Rehwild weiblichen Gefchlechts ein mannliches Bei Safen findet hierbei eine Ausnahme ftatt. Man tann itt diefe foviel Rammler ale Safinnen annehmen. Federwild wird parmeife ausgesett; bei zunehmender Bermehrung aber milfen bei Fafanen mb Rebhiibnern einige Sahne, bei Enten, welchen man bie Flügel lahmt, ringe Entenvögel weggenommen werben. Die Gründe für biefes Berfahren werden fich aus dem Berfolge diefes Werkes ergeben. 1)

<sup>1)</sup> Durch die ungludlichen Ereignisse des traurigen Jahres 1848 haben die Wilbbahnen in ganz Luticland einen namenlosen, in vielen Gegenden woll nicht mehr zu reparirenden Schaben erlitten. Die feither erlaftenen provijorischen und befinitiven Jagdgefetze tragen in den meisten gandern nichts mager als zur Bebung ber faft ganzlich zerftörten Wildbahnen bei. Richtsbestoweniger tann eine michtige und vernünftige Rerwaltung und Beaufsichtigung derselben wieder manches gut machen. beier bierfür finden wir z. B. in Oesterreich, und es durfte viele der Leser interessienen, einige Beispiele Binden. I.

§. 11. Der Jagdberechtigte und Revierjäger muß sich vor allem met ben Grenzen besjenigen Bezirks, welchen er bejagen barf, auf das genausel bekannt machen, über die Erhaltung der bestehenden Grenzzeichen sorgkält wachen, auch da, wo solche durch Zeit oder Zusall verschwunden, oder no gar nicht errichtet sind, auf sichere Constatirung der Grenze selbst durch schwerzückbare und dauerhafte Markzeichen dringen.

Inwiefern und auf welchem Wege bies alles auf zu Recht beständi Weise bewirft werden mitse, darüber spricht sich in der Regel das Landegefet im allgemeinen, oder die bestehende Jagdordnung im besondern aus sür den Revierjäger aber muß hierüber die demselben beim Dienstantri zugekommene Instruction das Rähere bestimmen.

§. 12. Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Staaten habe auch verschiedene Eintheilungen ber Jagd, b. h. Klassenabtheilungen be gesammten in unsern Gegenden vorkommenden Wildes stattgefunden. Al gewöhnlichsten wird sie noch heutzutage eingetheilt 1. in hohe und nie

von Jagberträgniffen in ein paar größern öfterreichischen Revieren nach bem Babre 1848 fennen 3 Ternen. Wir führen nur folgenbe an:

Der "Ausweis bes abgeschoffenen Bilbes in den Revieren des f. f. Dbersthofjägermeifter-Amte im Jagdjahre 1854" zeigt folgendes Rejultat. Erlegt wurden in den Forstmeisterämtern Lagenburg Auhof und Prater:

|             | Etüd.        |                         |
|-------------|--------------|-------------------------|
| Rothwild    | 371, barunt  | er 111 jagbbare Birfche |
| Damwild     | 88           |                         |
| Schwarzwill | <b>b</b> 710 |                         |
| Rehe        | 77           |                         |
| Bafen       | 19637        |                         |
| Raninchen   | 2159         |                         |
| Fafanen     | 6258         |                         |
| Rebhühner   | 7077         |                         |
| Schnebfen   | 66           |                         |
| Füchfe      | 75           |                         |
| Marber      | 178          |                         |
| 3Itiffe     | 1186         |                         |
| Biefel      | 1264         |                         |
| 3gel 💮      | 481          |                         |
| Bunbe       | 1037         |                         |
| Raten       | 1323         |                         |
| Abler       | 4            |                         |
| Geier       | 1617         |                         |
| Sperber     | 393          |                         |
| Gulen       | 606          |                         |
| Rraben und  | Elftern 8838 |                         |
|             |              |                         |

3m gangen: 53445 Stild Wilb.

Bu bemerten ift, bag bie Nationalgarbe im Jahre 1848 in biefen Revieren jo nieberträchtig gehank hat, bag bie Garbiften oft hiriche und anderes Wild mordeten, und es nachher nicht einmal wegeführten, sonbern an der Stelle, wo fie es getöbtet hatten, verfaulen ließen.

Auf ben fürftlich Rohan'ichen Domanen in Bohmen find im Jahre 1856 20165 Stud Wild geschoffen worben. In ben Revieren bes Oberforstamtes Swigan allein wurde bie namhafte Zahl von 943 Fasfanen, 7601 Hafen, 2235 Rebhühner, bei biefem Forstamte allein 10779 Stud erlegt, wobei Roth-, Dams, Sauwild und Rebe, ebenso Enten, Schnepfen, Birthühner nicht mitgetählt find.

Auf ben fürftlich Liechtenftein'iden Gutern Cisgrub, Gelbeberg, Lundenburg und Rabensburg murben vom 29. August bis Ende December 1856 24700 Stud Wilb erlegt; barunter maren 47 jagbbare bere, das gesammte Wilb aber in ebles und unebles, wobei aber bloge Buffir, burchaus tein hinreichender Bestimmungsgrund obzuwalten scheint; der 2. in hohe, Mittel= und Niederjagd.

Bo bie unter 1. bemerkte Eintheilung gilt, wird gerechnet:

# A. Bur hohen Jagb.

a) Haarwild.

huiche, 156 Thiere und 131 Kälber vom Damwild, 52 Rehbode, 13933 Felbhafen, 5709 Fafanen, Bir Arbhahner, 42 Wachteln, 857 Wildenten u. f. w.

Die Gefammtsumme bee im Königreiche Böhmen in der Jagdperiode 1859-60 abgeschoffenen Bubee betrug 167816 Stud; 1860-61 167734 Stud (Jagdzeitung, 1861, S. 449).

Die Biener Jagdzeitung, 4. Jahrgang, 1861, G. 404, theilt bas Jagdprototoll bes Raifers fren; Joseph I. in ben Jahren 1848 – 61 mit. Rach ber fummarifchen Zusammenftellung, G. 421, bu ber hobe Baibmann mahrend biefer Beit erlegt:

| Saarwild.           | Stückzahl. | Transport: 27789   |    |
|---------------------|------------|--------------------|----|
| Rothwild            | 334        | Wasserhühner 28    |    |
| Damwild             | 196        | Bläßhühner 94      |    |
| Rehe                | 201        | Moorfcnepfen 52    |    |
| Gemfen              | 378        | Becaffinen 42      |    |
| Roufflons           | 6          | Ribipe 21          |    |
| Schwarzwild         | 1201       | Strandläufer 6     |    |
| Safen               | 4601       | Rohrspaten 1       |    |
| <b>L</b> aninchen   | 2537       | Regenpfeifer 29    |    |
| Alpenhasen          | 1          | Rohrbommel 2       |    |
| Ameritan. Pa        | fen 2      | Möven 27           |    |
| Bären               | 1          | Eisvögel 1         |    |
| Bölfe               | 2          | Störche 1          |    |
| Füchse              | 78         | Reiher 68          |    |
| Dachse              | 1          | Taucher 10         |    |
| Marder              | 3          | Geier 11           |    |
| Eichbörnchen        | 37         | Falten 3           |    |
| Biefel              | 1.         | Sperber 11         |    |
| @ a.b. a.m. u.l. 16 |            | Cormorane 29       |    |
| Feberwild           |            | Raben 22           |    |
| Anerhähne           | 186        | Krähen 102         |    |
| Birthahne           | 21         | Dohlen 456         |    |
| Safelhühner         | 3          | Rufute 1           |    |
| Fafanen             | 10043      | Rußhäher 30        |    |
| Rebhühner           | 6881       | Spechte 8          |    |
| <b>Bachteln</b>     | 262        | Nachteulen . 20    |    |
| Bachteltonige       | 10         | Amfeln 8           |    |
| Turteltauben        | 4          | Lerchen 2          |    |
| Ringeltauben        | 15         | Haushuhn, wild 2   |    |
| Balbichnepfen       |            | Truthahn, wilb 1   |    |
| Bilbenten           | 509        | Summa: 28877 Stild | f. |
| Latus               | : 27789    |                    |    |

T.

#### Einleitung, §. 12.

#### b) Federmild.

Schwäne, Trappen, Rraniche, Auerhähne, · Auerhennen, Fafanhähne, Fafanhennen, Birthahne, Birthennen, Hafelhähne, Bafelhennen, Große Brachvögel,

Die Reiher und Raubvögel

Raubvögel

Blaufuß,

Berchenfalt,

Handen

Beize wegen edel genannt.

<sup>1)</sup> Saft Aberall ift es in jegigen Beiten auch ben jur Rieberjagd Berechtigten geftattet, Raub. thiere und Raubvögel aller Art, auch Erappen, ju jagen.

## B. Bur nieberjagb.

a) Haarwild.

Dafen,
Biber,
ebel.

Raubthiere Dachfe, Fischottern, Wilbe Kagen, Marber, Iliß, Biesel,

unebel.

## b) Febermilb

Baldichnepfen, Wafferschnepfen, Rebhühner, Bilbe Banfe, Bilbe Enten, Wafferhühner, Wilde Tanben, Ribite, Bachteln, Schnärren, Biemer, Umfeln, Bippen, Droffeln (Beindroffeln) Rleine Brachvögel, Lerchen und alle fleine Bogel,

ebel.

unebel.

Raubvögel

Busarde, Eulen und alle übrige Raubvögel, Raben, Krähen, Esstern, Heher, Bo — wie im Königreiche Sachsen, befage Ebicts vom 8. Rovember 1717 — die unter 2 bezeichnete Eintheilung stattsindet, gehört 1):

# A. Bur hohen Jagb.

Bär, Luchse, Schwäne, Bärin. Junge Baren, Trappen, Ebelhiriche, Araniche. Cbelthiere, Muerhähne, Ebelwildfalber. Auerhennen. Dambirfche, Fafanhahne, Damthiere, Fafanhennen, Damwildfälber, Focen. (?)

# B. Bur Mitteljagb.

Rehböde, Frischlinge,
Rehe (Ricen), Wölfe,
Rehkälber, Birkhähne,
Hauende Schweine, Birkhennen,
Angehende Schweine, Hafelhähne,
Keiler, Hafelhennen,
Bachen, Große Brachvögel.

1) In Aurfachfen murbe fcon im Jahre 1530 bie Jagb in hohe, mittlere und niebere gefchieben. In einem Ebict aus Dresben vom 5. Sehtember 1662 wirb folgende Eintheilung aufgeführt:

A. Bur hohen Jagb. Bären , Bilb, Bölfe, Auerhabne, Birthubner, Trappen, Somane, Foden, Birfde, Bilbtalber, Abler, Muerhuhner, Sonepfen, Rranice , Reiger, Bilbe Ganfe, Der grobe Bogelfang ale Biemer, Droffeln u. bal.

Schweine, Baden,
Rehe,
Kehe,
Entvögel,
Lailer,
Friichlinge,
Rehfalber,
Enten.
C. Jur Riederjagb.
Dafen,

B. Bur Mitteljagb.

C. Bur Rieberjagb.
Dafen,
Dachfe,
Fifchotter,
Euthiere (Attis),
Ruchfe,
Biber,
Rarber.

Wilbe Raben fammt b. Meinen Bogels Rebhühner= und Bachtelfang. T.

### .C. Bur Nieberjagb.

Dafen . Füchfe, Dachse. Biber 1), Fischottern , Marber , Wilde Raten, Itiffe, Eichhörner. Biefel, Samfter . Baldidnepfen. Cumpfichnepfen . Rebbühner . Bilde Banfe, Bilbe Enten,

Reiher . Taucher . Möven. Wafferhühner. Wilde Tauben. Ribite. Wachteln, Bachtelfonige, Rleine Brachvögel, Biemer, Schnärrer, Amfeln, Rippen, Roth = (Wein = ) Droffeln, Lerchen und andere fleine Bogel, wie fie Namen haben mögen. 2)

Die hier zuletzstehende Eintheilung ist auch in der koburger Jagdströnung (§. 6) im allgemeinen beibehalten worden; jedoch hat man den Abler und die Falken zur hohen Jagd, alle übrigen Raubvögel aber, mit Ausschluß des Geiers, auch den Focken und zwar mit Recht zur biedern gezählt.

Ferner ist zu erwähnen, a) daß sonst in Rücksicht des nach 1. zur sohen Jagd zu zählenden Wildes an einigen Orten eine Abtheilung in are und gemeine Jagd eingeführt gewesen ist, wonach vom Haarwilde Gemsen, Steinböcke, nebst dem Elenwild, vom Federwilde aber Auerstühner, Fasane und Reiher zur raren, alle übrige zur hohen Jagd sehdrige Wildarten hingegen zur gemeinen gezählt wurden; b) daß (sonst benigstens) in Desterreich und Baiern Hirsche und Thiere, Bären and Schweine (wilde Sauen) durch Wildbahn, alle übrige Wildspattungen und Arten aber durch Reißgejägd bezeichnet wurden; c) daß mblich im Lauenburgischen bis 1754 nur Hirsche (wahrscheinlich auch

<sup>1)</sup> Fruher gehörten in Defterreich Biber und Fischotter gur Fischerei.

<sup>2)</sup> Da in ber vorstehenben Eintheilung fein Raubvogel vortommt, fo scheint hierburch angebeutet werden, daß jeder auch nur zur niebern Jagd Berechtigte folche zu allen Zeiten und auf jede Art fangen und zu erlegen befugt ift.

Thiere) zur hohen Jagb, alle andere Wildarten hingegen zur niedern gerechnet wurden. 1)

- §. 13. In jedem Lande bestimmen eigene Gesetze die Zeit des Anfanges und des Schlusses der Jagd. Es hat sich daher jeder Jagdberechtigte oder Revierförster eine ganz genaue Renntuiß derselben zu verschaffen und sie zur möglichsten Schonung seines Reviers zu beobachten. Wo z. B. die Eröffnung der Jagd in eine Zeit gesetzt ist, die ihm als zu früh sitr die gute Erhaltung der Wildbahn erscheint, wird er von der gesetlichen Erlaubniß doch keinen Gebrauch machen, bevor er glaubt, er könne die Jagd ohne Nachtheil sür das Revier eröffnen. Es braucht überhaupt kann noch erwähnt zu werden, daß jeder Jagdberechtigte auf das genaueste alle Jagdgesetze seines Landes kennen nuß und sich streng darnach richten soll.
- §. 14. Ueber die Bestimmung zwedmäßiger Mittel zur möglichsten Abwendung des Schadens, welcher zur Jagd nicht berechtigten Grundeigenthümern durch das Wild zugefügt werden kann, und des legalen Berfahrens bei Ausmittelung und bissiger mäßiger Würderung des vom Jagdberechtigten zu ersehen, vom Wilde erweislich auf dem Grundeigenthume eines dritten angerichteten Schadens bemerke ich Folgendes:

Als einzig sicheres, nur aus mancherlei Bründen nicht überall anwendbares Mittel, Wilbschaben an Felbfrüchten zu verhüten, erscheint bie feste Einschränkung des Hochwildes im Walbe.

Wo biese nicht zu bewerkstelligen ist und wo der Wildstand und Wildswechsel seiner Bedeutenheit wegen den nicht zur Jagd berechtigten Grunde eigenthümern wesentlich lästig zu werden droht, da dürfte es am räthlichsten sein, dem Jagdberechtigten die Wahl unter folgenden Auskunftsmitteln zu lassen; nämlich

a) mit den dem Wildschaden ausgesetzten Ortschaften Uebereinkunft zu treffen wegen allährlicher Darreichung eines Aversionalquantums an Geld, Getreide, Holz oder Waldstreu; wogegen es den Ortschaften überlassen bleibt, ihre Felder und außer dem Walde gelegenen Biesen durch unschädliche Scheuchmittel 2) oder durch Aufstellung eines Wildhüters, welchem gestattet werden dürfte, einen kleinen, mit

<sup>1)</sup> In Baiern nieß die Nieberjagd Reiß: Gejaib und Rlein : Baidwert. In andern gandem waren die Eintheilungen in hohes und nieberes Baidwert, bohe Bilbfuhr, hohe Bilbjagd, Sodund Rieber-Wilbprat, Groß: und Kleinwild u. f. w.

<sup>2)</sup> Alte wollene Lappen in eine Auflöfung von vier Loth Asa footida (Teufelsbred) und vier Loth Schiefpulver mit vier bis fechs Pfund Baffer getaucht, dann auf in einer Entfernung von vierzig Schritten im Berband funf Juff über ber Erbe ftehende Stöde gehängt, und nach ber Betterfeite fin mit einem Bretchen gegen Regen geschützt, halten das Wild mehrere Wochen von Felbern und Wiefen ab.

einem Querknüttel behängten hund bei sich zu haben, gegen ben Andrang des Wildes zu sichern, oder selbiges durch Selbsthüten, ohne hunde oder Schiefigewehr mitzunehmen von den Grundstüden abzuhalten, ohne dann Anspruch auf weitere Entschädigung machen zu können; oder

- bi der Schabenwitrderung durch sachverständige, mit der Landesart (dem Raturalertrag des Bodens, nach Maßgabe des Klima, der Lage und des Culturgrads) vertraute unparteiische, vereidete, von beiden Seiten in gleicher Zahl zu stellende Taxatoren sich zu unterwerfen, welche, wie bei Bachttaxationen, schurzweise durchs Los zusammengestellt, und jeder Schurz für sich, ihre Schätzung vor Gericht zu Protofoll zu geben haben, wobei jedoch Folgendes zu beobachten sein würde:
  - aa) Bei jeder dergleichen Schadenwitrderung muß die Gerichtsstelle zugegen sein, zum Behuf der Bereidigung der Taxatoren und der Protofollaufnahme, dann der betreffende Jagdofficiant wegen Anerkennung, daß der präsumtive Schade wirklich durch Wild nicht, wie oft der Fall ist, durch zahmes Bieh gesschehen.
  - · bb) Da, wenn im Herbst und im Frühling das Wild der Aesung halber auf die grünc Saat geht, oder über frisch bestelltes Feld wechselt, der Schade oft nur scheindar ist, so kann und muß zu dieser Zeit zwar Localbesichtigung, die wahre Schätzung aber erst kurz vor der Ernte, infolge Vergleichs der beschädigt sein sollenden Grundstücke mit den nächstliegenden stattsinden. Dies ist wegen möglicher Wetterschäden an den Früchten, welche in Rücksicht des zu leistenden Ersatzes des durch das Wild angerichteten Schadens dem Jagdberechtigten pro rata zugute zu rechnen sind, doppelt nöthig. Wenn hinz gegen zur Reisezeit der Früchte Wildschaden eintritt, so sindet natürlich nur eine Taxation, und zwar zugleich mit der Localsbessichtigung statt.
    - cc) Uebersteigt die Taxe das Doppelte der Schätzungekosten, so sind selbige vom Jagdberechtigten allein zu tragen, im Gegenfalle für bei de Theile zu compensiren; wenn aber die Schadenwürderung weniger als die Hälfte der Schätzungskosten beträgt, vom Grundeigenthümer, wegen nicht zulänglichen Grundes zur Beranlassung derselben, allein zu entrichten. 1)

<sup>1)</sup> Tem Berfaffer find Schätzungefalle vorgefommen, wo ber gewürderte Echabenerfat nicht ben ledeten Theil ber Taxationetoften betrug. 29.

dd) Da, wo ber Jagbberechtigte zugleich Walbeigenthumer ist, den Grundeigenthumern aber, wie fast allerwärts, durch unentsgeltlichen oder heruntergeseten Holzbezug, durch Walbstreu, Hutung, Gräserei stets Bortheile aus dem Wald zusließen, würde bei Ausmittelung des Schadenersates an Geld derzenige Preis zur Grundlage dienen müssen, nach welchem Fruchtsund Futtererzeugnisse aller Art in den Pachtanschlägen' für die nächstegenen Domänen angesetzt werden. Wo aber den Grundeigenthümern dergleichen Bortheile von seiten der Jagdeberechtigten nicht zusließen, da würde der Schadenersate nach demjenigen Preise zu leisten sein, in welchem Fruchtsund bemjenigen Preise zu leisten sein, in welchem Fruchtsund Futtererzeugnisse auf dem nächstigesegenen Marktplate am Tage Martini stehen.



3u l. 27.

Ber Edelhirsch.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND THE POUNDATIONS Erfter Abschnitt.

# Sohe Sagb.

Erfte Abtheilung.

# Laarwild.

#### Erftes Rapitel.

#### Das Ebel= ober Rothwild.

Cervus Elaphus L. 1)

§. 1. Mit vollem Rechte verdient der ebelfte Bewohner unserer heimischen Balber, der Rothhirsch, den für ihn jest allgemein gebrauchten
Ramen Shelhirsch, benn keine andere europäische Wildgattung vereinigt
in demselben Maße Körpergröße, majestätische Haltung, Schnelligkeit und
Kraft wie er. Mit ihm beginnen wir daher auch die hohe Jagb.

Bie ber Berg = ober Seemann, so hat auch ber Waibmann eine benimmte Kunstsprache, beren genaue Kenntniß nicht nur jedem Jäger unumgänglich nothwendig, sondern auch für den bloßen Jagdliebhaber von Wichtigkeit ist, wenn er beim Umgange mit Waidmännern und als Theilnehmer en ihren Jagden verstehen und sich verständlich machen will. Ich werde daher bei jeder einzelnen Wildgattung die nöthigen technischen Ausbrilde angeben.

Beim Ebelwild heißt bas mannliche Gefchlecht Birfc, Cbelbirfc

<sup>1)</sup> Döbel, Jäger = Brattica, 4. Aufl., I, 1. Sartig, Schröuch für Jäger, 7. Aufl., II, 246—280. Richinger, Jagd. Bgl. auch Collins Charles Boll, Notes on the chase of the wild Red Deer is the counties of Devon and Somerset; with an Appendix of Remarkable Runs and Incidents, connected with the chase from the year 1780 to the year 1860. Mit Jüuftationen. (Sondon.)

ober Rothhirsch; das weibliche Thier, Roththier, Stück Wild; die Jungen (Kälber) heißen, nach dem Geschlecht unterschieden, Hirschlalb und Wildkalb.

Bei einem Trupp Ebelwild find die Hirsche und Thiere in ziemlich gleicher Zahl vermischt; bei einem Trupp Hirsche mehr Hirsche, bei einem Trupp Wild mehr Thiere. 1)

Tritt bee Birichee.

Schalen nennt man die hornigen Theile an den gespaltenen Klauen; Tritt den Eindruck, den das Edelwild beim Auftreten mit dem Ballen und den Schalen eines Laufes im Boden zurückläßt; Kährte mehrere nacheinanderfolgende Tritte der Border und hinterläufe; Oberrücken, Geäfter, Aftern, auch Afterklauen beide über den Ballen stehende hörnerne Spitzen.

Die Füße von allem Haarwild heißen Läufe. Ueber ben Borderläusen stehen die Blätter; über den hinterläusen die Reulen; zwischen letztern liegt das Schloß, welches aus Ballen. Gobile den beiden sogenannten Gisbeinen besteht. Der ganze der Chale. a der Theil über der Rugel von hinten bis zu den Rippen heißt after ober Ober Theil über der Rigel von hinten bis zu den Rippen heißt after ober Ober Zimmer oder Ziemer; da, wo dieser aufhört, fängt der Rücken an, der bis zum Anfang des Halsknochenwirdel reicht. Die Dünsnungen werden Flanken genannt.

Das Fleisch von allem Wilb heißt Wildpret ober Wilbbret 2), das Blut Schweiß, bas Fett Feist. Die beiden Streifen Wilbbret, die neben der Gurgel an der Wirbelfäule anliegen, heißen Kehlbraten, jene am Rückgrat über den Nieren Mehrbraten oder Mürbebraten.

Die Augen bes Sbelwilds werben Lichter (Leuchter ober Spiegel), die Ohren Gehör (Lufer, Schüffeln); die Zunge Waidmeffer, Waidlöffel, Grafer ober Lecker; die Eckzähne Haken; das Fell Haut genannt. Es färbt fich, wenn es die Winterhaare verliert.

Die ebeln Eingeweibe, Berg, Lunge und Leber zusammen, heißen Lunge, Geräusch ober Gelunge; die Luftröhre Droffel, der Rehltopf Droffel- Inopf; die vom Net umschloffenen Gedarnic Gescheibe, der Magen Banft ober Banfen.

Das Waideloch ift ber Ausgang bes Mastdarms und öffnet sich unter

<sup>1)</sup> In einigen Gegenden gebraucht man flatt Trupp ben Ausbrud Rubel, ber eigentlich bem Sauwild gutommt.

<sup>2)</sup> Biele Jäger und Jagbblicher gebrauchen ben Ausbruck Wilbbret auch für Wilb und fprechen 3. B, von einem gut mit Wilbbret befetten Revier. Der Ausbruck Wilbbret foll aber nur von bem erlegten, genießbaren Wild gebraucht werben. Wir schreiben auch Wilbbret und nicht Wildbret, ba bas Wort von Wilbbraten herzuleiten ift.

T.

dem Schwanze, der Blume; durch biefes entleert das Wild die Excremente, welche Losung genannt werden; daher fagt man: ce löset sich. Rafen ober Brunften bedeutet soviel als Harnen.

Das Ebelwild fteht in einem Revier, ober hat seinen gewissen Stand barin, wenn man es eine geraume Zeit hindurch täglich barin antrifft.

Es ftedt in einem Theil beffelben, wenn es fich blos zufällig verweilt, ohne feinen Stand darin zu haben; es thut fich nieder, es legt fich nicht.

Das Bett ist ber Blat, welchen es sich im Holz zur Ruhe gewählt und von demfelben bas Laub und den Rasen mit den Läufen weggeschlagen bat; ift dieser Plats aber auf einer Wiese und der Rasen nicht weggeschlagen, is sagt man: bas Niederthun.

Den Gang, welchen das Hochwilb gewöhnlich ninmt, um Rahrung ju suchen, nennt man ben Wechfel; das, was es zu seiner Sättigung wählt, Aesung, Geafe ober Geaß. Wenn es aber die Aesung zu sich nimmt, so sagt man: es afet fich.

Bei guter Acfung wird es feift, nicht fett; bei magerer ichlecht, nicht mager.

Das Ebelwild zieht auf die Acfung, es geht nicht danach; es zieht zu Holze, und tritt aus bemfelben auf Felber und Wiesen oder Gehaue. Auch sagt man: es ist hier oder dort gezogen, wenn man auf der Erde oder im Thaue eine Fährte findet. 1)

Es ist flüchtig, es rennt nicht; es trollt, wenn es trabend sich bewegt; es geht vertraut, bei ber Bewegung im Schritt. Es flicht oder fällt über Bermachungen und Jagdzeug; es springt nicht darüber. Es fällt ins Garn; es springt oder stürzt nicht hinein; es forkelt, wenn es einem Gegner mit dem Geweihe zu Leibe geht.

Es ift verwundet (angeschweißt), wenn es einen Schuß erhalten hat. Es frürzt oder bricht zufammen, wenn es infolge einer töbtlichen Bervandung fällt.

Ge klagt, wenn es beim Gefühl der Gulflofigkeit oder des Schmerzes, 3 B. beim Genidfangen (Abniden, Riden), einen fchreienden Laut megibt.

Es endet oder verendet, wenn der Tod eine Folge der Berwundung in; es fällt oder geht ein, wenn diefer durch Rälte, Hunger oder Krankteit veranlaßt wird.

<sup>1)</sup> Der hirfd zieht filichtig zu Felde und trollet gegen bas Geafe. Bu holze zieht er aber fatte. Dies wird ber Kirchgang genannt. (Dobel, Jüger-Praktica.)

Wenn es verendet hat, bricht man es auf, indem man Gescheibe und Lunze herausnimmt; wenn dies geschehen ift, zerwirkt und zerlegt man es, um es in der Ruche zu benutzen.

Das Edelwild brunftet, d. h. es begattet fich. Die Begattungszeit heißt die Brunftzeit.

Die schwärzliche Farbung am Bauch bes hirsches mahrend ber Brunftzeit heißt der Brand oder Brunftschild.

In der Brunftzeit vernimmt man sowol vom Hirsche als vom Thiere einen Laut, der zu andern Zeiten vom Hirsche gar nicht, vom Thiere nur kurz nach der Setzeit zuweilen gehört wird. Die Waidmannssprache bezeichnet den des Hirsches durch Orgeln oder Schreien, den des Thieres durch Mahnen 1), Melben, Schreden, Schmählen.

Wenn der hirsch das Wild zu Anfang der Brunftzeit aufsucht, so sagt man: er tritt auf die Brunft. Die Begattung heißt der Beschlag. Man sagt daher auch: der hirsch beschlägt das Thier. Hat das Thier während der Brunft empfangen oder sich bezogen, so ist es hoch beschlagen oder tragend.

Das männliche Glieb heißt Ruthe (Brunftruthe), die langen Haare an seinem vordern Theil Binsel oder Zimmel, die Hoden Rurzwilds bret (Geschröte). Das weibliche Glied wird das Feigenblatt (Feuchtsblatt) genannt. Der hirsch näßt, das Thier feuchtet, wenn es harnt.

Das Gefäuge ist bas, was beim Rindvieh bas Euter genannt wird. Das Thier fett ein hirsch= ober Wildtalb, es gebiert nicht. Die Zeit, zu welcher bieses geschieht, heißt bie Cete- ober Satzeit.

Das Thier gibt zuweilen, wenn es überrascht wird ober Gefahr ahnt, vorzüglich folange die Ralber noch klein find, einen Schreckenslaut von sich. Man fagt in diefem Fall: es melbet fich.

Das Wildkalb, b. i. das Junge weiblichen Geschlechts, behält das ganze erste Jahr seines Lebens hindurch diesen Namen. Im zweiten und so lange, die es brunftet, welches zuweilen in diesem, oder doch in dem solgenden Jahre geschieht, wird es mit der Benennung Schmalthier belegt. Sobald es das erste mal hochbeschlagen geht, heißt es ein altes Thier. Dift das alte Thier nach der Brunftzeit nicht hochbeschlagen, so nennt man es geltes Thier oder Geltthier.

<sup>1)</sup> Der Ausbrud mahnen wirb fonft auch noch vom Juger gebraucht, um baburch jebes Zeichen anzubeuten, welches er bem flüchtig ibm fich nabernben Wild burch furz abgebrochenes, leifes Pfeifen, Buffeln, Zerkniden eines bunnen Reifigs u. bgl. gibt, um es für ben Moment jum Stuben (Steben) zu bringen.

<sup>2)</sup> In manchen Gegenden wird bas Schmalthier im zweiten Berbft Uebergebendthier, wenn es hochbefchlagen ift Altthier genannt. E.

Das Sirschftalb, b. i. das Junge mannlichen Geschlechts, sott, wenn er das erste Jahr vollendet hat, zwei Spieße auf und wird dann Spießer genannt. Die Stelle, wo diese Spieße auf dem Ropf aufstehen, heißt und behält immer den Namen Rosenstock. Aus diesem erhebt sich das Gesbörn, welches mit dem Namen Kolben so lange belegt wird, die es versett ist (sich ausgereckt hat), b. h. sich völlig ausgebildet hat und die zu den Spiesen verhärtet ist. Rosen nennt man den, unten an den Spiesen, wie an jedem künftigen Geweih, rund umher vorstehenden, mit ungleichen keinen Erhabenheiten besetzten Theil jeder einzelnen Stange.

Die perlförmigen braunen Erhabenheiten, mit welchen die ganzen Stangen, besonders aber die Rosen bicht besetzt find, werden ihrer Form wegen Berlen genannt; die an den Rosen heißen auch Steine.

Ehe der Spießer zwei volle Jahr alt wird, wirft er zum ersten mal ab, d. h. er verliert die Spieße und setzt während des nächsten Sommers wieder auf. Der junge Hirsch bekommt dann gewöhnlich an jeder Stange, micht weit über den Rosen, einen spitzig nach den Augen zulaufenden Aus-wuche, welchen man die Augensprosse nennt; der Hirsch ist dann ein Gabelhirsch oder Gabler.

Bon nun an heißt ber ganze, aus poröfem horn bestehende Auswuchs auf dem Kopf, welcher bem hirsch so fehr zur Zierde gereicht und von Jahr zu Jahr sich erneuert, Geweih; bei starten hirschen Gewicht; ber Theil defielben aber, welchen man vorher Spieße nannte, wird als Stansgen bezeichnet.

Oft ereignet sich ber Fall, daß ber Hirsch, gleich wenn er das zweite Geweih aufsetzt, an einer oder an beiden Stangen noch ein Ende über den Angensproffen bekommt, welches man Eissproffe oder Eisspruffel zu ranen pflegt. Im ersten Fall heißt er dann ein Hirsch an ungerade iechs Enden, im andern, an gerade sechs Enden. 1)

Jeden spitigen Auswuchs an ben Stangen, an welchem ber bornsessel oder ein Handschuh hängen bleibt — im allgemeinen auch bie Angen- und Eissprosse — nennt man ein Ende.2)

<sup>1,</sup> Neberhaupt wird die Bahl der Enden allemal nach der Stange, auf welcher die meisten gilftign fichtoar find, verdoppelt angehrochen, nur daß der Zusat gerade die gleiche Zahl auf beiden Lungen, ung erade aber die ungleiche bestimmt. So 3. B. wird der hirfc an 8, 10, 12, 14 Enden augefprochen, wenn er entweder auf einer, ober auf jeder von beiden Stangen 4, 5, 6, 7 Enden da. Im ersten Kall sommt das Wort ung erade, im zweiten gerade hinzu. Rie gibt es dafer für den Jager hirsche an 5, 7, 9, 11 Enden.

<sup>2.</sup> Der Kornseffel, b. i. die Schnur, an der das Jägerhorn befestigt ift, tann freilich an einem in wiedeutenden Auswuchs aufgehängt werden, wenn er nur in einem spihen Wintel nach oben we der Erange abgeht; etwas länger muß der Auswuchs fein, wenn er einen Handschuf halten in. wenn nicht, wie ich vermuthe, gemeint ift, daß das Ende den Besselle Ausgen soll, an dem die Jäser im Binter ihre Pelhandschufe festmachen. Es ift von jeher viel Ausbrauch beim Zuhlen der finde getrieben worden. Die Prazis liebt große Endenzahlen angeben zu können, und beshalb wer-

Beit erschalt im Balbe das Zusammenschlagen der Geweihe, und Bete bem Theil, welcher aus Altersschwäche oder zufällig eine Blöße gibt! Sicher benutzt diese der Gegner, um ihm mit den scharfen Eden der Augensprosen eine Bunde beizubringen.

Man hat Beispiele, daß die Gehörne beim Kampf sich so fest ineinander verschlungen hatten, daß der Tod beider Hirsche die Folge dieses Zufalls war, und auch dann vermochte keine menschliche Kraft, sie ohne Berletzung der Enden zu trennen. 1) Oft bleibt der Streit stundenlang unentschieden. Nur bei völliger Ermattung zieht sich der Besiegte zurück; der Sieger aber sindet seinen Lohn im unersättlichen, immer wechselnden Genuß von Gunstbezeigungen der Thiere, welche dem Kampf zusahen.

Während diesem gelingt es zuweilen ganz jungen hirschen, sich auf turze Beit in ben Besit ber Rechte zu stellen, um welche jene sich mit so großer Hartnäckigkeit streiten, indem sie fich an das Wild heranschleichen und bas genießen, was ihnen sonst erst brei Wochen später, wenn die starten, ganz entkräftet, die Brunftplätze verlassen, zutheil wird.

Bum Befchlag felbst bedarf der Birfch nur eines höchst turgen Zeit-

Das Thier vergilt Gleiches mit Gleichem und sucht sich so oft als möglich für den Zwang schadlos zu halten, welchen ihm die eifersüchtigen Grillen des Gatten auflegen. Aeltere Jäger schrieben ihm soviel Enthaltsamkeit zu, daß sie behaupteten, es trenne sich unverwerkt vom Sirsch, sobald es sich hochbeschlagen sühle; neuere Beobachtungen haben das Gegentheil bewiesen. Wahrscheinlich empfindet es nur zu gut, daß die letten Wochen der Brunft es doppelt für die Mühfeligkeiten der ersten entschädigen.

§. 6. Das Thier geht 40 bis 41 Bochen tragend und fett, je nache bem es, mahrend ber Brunft, zeitig ober fpat hochbeschlagen wurde, zu Ende bes Mai ober im Monat Juni ein Ralb, selten zwei.

Wenn die Setzeit herannaht, sucht es Einsamkeit und Ruhe im dichteften Holze. Die Kälber find in den ersten drei Tagen ihres Lebens so unbeholfen, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen; man kann sie sogar mit der Hand aufnehmen.

Nur felten und auf turze Zeit verläßt sie in dieser Periode die Mutter, und selbst wenn sie verscheucht wird, entsernt sie sich nur so weit, als nöthig ist, um durch singirte Flucht die wirkliche oder eingebildete Gefahr abzu-

<sup>1)</sup> Es find Beispiele befannt, daß bem Befiegten von feinem Gegner das Geweih fammt dem Stud hirnichale, auf bem es fist, ausgeriffen wurde, so gewaltig tann die Beftigteit des Rampfes fein.

Rummerer wird jener hirsch genannt, ber auf irgendeine Beise verwandet worden ift, die Bunde aber ausgeheilt hat. Im engern Begriffe wird and ber so genannt, welcher Schaben am Lurzwildbret litt.

Der jagdbare hirsch wird, wenn er nach bem Schusse zusammen = bricht (fturzt), ober wenn ihn die hunde niederziehen, mit dem hirsch= singer abgesangen, indem man diesen durch die linke Brusthöhle bis in die herzkammer stößt; der schwächere, das Thier und das Ralb, genickt, indem man den Ropf vorwärts biegt, und den Nickfänger da, wo der hirnsichale mit dem ersten halswirbel verbunden ist, dis in das Gehirn hineinsdrückt. 1)

§. 2. Das Ebel- ober Rothwild gehört unter bie hirschartigen Biederkauer (Ruminantia cervina) und bewohnt in größerer ober geringerer Jahl fast alle Wälber des gemäßigten Europas und Westasiens. In Afrika und Amerika kommen wol Gattungsverwandte vor, aber nicht, wie so oft irrthümlich angenommen wurde, der eigentliche Rothhirsch.

Wie bei den meisten andern Sängethieren, zeigt die Hautfarbe des Ebelwildes je nach seinem Wohnorte einige Abanderungen. Die Haut des in Deutschland und fast in ganz Europa' einheimischen ist im Sommer mit knzem, dichtstehendem, bei einigen Rassen hellrothbraunem, bei andern dunkelswihdenunem Haar besetzt, welches nur am Gease (Maule) ins Schwarzsiche, um das Waideloch herum ins Gelbe fällt. Deshalb wird es auch gemeinhin mit dem Namen Rothwild belegt. Nur die Kälber machen in den ersten Monaten ihres Lebens eine Ausnahme, da zu dieser Zeit ihre bramnröthliche Haut mit kleinen weißen Fleden, die sich gegen den Herbst verlieren, gleichsam besät ist.

Gegen ben Winter nimmt bas haar bes Rothwilbes eine gelbbraunlich= fable Farbe an, verlangert fich merklich und bient nun zum Schutz gegen froft und Ralte.

Im Monat Mai farbt es fich, b. h. es verliert das Winterhaar und erbalt bie oben ermahnte Sommerbebedung. 2)

Die Farbe des haares ist überall bei den meisten hirschen dunkler, wijuglich aber am vordern Theil des überhaupt stärkern halses, als beim Thier. Auffallende Karbungsvarietäten sind:

a) Der Brandhirsch, welcher nicht selten in böhmischen Jagbrevieren getroffen wird. Er zeichnet sich durch langes, schwarzes, zottiges Haar am Halse und durch eine dunkelbraune Brust von dem ge=

<sup>1)</sup> Es genugt, an Diefer Stelle bas verlängerte Mart (b. h. die Stelle, wo bas Gehirn in bas Bidenwart fibergeht) zu burchstechen. T.

<sup>1)</sup> Mima, Witterung, Arfung und nicht voultommener Gefundheitszustand bes Wilbes tragen bagu bi, dag bie Farbezeit oft um mehrere Wochen fpater eintritt.

- wöhnlichen Rothhirsch aus, sett aber ein Gehörn auf, beffen Pracht weniger in ber Endenzahl als in ber Stärke ber Stangen und Rofen besteht. 1)
- b) Da's filberfarbene Ebelwilb. Das haar ift an einigen Stellen mehr grau, an anbern mehr weißlich; für eine große, aber seltene Zierbe wird es gehalten, wenn ein schwarzer ober bunkelbrauner Streif sich über ben Rücken hinabzieht und wenn die Läufe schneesweiß sind. Fand sich in dem gräslich stolbergischen Thiergarten zu Wernigerobe.
- c) Das Bläß=Ebelwild hat im allgemeinen die Farbe des Rothwildes, unterscheidet sich von ihm nur durch einen breitern oder schmälern
- weißen Streif, welcher von ber Stirn bis zur Rase herabläuft, und burch weiße Schmitzen, die an dem vorwärtsgekehrten Theil der Reule bis zum Aniegelenke heruntergehen. Zuweilen soll das Bläß-wild im Alter filberfarben werden. 2)

Die Stärke bes Ebelwildes ist je nach bem Stande, der Aefung und bem Alter verschieden. Steht es in einer fruchtbaren Gegend, so ist es beträchtlich stärker als an Orten, wo der Boden ihm weniger träftiges Geäse liefert. 3) Deshalb ist es auch unmöglich, ein bestimmtes Maß oder Gewicht anzugeben.

Nach Berhältniß seiner Stärke ift es ungemein leicht und größtentheils ebenmäßig gebaut. Der Ropf ist vielleicht etwas zu klein, das eirund zugespitzte Gehör aber weder unförmlich lang noch kurz. Eine besondere Eigenheit bilden die Thränenhöhlen. Sie besinden sich unter dem Borderwinkel der großen, braungelben Lichter, sind einen Zoll tief, ebenso lang, acht Linien breit und haben inwendig eine dunne, gefaltete Haut. In denselben sammelt sich aus den abgesetzten Feuchtigkeiten eine mit Haaren vermischte gelbliche, zähe Masse, welche nach und nach hart wie Horn, glatt, glänzend, gelblichbraun, schwarzgeadert und rund wird, anfänglich übel-

<sup>1)</sup> Lichte gefärbte hirsche werben auch landhirsche, dunkler gefärbte Berghirsche genannt. Alte Jäger und Jagbidriftseller haben die hirsche in brei Farbenabtheilungen gebracht, nämlich in braune, rothe und gelbe, und auf jede Farbe gewisse Eigenschaften der hirsche bezogen. In Bödker's "Jaus- und Feldschler" (1699), II, 371, heißt es 3. B. von den braunen hirschen: "Dieses sendargliftige hirsch, welche sich, weiche sign, wenteden und sich abstehlen, da sie sich benn mehr als sonsten birchten, bieweil sie zu solcher Zeit der Schwere halber nicht wohl entspringen mögen." Bom rothen hirsch: "Sie haben einen langen guten Athem, und lausen in der harr dermaßen, daß der Jäger nicht viel Luft hat sie zu versolgen." Bom gelben hirsch: "Diese haben weder hert, Gemüth noch Stärke."

2) v. Wildungen, Taschenbuch, 1808, S. 163; 1809—12, Abbildung.

<sup>3)</sup> Die ftarffen hiriche in Deutschland tommen in Oftpreußen vor, nämlich im Regierungebezirt Gumbinnen in ber Rominitischen haibe, die in die Oberförstereien Warnen und Raffawen eingetheilt ift. Dort kann man noch hirichfahrten von 41/4 Zoll rhein. Lange und 31/4 Zoll Preite, hirchfoldige von 7 Fuß 6 Zoll Bote, und hirschschrieben mehr als 3 Fuß Lange beobachten. Soch werthvolle Mittheilungen über diese hirsche veröffentlicht Oberförster Reich in Pfeil's Kritischen Blättern, IV, 255 fg.

richend ift, in der Folge aber eine Art von Wohlgeruch annimmt. Wird fie nach und nach so groß, daß der Hirsch am Sehen gehindert wird, so sucht er sich davon durch Reiben an Bäumen und Gesträuchen zu befreien. Diesem sogenannten Hirschbezoar schrieb man sonst Heilfräfte zu. 1)

Die Läufe scheinen beim ersten Anblick fast zu fchwach gegen ihre Länge; allein einige Achtsamkeit auf die Stärke und Spannkraft ber Sehnen, welche man so oft beim Ueberfallen über ungemein hohe Bermachungen und breite Gräben zu bewundern Gelegenheit findet, belehrt hinreichend, daß bie Ratur baburch ben Abgang an Stärke ber Knochen reichlich ersetz hat.

Der Ruden ift gerade, ber Leib nicht zu ftart, aber ziemlich lang von Flanken; bie Bruft nur fo breit, bag ber Schnelligkeit in ben Bewegungen kein Eintrag geschieht.

Die Länge ber Blume reicht hin, um die Theile, welche sie schützen will, zu bedecken, nicht aber zum Abwehren der Fliegen und des andern Ungeziefers. Zu diesem Zwecke ward dem Sebelwild eine außerordentliche Bewegsamkeit des Halfes und der Läufe zutheil.

Bie fein die Sinne ber Witterung, bes Aeugens und bes Bernehmens organisirt sind, wird jeder, der sich mit Auslibung der Jagd beichäftigt, oft zu seinem Berdruß wahrzunehmen Gelegenheit finden.

Das Ebelwild ist vielleicht nur beshalb furchtsam und scheu gegen ben Menschen, weil es in ihm zu allen Zeiten seinen mächtigsten uub furcht-barften Feind erblickt. Für diese Behauptung spricht schon die Leichtigkeit, Kälber zu zähnnen; anch werde ich bei der Parforcejagd Beispiele anführen, welche darthun, daß das Rothwild, wenn es nicht beunruhigt wird, auch im Freien die natürliche Schüchternheit, wenigstens gegen seine Bekannten, wit ganz verleugnet.

Das Thier ist weber bose noch hinterliftig; ber hirsch ift klug und zigt einen hohen Grab von Ueberlegung in Benutzung der Mittel, die ihm, wenn er verfolgt wird, zu seiner Rettung zu Gebote stehen; bosartig ift er ur im eingeschränkten Raume 2), und besonders alte und starke hirsche und

<sup>1)</sup> Bie weit man vor Zeiten die Narrheit mit bergleichen heilmitteln trieb, barüber f. v. Wilburgen, Baibmanns feierabenbe, heft 3, C. 63-65.

<sup>2)</sup> Unter ben vielen Ungläckfällen, die durch bösartige eingeschlossene Siriche verursacht worden ind, verdient vorzilglich folgender Erwähnung, der fich den 8. October 1862 im fürftlich Efterhazh's ihr Thiergarten bei Eisenfadt ereignete. Ein vollsommen zahmer Hirsch, der der Frunftzeit eine bestin neiner eingefriedeten Balbftelle gehalten wurde, zeigte beim Beginn der Brunftzeit eine bestwied Unruhe und Wildhelte. Am 8. October gelang es dem Thiere, das Thor seiner Einfriedung punterwählen und aus den Angeln zu heben. Die Frau des Försters Rieder, die herbeieilte, nahm de hirsch sofoten an, schlichte ihr das Gestächt auf, drach ihr den linken Arm und rif ihr beim Forkin von Knöche bis zum Anie das Fleisch auf; es gelang ihr aber, sich in den Stall zu retten. Duch das Geschrei mehrerer Menschen in der Nähe wurde der Förster herbeigelockt; er dachte an kin Gesch nud trug sein Doppelgewehr auf der Achsel, als er es versuchte, den hirsch gegen das dabsseue Thor des Thiergartens zu treiben. Mit Schnelligkeit wurde er aber vom Hirsche ange-

zwar fast zu jeder Jahreszeit auch ohne absichtliche ober zufällige Anreizung; im Freien aber nur selten und nur während der Brunftzeit oder an der Fütterung, doch nie in dem Maße, daß man nicht zu jeder Tageszeit seinen Weg in einer Entsernung von 50 Schritten unbesorgt fortsetzen könnte.

Ift hingegen der hirsch verwundet, oder sehr durch hunde geangstigt, so widersetzt er sich, vorzüglich in der Feistzeit, nicht nur seinen Verfolgern, sondern nimmt auch den Menschen an, b. h. er biegt den Kopf nach vorwärts, richtet die Spitzen der Augensprossen gerade auf den anzugreisenden Gegenstand und fährt mit solcher Schnelligkeit darauf los, daß nur schwer zu entkommen ist. Doch bemerkt man fast immer eine Neigung zum Ansnehmen an einem gewissen Zusammenrümpfen des Obermaules und an der stieren Richtung der Lichter. 1)

Das mittlere Alter bes Sbelwildes bürfte fich, wenn teine gewaltsame Abkurzung seiner Lebenstage stattfinden wurde, höchstens auf 25 Jahre erstrecken. 2)

§. 3. Das männliche Geschlecht aller Haarwildgattungen ist stärker als das weibliche. Diese Wahrnehmung bestätigt sich auch beim hirsche, und zwar schon am Spießer, im Bergleich zum Schmalthiere. Die vorzüglichste Auszeichnung des hirsches vor dem Thiere und zugleich seine größte Zierde bildet sein Geweih. 3)

Der Rosenstock zeigt sich schon durch merkliche Erhabenheiten auf dem Kopfe des hirschtalbes, wenn es im siebenten Monate seines Lebens steht.

Der Spießer wirft fein Geborn zu Anfang bes Monats April, ber junge hirsch im Marz, ber fehr ftarke ober eigentliche Kapitalhirsch gegen

nommen, der ihm im Ru die Bruft berart durchftieß, daß die Enden am Ruden hinter ben Schulterblättern hinausragten. hierauf zerfleischte das rasende Thier noch mit 64 Stößen den schoen kobten Rörper. Die Hulfe langte leider zu ipät an. Ein anderer Förster, den der hirfc ebenfalls annehmen wollte und mehreremal um einen im Hofe befindlichen Baum trieb, erlegte endlich benfelben durch einen zweiten Schuß auf den Kopf, nachdem er mit dem ersten seinen Gegner auf vier Schitt geschlt hatte. (Jagdzeitung, 1862, S. 769.)

<sup>1)</sup> Ift man zu Pferde, so lasse man bei solchen Gelegenheiten, wenn man Platz zum Weichen bat. den hirfch dis auf 10 oder 12 Schritte heran und fahre dann schnell auf die Seite; zu Fuße springe man, wenn er sich nahet, hinter einen Baum oder dieden Strauch. Er ift zu sehr in der hite, um sich gleich wenden zu können, und kieht gewiß vorüber. Das Berbergen, ehe der hirsch wirklich aus nimmt, taugt nichts, weil, wenn er es demerkt, er sich auch danach richtet. B.

<sup>2)</sup> Buffon's Annahme, der auch d. Windell folgt, daß die Sängethiere sechs : bis siedenmal so alt werden, als sie Zeit die zum vollendeten Wachsthum brauchen, hat so viele Ausnahmen, daß sie als Regel nicht gelten kann. Alle Wiederkäuer nugen ihre Schneidezähne verhältnismäßig sehr schael ab, auch haben sie große Reigung zum Aussallen, weshalb diese Thiere auch unter gunftigen Ber-hältnissen sehr selbe sehr selbe sehr sehr selbe sehr selbe sehr sehr selbe se

<sup>3)</sup> Ein in seiner Art seltenes Naturspiel darf ich hier nicht unerwähnt laffen. 3m Jahre 1725 hat nämlich im Anhalt=Dessaussichen ein altes Thier Spieße aufgeseht. Ob dieses mehrere Jahre nacheinander geschehen und ob die Beschaffenheit der Gedurtstheile nöher untersucht worden, tann ich nicht bestimmen. W. — Solche Fälle sowol beim Roth= als auch Rehwild gehören nicht zu den großen Seltenheiten.

Ende des Februar ab. 1) Benige Tage darauf erhebt sich das junge Gewih aus dem Rosenstode und vervollkommnet sich von Tage zu Tage mehr,
idaß es, nach Maßgabe der guten oder schlechten Assung, binnen 10 bis
16 Bochen völlig vereckt ist. Bis dahin bleibt es mit Bast bedeckt, der
sich nun erst durch das Fegen verlieren muß. Bährend des Fegens ist es
weiß und hin und wieder schweißig; in kurzer Zeit aber bekommt es eine braune, bei guten Hirschen fast schwarze Farbe, die zu den äußersten,
immer glänzend weiß bleibenden Ecken (Spitzen) der Enden. 2)

Bom britten Jahre an findet burchaus teine gewisse Bestimmung über bie jahrliche Berftartung bes Geborns statt. Diese hangt von ber guten ver schlechten Aesung bes hirsches ab; zum Theil hat aber auch die Rasse Sinfluß barauf.

Die ganze von einem hirsche, welcher ein prächtiges, ober fonft ausgezeichnetes Geweih trug, entsproffene Generation mannlichen Geschlechts wird mehrentheils ein solches bekommen, welches bem bes Stammvaters an Form und Stellung gleich ober boch ahnlich ift.

Steht ein Spießer in fruchtbaren Gegenben, so tritt oft ber Fall ein, daß er gleich im folgenden Jahre seche Enden, im nächstfolgenden zehn auffetzt. In ähnlichem Maße kann es sich von Jahr zu Jahr stufensweise verstärken; nach harten Wintern aber, oder nach einer erhaltenen Berswundung kann sich auch die Zahl der Enden vermindern (man nennt dies jurudsetzen), sodaß der Hirfch an 18 Enden im folgenden Jahre nur 16 oder 14 bekommt. Bei sehr alten Hirschen ift diese Erscheinung auch in guten Jahren gewöhnlich.

Uebrigens sett jeder gefunde Hirsch das Geweih in eben der Form und Stellung wieder auf, welche es im vergangenen Jahre hatte. Stand es weit oder enge, vor= oder rückwärts, so wird es in der Folge wieder den die Gestalt bekommen. Hatten die Augen= oder Eissprossen, oder ein anderes Ende eine besondere Biegung, so erscheint diese auf gleiche Weise beim nächsten Aussetzen. Ebenso wenig ändert sich die Gestaltung der Krone. 3) Die Beränderung der Geweihe besteht also blos in der Zu= und Abnahme der Enden.

<sup>1)</sup> Das oben Gefagte gründet fich auf eigene Erfahrungen bes Berfaffers, welche berfelbe im Königreiche Sachsen und im Anhalt-Deffauischen gemacht hat; Klima, Witterung und Aesung bewirken jedoch auch hierbei Abanderung.

<sup>2)</sup> In baumlofen Gegenden, wie Schottland, haben die hiriche gewöhnlich im Rovember noch ben Bet am Geweih. Sie verlieren ihn nicht durch Fegen, sondern er löft sich allmählich gang ab und fallt fetenweise vom Geweih. E.

<sup>3,</sup> So gab es im Deffauischen eine Birfchraffe, bei welcher fich burchgängig ein Enbe an ber trae hinterwärts in einem ftumpfen Wintel herunterbog. Mit obiger Bemertung fteht auch bas un Beziehung, was im v. Wilbungen'ichen Taschenbuch, 1802, S. 97 fg., von einer merkwürdigen Anfe von Einhornhirichen in ben grufflich Erbach'ichen Forften gefagt wirb.

§. 4. Es wird gewiß für jeden echten Waibmann von Interesse sein, in dieser neuen (vierten) Auflage die nachfolgende streng wissenschaftlichen Untersuchungen über die Entwicklung, Form u. f. w. der hirschgeweihe von dem ausgezeichneten und genialen Naturforscher Prof. Dr. Blasius in Braunschweig zu lesen. 1)

"Die jungen Geweihe, in beren ersten Bilbungsanfängen ber Grund jum Abwerfen der alten liegt, find befanntlich anfange von einer gefäßreichen, behaarten Saut umgeben, tolbig, weich und biegfam. Erft lofen fich bie tiefern, bann bie bober ftebenben Enden von ber Sauptstange loe, und nachbem alle in bleibenden Berhältniffen ausgebildet und die Enden veredt find, ftodt die Circulation, und der Birfch hat das Bedurfnig, die haut ober ben Baft abzuschlagen, ber nun auch anfängt, fich von felbst ablofen zu wollen. Dabei reibt und ichlägt er an jungen Stämmen von oft bedeutender Stärke; bas heift bei ben Jagern bie Simmelefpur, aus beren Bobe und ber Starte ber Stämme fich ein Schluß auf die Stärte des Biriches machen läßt. Die Ratur bes Walbes hat auf die Eigenthitmlichkeiten bes Geweihes einen auffallenden Ginfluß. Bruchhirsche, die in Ellern fteben, find an ber buntelbraunen Farbe bes Geweihes leicht zu fennen. Anch hat jebe Begend ihre erblichen Eigenthümlichkeiten und Familienahnlichkeiten in Stellung, Große und andern Merkmalen ber Geweihe. Der Boden hat nur birecten Ginfluf auf die Schalen ober hufe, die auf fteinigem Felsboden, befondere bei birfchen, fich ftumpf runden und abfchleifen, auf weichem Boben etwas fchlanter bleiben.

"Mit dem Alter der hirsche geht eine mannichsache Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste allgemeine und auffallende Beränderung ist die der Rosen, die mit der zunehmenden Größe der Stirnzapsen sich mit jedem Jahre mehr erweitern und nach der Mitte der Stirn einander näher rüden. Ebenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnkante der Zwischenraum zwischen Rose und Schädel mit jedem Jahr. Roch auffallender aber sind die Beränderungen in der Gestalt der Geweihe und in der Zahl der Enden.

"Es reicht beim hirsch noch weniger als beim Rehbock hin, die Zahl der Enden jagdmäßig zu bestimmen, um die Reihe der allmählichen Entwickelung zu bezeichnen. Wenn auch in der Zahl der Enden oft eine Uneregelmäßigkeit des Fortschritts bemerkt wird, und sogar die hirsche nicht selten wieder zurücksen, so sindet doch eine strenge Gesemäßigkeit in der Reihenfolge der Entwickelungen statt, die sich in den Beränderungen der

<sup>1) &</sup>quot;Raturgeschichte ber Saugethiere Deutschlands und ber angrenzenden Länder in Mitteleurope (Braunschweig 1857). Diefes treffliche Wert tann einem jeden Raturforscher und Raturfreund nit genug empsohlen werden.

hurm im Zusammenhange mit der Zahl der Enden zeigt, und mit denen die Erweiterung und Erniedrigung der Rosenstöde parallel geht. Die Bestimmung einer solchen Entwidelungsreihe muß auch für den Jäger von Interesse seine; sie bringt die Zahl der Enden nicht so oft in Widerspruch wit der Stärke des Geweihes oder Hirsches, als die gewöhnliche empirische gehmäßige Zählung.

"Für eine naturhistorische Betrachtung erscheint die Gestalt der Geseihe von viel größerer Bichtigkeit, als die Zahl der Enden. Bei der Schlung der Enden. Bei der Schlung der Enden kommt die Stellung derselben wieder viel mehr in Besacht, als die absolute Zahl selber. Nur diejenigen sind von Bedeutung, elde mit der Hauptstange in Berührung kommen; alle Berzweigungen entstut von der Hauptstange können nur als zufällige, keine wesentliche Berzweiung des Bildungsgesetzes bedingende Abweichungen angesehen werden. ber zuweilen muß man auch von Enden, die direct aus der Hauptstange kroorgehen, absehen, im Falle sie an ungewöhnlichen Orten der Hauptstange uspringen; solche Geweihe sind als Abnormitäten anzusehen. Sieht man on allen diesen Zufälligkeiten ab, so erhält man eine Reihenfolge, in der unch die Zahl der Enden auch die Entwickelung des Hirsches angegeben ist, ad in der sür die Berschiedenheit der Individuen ein möglichst großer wielraum bleibt.

"Es wird gut sein, zuerst jedes einzelne Element in seiner Fortbildung ir sich und dann erst die gesammte Geweihbildung zu betrachten. Die dauptstange hat ansangs nur eine einzige, gleichmäßige und schwache kümmung, von den Rosen an nach außen; die Spitzen sind nach innen chehrt. Dies ist der Fall beim Spieß und Gabelhirsch.

"Dann erhält sie plötliche knieförmige Biegung in diagonaler Richtung ach außen und vorn, an der Stelle, wo die Mittelsprosse entsteht. Die dauptstange diegt sich hier umgekehrt, wie die Lage des Anies, ruchwärts. Die Spitze der Hauptstange bleibt fortwährend nach innen gerichtet. Diese knieformige Biegung tritt beim Sechser ein und verliert sich in allen bleenden Entwickelungsstufen nicht wieder.

"Eine zweite knieförmige Biegung erhält die Hauptstange in der Krone is Zwölfers; die Hauptstange biegt sich wieder rückwärts und macht am nie der Krone einen Winkel. Gine dritte Biegung rückwärts tritt beim echzehnender, die vierte beim Zwanzigender, immer höher in die Krone in, während die Spitze der Hauptstange ohne Ausnahme sich nach innen hrt. Jede dieser Biegungen bleibt für alle folgenden Entwickelungsstufen is Grundlage, und die Spitze ist immer nach innen und durch die kniesmigen Biegungen etwas schräg nach innen gekehrt.

"Die Mitte ber Stange hat nur eine einzige Binkelbiegung; in ber

Krone wiederholen sich dieselben aber vom Zwölfer an mit Zunahme von je zwei Enden an einer Stange.

"Ebenso auffallend ist die Beränderung der Augensprosse im Berlauf der Entwickelung. Zunächst steht sie ziemlich hoch, entsernt von der Rose, und tritt mit dem Berlauf der Jahre der Rose immer näher, die sie zuletzt mit der Rose fast in gleicher Höhe sich loslöst. Sine zweite Berschiedenheit zeigt sich in der Richtung. Ansangs steht sie mit ihrer Basis von der Hauptstange aus in die Höhe und macht mit derselben einen spitzen Winkel. Dieser Winkel an der Basis vergrößert sich mit jedem Jahre, überschreitet bald einen rechten, und zuletzt senkt sich die Augensprosse von der aufstrebenden Hauptstange an abwärts. Die dritte besteht darin, daß die Augensprosse immer mit den Jahren an Stärke, Länge und Krümmung sortschreitet.

"Die Gesammtrichtung ber Angensproffen bleibt unverändert die nach vorn, und die äußerste Spite ift normal immer in die Bobe gelehrt.

"Die Augenfprosse tritt zuerst am Gabelhirsch hervor und fentt sich zuerst von ber Hauptstange ab beim Zehner.

"Eine ähnliche Beränderung geht die Mittelfprosse ein. Sie entspringt unverändert an der ersten knieförmigen Biegung der Hauptstange, und beide Eigenthümlichkeiten sind miteinander nothwendig als verdunden zu benken. In der Hauptrichtung bleibt sie beständig, an der Basis schräg nach vorn und nach außen gekehrt; auch steigt die Spitze immer in die Höhe und wendet sich wieder etwas nach innen. Die Beränderung in dem Winkel mit der Hauptstange ist derselben Art, wie dei der Augensprosse. Ansangs steht sie unter einem spitzen Winkel an der Hauptstange in die Höhe. Dieser Winkel wird immer größer, die sie zuletzt mit ihrer Basis sich unter einem rechten oder stumpfen, aber nie ganz so großen Winkel als die Augensprosse, von der ihauptstange ablenkt. Mit dieser Beränderung gehen auch entsprechende, wie an der Augensprosse, in Hinsicht der Stärke, Größe und Krümmung vor.

"Die Mittelsprosse tritt zuerft beim Sechser auf, und beginnt beim Zehner und noch entscheibender beim Zwölfer sich von ber Hauptstange mit ber Basis abwärts zu fenken.

"Die zweite Augensprosse ober Eissprosse steht zwischen ben beiden vorhergehenden etwas näher der eigentlichen Augensprosse auf einer scharfen Rante des Geweihes. Eine Aenderung der Hauptstange ist mit ihr nicht verbunden: eine Andeutung, daß sie für die Entwickelungsreihe des Ganzen nicht von unbedingter Bedeutung ist. In der ersten Zeit ist sie nur schwach entwickelt, oft nur durch eine Wulft oder durch eine erhöhte scharfe und glatte Kante der Hauptstange angedeutet, und erreicht nie die Größe der

beiden andern genannten Basalenden der Hauptstange. In der Richtung bilt sie immer die Witte zwischen beiden. Da sie vom Zehner an, bei dem sie zuerst auftritt, in den meisten Fällen vorkommt, so gehört sie offenbar in die Norm der Reihe und darf beim Zählen nicht vernachlässigt werden.

"Bir hätten nun noch die Krondildung oder die Zertheilung der hauptstange in ihrem Gipfel zu betrachten. Eine solche tritt ohne Ausnehme nur über der Mittelsprosse oder der ersten knieförmigen Biegung der dauptstange auf, ungeführ ebenso weit von der Mittelsprosse, als diese von der Augensprosse entfernt. Bon der Hauptstange löst sich hier eine Nebensprosse ab, die ohne Ausnahme schräg nach außen und nach vorn in die bie steigt. Dadurch entsteht eine Gabel, deren Winkel von der verlänsgeten Richtung der ungetheilten Hauptstange ungefähr halbirt wird. Die dauptstange ist von dem gemeinschaftlichen Gabelpunkte immer nach innen gehert. Sine solche Gabel tritt zuerst beim Achter auf, und verliert im Verlauf der Ausbildung, wie alle am Geweih eingetretenen Beränderungen, in nicht wieder.

"Auffallend ist es und ohne Ausnahme durchgreisend, daß alle Seitenverzweigungen bis zu dieser Gabel miteinander und der Hauptstange ungeschr in einer und derselben gleichmäßig gekrümmten Fläche liegen. Rein
cirziges Ende dis zum Zehner tritt in der normalen Ausbildung aus dieser
sleichstam sich gegenseitig bedingenden Krümmung heraus, vor= oder ritd=
wärts. Bon der vorwärts gerichteten Augensprosse, durch die schräg nach
ausen gerichtete Mittel= und Gabelsprosse nach den Hauptstangenenden sin=
bet ein allmählicher Anschluß in den Richtungen statt. Diese Gabelbildung
schlicht mit dem Zehner nicht ab. Sie wiederholt sich an den Enden der
Omptstange vielsach in der Krone, ganz in der angegedenen Weise. Immer
lingt die Rebensprosse nach außen, die Hauptstange nach innen. Solche Zer=

heilungen kommen an ben rildwärts gebogenen Enden der Huntstange beim Bierzehnender, Achtzehnender u. s. w. der. In jedem dieser Geweihe bildet sich an der Hauptskange eine zweizackige Gabel. Nach dieser Betrachtung der Fortschritts der Elementarbildungen des Geweihs lassen sich die einzelnen Entwicklungsstufen nach Form und Zahl der Enden leicht charakterisiren.

"Der Spießhirsch trägt schlanke unzertheilte Hauptfangen mit gleichmäßiger Krümmung nach außen, ohne de knieförmige Biegung; die Spitzen sind wieder nach innen gerichtet.

"Der Gabelbirfc hat an einer entsprechenden, gleichmäßig nach

- 5. Den Beitritt macht der Hirsch, indem er mit dem hinterlauf etwa einen Finger breit neben den vordern tritt. Dies Zeichen würde nicht zu den sichersten gehören, weil man es, obwol nicht fortgesetzt, auch beim tragenden Thiere bemerkt, wenn es nicht besonders und immer dem Feisthirsche eigen wäre; also zu einer Jahreszeit, wo keine Irrung mit dem tragenden Thiere möglich ist.
- 6. Wenn die durch die vordern Schalen gebildeten Tritte von den Tritten der hintern Schalen gleichsam gespalten, sonach freuzsörmig erscheinen und in diesen Doppeltritten drei Ballen sichtbar werden, so neunt man dies den Kreuztritt. Er wird beim Thiere nie bemerkt.
- 7. Das Zuruchbleiben ober Hinterlaffen entsteht, wenn die Tritte ber hintern Schalen zwei bis drei Finger breit gerade hinter den vordern in den Boden sich eingedrückt haben. Rur alte, feiste Hirsche machen dies Zeichen wegen mangelnder Dehnkraft der Schnen. Das alte tragende Thier bleibt auch zurück; aber man wird bemerken, daß dann die Hintersährte immer etwas seitwärts gegen die vordere steht.
- 8. Das Zeichen ber Uebereilung 1) findet man nur bei jungen und schlechten Hirschen, und es wird dadurch bemerkbar, daß der Hintertritt ganz gerade vor den vordern gestellt ist. Zugleich mit diesem erscheint oft
- 9. das der vier Ballen, indem fich die Ballen in allen vier Tritten ausdrücken. Dochte beffer das Ballenzeichen zu nennen fein, weil nicht immer alle vier Ballen fichtbar find.
- 10. Der hirfch fett die Schalen auswärts. hieran erkennt man, welches die rechte oder linke Fahrte ift. Man gebe hierauf besonders Acht, wenn man das Schränken ausmachen will.
- 11. Beim Blenden tritt der schlechte hirsch mit der hintern Schale so gerade in die vordere Fährte, daß diese badurch etwas länger und breiter wird. Die bei dem Ansprechen des hirsches nach diesem Zeichen mögliche Berwechselung des geringen hirsches mit einem Kapitalhirsch wird vermieden, wenn man darauf achtet, ob in der Fährte zwei oder vier Tritte sich darstellen. Der erste Fall tritt beim Blenden ein. 2)

Grummen, und tommt dies daher, daß ber hirich vornen mit dem Laufe Erbe an fich reißt und hinten mit dem Ballen von fich ichiebt. Andere Züger nennen das den Burgftall, und zwar dee-halb, weil es einen runden hagel vorftellt." (Bon ben Zeichen bes hirsches.) E.

<sup>1) &</sup>quot;Tritt aber ber hirfc mit bem hinterlaufe vor ben vorbern, fo beißt man das Ereilen." (A. a. D.)

<sup>2) &</sup>quot;Der hirsch tritt mit bem hintern Lauf gleichmäßig in ben vordern, sodaß fie hart aufeinanderstehen und es aussieht, als ob es nur ein Lauf ware. Das ift ein außerordentlich gut Zeichen und heißt bas Blenden oder Abereilen. Eins von beiben, wie es bir beliebt, tannft du es nennen." (A. a. O.)

wen an der Hauptstange angedentet ist. Dann hat man Achtender, die als Zehner angesprochen werden muffen. Auch die außere ober Rebensproffe der

Sabel verkümmert oft, wie beim Ach= ter, und ift nur burch eine Biegung der scharfe äußere Rante ber Haupt= fange angebeutet, wodurch ebenfalls imdmäßige Achter entstehen. beibe Berkummerungen, ber Gissproffe und außern Gabelfproffe, jugleich ein, b jählt man bei der Form und Etirte bes Behnere nur feche Enben. Solche Geweihe find gar nicht felten und gelten auch bei ben Jägern ge= wihnlich wegen ihrer Stärte für Mertwürdigfeiten. Rommt zu biesem noch bie Berfümmerung ber Mittelfproffe, b hat man Gabelhirsche, die wegen



der Biegungen der Hauptstange zoologisch als Zehner angesprochen werden wiffen, und es der Stärke nach mit Zehnern aufnehmen. Solche Stangen sub jedoch schon selten.

"Beim Zwölfender tritt zum ersten mal die Krone auf; von der Gabel des normalen Zehners tritt die Hauptstange rückwärts knieförmig terans, mit der Spitze nach innen gekehrt. Zum ersten mal liegen nicht die Enden mehr in einer und berselben gleichmäßig gekrümmten Fläche. Das Ende der Hauptstange macht durch die zweite knieförmige Biegung der Dauptstange eine Ausnahme. Das Ende der Hauptstange tritt mit den beis den Enden der Gabel des Zehners von der unzertheilten obern Hälfte der Dauptstange in ein und demselben Punkte hervor. Das bedingt den Chazuster der Krone. Die Basalhälfte des Geweihs die zur Mittelsprosse ist micht wesenklich von der des Zehners verschieden, die drei Basalenden werden unt kärker und lösen sich unter einem größern Winkel von der Hauptskange ab.

"Berkummerungen mit geringer Enbenzahl treten hier häufig auf. Am binfigsten fehlen die Eissprossen; bann entstehen die sogenannten Kronzehner, bie mit vollem Recht zoologisch als Zwölfer angesprochen werden. Nicht seine fehlt auch die äußere Rebensprosse der Gabel des Zehners, das äußere Ende der vordern Krongabel; der Gipfel des Geweihs ist dann wieder eine Gabel, in der aber nicht alle Enden mehr, wie beim Normalzehner, in ein und berfelben gleichmäßig gekrümmten Fläche liegen; auch solche Zehner miffen als Zwölfer gelten. Tritt diese Berkümmerung der äußern Kron-

sproffe mit ber Eissproffe zugleich ein, fo entstehen Achter, die zoologisch als Zwölfer gelten miiffen und sich auch immer burch die Starte ber Geweihe



auszeichnen und normalen Zwölfern gleichstellen. Auch das innere Ende der Gabel des Zehners kann verschwinden, für sich und mit den andern; dadurch entstehen Zwölfer mit geringerer Endenzahl, die sich ohne Ausnahme als Zwölfer durch das zweite Knie der Hauptstange zu erstennen geben. Solche Geweihe sind aber selten. Noch seltener Zwölfer, in denen die Mittels und Augensprosse sehlt. Alle diese Berschiedenheiten aber müssen als Zwölfer betrachtet werden, sobald das zweite charakteristische Knie der Hauptstange in der Krone vorhanden ist.

"Am Bierzehnenber bilbet die nach hinten gerichtete Spite der Hauptstange des Zwölfers wieder eine normale Gabel, d. h. es tritt nach außen eine Nebensprosse an ihr hervor. Dadurch bilbet sich eine zweite



Gabel hinter ber ersten, der ren Theilung etwas höher, als die der vordern Gabel stattfindet. Die Krone des Bierzehnenders besteht wesentlich in dieser Doppelgabel. Die Basalentwickelung des Geweihs ist wesentlich noch die des Zehners, nur das die immer stärker werdenden Basalsprossen sich noch mehr als beim Zwölfer gesenkt haben.

"Fehlt bei einem folden Bierzehnenber bie Gissproffe, fo tritt er jagdmäßig als

Zwölfer auf. Nicht felten fehlt in ber tiefern vordern Kronengabel das eine Ende; das Geweih hat dann scheindar die Krone des Zwölsers, mit dem Unterschied, daß sich beim Zwölser die Gabel vor der knieförmigen Biegung der Hauptstange in der Krone, bei solchen Bierzehnendern aber hinter der knieförmigen Biegung besindet. Andere Berkummerungen sind

nach dem angegebenen Charafter ber zurückgebliebenen Enden und ber hauptftange leicht zu beuten.

"In der Krone des Sechzehnenders biegt fich die Hauptstange hinter Doppelgabel des Bierzehnenders aufs neue rudwärts, wendet aber die Spitze wieder nach innen. Die fünffache Krone mit der doppelten kniestrmigen Biegung der Hauptstange in derfelben ift ber wesentliche Charafter bes Sechzehnenders.

"In ber Rrone bes Achtzehnenders entwidelt bie Spige ber Baupt-



stange des Sechzehnens ders wieder eine Rebens sprosse nach außen; das durch entsteht eine dreis sache Gabel übereinander und hintereinander, von vorn nach hinten alls mählich höher ansteigend. Diese dreisache Gabel mit der doppelten Bies gung der Hauptstange in der Krone charakteris sirt den Achtzehnender.

"Beim Zwanzig = ender biegt fich hinter ber breifachen Kronen=

gibel des Achtzehnenders die Hauptstange aufs neue knieformig nach rud= warte. Die Krone gahlt also sieben Enden und drei knieformige Biegungen.

"Die Krone bes Zweiundzwanzigenders würde vier Krongabeln sintercinander und eine breifache knieförmige Biegung der Hauptstange in der Krone haben u. s. w.

"In diesen Zügen liegt die normale Entwickelungsreihe angedeutet, und da Zusammenhang der Gestalt und Zahl ist unverkennbar. Die Form der Geweihe erscheint als Hauptsache, als das Bedingende; die Zahl der Enden thiest sich der Form als das Unwesentliche, Bedingte an: die Zahl kann die mangelhafter Ausbildung abweichen, und dann hat die Form allein zu auscheiden. Ist die Form mit der bedingten Zahl verbunden, so hat man normale Geweihe; ist die Zahl bei bestimmter Form vernachlässigt, abnorme. Solche Abnormitäten mit geringerer Endenzahl sind unter andern die sogenannten ungeraden Geweihe der Jäger, in denen die Enden nach der gröstern Endenzahl ber einen Stange gezählt werden. Nach naturhistorischer Betrachtung kann aber auch die größere Endenzahl möglicherweise der Form

Im Frühjahr wird die Losung des hirsches feister, die Knoten dider, sie drückt sich breiter, fällt haufenweise und hängt, fast wie bei den Sauen, ineinander. Nach und nach fängt sie an, sich mehr zu formen und härter zu werden; bei den Thieren hingegen fällt sie einzeln und klein wie bei den Biegen.

Im Sommer wird fie lönglichrund, bekommt Zäpfchen und ift bis in ben August mit Schleim überzogen; bann sieht sie gang feist aus, ift aber hart und fällt traubenförmig zusammenhängend.

Im Anfang des September ift sie zwar noch gezäpft, wird aber von Tage zu Tage dünner.

Im October und November sieht die der Thiere, welche nun schleimig und zusammenhängend wird, besser aus, als die der Hirsche, doch ist sie nicht so gleichgeformt wie jene im Sommer. Dies ist die Zeit, wo der Waidmann besonders vorsichtig sein muß, um nach der Losung ein Thier nicht für einen Hirsch anzusprechen; denn auch die des Hirsches verbessert sich dann oft merklich, indem dieser durch gute Herbstäsung sich sehr erholt. 1)

S. 12. Ich werde hier nun zuerst die deutsche Jagd auf Rothwild, bernach die französische oder Parforcejagd behandeln.

## A. Deutsche Jagb.

Bur deutschen Rothwildsjagd werden folgende vier Raffen von hunden vorzüglich gebraucht:

- 1. Der Leithund,
- 2. Der Schweißhund,
- 3. Der banifche Blenbling unb
- 4. Der beutsche Jagbhunb.
- §. 13. Mit Recht barf man von jedem Jäger verlangen, daß er auf dem seiner Aufsicht anvertrauten Revier jeden hirsch und den jedesmaligen Stand des Rothwildes überhaupt kenne, und so möchte man wol glauben, daß es nicht nöthig wäre, genau mit dem Gebrauch und der Behandlung des Leithundes sich bekannt zu machen. Nichtsbestoweniger können Fälle eintreten, welche die Anwendung desselben nothwendig machen. Es ist daher Pslicht für jeden echten Waidmann, sich die dazu erforderlichen Kenntnisse umfassend zu erwerben.

<sup>1)</sup> Unser alter Waidmann schließt feine "Zeichen vom hirsch" mit folgenden Worten: "Wenn du ein guter Jäger werben wülft, so jag den hirsch lange und tichtig mit den Leithunden, dann wirk du eine Menge Zeichen sehe ich die ich dir nicht vollständig beschreiben tann. Und fei unverdroßen und nicht lätig und laß nicht ab, so erjagst du das Wild, denn der schlafenden Late läuft die wachende. Rate läuft die wachende Waus leiten in's Maul und das nur wenn sie's aufsperrt."

3.

sieften Friedrich III. 1696 bei Fürstenwalde geschossen wurde, sehr gewaltig wammenbricht. Dehr als zwanzig normale Enden sind wol sehr selten wegesommen, und auch Zwanzigender sind selten. Achtzehnender sieht man wol in jeder mäßig großen Sammlung, und unter den lebenden hirfden kommen Sechzehnender, oder Bierzehnender und Zwölsender nicht keinen vor.

"Daß tein regelmäßiger Fortschritt ber Endengahl mit den Jahren ftattfudet, ift schon erwähnt. Go wird ber Babelhirfch unter andern gewöhn= ich überfprungen, und fehr haufig auch ber Achter. Gehr felten aber tommt et vor, daß ber Sechfer und Behner überfprungen murbe. Noch baufiger de das Ueberfpringen tommt das Wiederholen der Endengahl vor, befonber bei zehn und mehr Enden. Die Beweihe werden dabei gewöhnlich farter, und die Bafalfproffen fenten fich mehr, ohne daß die Endgabel oder Krone fich zertheilt. Man hat nicht felten von ein und demfelben Hirfch Etangen aus verschiedenen Jahren gefunden, die einander fast vollfommen deich gewesen. Ebenfo oft fommt aber auch bas Burudfeten auf eine ge= ringere Endengabl vor. In diefer Beziehung bildet ber Behner eine auf-Mende Grenze. Ein hirsch, der einmal eine Krone getragen hat, setzt nie weiter als auf ben Normalzehner zurück. Sogar febr alte Birfche, die in ber Rabt ber Enden und Starte ber Beweihe oft große Rudfchritte machen, inden bier eine Grenze.

"Benn daher erst der Zehnenderhirsch als jagdbar angesprochen wird, denso wie der Sechserrehbock, so liegt darin ein richtiges durch naturhistoniche Betrachtung zu rechtsertigendes Gefühl.

"Da nicht viele bestimmt beobachtete Reihenfolgen von hirschgeweihen betantt geworden sind, so will ich hier die Zahlen= und Stellungsverhält=
wife von 19 aufeinanderfolgenden Geweihen angeben, die von ein und benfelben in der Nähe von Braunschweig 20 Jahre lang in der Gefan=
michaft gehaltenen hirsche beobachtet sind.

"Der Buchstabe a foll die Augensprosse, b die Eissprosse, c die Mittels prosse, d die erste Spitze der Krone oder die innere Spitze der Endgabel, e die änsere Spitze der ersten Endgabel, f die hintere Spitze der dreisachen Krone oder die innere der zweiten Endgabel, g die äusere Spitze der zweis im Endgabel, h die hintere Spitze der fünffachen Krone, oder die innere Spitze der dritten Endgabel andeuten. Ist eine der Spitzen getheilt, so ist dies durch die Zahl 2 hinter dem bezeichnenden Buchstaben bemerkt. Die Eiden sind von unten nach oben fortschreitend durch die Reihenfolge der Kuchstaben bezeichnet, die der Krone über der Linie, die Basalenden unter Unie.

| Reihenfolge<br>der Abpfe. | Bertheilung der Enden<br>an der |                           | Zahl der Enden<br>an der |                   | Jagdmäs<br>Hige Zahl | Rormale<br>Zahl. |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                           | linten<br>Stange.               | rechten<br>Stange.        | linken<br>Seite.         | rechten<br>Seite. | im ganzen.           | %<br>%           |
| 1.                        | d                               | d                         | 1                        | 1                 | 2                    | 2                |
| 2.                        | d<br>c a                        | d<br>a c                  | 3                        | 3                 | 6                    | 6                |
| 3.                        | e d<br>c b a                    | d e                       | 5                        | 4                 | 10                   | 10               |
| 4.                        | d<br>c b a                      | de.f                      | 4                        | 6                 | 12                   | 12               |
| 5.                        | f.ed<br>cba                     | de.f<br>abc               | 6                        | 6                 | 12                   | 12               |
| 6.                        | ed<br>cba                       | de<br>abc                 | 5                        | 5                 | 10                   | 10               |
| 7.                        | f.ed<br>cba                     | de.f                      | 6                        | 6                 | 12                   | 12               |
| 8.                        | f.ed<br>cba                     | de.f<br>abc               | 6                        | 6                 | 12                   | 12               |
| 9.                        | gf.e<br>cba                     | de.f<br>abc               | 6                        | 6                 | 12                   | 14               |
| 10.                       | e d<br>c b a                    | de <sup>2</sup> .f        | 5                        | 7                 | 14                   | 12               |
| 11.                       | gf.e<br>cba                     | e.fg<br>abc               | 6                        | 6                 | 12                   | 14               |
| 12.                       | gf.ed<br>cba                    | d 2 e 2 . f<br>a 2 b c    | 7                        | 9                 | 18                   | 14               |
| 13.                       | f . e d                         | d 2 e 2 f g<br>a 2 b c    | 6                        | 9                 | 18                   | 14               |
| 14.                       | g 2 f . e 2<br>c . a 2          | dc.fg <sup>2</sup><br>abc | 8                        | 8                 | 16                   | 14               |
| 15.                       | gf.e                            | d e<br>8 2 c 2            | 6                        | 6                 | 12                   | 14               |
| 16.                       | gf.ed<br>cba                    | de.fg                     | 7                        | 7                 | 14                   | 14               |
| 17.                       | gf.e<br>cba                     | de.fg<br>abc              | 6                        | 7                 | 14                   | 14               |
| 18.                       | h.gf.e                          | de.fg<br>abc              | 7                        | 7                 | 14                   | 16               |
| 19.                       | ed<br>cba                       | a b c                     | 5                        | 5                 | <b>2</b> 0           | 10               |

"In ben ersten Lebensjahren ist die Ausbildung der Geweihe am meisten wermal. Bom zehnten bis funfzehnten Jahre treten Berdoppelungen einschner Enden auf. Bom sunfzehnten Jahre an werden die Kronsprossen anfallend abnorm und kolbig verdickt, ohne ganz bestimmt zu verecken.

"Auffallend ist das plötliche Zurückseten mit kleinem Geweih im letten Jahr, jedoch begründet durch rasche Abnahme der Kräfte des krank gewordeum hirsches. Bemerkenswerth ist es in dieser Entwickelung, daß die 300losiche Zählung der Enden weit weniger auffallende Sprünge macht, als die jagdmäßige Bestimmung." So weit Blasius.

Je älter der hirsch wird, besto dichter auf dem Ropfe steht die sich Mährlich mehr verbreitende Rose; besto mehr nehmen die Stangen wo nicht m länge, doch an Stärke zu. Auch die Perlenbesetzung wird immer dichter w därker.

Gegenwärtig wird man felten Hirsche sinden, welche bis 24. Enden wifeten; in frühern Zeiten hat es unter andern einen gegeben, welcher 66 Enden trug. 1)

Der Kümmerer, welcher Schaben am Kurzwildbret litt, setzt, wenn dies zu der Zeit geschah, wo er kein Gehörn trug, entweder gar keins auf, der ersetzt es doch nicht vollkommen wieder; sondern es erheben sich aus dem Rosenstocke unförmliche, mit Bast umgebene Auswüchse, welche er ge-wöhnlich für immer behält, zuweilen aber auch (vermuthlich wenn das Kurz-widpret nicht völlig zerstört wurde) zu unbestimmten Zeiten verliert und immer in anderer Gestalt wiederbekommt.

Im herzoglichen Schlosse zu Anhalt Dessau werden verschiedene solche Unwuchse ausbewahrt, welche ein Kitunnerer in kurzer Zeit (ich glaube in cum Jahre) abwarf und aufsetzte.

Eine betannte Thatsache ift es, daß, wenn nur die eine Salfte des Aurzwildbrets (nur ein Sobe) verloren gegangen ift, ähnliche Anollenmewuchse nur an die Stelle berjenigen Stange treten, welche auf berselben Stite, wo ber Hobe zerstört wurde, soust hätte aufgefetzt werden mitfen; bie andere Stange hingegen reproducirt sich vollständig.

Hirfche, welche bei völlig verecktem, ungefegtem ober gefegtem Geweih des Kurzwildbrets ganz verlustig werden, werfen ihr ganzes Leben bindurch nie wieder ab, sondern behalten es stets so, wie es zur Zeit der Berlegung ist. 2)

Der Kümmerer durch andere Berwundung wirft, wenn er sich ausge-

<sup>1</sup> lleber biefen metter unten.

<sup>2;</sup> Bgl. Dr. Rfett in v. Wildungen, Zaschenbuch, 1801, S. 176 fg. Bindell. L.

T. 88.

Rette liegen. Hat man indeß einen guten Zwinger, so ist es besser, sie im Winter darin umhergehen zu lassen.

Die beste Filtterung erwachsener Leithunde wird auf folgende Art zubereitet:

Man brithe feines Schrot von gutem Hafer, mit siedendem Wasser, in einem zugedeckten Gefäß auf, thue dazu etwas Salz, Butter oder Rindsund Schaftalg, zuweilen auch Brühe aus Schaftnochen bereitet. Ift das Schrot hinlänglich gequollen, so menge man gut ausgebackenes Brot, welches zur Hälfte aus Roggen=, zur Hälfte aus Gerstenmehl bestehen kann, darunter und gebe, wenn alles gehörig verkühlt ist, jedem Hunde allein, Mittags diese Suppe. Im Sommer aber süttere man einen Tag um den andern Milch und Brot. Abends ist trockenes Brot hinreichend. Brühfuppen, wie man sie gewöhnlich auf den Tisch bringt, sind wegen des Gewürzes, welches bazu genommen wird, schäblich.

Ganz alter, weicher Rafe, Majoran in ungefalzener Butter gebraten, auch Krebsschalen sind, von Zeit zu Zeit einmal gegeben, zweckmäßige Mittel; bie erstern zu Erhaltung einer guten Nase, bas letzte zur Abkühlung und gelinden Deffnung. Frisches Wasser zum Getrant barf nie sehlen.

Man forge dafitr, daß der hund stets vom Ungeziefer rein gehalten werde und daß er immer eine reinliche, trodene Lagerstätte habe.

§. 16. Die Zeit des Behängens, oder die schicklichste zur Arbeit mit dem Leithund auf hirsche fängt im Monat Mai an, wenn das Edelwild völlig ausgefärbt hat, und endigt mit Ausgang des Juni, bei nicht zu großer hitse auch wol erst im Juli. Selbst in dieser Periode muß man, wenigstens mit jungen hunden, bei windigem, regnerischem Wetter aussetzen; sonst aber ohne Noth die Arbeit keinen Morgen unterbrechen.

Der Gebrauch bes jungen Hundes in frisherer Jahreszeit ist beshalb nachtheilig, weil während des Färbens zu viel Haare vom Rothwild an dem Gesträuche hängen bleiben und der Hund dadurch die Nase hochzutragen sich gewöhnt, welche er doch immer auf und in die Fährten halten soll und muß. Späterhin, als oben gesagt worden, darf man wieder nicht mit ihm arbeiten, weil die Sonne dann zu zeitig den Thau abtrocknet. Wit alten ausgearbeiteten Hunden kann vorgesucht und bestätigt werden die zum Eintritt der Herbstfärbezeit.

§. 17. Wenn im Anfang bes Wonats Mai der junge Hund sein erstes Jahr vollendet hat und also führig wird, so ist es Zeit, ihn zu ars beiten oder abzurichten.

Man wählt zu biesem Zweck einen heitern, windstillen Morgen, an welchem es zwar etwas, boch nicht zu stark gethaut hat, faßt ihn, ungefähr eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang, an das Hängeseil und zieht mit

erwachen in den stärksten die Triebe zur Brunft. Sie äußern dies durch ihr Schreien — ein Laut, der dem Jäger angenehm, dem musikalischen Ohr aber nichts weniger als schmeichelnd ist —, durch welches ihnen gleich ansiangs der Hals anschwillt. Den nämlichen Ort, wo der Hirsch einmal gebrunftet hat, wählt er, solange das Holz nicht abgetrieben wird und n Anhe hat, in den solgenden Jahren immer wieder. Solche Stellen wennt man Brunftplätze, Blohm oder Plon.

In der Rachbarschaft berselben zieht sich bann auch bas Wild in kleine Trupps zu 6, 8, 10—12 Stück zusammen, verbirgt sich aber, vielleicht aus kotetterie, vor dem Brunfthirsche. Dieser trollt unaufhörlich mit zu Boden gesenkter Nase umber, um zu wittern, wo es gezogen ist und steht.

Findet er noch schwache hirsche ober Spießer babei, so vertreibt er sie und bringt sich in den Besitz der Alleinherrschaft, welche er von nun an wir despotischer Strenge ausübt. Reine der erwählten Geliebten darf sich nur auf 30 Schritt weit entfernen; er treibt sie sammtlich auf den gewählsten Brunftplatz.

Hindich; aber noch immer weigern sich, wenigstens die Schmalthiere, welche musseseitet herumjagt, sodaß der Blatz ganz kahl getreten wird.

Abends und morgens ertont der Wald vom Gefchrei!) der Brunfttriche, welche fich jetzt kaum den Genuß des nöthigen Geafes und nur zuwilen Abfühlung in einer benachbarten Suhle oder Quelle, wohin die Thiere te begleiten muffen, gestatten.

Andere, weniger glückliche Nebenbuhler beantworten neibisch das Geinei, und mit dem Borfat, alles zu wagen, um durch Tapferkeit oder List in an die Stelle jener zu setzen, nahen sie sich. Kaum erblickt der beim Bild ftehende Hirsch einen andern, so stellt er sich, glühend vor Eifersucht, im entgegen.

Jest beginnt ein Kampf, welcher oft einem ber Streitenben, nicht felsten beiben, das Leben kostet. Wiithend gehen sie mit gesenktem Gehörn aufschander los und suchen sich mit bewundernswilrdiger Gewandtheit wechselsswise anzugreifen ober zu vertheibigen.

<sup>1)</sup> Das oben erwähnte Gefchrei — eigentlich Schreien — des hirfches in der Brunftzeit lautet weffin fo, als wenn mit einer ftarten, sonoren Baßfimme und weitgeöffnetem Munde in einen Edw hafen) D-A geschrien wird. Brunfthirsche schreien meist nur dann, wenn mehrere in der Auf bestammenftesen, auch stebt in kalten Rächten häusiger und flätter als in kauen. Diefes Edwien scheint Aussorderung zum Rampf zu sein. Auch das Thier, besonders solange es vom hirsch Swien wird, gibt in der Brunftzeit mitunter einen kurz abgebrochenen, fart näselnden, wie D-K Beniton erklingenden Lauf aus. Außer der Brunftzeit vernimmt man denselben nur kurz nach der Schrit wen alten Thieren, die ihre Rälber dadurch zu sich rusen. Im ersten Fall scheint selbiger den Augklaut, im andern Locklaut zu sein.

er sich rechts ober links wenden soll. Im ersten Falle sagt man gewöhnlich: "Dahin!", im andern: "Daher!"

Stets muß man bie Augen auf ihn gerichtet und auf alle seine Bewegungen Acht haben, benn fiele beim Borsuchen ber hund auf einer Fährte an, die ihm nicht ganz gerecht wäre, ohne daß man es bemerkte, so würde ihm dadurch, daß man ihn noch dazu von berselben abzöge, das Uebergeben ber Fährten angewöhnt werden.

Harte Strafen, besonders Schläge, verträgt der Leithund nie. Die einzige, welche, aber auch höchst vorsichtig, angewendet werden barf, besteht, wenn Worte gar nicht fruchten wollen, in einem mäßigen Ruck mit der rechten hand an dem hängeseile.

§. 18. Die beste, aber auch schwierigste Art, den Leithund zu arbeiten, ist die, auf den Ab = oder Wiedersprung.

Bum Anfang mablt man gern folche Begenden, wo einzelne Biriche wechseln., Bier sucht man, fo weit ale möglich vom Bolge entfernt, auf eine frifche und reine, b. i. beutlich ausgebrudte Fahrte zu tommen. hund barauf au, To ruft man ihm leife gu: "Bobo! Bas witterft bu? Bas jog baber? Birich? Birich? Lag feben!" - Bugleich faft man bas Bangefeil turg und läßt ben Bund fo einigen Fahrten nachziehen. Dann hält man ihn an, und zwar so, daß er die Rase gerade in die Fährte balt, ruft ihm babei zu: "Fährte!" ober: "Run, lag feben!" und eilt mabrend biefer Bufprache, bas Bangefeil immer fürzer faffend, an ihn beran, bis man mit beiben Fugen über ihm fteht. In biefer Stellung gibt man ihm Recht mit bem Buruf: "haft recht! haft recht, Söllmann!" (ober wie fonft ber hund heißt); läßt ihn ununterbrochen die Rase recht in die Fährte halten und liebelt ihn, d. h. man ftreicht ihn mit einem Bruch, welchen man ju diefem Behuf in der rechten Sand hat, schmeichelnd über Ropf und Ruden. Bierauf läßt man ihn ungefähr brei Schritt weit auf ber Fahrte fortichiefen, unter bem Zuruf: "Recht, nach ber Fährt'!", hangt fo etwa 20-30 Schritte weit nach, halt ibn bann mit bem Borte: "Fährte!" abermale gum Beichnen an, und nimmt ibn wie vorher zwischen die Fuge, damit er nicht anfange zu ichwärmen.

Ift ber hund fehr hitig, fo muß man ihn mahrend bee Nachhaugene immer zwischen ben Fiigen behalten, um ihn nicht von ber Fahrte weichen zu laffen und besto leichter zum Zeichnen zu bringen.

In ben ersten Tagen ber Arbeit hüte man sich forgfältig, ben hund zu stark anzugreifen. hat er zwei- bis breimal gezeichnet, so höre man auf, trage ihn ab und übe ihn an ben folgenden Morgen zunehmend immer länger. Bis ber hund ganz zuverläffig ist, welches man vor dem Ende des britten Behängens nicht füglich fordern kann, arbeite man nie mit ihm im niedern,

wenden. Diesen Zweck sucht sie, vorzüglich wenn ein Hund oder Raubthier sich naht, mit vieler Schlauheit zu erreichen. Trot ihrer sonstigen Furchtsankeit, slieht sie nicht eher und nicht schneller, als sie, um zu entkommen, muß, weil sie weiß, daß dies das beste Mittel ist, die Ausmerksamkeit des heindes vom Kalb ab und auf sich zu ziehen, und ihn, indem er ihr mit Esser solgt, irrezusithren. Raum ist er gänzlich entsernt, so eilt sie an den Ort zurück, wo sie ihren Liebling verließ.

Rachbem das Ralb die erste Woche überlebt hat, witrde die Milhe verzehlich sein, es ohne Netze fangen zu wollen. Ueberall folgt es nun der Rutter und drückt sich sogleich im hohen Grase, wenn diese sich meldet, d. h. einen Laut des Schreckens von sich gibt, oder mit dem Borderlaufe shuell und stark auf den Boden stampst. Es besaugt das Thier bis zur machsten Brunftzeit, und wird von diesem über die Wahl der ihm dienlichen Arsung von Jugend auf belehrt.

Die Aefung bes Cbelwilds befteht im Winter, beim Plattfroft, in den an warmen Quellen hervorsprossenden Kräutern und in grüner Saat; Mit tiefer Schnee, so begnügt es sich mit den Knospen, im Rothfall auch mit der Schale bes gefällten Holzes, mit Beibefraut (Erica vulgaris) und mit den immer grünen Blättern bes Brombeerstrauche (Rubus fruticosus). findet es aber Delfaatbreiten, fo fchlagt es ben Schnee mit ben Läufen meg und nimmt die Blätter als Leckerbiffen an. Richts reizt es mehr als die Riftel (Viscum album), aus welcher bekanntlich der Bogelleim bereitet Sie ift ein Bulfemittel, das Rothwild ftundenweit heranguzichen, venn sie auch nur in geringer Quantität angewendet wird. Ueber die Rothmendigfeit und Einrichtung ber Fütterung in diefer Jahreszeit ift bereits in ber Sinleitung gesprochen worden. Bei der ersten Anlage derfelben wird es ichr vortheilhaft sein, sich der Mistel zur Kirrung zu bedienen; auch muß brauf Bedacht genommen werden, daß fowol für die guten Birfche als für Die schlechten und das Wild an verschiedenen Orten eine besondere Rutterang unterhalten wird.

Im Frühjahr forgt die Natur schon selbst für Aesung durch Holztwoepen, grünes Getreide, aufsprossende Grasarten und Kräuter, sowie späterhin durch die frischen Triede und das junge Laub sast aller Holzarten, die der Erlen ausgenommen. 1) Werden alle diese Nahrungsmittel zu alt und bitter, so nimmt das Edelwild die Wiesen an. Lieblingsäsung ist ihm der junge Tried, das Blatt und die Blüte des wilden Jasmin (Philadelphus coronarius). Durch ihn wird in dieser Jahreszeit das

<sup>1)</sup> Ale Eigenheit verdient bemerkt zu werben, daß bas Ebelwild bie Stodloben ben jungen Geneupflangen jeber Laubholzart bei weitem vorzieht. 28.

barin zeichnet, gehörig auf ihr fortarbeitet und den Wiedersprung auf den bloßen Zuruf thut, so wähle man zur fernern Arbeit solche Gegenden mitunter, wo er sich mehr Mithe geben muß, 3. B. lable Wiesen, Anger, Lehden. Thut er auch da seine Schuldigkeit, so suche man ihm auf feltigem oder mit Heideraut bewachsenem Boden Uebung zu verschaffen. Auch bringe man ihn auf kältere Fährten und versahre hierbei so: man ziehe nach Berlauf einer Stunde wieder an den Ort, wo man schon vorher zu Holz gerichtet hat; hier lasse man ihm alles das noch einigemal wiederholen, was im Borhergehenden gesagt worden.

Ein für allemal fei es gesagt, bag ber Hund, fo oft man auf einer Fährte bis vors Holz nachgehangen, er aber hier gezeich: net, auch ben Wiedersprung gehörig gemacht hat, und so oft bie Arbeit beendigt ist, abgetragen werden muß.

Sehr windiges Wetter ist eigentlich zur Leithundsarbeit durchaus nicht günstig. Da indeffen' Fälle eintreten können, wo man einen bessern Morgen zur Borsuche nicht abwarten kann, so muß man auch an weniger guten die Uebung der alten Hunde nicht ganz bernachlässigen.

Bei starkem Winde hüte man sich, unter dem Winde zu ziehen, wähle nur solchen Boden, wo die Fährte selbst genau zu beobachten ist, und arbeite, das Hängeseil kurz gesast, genau auf derselben fort. Bemerkt man aber je, daß der Hund blos im Wind und nicht auf der Fährte sucht, so zieht man gleich mit ihm über Wind, greift dort vor, bringt ihn auf die rechte Fährte, läßt ihn im Freien nur ein= oder zweimal zeichnen, beschließt dann hier auf die vorgeschriebene Art, und wendet sich auf breite, gebahnte, durchs Holz gehende Straßen, oder auf Alleen und Stellslügel. Fällt hier der Hund eine gerechte Kährte an, so bleibt man stehen, läßt ihm das Hängeseil nach und spricht: "Was witterst du?" Sobald er zeichnet, reicht das bloße Wort "Wieder!" hin, den schon gesibten Hund zum Absprung und durch den Zuruf "Kährte!" auf der Wiedersährte zum Zeichnen zu bringen. Hat er dann den Absprung wieder auf die Hinsährte gemacht und auch da gezeichnet, so wird er abgetragen.

§. 19. Beini britten Behängen nuß, wie schon gesagt, bei richtigem Berfahren ber Leithund zuverlässig sein. Mit einem solchen zu arbeiten, ist für ben geübten Jäger allerdings ein viel angenehmeres Geschäft, als bas Abrichten ober Arbeiten mit einem jungen. Bas man von einem tüchtigen Leithunde mit Recht fordern kann, und wie man ihn in der Folge zur Uebung zu behandeln habe, ergibt sich größtentheils aus dem Borhergesagten.

hier mogen noch einige allgemeine Bemerkungen ihren Plat finden.

Es wurde ichon oben ermähnt, baf bie Bearbeitung bes Leithunbes auf ben Wiederfprung wefentliche Bortheile gemahre. Gefet, ber ferme

Benn die hirfche abgeworfen haben, vermeiben fie Dickungen und alle solche Orte, wo fie mit bem jungen Geborn anstoßen mußten, weil ihnen bies schwerzhafte Empfindungen verursacht.

Im Frühjahr ziehen sich die verschiedenen Trupps in die Borhölzer und an Orte, wo sie zu der Zeit Geäse sinden. Im April, während des Farbens, verdirgt sich das Schlwild den ganzen Tag über im dichtesten Holz und geht nur zur Nachtzeit auf die Aesung. Im Mai erscheint es in seinem leichtern und schönern Sommergewand, öfter und früher in der Nahe der Felder, Wiesen und jungen Gehaue, entsernt sich auch selten weit davon, wenn es nicht bennruhigt wird. Den nun gewählten Sommer= frand 1) behält es gewöhnlich die zur Brunftzeit.

Bahrend dieser Jahreszeit wird es von Bremsen<sup>2</sup>) und Stechssliegen<sup>3</sup>) nicht wenig geplagt. Um sich dagegen soviel als möglich zu schilten, thut er sich den Tag über im Dickicht, im hohen Grase oder im Getreide nieder, tritt auch bei heißem Wetter, gegen Mittag, wo es Gelegenheit dazu sindet, so tief ins Wasser, als es, ohne schwimmen zu müssen, geschehen kann. Gegen Abend, wenn es auf die Aesung, und morgens früh, wenn es zu Holz zieht, kühlt es sich in den Suhlen ab, welche es auf seinem Wechsel sindet.

Eroffel, wo fie fich entwicken und endlich als große Leren vom Wild ausgehuftet werden. Es gibt zwei Gattungen von Rachenfliegen, die fogenannten hummelfliegen (Cophonomia) und die eigentlichen Rachenfliegen (Pharyngomyia). Bon der ersten besten besten der die Art beim Edelwild vor, nämlich die C. rustbarbis W. Die Unterfeite des Lusfes if rothgelb behaart, die vordere Rückenbinde olivenbraun. Körperlänge 15 Millimeter.

Bon den eigentlichen Rachenfliegen ist nur eine Art bekannt, die Pharyngomyia piota Mey. Sie lett als Larve ausschließlich im Rachen des Ebelwilds. Der Rörper ist mit kurzen Borften besetzt, iderfarbig, schwarzsteckig. Die Beine find gelbbraun. Eine höchst werthvolle Arbeit über die Oestriden des hachwilds veröffentlichte fr. Friedrich Brauer in der Jagdzeitung, 1864, Nr. 1.

1) Unter ben Schmarogern ift besonders auch die meistens nur mit Flügelftummeln versebene binchlassfliege (Lipoptera cervi Nitsch oder Alcophagus pallidus Geminerthal) dem Edelwild ich lätig. T.

<sup>11</sup> In Revieren, wo das Ebelwifd nicht immer, sondern nur im Sommer Stand ober auch nur Bechel balt, wird man es gemeiniglich bann zuerft und forthin spüren, wenn an der Eberesche dem Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia) die Knospen sich öffnen. T.

<sup>2;</sup> Die Bremse, eigentlich die hirschiffel (Hypoderma Actaeon B.) hat einige Achilickleit mit ber Rindebaffel ober Binefliege (Hypoderma [Oestrus] bovis). Sie ist fein behaart, hat am Alden vier auf ber Mitte unterbrochene Längsstreisen, ber hinterleib ift schwarz und bluulich, silberstedig mar-

Unter den Jägern ift die Ansicht allgemein verbreitet mb auch Winckell theilte sie, daß das Edelwild die Engetlinge der Dasseln aus der Haut herausbeiße und verfalude, durch österes Husten aber wieder auswerfe. Sie beruht aber auf einem großen Irrthum. Die Masch, die im Schmerz, vom Edelwild ausgehustet werden, kammen von den Rachenbremsen, die ihre kleinen weißen Maden, besonders an schwülen, heißen Sommerzigen, im Fluge nach den Rasselffnungen des Wildes Ullendern. Sie klammen sich da mit ihren genen Kundern. Sie klambern sich da mit ihren ihr bestalzubern. Sie Klambern mid den mit ihren ihr bestalzuber Edeleimhaut der Rassennicheln selbst bis zur

Gegen Ende des August vertheilen sich die starken Sirsche auf die Brunftplätze, wenn sie sich mit einigen alten Thieren, die ihre Kälber bei sich behalten, und mit Schmalthieren vereinigt haben. Spieser und geringe Hirsche müssen jetzt das Feld räumen, dis die starken von der Brunft abtreten; doch halten sie sich gern in der Nähe der Brunftplätze auf. Nach der Brunft vereinigt sich alles, wie vorher, truppweise, und wählt seinen Stand in den Borhölzern, welche den mit Herbstrückten und grünem Bintergetreide besetzten Feldern nahe sind. Auch trifft man jetzt das Rothwild häusig da, wo es Sichelmast sindet.

- §. 9. Unter allen Wildgattungen gewährt das Ebelwild auf mannich- faltige Beife beträchtlichen Nuten. So wird
  - 1. das Wildbret seines, vorzüglich in ber Feistzeit, vortrefflichen Geschmads wegen, selbst von denen ungemein geschätzt, welche, folange sie aus ökonomischen Rücksichten, oder unter andern Berhältniffen, ben Genuß besselben auf ihren Tafeln entbehren müssen, abgesagte Feinde alles dessen sind, was biesen Namen führt.
  - 2. Die Lunge und
  - 3. das Gescheide, wenn fie gut und vorsichtig gereinigt sind, geben eine schmad = und nahrhafte Roft.
  - 4. Das Kurzwildbret hält man, bei guter Zubereitung, für ein wohls schmedenbes Gericht, mit minderm Recht für ein Kräfte verleihendes Mittel.
  - 5. Die Kolben und das Maul werden, als Salat, für leder gehalten.
  - 6. Aus bem Geweih wird eine fraftige Gallerte bereitet, die in auszehrenden Krankheiten von großem Ruten sein foll. 1) Auch wird es unter dem Namen "Hirschhorn" in Apotheken (meistens geraspelt) zu mehrern Zwecken verwendet und von Horndrehern, Schwertsegern und Büchsenschäftern zu mancherlei Arbeiten gesucht.

Nicht nur die Geweihe der erlegten hirsche find hierzu brauchbar, sondern auch die abgeworfenen. Man sett deshalb in der Regel einen bestimmten Preis für jedes Ende der Stange zur Belohnung für den aus, welcher sie findet und abliefert.

- 7. Das Unschlitt bient zur Heilung leichter Hautverletzungen, auch verhindert es diefe, wenn bei heftigen Strapazen zu Fuß und zu Pferde bie ber Reibung ausgesetzten Theile öfters damit bestrichen werden.
- 8. Die Haut wird, wenn sie gar gemacht ist, von den Beutlern, Riemern und Schuhmachern verarbeitet und macht deshalb einen nicht unbedeutenden Handelszweig aus.

<sup>1)</sup> Rur nach veralteten bromatologischen Anfichten.

Den hirsch benutt man von der Mitte des Monats Juni dis zur Mitte des September am zweckmäßigsten, weil dann Wildbret und Haut an besten ist. Die eigentliche Feistzeit fällt erst in den Monat August. Bei voller Assung muß der gute hirsch dann 400, der Kapitalhirsch gegen 600 Kfund wiegen und 2 bis 4 Zoll hoch Feist aufgelegt haben.

Im Winter Ebelwild überhaupt und besonders starke Hirsche u schießen, würde in jedem gut unterhaltenen, geschlossenen Reviere untatthaft sein, da dann beides, Wildbret und Haut, schlecht, die letztere besonders auch durch die Engerlinge (die Larven der Hirschdassel) verstest ift.

Der Kimmerer, der kein förmliches Geweih wieder ausserzeht, ist das ganze Jahr hindurch gut am Leibe, im August aber auserordentlich feist. Die Haut verschlechtert und verbessert sich dei Kimmerern ebenfalls mit der Jahreszeit, wie bei andern Hirschen. Dies geschieht auch beim Thiere und Kalbe. Ersteres ist im Herbste, besonders im November, nicht nur gut am Wildbret, sondern auch oft sehr feist. Kälber, Spießer und Schmalthiere sind nie seist, im Sommer jedoch gut am Wildbret und dann vorzüglich brauchbar.

§. 10. In der Einleitung habe ich bereits im allgemeinen über die poedmäßigen Mittel, ein mit Wild verhältnißmäßig gut besetzes Revier in sortwährend gutem Stande zu erhalten, auch einem heruntergekommenen wieder aufzuhelsen, gesprochen; es mögen hier nun noch diejenigen Maßregeln angeführt werden, durch welche dem zu starken Answechsel des Ebelwildes möglichst vorgebengt, der Zugang deffelben aber befördert werden kann.

Erhaltung der Ruhe im Walbe, infoweit örtliche und andere Berställnisse es gestatten, zu jeder Jahreszeit, muß begreislicherweise hierzu das meiste beitragen. Nächstdem sei man besonders darauf bedacht, alle Arten von Raubzeug, durch fortgesetzte Anwendung der erlandten Ausrottungsmittel, bis zur höchstmöglichen Unschällichkeit, zu verminsern. Ferner sorge man sitr zweckbienliche Unterhaltung der Winterssitterungen, verändere auch den dazu einmal bestimmten Ort, ohne Nothswendigkeit, nicht.

Das Rämliche gilt für die milbern Jahreszeiten von den Salzleden. Deshalb muß deren Errichtung, wenn folche durch Landesgesetze nicht untersiagt ift, an ruhigen Stellen zu rechter Zeit stattfinden.

Man verfährt dabei auf folgende Beise:

Im Monat März läßt man  $1\frac{1}{2}$  Fuß hohe und 4 Fuß im Quadrat baltende Rasten von eichenen Pfosten auf den Hauptwechseln und in der Rabe einer Suhle befestigen. Diese werden mit feiner, von Steinen und

um nachkommen zu können, weil, wie schon gesagt, der Schweißhund nicht eher laut werden darf, bis er das verwundete Wild zu Gesicht bekommt.

Sobald es gefällt ift, wird es aufgebrochen und der hund erhält etwas Schweiß, um ihn immer mehr genoffen zu machen, aber nie gebe man ihm Wildbret oder Gescheide, wenn man nicht wagen will, ihm die größte aller Untugenden, das Anfchneiden — so sagen viele Jäger statt Anfressen — anzugewöhnen.

§. 23. Wenn die §. 21 erwähnte vorläufige Oressur des jungen Schweißhundes beendet ist, so richtet man ihn am leichtesten ab, wenn man Gelegenheit hat, ihn zugleich mit einem alten guten Hunde zu brauchen. Nur dars er in keinem Fall, die er zuverlässig wird, anders arbeiten als an einem Fangstrick, welcher zum Theil aus Haaren geflochten ist, damit er ihn nicht zerfrißt, wenn man ihn irgendwo andinden nuß. Auch vermeide man es soviel als möglich, den jungen Hund an einen angeschossenen Hirschoder Reiler zu bringen, damit er nicht gespießt oder geschlagen und auf diese Art surchtsam gemacht werde.

Wollte er sich aber das Packen angewöhnen, so ist es im Gegentheil räthlich, ihn an Wilb zu bringen, welches sich ihm widersetzt, sollte er auch bei einer solchen Gelegenheit gespießt oder geschlagen werden; besto mehr wird er sich in der Folge in Acht nehmen lernen.

Den jungen Hund itbe man fo oft als möglich und laffe ihn felbst bann, wenn man das Wilb stitrzen sieht, vom Anschusse an bis zu einer kurzen Entfernung von dem Ort, wo es liegt, am Riemen arbeiten. Hier animire und löse man ihn, wenn es thunlich ist, in einer Gegend, wo er das verendete Stild nicht liegen sieht. Durch das letztere Versahren erreicht nian oft den Zweck, daß er todt verbellen lernt.

- §. 24. Träfe es sich, daß man in sechs die acht Wochen keine Gelegenheit fande, den Schweißhund zu gebrauchen, so muß man sich freilich entschließen, mit Borsatz einen nicht guten Schuß zu machen, um ihn in Arbeit zu bringen. Uebrigens verabschene ich die an mehrern Orten übliche Gewohnheit, alles der Schweißhundsjagd wegen schlecht zu schießen, von ganzem Herzen; einmal, weil es unmenschlich ift, das Wild des eingebildeten Bergnügens wegen zu martern, und bann, weil auf diese Art meistens ein Theil des Wildbrets unbrauchbar wird.
- §. 25. Aus allem, was über den Gebrauch bes Schweißhunds gefagt worden ift, ergibt sich, daß der tüchtige Jäger nie birfchen !) gehen sollte, ohne den Schweißhund bei sich zu führen. Jungen Leuten hingegen

<sup>1)</sup> Man braucht diefen Ausbrud von der Auslibung der hohen und Mitteljagd mit ber Bachfe.

Der hirsch zeichnet fich auf ben ersten Blick schon hinlänglich vor bem Thiere aus. Die Stärke des Wilbes am Leibe gibt ben Maßstab, nach welchem man das Alter beffelben, bei einiger Erfahrung, balb beurtheisten fernt.

Belcher Dirsch als jagbbar, schlecht jagbbar, und wie er ber Zahl ber Enden nach anzusprechen sei, ist schon oben angegeben, ebenso daß die Stärke der Stangen, Rosen und Berlen u. s. w. das höhere oder geringere Alter desselben bestimme. Hier folgen daher nur noch einige nicht erwähnte Kennzeichen sehr alter Hirsche. Die Schalen an den Läusen nämlich sind kumpf und breit, die vordern Zähne wackelnd und gelb, in der Mitte der Seitenzähne aber branne Fleden sichtbar; die Rosen stehen dicht auf dem Stirnbeine.

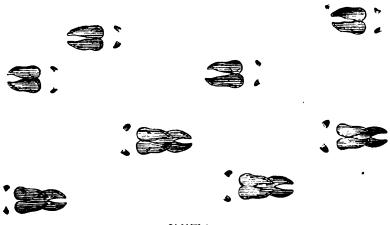

Sirfdfährten.

Das Ebelwild der Fährte nach richtig anzusprechen, hat in hartem Boden schon bedeutende Schwierigkeiten; aber sehr viel gehört besons dazu, die Fährte des hirsches nicht nur von der einer jeden andern Wildart, sondern auch von der des Thieres zu unterscheiden, und die Stärke desselben, auch die muthmaßliche Endenzahl danach zu bestimmen. Ueberhaupt aber beschränkt sich deim Ansprechen des birsches nach der Endenzahl aus der Fährte alles darauf, richtig anzugeben, wie viele Enden das Geweih desselben im Berhältniß zu seiner Stärke am Leibe eigentlich haben sollte oder könnte. Außersdem gibt es noch andere Merkmale, auf die man bei ähnlichen Untersluchungen, besonders an Orten Acht haben muß, wo die Fährte nicht sichtbar ist.

Alle biefe Eigenheiten an ber Fährte bes hirsches, nebst ben anbern erwähnten Merkmalen werben Zeichen genannt, und nur ber Jäger wirb für hirschgerecht zu erklären sein, welcher sich durch genaue Kenntniß und fortgesette Beobachtung berselben die Geschicklichkeit erworben hat, bestimmt banach anzusprechen.

Es ist baher ein wichtiges Geschäft für jeden jungen Waidmann, sich mit diesen Zeichen vertraut zu machen. Zwar kann man nicht in Abrede stellen, daß kaum ein einziges für sich allein, ohne Bergleichung mit mehrern, untrüglich ist, weil babei sogar viel auf den Boden, in welchem der Hirsch die Fährte macht, auf die Jahreszeit und auf andere Zufälligkeiten ankommt. Geht man aber, bei der Beobachtung so vieler Zeichen, als nur immer bemerkdar sind, genau und vorsichtig zu Werke, so wird man, besonders mit Hülfe eines guten Leithundes, nicht leicht fehlen.

Gern gebe ich es zu, daß ich bei aller Anstrengung nicht im Stande sein kann, dem jungen Jäger hier alles deutlich zu machen. Dieser soll und darf aber dies Werk vorzüglich nur zur Wiederholung deffen gebrauchen, wozu ihm ein erfahrener Lehrherr Anleitung geben muß. Auch glaube ich zu meiner Beruhigung voraussetzen zu können, daß keiner von den Schriftsstellern, welche mir vorgearbeitet haben, mehr in dieser Rücksicht geleistet hat und leisten konnte, als hier geschehen foll.

Es ist übrigens sonderbar, daß auch der Waidmann, welcher nach der genauen Ansicht einiger völlig ausgedrückten Fährten gewiß den Hirsch allemal richtig ansprechen würde, es doch nicht vermag, den abgelösten Lauf eines jungen Hirsches von dem eines alten Thieres zu unterscheiden; da doch ersterer, schon als Spießer, sich auf so mannichsache Weise in der Fährte vor letzterm auszeichnet. 1)

Die alten Jäger gaben 72 Kennzeichen des hirfches an. Unter biefer Menge sind viele entbehrlich. Ich werde mich daher nur auf die einschräften, welche gerecht sind, d. h. jene, die nie, oder doch nur selten trügen, und höchtens drei bis vier Tritte hintereinander den Jäger zweifelhaft machen können. Aber eben deshalb hüte man sich auch, gleich auf den ersten Anblick einer Fährte ansprechen zu wollen. 2)

<sup>1)</sup> Dobel bemertt barüber gang richtig, baf bie Eigenthumlichfeit der Gahrte augenschemlich nicht im Bau ber Schalen, sonbern offenbar in ber Art bes Auftritts liege. T.

<sup>2)</sup> Kaifer Maximilian's I. Geheimes Jagbbuch und Bon ben Zeichen bes hirsches, eine Abhand lung bes 14. Jahrhunderts, beibes zum erften mal herausgegeben von Th. G. v. Karajan (Bien 1858), ift ber Titel eines Buchleins, das jeder echte Jäger mit wahrem Bergnügen lesen und bem gelehrten herausgeber besselben bestens verdanken wird. Die beiben Abhandlungen besinden sich als Manuscript auf der I. t. Hofbibliothel in Wien. Die erste Abhandlung, "Raifer Maximilian's I. Geheimes Jagdbuch", enthält Jagdvorschriften des berühmten Kaisers an seinen Rachfolger. Auf jedem Blatte besselben ertenut man ben großen Kaiser, den vorsorgenden Bater und den echten Raidemann, und liest mit innigem Genusse beitet Klugen, theils naiden Rathschiegläge des hoben Jagd-

- 1. Der Schrank oder bas Schränken besteht barin, baß, wenn ber hirfch seist ist, oder im Schnee, Sande und Moder fortzieht, die Tritte bes rechten und linken Laufes nie gerade hinter, sondern nebeneinander kommen. In der Beite des Schranks erkennt man zugleich die Schwere und Breite des hirsches. Das Thier schränkt auch zuweilen, doch gewiß nicht in drei bis vier Schritten nacheinander, der hirsch hingegen ununterbrochen, auch serankt in der Regel nur das tragende Thier.
- 2. Der Hirfch schreitet schon in einem Alter von vier Jahren weiter ans als das älteste Thier. Dies Zeichen heißt der Schritt. Es ist zu allen Zeiten und in jedem Boden, auch beim tiefsten Schnee und im Flugstade, bemerkbar und durchaus gerecht. Schreitet er  $2^{1/2}$  Schuh weit  $2^{1/2}$ , is kann er füglich ein Gehörn an 10 Enden tragen. Ich rathe dem jungen Jäger, jedesmal, wenn er einen Hirsch an 8, 10 und 12 oder mehr Enden wirden ziehen siehen sieht, die Fährte desselben aufzusuchen und die Weite des Schritts mit dem Zollstade zu niessen. Die Nützlichkeit dieses Verfahrens kunstet von selbst ein.
- 3. Der Zwang ober das Zwängen (Zwingen) entsteht dadurch, daß der hirsch die im Tritte zusammengepreßte Erde zum Theil mit den Schalen ift an sich und rückwärts zieht. 3)
- 4. Der Burgstall ober ber Grimmen 4) stellt sich in der Mitte des Trittes als eine kleine, gewölbte, der Länge nach ausgedehnte Erhabenheit der, welche durch das feste Ein- und Borwärtsbritchen des Ballens gebildet wird. Im feuchten Lehm- und Sandboden ist dieses Zeichen deutlich mahr= wehndar und dann sehr gerecht. 5)

kmu. Die zweite Abhandlung, "Bon den Zeichen der hirsche", zeigt, welchen Werth die Jäger schon w einem halben Jahrtausend auf richtiges Ansprechen und gerechte Fährten des Edelwildes legten. Artrece dieser Zeichen sollen als Anmerkungen dieses Paragraphen angeführt werden. E.

<sup>1) &</sup>quot;Ich will dich abermals ein verläßlich gutes Zeichen lehren: Wenn der Hirfch geht, so ist seine steller, als oh sie pon zweien herrühre, während sie doch nur von einem sommt, denn skrenkt die Alke übereinander. Die Hirfchtuh dagegen geht nur einsach und sets ihre Filhe in werinken. Das thut der Histe, Das thut der Histe, denn er geht fläts verschrenkt, und dieses Merkmal ist ein stus Zeichen und heift die Schrenke." (Bon den Zeichen des Hirsches.)

<sup>3)</sup> Bierbei ift gu merten, daß eine von ben zwei hintereinanderfolgenden Gahrten mit jum Schuty- \ 28.

<sup>3) &</sup>quot;Ich will bich gar ein gut Zeichen lehren: Der hirfch geht allemal mit geschloffener und wohlsetzen Schale, sobaß er nichts zwischen ber Spalte hinausbringen läßt; b. h. das Zwingen. Biet tann eine Sind nicht, daß sie nämlich ihren Tritt so fest schließt, es dringt ihr immer etwas ben den allem der Challen. T.

<sup>4)</sup> Irrig farieb Dobel und nach ihm fanmtliche fpatere Sagbichriftfteller das Grimmen, ftatt ber Erimmen. Bgl. v. Tichudi, "Zur Terminologie der hirfchfährten" in der Jagbzeitung, 1863, E. I. fa.

<sup>5) &</sup>quot;Merte dir, daß des hirigies Tritt hinten und vornen gleich ist. In der Erde nun schiebt er **Wem Ballen nach** vorwärts und reißt zugleich vornen mit den Läufen einen großen Ballen von **Schiem sich, welcher** dort mitten an der Schalen sich ansetz. Wo du immer diese Erhöhung siehst **We der Tritt** vornen und hinten auf gleiche Weise gestaltet ist, da sollt du tein Zweisel har, daß es ein hirsch ist und begrüß ihn fröhlich. Das nennen die echten Zäger und Weister den

bestande burch Holzfällung wefentlich zu schaden, am füglichsten anzubringen ist.

Bei der Bahl des Orts, wo das Abjagen stattfinden foll, hat man, befonders darauf zu sehen, daß vor einer nicht unbeträchtlichen Dicung, in welcher felbst und in deren Rachbarschaft das Bild in der Feistzeit seinen Stand oder doch Wechsel hat, eine große Wiese gelegen ist, an der sich auf der entgegengesetzten Seite wieder Holz anschließt.

In bas zur Einrichtung bes Jagens bestimmte Revier schickt bann ber unter beffen Oberbefehl bie ganze Jägerei steht, brei Jäger, auf welche e sich in Rücksicht ber Leithunbsarbeit vollkommen verlassen kann, und bie heißen Besuchjäger.

Einige Morgen nacheinander umziehen zwei von ihnen das ganze p Einrichtung des Jagens bestimmte Revier mit den Leithunden und bericht täglich an die Behörde, was sie zu Holze gerichtet haben. 1) Sie san gen gewöhnlich an einem und demfelben Ort ihre Arbeit an, indem fich b eine rechts, der andere links wendet. Beder zählt und verbricht die Hirsch und Rothwildsfährten, welche er auf feinem Bug mit Bulfe bes Leithund nach dem Holz zu ober aus demfelben herausspürt. Beide treffen auf b entgegengesetzten Seite an einem bestimmten Drt wieder zusammen ut tonnen so nach einer gegenseitigen Anzeige der bemerkten Fährten genau at geben, wie viel Biriche und Wild in dem umzogenen Diftricte fteben muffet Ift die Bahl ber Gin = und Ausgange ungleich, fo ift man feiner Gad bald gewiß; benn haben z. B. die Hirsche breimal heraus und zweime hinein gewechfelt, fo ftehen fie bestimmt nicht barin, und so umgetehr Mehr Schwierigkeiten find zu überwinden bei gleicher Bahl von ein= un ausgewechselten Birfchen. In biefem Fall muß fogleich bas Borfuchen erneuert und bei diefer Belegenheit darauf Acht gegeben werben, welche Fahrten ber Bund am feurigsten anfällt. Diefe find die frischesten und wo diefe hinzeigen, dahin ift auch bas Wild zulett gezogen. Rann man auch auf biefem Wege feiner Sache noch nicht gang gewiß werden, so muß man in ben Fluren, wo das Wild geafet hat, fo weit vorgreifen, als es nothig gu fein icheint, um bort bestimmtere Austunft zu erhalten, und barf in biefer Bemühung nicht nachlaffen, bis man ganz ins Reine über bie zweifelhaften Wechfel tommt.

Daffelbe Berfahren findet auch an dem Morgen ftatt, an welchem ber Anfang mit der eigentlichen Einrichtung des Jagens gemacht werden foll, nur daß an diesem auch der britte Besuchjäger mit auszieht, um auf einem

<sup>1)</sup> D. h. was für frifche Eingangefährten bie Leithunde angefallen, demnächt die Befnchjäger als hirfcfführten erkannt und verbrochen (mit Brüchen belegt) haben.

- 12. Eins der sichersten Zeichen ist das im guten Boden ein edrudte Geäfter oder die Oberrücken. Beim hirsch ist der Einsted fast so start wie ein Mannsdaumen, beim Thiere spitz und schmal. eim hirsche erscheinen die Eindrilcke des Geäfters in die Breite, beim hiere in die Länge gestellt; bei ersterm steht es, beim ruhigen Gange, wie ei der Flucht,  $2\frac{1}{2}$  bis 3 Zoll, beim Thiere kaum 2 Zoll vom Ballen afernt.
- 13. Die Schalen des Hirfches sind durch das stete Zwängen und urch die Schwere seines Leibes vorn stumpfer, als die spizig bleibenden des hieres. Dies Zeichen heißt die Stümpfe.
- 14. Durch den stets beschlossenen Gang und durch das daherrührende, mer 13. schon erwähnte Zwängen mit den Schalen wird beim Zuge des usstates auf gutem, zusammenhaltendem Boden bewirkt, daß in der Mitte Trittes ein kleiner, schmaler, erhabener, oben zugeschärfter Längsstrich handelt. Das hierdurch sich bildende Zeichen heißt das Fählein. Beim biere bleibt viel Erde zwischen dem Abdruck der Schalen.
  - 15. Benn nach langer Durre ein turger, aber ftarter Regen gefallen

1) "Bo ber hirsch die Erde berührt, so ist es gerade als ob einer zwei Taumen hineingebrückt tte nub ift der Rüdtheil der Rlauen stumpf. Zudem ist beim hirsche der Obertheil der Rlauen nt; das ist als ein höheres Zeichen zu nehmen, und wo du dieses Zeichen siehst, so erkläre dich hich für einen hirsch." (A. a. C.)

I', Benn der Sirich die Schale zusammendruct und fie gang fest geschloffen hat, so geht ihm fine aus dem Spalte ein Meines hartes Ding hervor, das einem Fußlein gang ähnlich ift. Tiefes iden ift vertäßlich und gut, und kannft du mit Bestimnttheit auf einen hirich ischiefen, wenn du efes Zeichen wahrgenommen hast. Auch geht aus der Mitte der Schale und aus dem Käßlein herse gang in der Größe einer Hasclung, dabei rund, etwas, das wie eine Erhie erscheint, zuweilen unt als eine solche. Dieses Zeichen heißt das Fußlein. Es ift gut und verläßlich, man fieht

ther gar felten." (A. a. D., E. 71.)

Tiese Kennzeichen ist von spätern Jagbschriftstellern nicht mehr unter dem Ramen Fäßlein aufstänt worden. Der Berfasser des "Reuw Jagds und Wandwerts-Buches" (Frankfurt 1583) a. wie hr. v. Karajan vermuthet, das Manuscript "Bon den Zeichen des hirsches" gefannt dange Stellen wörtlich darans abgeschrieben. Er sagt: "Der Hirsch pflegt auch zurden seinen fulz sast hart zu zwingen auch dyndeschliessen und gehet im sornen ausz dem wein klein dinglin von der Erden, welches einem Naschlin zu vergleichen ist. Item unter die mitten ausz dem Fædemlein ein gemerck eines Krbesz auch underweilen der Haselnusz prosz und etwas gröszer und kleiner, welches man Burtze nennet."

Cffenbar ift das Naschlin des "Neuw Jagdbuches" nur als Schreibs oder Truckfehler aus dem assalin des Manuscripts entstanden. Spätere Schriftsteller haben gedankenlos das Neuw Jagdbuch birt und aus dem Raschlin endlich Räschlein und sogar Räslein gemacht. Döbel in feiner Jager-Praktica" (4. Aust.), Z. 8 fg., sagt: "Zwinget der hirsch (vorzüglich wenn er vertraulich zieht) die utre Schale in die vordere dergestalt, daß etwas vom weichen Boben zwischen beiden Schalen went der Fährte steht wie ein Laubblättchen, so wird solches das Näslein oder Räschlein gesunt."

In Sartig's "Lehrbuch" (7. Auft.), S. 148, heißt es: "Zuweilen bemertt man das foeben befiebene Faldden nur zwifchen den Spigen der Schalen, und dann nennt man es das Näsch en. ka Sirichfährten kommt es öfter vor als in den Thierfährten, weil die Siriche mehr zwingen wie Lbiere."

Und is wären wir glücklich vom Bußlin zum Näschen angelangt; wahrlich ein ironischer Comniar zur Berschiebenheit des Waldwerfs im 15. und im 19. Jahrhundert. Bgl. v. Tschudi, "Zur kruinologie der Hirschfährten", in der Jagdzeitung, 1863, S. 355. fangen kann, wohin es seinen Bechsel hat, und weil anderntheils bei der Unmöglichkeit, das Poltern der Zengwagen und das Lärmen, welches mit dem Einschlagen der Heftel und mit dem Borstoßen der Forkeln beim Zeugstellen verbunden ist, zu vermeiden, das Wild, welches unruhig wird und sich wegziehen will, dadurch in dem Theil des Reviers, wo das Jagen einzerichtet werden soll, folange aufgehalten wird, die es in Tüchern steht.

§. 31. Nachdem nun die Lappftadt vollendet und der erforderliche Beugbebarf herbeigeschafft worden ift, schreitet man zum Umstellen mit Tüchern an eben der Stelle, wo die Lappen stehen. Auch werden biefe nicht eher abgeworfen, bis das Zeug gestellt ift.

So weit als die hohen Tücher reichen, wendet man diese an; sind beren nicht genug vorhanden, so nimmt man, solange das Jagen im Beiten steht, d. h. eine große Fläche einnimmt, Mittelklicher, vorzüglich im lichten Holz oder auf dem Freien; wären auch diese nicht hinlänglich, so bedient man sich der Tuchsappen, welche in diesem Fall aber zweimal übereinander gestellt werden. Der Gebrauch der letztern gewährt auch große Bortheile da, wo man mit den Zeugwagen nicht fort kann.

Ehe mit bem Zustellen ber Anfang gemacht wird, übernimmt berjenige, welcher ben Oberbefehl bei der Einrichtung des Jagens führt, die Beforgung aller Anordnungen auf dem rechten Flügel, und der, welcher ihm im Range folgt, auf dem linken. Auf jedem Flügel vertheilt man an fünf Jäger Rummern, durch welche ihnen zugleich ihre Geschäfte angewiesen werden. All:

Mr. I binbet bor,

Rr. II bindet nach und fnebelt ein,

Mr.III ftellt nach,

Dr. IV bindet die Windleinen an,

Mr. V verhatet und verfestigt bas Jagen.

Diesen Jägern werden auf jedem Flügel, wo die Zeugwagen fahren fönnen, 40—50 Gehülfen untergeordnet, und zwar badurch, daß die, welche unter dem Jäger Rr. I stehen, dieselbe Rummer erhalten u. f. w.

Die Bertheilung der Jagdleute kann auf folgende Art eingerichtet werden:

- 2 Mann mit Schlegeln, um zum Berbinden der Oberleinen, wo es nothethig ift, ftarke Beftel einzutreiben; Rr. I.
- 2 Mann fnebeln ein; Rr. II.
- 2 Mann tragen die Pfahleifen, jum Borftogen der löcher zu ben Stelle ftangen; Nr. III.
- 6 Mann tragen bie Stellftangen; Dr. III.
- 8 Mann bekommen die Bebegabeln, um das Zeug auf die Stellftangen zu heben; Nr. III.

gang auszumachen oder vorzugreifen, um nicht mehr Hirsche anzugeben, als in der That gewechselt haben. 1)

- 22. Nassen und weichen, an den Schalen kleben bleibenden Schnee hebt und wirft der hirsch in Klumpen heraus. In diesen Schneeballen findet man mehrere der vorher angeführten Zeichen, 3. B. den Burgftall, das killein u. f. w.
- 23. Der hirsch brunftet ober nässet zwischen die Fährte, das Thier mitten in biefelbe hinein.
- 24. Er kehrt und schiebt bas Moos und Beibekraut beim Darüber= sichen so um, bag bie Burgeln in die Bohe fteben. Dies Zeichen heißt ber Umschlag. 2)
- 25. Das Schlagen ober Fegen, sonst auch die himmelsspur gemant, ist gleichfalls ein untrügliches Zeichen des hirsches und man muß darauf vorzüglich in hartem Boben, wo man die Fährten nicht finden kann, Icht haben. Je stärker der hirsch ist, an desto stärkern Holzstangen segt n, und desto höher hinauf erscheinen diese von der Rinde entblößt.
- 26. Das Wenden ober himmelszeichen macht der hirsch, wenn a durch junge Laubhölzer zieht, indem er die Aestchen, an welche er mit dem Geweih streicht, abgeknicht umwendet, sodaß die obere Seite des Laubes uch unten gekehrt hängen bleibt.
- 27. Die Losung des Hirsches ist zu allen Jahreszeiten von der des Thieres merklich verschieden; sie verändert sich aber auch von Zeit zu Zeit, und diese Beränderung hängt wieder sehr von der Fruchtbarkeit der Gegend w, in welcher er seinen Stand hat. Der Jäger muß sich daher durch fortseiehte Beobachtung der Losung in den Stand setzen, danach richtig ans hrechen zu können.

Im Winter ist die Losung des hirsches, in kleinen, dunnen Stücken, rund geformt. Eins dieser Stücken hat ein Zäpschen, welches in die Hohlung des andern paßt. Die des Thieres fällt in ungleicher Form, fast wie bei den Schafen. 3)

<sup>1)</sup> Ueber die hirfchfährten flehe: Dröbel (Oberjägermeister), Die Fährte bes hirfches, in 81 Abbongen. Rach ben Originalzeichnungen von 1750. Quer Folio. 9 Steintafeln und 9 Blätter mit buidem, englischem und frangofischem Texte (Halle 1854).

i) "Du follft auch wißen, daß wenn ein hirsch zu einem Maulwurfshaufen tommt, ober zu einem Muifenhaufen, ober sonft zu einem Haufen, daß er dann gerne denfelben mit dem Geweihe (Gehuern) irwirft. Das Zeichen heißt murben." (A. a. D.) Döbel führt dieses Zeichen ebenfalls an und wir, follägt auch mit den Läufen und dem Gehörne die Ameisen auseinander. Man nennt dies de Bimbel."

<sup>1) &</sup>quot;Des hirichen Lofung ift groß, edig und hat Jöhftein und hangt aneinander ganz wie ein kere noster. Und zur Feifizeit hat fie bie beutliche Form eines Spinnwickls. Auch ift fie rund we ein heller und wenn fie bider, ift fie von einer hirschluh, wenn rund und recht Mein, von einer beig." (A. a. D.)

Ueberfallen zu reizen, bleibt das Jagen an diesem Tag underegt. darauffolgende Nacht hindurch wird es durch eine hinlängliche Anzahl I und Jagdleute bewacht; auch dahin streng gesehen, daß das ganze Persich ruhig und still verhält. Doch kann das Feueranmachen unter Audung möglichster Borsicht, daß dadurch dem Zeug oder gar dem Bald Schaden geschehe, gestattet werden.

Sollte Regenwetter einfallen, so muffen alle Leinen von Zeit zu etwas nachgelaffen werden, damit sie nicht springen; hatte man aber i Raffe gestellt und der himmel klart sich auf, so muß man sie anziehet

§. 33. Der nebenanstehende Plan wird, wie das im Folgenden bas bestätigte Jagen zu Sagende, alles beutlicher machen.

Ich habe babei angenommen, baß die Lappstadt und also auch die Stallung auf dem Flügel T fort, bis zur und durch die Allee IV, längs des Holzrandes N bis auf die Allee o und durch biese bis wiede T angebracht und vorbeschriebenermaßen vollendet ist.

Man würde zu felbiger verwendet haben:

38 Bund Lappen, und nachher

91/2 Fuber Beug,

indem der Umfang des ganzen Bezirks 6080 einfache Schritte beträgt.

An bem Morgen, wo die Berengerung des Jagens unternommen i ben foll, versammelt sich die Jägerei nebst den Stell- und Treibleuten einer festgesetzten Stunde, an einem in der Rähe der Stallung bestim Ort, nachdem Tags zuvor jeder Forstbediente eine schriftliche Instrucüber alles erhalten hat, was er bei dem Treiben thun soll. Beson muß diese sit diejenigen genau abgesaßt sein, welche die Flügel und Mittel führen.

Am ersten beschäftigt man sich mit dem Abstecken des Laufs A, mit dem Abräumen der Stellflügel zur Kammer B und zum Zwangtre C (zu denen aber hier die Alleen P und Q bienen, und also nur Stells von k bis h und von l bis i durchzuhauen sein würden); dann wird h bis i, als an dem Ort, wohin in der Folge das Rolltuch kommen eine gerade Linie von allem daraufstehenden Holz gesäubert, und wicht hinter derselben nach dem Jagen zu, in der zur Kammer bestimm Dickung lichte Plätze vorhanden wären, solche mit hohem Gesträuch bicht besetzt, daß das Wild beim Abjagen nicht zu früh auf den Isehen kann.

Auch beforgt man, daß zur künftigen Einrichtung ber Jagensrunduchinter ber Kammer B, ober hinter bem Zwangtreiben C, ober, wenn ohne, große Holzverwüftung geschehen kann, hinter beiben das im Wegestehende Gesträuch abgehauen und weggeschafft wird.

Dem Berfuche, hierzu schriftliche Anleitung zu geben, muß die Bemersting vorangehen, daß dieselbe nur dann von wesentlichem Anten sein wird, wem praktischer Unterricht eines erfahrenen Lehrers dem eigenen Fleiße des kernenden freundlich zu Hilfe kommt. An meiner Bemühung, alles so deutlich als möglich vorzutragen, soll es indeß nicht fehlen. Um diesen Sweck bekto leichter erreichen zu können, will ich die Erklärung der gewöhnlichsten Ansdrücke, welche von den Jägern auf den Leithund angewendet werden, hier folgen laffen.

Der Leithund hat wahrscheinlich seinen Namen daher, daß er beständig gleitet oder geführt wird; vielleicht auch, weil er dazu bestimmt ift, den Jäger en die Fährte zu leiten. 1)

Den Leithund arbeiten heißt, ihn abrichten und auf diese Weise p seiner Bestimmung geschickt machen. Mit dem Leithunde arbeiten beit, den abgerichteten zwecknäßig gebrauchen und zu dem Ende ihn zur phörigen Zeit fortwährend üben.

Das Behängen ift die Zeit, zu welcher derfelbe abgerichtet, gebraucht mb geubt wird.

Die Halfung ist ein lebernes Halsband, versehen mit einem Ringe, buch den ein zur Hälfte aus Hanf und Bockshaaren versertigte fingerdicke Line, das Hängeseil genannt, gezogen wird.

Der Jäger zieht mit dem Leithunde aus, er geht nicht mit ihm aus. Er fasset ihn zu diesem Ende an das Hängeseil, d. h. er zieht dieses durch den Ring an der Halsung, um ihn daran zu führen.

Der Leithund hat eine gute Rafe, wenn der Ginn des Geruchs recht ftart und fein bei ihm ift. Er fällt auf oder fällt die Fährte

<sup>1.</sup> Ein fr. v. Haugwiß in Rosenthal bei Breslau wirft in der Jagdzeitung, 1862, S. 163, die Kagen auf, ob es noch irgendwo in Deutschland eine rein fortgezichtete Rasse von Leithunden gebe wie de noch irgendwo Leithunde nach alter Art auf den Ab- und Wiedersprung im dreimaligen Beden bei noch irgendwo Leithunde nach alter Art auf den Ab- und Wiedersprung im dreimaligen Bedenschieft werden? Daran fnilpst er gewissermaßen einen Borwurf, daß ich in der dritten Auslage we Bindell's "Handbung sam einen Borwurf, daß ich in der dritten Auslage we Bindell's "Handbung samen. Ich weiß nun allerdings ebenso genau wie Hr. v. Haugwig, daß die Anwendung der Leithunde bei der Hochwildigd leiber fast gänzlich aufgefört hat, und zwar seit ungefähr der Antend der dreifiger Jahre dieses Jahrhunderts. Es durfte auch heute in ganz Deutschland kaum da Lubend hirdigerechte Jäger zu sinden sein, die im Stande sind, einen "Leithund regelrecht zu andeiten Goder ein "Jagen im Zeuge" einzurichten. Der Erund davon liegt theils in dem unbernenkens Berfalle der Wildbaren und des Waldwerts, theils in veränderten Jagdarten und in noch undern andern Berhältnissen, deren Arksage den ganzen Paragraphen über Dressur die kier weiten der in einem Kachjournal als hier weitende, mit denen der tressliche Windell selbst ausgezeichnet arbeitete, unverändert wieder, ibem ich die wol nicht ganz ungegründete Hofstnung hege, daß früher oder später wieder ein rationels wei der der verden vollen Rechtweber in seine vollen Rechte eingeseht werden wird. Nach vielsachen Ertundigungen soll werder vollen kenter verden.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN POUNDATIONS.

ludigfin; fie binben fich (hangen) mit bem hunde bei Bollfuhrung bes Begattungsactes; fie wolfen, fie gebaren nicht.

§. 14. Die Eigenschaft des Leithundes besteht darin, daß er jede Rothwidesährte anfällt, und vorzüglich auf jeder Hirschsährte zeichnet, d. h. wie
ichon im vorhergehenden Paragraphen gesagt worden, er stutt auf derselben,
halt die Rase genau hinein und blickt nach dem Jäger auf. Der völlig gearbeitete trägt also viel dazu bei, einen jungen Waidmann hirschgerecht zu
machen; der hirschgerechte Jäger aber ist allein im Stande, einen jungen
Leithund zu arbeiten, weil diesem nur dann Recht gegeben werden darf, wenn
er hirsch- oder wenigstens Rothwildsfährten anfällt.

Es gibt auch folche, welche entweder blos auf Sauen, oder auf Roth= wid und Sauen zugleich gearbeitet find; von erstern wird bei ber Saujagd bie Rebe fein.

Die gewöhnliche Farbe dieser Hunderasse ist roth, wolfsgrau oder schwarz; die untern Theile der Läufe, welche bei allen Hunden Extremitäten genannt werden, sind fast immer gelb. Das Ausgezeichnete ihres Experbaues ist:

eine breite Bruft; nicht gar hohe, aber ftarte Läufe; ein ftarter, boch nicht zu furzer Ropf; guter Behang; bichtes Haar.

§. 15. Will man gute, junge Leithunde zuziehen, so nehme man zu einer guten alten Hündin einen jungen, raschen Hund von reiner Rasse, der schon gezeigt hat, daß er Lust zur Arbeit hat. Gine junge, muntere Hindin belege man hingegen mit einem alten ausgearbeiteten Hunde.

Solange die Hindin tragend ift, barf fie nicht angelegt werben; aber febr vortheilhaft ift es, in diefer Periode mit ihr, wenn es die Jahreszeit irgend gestattet, zuweilen, doch nicht bis zur Ermitdung, zu arbeiten.

Sat fie gewölft, so läßt man alle junge hunde etwa 24 Stunden bei in liegen; bann sucht man drei oder vier (foviel kann die Mutter fäugen) bwon aus, au welchen die im vorigen Paragraph angegebenen Gigenheiten mm meisten fichtbar find, die übrigen schafft man auf die Seite.

Fünf bis feche Bochen mitffen fie faugen; gegen bas Ende biefer Zeit der gewöhne man fie nach und nach gefrumtes Brot mit Dilch zu freffen.

Sind sie von der Mutter abgesperrt, so erziehe man sie ferner bei einem etwechselnd aus warmer Milch und Mehlsuppen, mit geschnittenem, gut auszehadenem Brote vermischt, bestehenden Futter. So zeitig als möglich, längstens wenn sie ein Jahr alt sind, gewöhne man sie an die Kette. Die Erzichung auf dem Lande hat deshalb Borzüge, weil sie da mehr Gegenstände sehn und an das Bieh gewöhnt werden.

Rie barf ber junge Leithund geschlagen ober gestoffen werben, sonst ift n für immer verdorben. Gelbst ber alte hund biefer Gattung foll an ber Um aber beim Umftellen bes Laufs bie Rundung am Ende befielben gut und richtig herauszubringen, könnte man bei y einen Pfahl einstoßen, an demfelben eine Leine befestigen, welche bis e reichte, mit diefer dann von e über f nach g einen halben Zirkel beschreiben und in einer Beite don 10-15 Schritt Stäbe einsetzen, hinter welchen hernach beim Stellen das Zeug gleich ausgeschlagen und gehoben würde.

§. 35. Rachdem auch das im vorigen Paragraph beschriebene Geschäft vollendet worden, fängt man an, die Stellung allmählich durch Treiben zu verengern. Um diesen Zwed zu erreichen, wird das erste so angelegt, daß der rechte Flügel da anfängt, wo der Weg o den Holzrand N durchsschneidet. Längs dem O werden die Treiber in gleichen Entfernungen voneinander angestellt und Forstbediente, der ihnen ertheilten Instruction gemäß, zur Aufsicht zwischen dieselben vertheilt, sodaß der linke Flügel sich an den Jagdslügel T anlehnt.

Derjenige Forstbebiente, welcher ben rechten Flügel führt, blüft, nach erhaltenem Auftrag des Befehlshabers, mit dem Flügelhorn das Treiben ab; ihm antwortet der auf dem linken, und diesem der, welcher das Mittel führt.

Hierauf geht das Treiben in gerader Linie fort bis auf die Querallee I. Burde es aber etwa noch von einem Wege der Breite nach durchsichnitten, so wird auf diesem ganz gemacht, d. h. die Treibeleute werden angehalten und wieder in gerade Linie gestellt. Alsbann setzt man das Treiben fort. 1)

Ift es enblich ganz auf ber Allee I angelangt, so wird vom rechten Flügel nach bem linken zu gefragt, ob etwas an hirschen ober Rothwild zurückgegangen sei. In diesem Fall nimmt man das Treiben noch einmal; außerbem aber bleiben die Treibeleute solange stehen, ohne irgendwo eine große Lücke zu machen, bis mit zwei Fudern Zeug, welche da, wo I den Flügel T durchschneibet, bereit stehen müssen, in möglichster Geschwindigkeit längs der I durchgestellt worden, bis zum rechten Zeugslügel. DBährend des solgenden Treibens wird das Zeug an dem abgetriebenen Theil der Stallung gehoben, um es in der Folge wieder anwenden zu können.

<sup>1)</sup> Alle Treiben gehen fiill, ohne Schreien und Juchzen, auch felbst bann, wenn Wilb auf die Treiber zurudfine. Ift es von einer Gattung, welche man nicht im Jagen zu shaben wunfcht, so ziehen fich ba, wo es burchwill, aufs Geheiß ber Forstbedienten bie Treibeleute auseinander und laffen es zurud; wäre es aber Rothwill oder boch folches, worauf mitgejagt werden foll, so wird es viel eher umtehren, wenn die Treiber rubig stehen bleiben und nur ganz unbefangen miteinander sprechen, Feuer anschlagen u. bgl., als wenn sie ansangen zu schreien.

<sup>2)</sup> Reichte vielleicht die Zahl ber Treibeleute nicht hin, bas erfte Treiben auf einmal zu nehmen, so könnte dieses badurch getheilt werden, daß man vorher von ⊙ bis I auf B allenfalls nur verslappte, bann erft die eine Gälfte von N bis R abtriebe und hierauf längs I durchstellte, hernach aber mit ber zweiten hälfte auf gleiche Weise versühre.

2) Reichte Treiben auf Ballenfall werben, daß und hierauf längs I durchstellte, hernach aber mit ber zweiten hälfte auf gleiche Weise verführe.

im aus. Um nun ben hund aufzumuntern und bahin zu bringen, bag er m Bangefeile rafch aus ber Band gehe, muß man ihm von Zeit gu Beit Dies tann mit ben bergebrachten Worten: "Bin! Bin! Boraus! Sofo! Borhin!" gefchehen; zuweilen wird er auch bazu beim Namen ge= nanut. Alles aber muß fanft und in Gute gefagt werden. Ueberhaupt ift d'eine Sauptregel bei jeder Art von Sundedreffur, oft mit dem Sunde ju prechen. Beim Leithunde darf sie noch weniger als bei irgendeinem andern vernachläffigt werden, und zwar aus folgenden drei Gründen: entweber ihn jariger zu machen, oder ihm Recht zu geben, wenn er thut, was er soll: der endlich ihn durch Worte merten zu laffen, daß er gefehlt hat, wenn er ane falsche Kährte anfällt. Indefi versteht es sich von selbst, daß man nicht maufhörlich mit ihm reben muß; man würde fonst machen, daß ber Bund wehr auf die Worte als auf die Fährte Acht hatte und am Ende ebenfo laffig fuchen wiirde als das Pferd, auf das der Knecht immer losschreit, in Zuge faul werden muß. Roch viel weniger darf man bei der Arbeit lant fchreien, weil der ohnedies weiche und fchlichterne Leithund furchtfam, 🐭 Bild aber, welches bestätigt werben foll, rege und Michtig gemacht werden mürbe.

Sehr vortheilhaft ist es für den jungen hund, wenn in den ersten Tegen ein anderer Jäger mit einem alten guten Leithunde voraus, oder wem ersterer sehr hitig ware, nur nebenher zieht. Desto leichter wird er sich gewöhnen, das hängeseil immer straff anzuziehen, und besto geschwinder wird er an dem alten hunde gewahr werden, was er eigentlich thun soll.

Das hängeseil wird in der linken hand etwas hoch geführt, um es wwer mit der rechten anziehen zu können, wenn ja der hund etwas zurückebe, wodurch er sich gar leicht in demfelben verwickeln könnte, oder wenn er durch zu starkes Gilen sich und den Jäger ermildete.

Der linke Arm muß fest am Leibe liegen, der rechte aber nicht zu sehr andgestreckt werden, damit man den hund nicht bei jedem Schritte ruckt; dem auch hierdurch wird er furchtsam und von der Fährte, wenn sie ihm wicht ganz gerecht ist, leicht abgebracht.

Auch darf man nicht zugeben, daß er auf der Strafe alles anrieche und ebenso wenig, daß er sich an den Wasserpfützen aufhalte oder gar bineinlege. Rur wenn er sich leicht machen, d. h. seine Nothdurft auf eine oder die andere Art verrichten will, darf und muß man mit ihm fechen bleiben.

Ebenso wenig gestatte man bas Herüber und hinüberschwärmen auf ben Begen; benn immer muß er gerabe vor ber rechten hand bes Jagers frieben.

Es ift gut, ben jungen Sund an gewiffe Ausbrude zu gewöhnen, wenn

Das ganze Jagen besteht aus brei Bauptabtheilnngen:

- 1. Aus dem Laufe A, welcher völlig frei von Holz und planirt fein muß. Auf diesem wird das Wilb herausgetrieben oder durch Jagdhunde herausgejagt und aus dem bei M errichteten Schießschirme geschossen.
- 2. Aus der Kammer B, welche sich von h bis D und von i bis E erftreckt. In diese wird an dem zum Ausschießen des Jagens bestimmten Morgen das Wild auch
- 3. aus bem Zwangtreiben C hineingetrieben und von o bis m und n bie Rundung ber Kammer gestellt. 1) Doch bleibt auch bas Zeug am Zwangtreiben stehen.

Enblich zieht man bas Rolltuch von h bis i vor und läßt bas vorher an beffen Stelle gestandene Zeug heben und wegschaffen.

Auch werben, um Unglitt zu verhüten, ftarte Brüche (grüne Zweige) bei ben Krummruthen a, b, c und d an beiben Seiten bes Zeuges aufgehängt, über welche hinaus nicht geschoffen wird, beneu sich aber auch von außen niemand nahern barf.

§. 37. Wenn bie Berrichaft beim Jagen anlangt, wird bas Zeug bem Schirme gegenüber niebergelegt, bis bie Bagen wieber hinausgefahren und auf bie Seite geruckt worden find.

Sobald ber Lauf wiederhergestellt ist, zieht die Jägerei zu Holze, um das Wild entweder durch Treiber oder durch deutsche Jagdhunde auf den Lauf zu bringen. Im letztern Falle wird das Rolltuch für immer weggezogen, im erstern aber nur so lange, die ein Trupp Wild auf den Lauf heraus ist. Hier wird es denn durch einige Reiter wieder aus dem hintern Theile des Laufes hervorgetrieben.

Wird ein hirfch ober Thier durch einen nicht gleich töblichen Schuft verwundet, so hetzt man drei bis vier von den in den hundeschirmen hinter dem Schießschirme stehenden Blendlingen darauf und eilt, sobald diese bat angeschoffene Stild fangen, hinan, um es, dem eingeführten Gebrauch nach, zu nicken ober abzufangen.

Alles erlegte Wilb mird auf ber rechten Seite bes Schirmes zusammengetragen und, mit ben Röpfen nach bemselben hin gerichtet, in folgender Ordnung ber Stärke nach gestreckt:

> in ber ersten Reihe alle Ebelhirsche, in ber zweiten Reihe bie Thiere,

<sup>1)</sup> Die Rundungen find beshalb fehr nühlich, weil fie bas lieberfallen bes Wildes verhinden, indem es fich nicht in die sonft entftebenden Eden ziehen tann, aus benen man es nur mit Ribe berausbringen würde.

dichten Gesträuche, weil er sonst daran zu viel Witterung vom Wilbe betwumt und deshalb die Nase hoch tragen lernt.

Ift man durch fortgesetzte Uebung soweit gekommen, daß er von selbst alle gerechten Fährten anfällt und barauf, anfänglich nur kurze Zeit, zeichnet, is halte man ihn von Tage zu Tage zum längern Zeichnen an, damit der Riger beim künftigen Gebrauch bes Hundes sich zur genauen Untersuchung ber Fährten Zeit nehmen könne.

Darf man erst etwas mehr verlangen, so geht man, wenn ber Hund an der Hinfährte zeichnet, an ihn-heran, gibt ihm Recht und zieht ihn an dem ziemlich kurz gefaßten Hängeseile mit gehöriger Borsicht, daß ihm die Haling keinen Ruck gebe, um sich herum nach der Rückfährte zu; ruft ihn dei mit den Worten an: "Wieder, wieder nach der Fährt'!", läßt ihn hier zeichnen, dann noch ein paarmal schießen; hierauf den Wiedersprung bei den Worten: "Recht! Hin nach der Fährt'!" noch einmal machen, auch auf der Hinsährte zeichnen. Endlich, wenn man ihm Recht gegeben und ihn gestebelt hat, trägt man ihn ab.

Anfänglich wird diese Arbeit auf dem Felde vorgenommen, und zwar che das Getreide zu hoch wird. Auf ganz frischbestelltem Felde aber, wo dem hunde die Fährten zu sehr in die Angen fallen, barf man sich gar nicht aufhalten, sondern nuß rasch dariiber hinziehen und erst im nächsten Stude Getreide oder auf einer Wiese ihn zeichnen lassen.

Beiter als bis dicht vor das Holz mit einem jungen Hunde nachsuchungen, ist deshalb nicht rathsam, weil er sonst leicht, ehe es der Jäger bewerken könnte, Wild irgendeiner Gattung in die Augen bekommen möchte. Erblickt man aber während der Arbeit ja etwas dergleichen, so muß man dem Hunde so lange die Augen bedecken, die es ihm aus dem Gesicht ist. Selbst das Aufsliegen der Bögel macht oft, daß der Hund den Kopf in die Hie wirft. Sobald man das gewahr wird, muß man ihn desto mehr anstalten rasch auf der Fährte sortzuarbeiten.

Es versteht sich von selbst, daß der Hund nie wiederspringen darf, wenn man nicht ganz sicher ist, ob er eine Hirsch – oder wenigstens Rothwidde-Fährte angefallen hat. Es geschieht gar oft, daß der junge Hund Damhirsch – oder andere Fährten aufnimmt. Der Ikger gebe also selbst senau auf diese Acht, und rufe ihm in diesem Fall gleich zu: "Pfui! Wahre bich!", und ziehe ihn so schnell als möglich, doch ohne heftiges Reißen, einige Schritte davon ab. Nie aber trage man ihn bei einer solchen Gelegenheit ab; dem dies muß ihm, wie das Liebeln, jedesmal beweisen, daß er recht hat.

Schläge und heftiges Ruden am Hängefeil verberben ben Leithund auf immer. Hat man ihn aber bei richtiger Behandlung auf gutem Boden und mehrern günftigen Worgen soweit, daß er jede gerechte Fährte anfällt,

barin zeichnet, gehörig auf ihr fortarbeitet und ben Biedersprung auf den bloßen Zuruf thut, so mähle man zur fernern Arbeit solche Gegenden mitunter, wo er sich mehr Mihe geben muß, 3. B. tahle Biesen, Anger, Lehden. Thut er auch da seine Schuldigkeit, so suche man ihm auf felsigem ober mit Heidekraut bewachsenem Boden Uebung zu verschaffen. Auch bringe man ihn auf kältere Fährten und verfahre hierbei so: man ziehe nach Berslauf einer Stunde wieder an den Ort, wo man schon vorher zu Holz gerichtet hat; hier lasse man ihm alles das noch einigemal wiederholen, was im Borhergehenden gesagt worden.

Ein für allemal sei es gesagt, daß der Hund, so oft man auf einer Fährte bis vors Holz nachgehangen, er aber hier gezeichenet, auch den Wiedersprung gehörig gemacht hat, und so oft die Arbeit beendigt ist, abgetragen werden muß.

Sehr windiges Wetter ift eigentlich zur Leithundsarbeit durchaus nicht günftig. Da indeffen' Fälle eintreten können, wo man einen beffern Morgen zur Borsuche nicht abwarten kann, so muß man auch an weniger guten die Uebung ber alten hunde nicht ganz vernachlässigen.

Bei starkem Winde hitte man sich, unter dem Winde zu ziehen, wähle nur solchen Boden, wo die Fährte selbst genau zu beobachten ist, und arbeite, das hängeseil kurz gefaßt, genau auf derselben fort. Bemerkt man aber je, daß der hund blos im Wind und nicht auf der Fährte sucht, so zieht man gleich mit ihm über Wind, greift dort vor, bringt ihn auf die rechte Fährte, läßt ihn im Freien nur ein= oder zweimal zeichnen, beschließt dann hier auf die vorgeschriebene Art, und wendet sich auf breite, gebahnte, durchs Holz gehende Straßen, oder auf Alleen und Stellstügel. Fällt hier der Hund eine gerechte Fährte an, so bleibt man stehen, läßt ihm das hängeseil nach und spricht: "Was witterst du?" Sobald er zeichnet, reicht das bloße Wort "Wieder!" hin, den schon geübten Hund zum Absprung und durch den Zuruf "Fährte!" auf der Wiedersährte zum Zeichnen zu bringen. Hat er dann den Absprung wieder auf die hinsährte gemacht und auch da gezeichnet, so wird er abgetragen.

S. 19. Beini britten Behängen muß, wie schou gesagt, bei richtigem Bersahren der Leithund zuverlässig sein. Mit einem solchen zu arbeiten, ist für den geübten Jäger allerdings ein viel angenehmeres Geschäft, als das Abrichten oder Arbeiten mit einem jungen. Was man von einem tilchtigen Leithunde mit Recht forbern kann, und wie man ihn in der Folge zur Uebung zu behandeln habe, ergibt sich größtentheils aus dem Borbergesagten.

Sier mögen noch einige allgemeine Bemerkungen ihren Blat finden.

Es murbe ichon oben ermähnt, baf bie Bearbeitung des Leithundes auf den Biederfprung wefentliche Bortheile gemahre. Gefett, der ferme

burd zeichnet beim Borgreifen auf verrasetem ober hartem Boben, wo es icht möglich ist, die Fährte genau zu erkennen, so kann eben der Ab- und Liedersprung hierzu Gelegenheit verschaffen, indem man von drei oder vier ihrten doch vielleicht eine deutlich genug ausgetreten sindet, um danach invechen zu können, und das ist schon ein großer Gewinn, besonders wenn pan vielleicht gerade zwischen zwei Dickungen arbeitet, wo es nicht möglich i, weiter zu folgen. Auch zum leichtern Ausmachen der Wiedergänge und kreuzwechsel trägt es sehr viel bei; es ist aber in der That nicht wohl mögsich, hierüber schriftlich Anleitung zu geben. Uebung, mit eigenem Nachbenken w unnachlässiger Mithe verbunden, muß hierbei das Meiste thun.

Um den Hund beharrlich zu machen, verlängere man das Borsuchen on Tag zu Tag mehr; mit einem sehr hitsigen vermeide man die Sonnensite am wenigsten, denn je mehr er da arbeiten muß, desto eher dämpst h das übermäßige Feuer.

leberhaupt verzärtle man den ausgearbeiteten nicht durch allzu große korsicht in der Wahl der Morgen, des Bodens und der Jahreszeit zum korsuchen. Der gute Leithund muß von der Zeit an, wo das Rothwild kyefärdt hat, die zur Brunftzeit, gleich brauchdar sein, die Witterung sei die sie wolle, sonst wäre die ganze Arbeit Spielerei, da alles Jagen auf bieste doch erst in der Feistzeit gemacht wird. Selbst im zeitigen Frühzigen ban man den alten Hund schon üben, wenn nur Strauchhölzer verzüeden werden.

Absichtlich suche man an einem Tag balb in Laub=, balb in Nabel= bizern, und so oft als möglich in verschiedenem Boden vor. Geschähe dies icht, so würde man selbst auf den Hund, welcher an einem Ort mit Recht ir zuverlässig zu halten wäre, an dem andern nicht rechnen können.

Dit jungen Hunden, welche in den ersten acht Tagen der Arbeit keine fibrte, selbst die warme nicht, anfallen wollen, ist allenfalls noch folgender kersuch zu machen: Man suche einem Hirsch so nahe zu kommen, daß man in dem Hund zeigen kann. Geht der Hirsch dann fort, so ziehe man leich auf die nächste Fährte; will auch da der Hund nicht anfallen, so ist de weitere Mühe und Arbeit verloren.

Uebrigens arbeiten viele Jäger ben Leithund nicht auf ben Absprung. Inch kann es in solchem Boben, wo die Fährten sich rein austreten, unterskiben; aber gerade an jenen Orten, wo sich der Jäger selbst forthelsen unn, ist auch der Leithund am ersten entbehrlich. Will man der letztgeschten Methode, welche allerdings weit weniger mühsam ist, folgen, so wibt alles, was im Borhergehenden über den Absprung gesagt worden, bei er Abrichtung des Hundes weg.

§. 20. Die zweite Art von hunben, welche zur beutschen Sirfchjagd

nats August tein altes Thier vom Ralbe wegzunehmen, weil das lettere außert bem fast immer fällt, ober boch gewiß schwach und schlecht am Leibe bleibt

- §. 42. Die gewöhnlichsten Arten, bas Birschen auf Rothwild zu ber treiben, find folgenbe 1):
  - a) ber Anftand;
  - b) bas Schleichen (ber Birfchgang);
  - c) ber Gebrauch bes Schiefpferbes und bes Birfcwagens;
  - d) bas Butreiben vermittelft mehrerer Jagbleute (bas Bu fchiren);
  - e) eben biefes durch einen einzelnen Behülfen;
  - f) vermittelft beuticher Jagbhunbe.

Der Anstand ist ein sehr sicheres und zweckmäßiges Mittel, das Roth wild zum Schuß zu bekommen, da basselbe überhaupt (besonders aber de Hirsch) abends, wenn er auf die Assung, und morgens, wenn es zu holz zieht, in der Regel genau Wechsel hält, d. h. es nimmt einen Tag wieden andern benselben Weg, sodaß es zuweilen wieder in die Fährten tritt welche es vorher gemacht hat.

Oft wechselt es jedoch zur erft erwähnten Tageszeit an anbent Orten, als zur letten. Mitten in den Baldungen sucht es nach Maßgati des mit der Jahreszeit veränderten Standes die alten gewohnten Bechst wieder auf.

Hat man sich nun burch genaues und tägliches Berspilren ber Bild bahnen, oder, in Ermangelung derselben, der gebahntesten, nicht zu harte Wege, welche an den Holzrändern, an jungen Gehauen und an den Grenze hinlausen, der zunächst an den Standort grenzenden Felder und Wieser auf welchen letztern man nur des Morgens im Thauschlage die Fährte gewahr wird, wo das Rothwild Aesung sucht, mit dem Wechsel hinlänglie bekannt gemacht, so errichtet man in einer Entserning von 60—80 Schrift von demselben aus grünen Zweigen verdeckte Schirme auf der Erde oder wo es möglich ist, Sitze auf starken Bäumen, Kanzeln genannt, oder man gräbt Löcher mit Sitzen in die Erde, in und auf welchen mat

<sup>1)</sup> Eine in der frühern deutschen Jägerei hochgeschätzte Art der Jagd auf Ebelwild findet wollem Rechte in der Jagdzeitung, 1860, S. 621, einen warmen Empfehler. Es ift das Laueiren bei Pirjdes von einem Idger mit einem gutgearbeiteten Leithunde ober, da diese Jaueiren bei helten geworden find, mit einem fermen Schweißhunde. Tüchtige Schühen werden in größter Schü an den betannten Wechseln aufgestellt, der durchaus fährtengerechte Iger juch mit seinem hen dem jagbbaren Hirfch auf und lancirt ihn mit der größten Borsicht, bis er von einem der Schiederlegt wird. Sollte der Hirfch einen unbesehren Wechsel pafftren, so werden die Schühen fille is gerusen, besehen die Wechsel des folgenden Treibens, und so wird das Lanciren fortgeset, die de Hirfch erlegt wird. Ih der Hund sehr gut gearbeitet, so wird der Hirfch in der Regel nicht fläht sondern trollt gemüthlich vorwärts und gest zuweilen ganz vertraut. Rach einem Fehlschus wird klächtig, und dann ift das fernere Lanciren meistens ganz vergeblich.

mm ihn wie den Huhnerhund lehren, zu deffen Abrichtung später die notige Anweisung gegeben werden wird.

Bat der Jager Grunde zu vermuthen, daß das Bilb, wonach seichoffen wurde, verwundet ist, so übereile er sich nicht mit dem Nachziehen, jondern untersuche, nachdem er seine Büchse frisch geladen, den Ort genau, bo das Wild fand, als er darauf schoft. Findet er auf bemfelben zerschof= imes Haar, oder bei den nächsten Fährten Schweiß, so lege er einen Bruch darauf und lasse dem verwundeten Wild eine Biertel= oder halbe Stunde Aube, damit es fich nieberthue und frank werde. Nach Berfluß dieser Zeit iese er den Schweißhund am Riemen darauf. Hat er weder Haar noch Edweiß vorher bemerkt, fo laffe er ben hund gang ruhig turg an ber Leine intarbeiten; fobald diefer aber fehr eifrig wird und Schweiß ba ift, er= muntere er ihn durch den halblaut auszusprechenden Buruf: "Berwundet! Recht! Berwundet!", laffe ihn schiegen fo weit der Riemen reicht, und folge immer behutfam nach. Bermehrt fich ber Schweiß, fo fabre man mit bem weber erwähnten Buruf fort. Ueberschießt aber zufällig ber hund ben Edweiß, fo darf er ja nicht gleich an der leine herumgeriffen, fondern es ung vorgegriffen und ber hund fo wieder auf den Schweiß gebracht werden. aut er benfelben wieber an, fo animire man ihn aufe neue und arbeite in am Riemen fort, bis man bas Wild niedergethan erblickt ober, mas Mer der Fall ist, wo man es frisch bekommt, d. h. wo man das nach warme Rieberthun ober Bett wahrnimmt, indem man mit ber blogen Sand hinein= int; woraus hervorgeht, daß das Wild bei der Annäherung des hundes den erft rege geworben ift. Im Niederthun oder Bett findet man gewöhnich Schweiß, aus beffen Farbe auf die mehr oder minder fchwere Bermun= bung gefchloffen werben tann. Erft bann wird ber hund gelöft.

Dem rege geworbenen Wild nuß dann ber Hund, wenn er es im Gesicht hat, laut, sobald er es aber nicht mehr sieht, stumm folgen, bis es sich vor ihm stellt. Der Jäger wird letzteres sogleich bemerken, weil ber Lant des Hundes dann auf einer Stelle bleibt, weit regelmäßiger ist und gewöhnlich in einem tiefern Ton erschallt als beim Jagen. Dann eile man, befonders wenn das verwundete Stück ein Hirsch oder Reiler wäre, so schnell sie möglich, jedoch mit Behutsamkeit, hinzu und suche das Wild durch einen peeinen Schuß zu fällen. 1)

Rur bei ganglicher Unmöglichkeit, bem hund zu folgen, ift es Sitte recht, ben hund früher zu löfen, als man bas Wild erblidt ober es frisch but; und in folchen Fallen möchte bas Schellenhalsband anwendbar fein,

<sup>1)</sup> Roth = und alles andere Wild, bei bem es auf möglicifte Schonung ber haut ankommt, wird bin biefer Gelegenheit auf ben Ropf, die Sau aber, an welcher ber Ropf febr geschätt wird, hinters Um geschoffen.

um nachkommen zu können, weil, wie schon gesagt, der Schweißhund nicht eher laut werben darf, bis er das verwundete Wild zu Gesicht bekommt.

Sobald es gefällt ift, wird es aufgebrochen und der hund erhält etwas Schweiß, um ihn immer mehr genoffen zu machen, aber nie gebe man ihm Wildbret oder Gefcheide, wenn man nicht wagen will, ihm die größte aller Untugenden, das Anschneiden — so sagen viele Jäger statt Ansfressen — anzugewöhnen.

§. 23. Wenn die §. 21 erwähnte vorläufige Dreffur des jungen Schweißhundes beendet ift, so richtet man ihn am leichtesten ab, wenn man Gelegenheit hat, ihn zugleich mit einem alten guten Hunde zu brauchen. Nur darf er in keinem Fall, die er zuverlässig wird, anders arbeiten als an einem Fangstrick, welcher zum Theil aus Haaren geflochten ist, damit er ihn nicht zerfrißt, wenn man ihn irgendwo andinden muß. Auch vermeide man es soviel als möglich, den jungen Hund an einen angeschossenen Hirschoder Reiler zu bringen, damit er nicht gespießt oder geschlagen und auf diese Art surchtsam gemacht werde.

Wollte er sich aber das Packen angewöhnen, so ist es im Gegentheil räthlich, ihn an Wilb zu bringen, welches sich ihm widersetzt, sollte er auch bei einer solchen Gelegenheit gespießt oder geschlagen werden; desto mehr wird er sich in der Folge in Acht nehmen lernen.

Den jungen hund übe man fo oft als möglich und laffe ihn felbst bann, wenn man das Wild stürzen sieht, vom Anschusse an bis zu einer kurzen Entfernung von dem Ort, wo es liegt, am Riemen arbeiten. hier animire und löse man ihn, wenn es thunlich ist, in einer Gegend, wo er das verendete Stück nicht liegen sieht. Durch das letztere Berfahren erreicht man oft den Zweck, daß er todt verbellen lernt.

- §. 24. Träfe es sich, daß man in sechs bis acht Wochen keine Gelegenheit fände, den Schweißhund zu gebrauchen, so muß man sich freilich entschließen, mit Vorsatz einen nicht guten Schuß zu machen, um ihn in Arbeit zu bringen. Uebrigens verabscheue ich die an mehrern Orten übliche Gewohnheit, alles der Schweißhundsjagd wegen schlecht zu schießen, von ganzem Herzen; einmal, weil es unmenfchlich ift, das Wild des eingebildeten Vergnügens wegen zu martern, und dann, weil auf diese Art meistens ein Theil des Wildbrets unbrauchbar wird.
- §. 25. Aus allem, was über ben Gebrauch bes Schweißhunds gefagt worden ift, ergibt sich, daß der tüchtige Jäger nie birschen ) gehen sollte, ohne den Schweißhund bei sich zu führen. Jungen Leuten hingegen

<sup>1)</sup> Man braucht biefen Ausbrud von ber Ausübung ber boben und Mitteljagb mit ber Budje.

idte es schlechterbings vom Lehrherrn nicht gestattet werden, ihn anders als meter seinen Augen zu gebrauchen. Sie verlassen sich sonst zu sehr auf den dem den fchießen ins Gelag hinein. Bon einem einigermaßen geübten dichsenschützen kann man mit Recht neun gute Schüsse gegen einen schlechsten verlangen. 1) Rommen die letztern häusiger vor, so ist es ein Beichen von Rachlässigsteit und Faselei. Lieber sehe ich sechs reinen Fehlern als einem ihlechten Schuß nach. Noch jetzt banke ich es meinem braven Lehrherrn, dem verstorbenen Wildmeister Hähnel in Sizerobe, daß er in diesem Fall streng gegen mich war. Die Bedingung, daß ich jedes schlechtgeschossene Stild, mär's und nur waidewund, nach der Taxe bezahlen mußte, machte mich vorsichtig.

§. 26. Bur beutschen Jagb auf Rothwild wendet man endlich auch binische Blendlinge und deutsche Jagdhunde an. Beide Raffen wers ben vorzüglich beim eingestellten Jagen, lettere aber auch in bergigen Gesenden beim Birschen im Freien gebraucht. Auf welche Art dieses geschieht, werbe ich später zeigen; über ihre Fütterung, Erziehung, Behandlung und bern sonstige Anwendung aber weiter unten, in den bem Bar und den wilden Sauen gewichneten Rapiteln, sprechen.

§. 27. Unter ben verschiebenen Jagbbetriebsarten auf Ebelwilb follte

Flemming, Döbel und-andere ältere Schriftsteller im Fach der Jagdtude haben davon, als von dem Höchsten des waidmännischen Wiffens und Limens, mit ungemeiner Ausführlichkeit gehandelt.

Ich begnüge mich, den Wißbegierigen besonders auf Döbel's "Jäger= Brattica" zu verweisen, weil

- 1. mir während meines sechsunddreißigjährigen Waidmannslebens keine einzige Gelegenheit sich darbot, an der Einrichtung eines Hauptjagens mitzuarbeiten, oder auch nur der Abhaltung desselben beizuwohnen, ich also beim Mangel eigener Erfahrung den Nachschreiber machen und so nur etwas höchst Unvollfommenes liefern würde; weil
- 2. ich den Borwurf nicht verdienen mag, durch weitläufigen Wortfram, zu deffen möglicher Erläuterung Zeichner und Aupferstecher mitwirken müßten, das gegenwärtige Werk zwecklos zu vertheuern, indem wir, Gott sei Dank, in Zeiten leben, wo dem Jagdwesen überhaupt engere Schranken gesetzt und auf diese Art dem thätigen Landmann die Früchte seines Fleißes durch viel weniger beschränkte Benutzung seiner Fluren und der ihm so kostbaren Zeit gesichert sind; in Zeiten, wo zum Bergnügen der Großen, oder zur Berminderung eines über-

<sup>1)</sup> Diefe Forderung ift etwas zu gespannt, und wir tonnen wol mit Recht den Jüger, ber auf ich gute Schuffe einen Gehlichuß (d. h. auf Wild) macht, noch einen guten Buchfenschützen nennen.

Wild dann verbrechen 1) und fobald als möglich für das Nachhauseichaffen forgen.

Hatte aber das verwundete Stück bei einem Trupp gestanden und ginge dasselbe nach dem Schuß noch mit diesem fort, so habe er genau darwi Acht, wo es sich von demselben absondert (abthut) und wohin es sich wendet.

Bemerkt er, daß das verwundete Wild sich niederthut, so gehe n, vorzilglich wenn er fürchten müßte, zu hoch oder zu kurz, oder waidemmd geschoffen zu haben, am Abend gar nicht, am Morgen aber erst nach Ber lauf einer halben Stunde, nach Befinden auch noch später hinan, damit einicht rege werde; benn in diesem Fall geht es gewiß so weit fort, als es nur immer kann.

Stürzt es nicht ober thut es sich nicht nieder im Gesichtstreis des Schützen, so gehe er auf den Anschuft 2), suche dort den Ausriß oder das Birschzeichen auf der Fährte zu finden, verbreche diesen auf die bei der Leithundsarbeit vorgeschriedene Art und hole den Schweißhund, um mit ibm nachzusuchen. Abends muß auch dies die zum nächsten Worgen verschoben, morgens aber dem verwundeten Stück vorher gehörige Ruhe gelassen werden

§. 43. Hier dirfte der zwecknäsigste Ort sein, um die nöthigen Ausdrilde anzugeben, durch welche beim Saarwild der hohen und mittlern Jagd die wirklichen oder muthmaßlichen Berwundungen des Wilds waidmännich richtig angesprochen werden, ferner die Merkzeichen der Berwundung nach Maßgabe der körperlichen Bewegung des Wilds nach dem Schuß, und endlich die genauen Kennzeichen wirklicher Berwundung durch den Schuß.

Das Kunstwort Anschuß bezeichnet: a) ben Ort, wo das Wildstand, als danach geschossen wurde; b) die Stelle am Leibe (Körper) desieben, auf welcher die Angel eindrang. Durchdrang diese das Wild, so wird die Stelle, wo sie hinaussuhr, durch Ausschuß bezeichnet. Den Grund zu nähern Bezeichnung der dem angeschossenen sowie auch dem erlegten Wild beigebrachten Wunde nimmt man her theils von den äußern Körpertheilen, auf welchen, waidmännisch zu reden, die Augel sitzt, oder welche sit nur berührte, theils von den innern, welche sie durchdrang, theils von den Richtung, in welcher das Wild stand, zog oder slüchtig war, als es von der Kugel getroffen wurde.

Demnach wird die Berwundung bezeichnet:

<sup>1)</sup> Dies geschieht, indem man einen Bruch, b. i. ein grunes abgebrochenes Reis, beim Sirichmit bem abgebrochenen Ende nach dem Geweih zu, beim Thier aber, nach dem Gesäuge bin gerichtet darauf wirft. Dies geschicht beshalb, um jedem, der das erlegte Stud etwa früher fande, als me es abzuholen im Stande ift, ein Zeichen zu geben, daß der Jäger schon dabei gewesen ist und also als Eigenthum betrachtet.

<sup>2)</sup> b. h. die Stelle, auf welcher bas Bilb, nach welchem gefchoffen murbe, ftanb.

Die Gründe, weshalb jetzt wol nirgends leicht ein bestätigtes Jagen veranstaltet werden wird, möchte ich in folde eintheilen, welche den großen herren, für welche Jagen berart allein sich eignen, zur Ehre, und in mdere, die ben heutigen Waidmannern nicht zum Ruhm gereichen.

Dit Dankbarkeit follte es allerdings erkannt werden, wenn der Landesberr bei der Wahl feiner Bergnügungen, welche doch immer gegen die mit der Regierung verbundenen Beschwerden in sehr geringem Berhältnisse stehen, die verschmäht, welche große Kosten verursachen, den Unterthanen sehr unter nachtheilig werden Buten.

Dies alles findet beim bestätigten Jagen zwar nicht in so hohem Grade fint, wie bei dem Hauptjagen, aber doch immer noch in einem nicht unstächtlichen.

Jeben rechtlichen Waibmann follte aber die Bemerkung schmerzen, daß mier benen, welche auf diese Benennung Anspruch machen, jest gewiß nur im geringe Anzahl sich sindet, die mit den allerunentbehrlichsten Borkenntmisen ansgerüstet sind, irgendein Jagen im Zeug, geschweige denn ein bekärigtes, einzurichten. Zum Theil kann dies wol daher kommen, daß in kindern, wo der Waidmann noch etwas gelten soll, Verhältnisse eintreten, wiche es der niedern Klasse der Jäger unmöglich, der höhern aber — die bien Fortkommens wegen unbesorgt sein kann — ziemlich unnöthig machen, wiel in ihrer gewählten Lausbahn zu leisten; zum Theil aber auch daher, die in ihrer gewählten Lausbahn zu leisten; zum Theil aber auch daher, die entweder gar keine Behängen — welche doch dazu bestimmt sind, den imgen Leuten Anweisung zur Leithundsarbeit, zur Einrichtung der Jagen was zur gehörigen Anwendung des Zeugs zu geben — oder doch nicht mit dem gehörigen Eiser gehalten werden.

Soweit es schriftlich möglich ift, will ich alles deutlich zu machen ichen, was zur Beranstaltung eines bestätigten Jagens nothwendig ist. Selleicht werde ich hier und da etwas weitläufig sein müssen; aber ich hoffe deutsch den Zweck zu erreichen, in der Folge bei der Abhandlung der übrischaften mit Zeug mich desto kürzer fassen und auf das hier Folgende biehen zu können.

§. 29. Eine sehr zwecknäßige Einrichtung, die Forst= und Iagd= beienten aufmerksam auf den in ihren Revieren sich besindenden Wilbstand machen, ist die, wenn sie angehalten werden, monatlich oder vierteljähr= setrene Listen darüber bei der obersten Iagdbehörde einzureichen.

Diese wählt, wenn ein bestätigtes Jagen in der Feistzeit eingerichtet werden soll, dasjenige Revier, welches sich vermöge seiner Lage und des bielbst befindlichen Wildstandes am meisten dazu eignet. Hier wird zuvörschift der Ort bestimmt, wo die Stallung und das Jagen, ohne dem Waldswiedel. I.

wöhnlich noch eine Strecke fortzufliehen, zuweilen aber auch auf ber Stelle sich zu überschlagen und sofort zu enben.

Infolge bes erhaltenen Baibwund-Schuffes schlägt in den meiften fullen alles hochwild mit den hinterläufen aus, geht in den Flanken sehr gestreckt (gedehnt) nicht weit flüchtig fort, zieht dann mit gekrümmtem Ruden noch eine Strecke langsam fort und thut sich bald nieder. Das Berenden erfolgt erst dann, wenn Brand eingetreten ist; man muß daher die Rachfuche auf den Schweiß nicht übereilen.

Beim Keulen= wie beim Spit=Schuß von hinten (beibe Berwundungsarten wird ber gute Schütze sich nicht oft zu Schulden kommen laffen) ftürzt das Wild hinten nieder, macht fich jedoch gleich wieder auf, kann aber weber weit, noch schnell fort.

Beim Borberlauf Schuß pflegt bas Wild wie beim Blatt-Schuß, beim Hinterlauf Schuß wie beim Keulen-Schuß zu zeichnen. In beiden Fällen hört man in gewöhnlicher Büchsenschußweite von 80—100 Schritten bie Kugel einschlagen. Im ersten lasse man bem Wild mehrere Stunden lang Ruhe; außerbem wird man auf eine mühsame Schweißhundjagd gefaßt sein müssen, auch wol eine Fehlhetze zu fürchten haben, wenn ber Hund nicht vorzüglich schnell ist.

Beim Krell= und Feber-Schuß ftürzt bas Wild auf ber Stelle nieber; im letten Fall pflegt es, auf bem Rücken liegend, die Läuse in die Böhe zu kehren. Bei der Wahrnahme bieses Zeichens beeile man sich möglichst, mit der Zwillingsbüchse versehen, einen zweiten und bestern Schuß anzubringen, oder, in deren Ermangelung, heranzuspringen und den Fanz zu geben. Denn kommt gekrelltes oder gefedertes Wild wieder auf die Läuse und zum Ausreißen, so ist alle Hoffnung zur Habhaftwerdung verloren, wenn auch ganze Büschel Haare und mehr oder weniger Schweiß, als Birschzeichen, auf dem Anschuß befindlich ware.

Sicherer als nach sämmtlichen im Borherigen erwähnten Mertmalm ber Verwundung, beren Wahrnahme noch dazu entweder durch den Bulverdampf oder durch Dämmerung oft unmöglich wird, kann nach den Birschzeichen, deren wenigstens eins auf dem Anschuß oder auf der Führte zunächst besselben sich sinden muß, wenn, besonders bei nicht wahrgenommenem Zeichnen, es nicht sehr zweifelhaft werden soll, ob der Schuß ein Treffer gewesen sei, im voraus beurtheilt werden, auf welcher Stelle am Leib des Wildes die Rugel sitzen, auch ob die Verwundung überhaupt töblich sein, und ob in diesem Fall das Erkranken und Verenden früher oder später erfolgen wird.

Da auf der richtigen Beurtheilung des Anschusses aus dem Birschzeichen das Ergreifen zwecknäßiger Magregeln beruht, um des verwundeten Stellslügel oder auf einem breiten gebahnten Weg ben ganzen District, welser von den andern beiden bisher und auch an diesem Tag besucht wird, wu durchschneiden. Auch er richtet, so wie jene, alles mit höchster Gesmuigkeit zu Holz, zählt ebenfalls alle über den Weg herüber und hinüber gepürte Rothwildskutten. Alle drei Besuchjäger kommen, wenn sie die Borsuche beendigt haben, an dem bestimmten Versammlungsort zusammen. Icher sagt dem andern pünktlich, wie viel und was für Fährten er zu Holz gerichtet hat. Nachdem dies ausgeschrieben worden ist, verwechseln alle drei ihre Züge so, daß jeder einen andern bekommt, und erneuern das Vorsuchen wie einmal. Bei dieser Gelegenheit zählen sie zugleich selbst, oder ein answer, jedem zugeordneter Jäger, die Schritte, um nach beendigtem und Wig berichtigtem Geschäft des Vorsuchens angeben zu können, wie viel Vand Lappen zur weitesten und ersten Umstellung gebraucht werden.

Benn sie sammtlich ihre Züge vollenbet haben und das Resultat derjeben nach der Erneuerung nicht von dem abweicht, welches sich nach dem aften Borsuchen ergab, so ist das Jagen bestätigt, und nun wird ein Forstwienter abgeschickt, um in möglichster Stille und Geschwindigkeit die erforknichen Lappen sowol als die Tücher herbeizuholen.

Daß man sich schon vorher bemithen milse, den zu verlappenden District, ben Berkurzung des Borsuchens an Orten, wo man nicht fürchten darf, wild rege zu machen, soweit als es die Umstände erlauben, ins Enge fassen, versteht sich von selbst, damit nicht unnöthigerweise die ganze stein und der Auswand vermehrt werde.

Uebrigens muß natürlich auch auf ben zu Gebote stehenden Vorrath

§. 30. Sobald die Lappen angekommen sind, wird mit diesen, indem wer der Besuchjäger mit dem Leithund den gewöhnlichen Zug links, der der echts erneuert, hinterdrein gleich zugestellt; dies geschieht durch die kagtnechte, Jagbleute und durch die ihnen zugeordneten Forstbedienten in klichster Stille und Schnelligkeit.

Die Feberlappen sind so leicht zu transportiren, daß ein Mann bich seche bis acht Bund auf den Rücken nehmen kann. Es ist daher reislich, daß, wenn es darauf ankommt, die Lappstadt schnell einzurichten, derlappen am besten anwendbar sind, um so mehr, da das Wild solche sehr respectirt, sodald sie nur frei hängen und durch Gehülsen, welche und da angestellt sein müssen, von Zeit zu Zeit bewegt werden.

Das Berlappen ist deshalb besonders nöthig und nitglich, weil eines= Das Berlappen ist deshalb berhindert wird, tiefer, als man es wünscht, zu die zu ziehen, wenn man nämlich auf der Seite damit zeitig genug an=

- hat. Bei Schlagaberverletzungen fpritt berfelbe weit seithalben und erscheint mehr hell = als bunkelroth; ben Benen (Blutabern) entquollen, fallt er in starken Tropfen, mehr bunkel= als hellroth gefärbt, nahe neben ben Tritt. Bloße Wilbbretsverletzung (Fleischwunde) kündigt sich hier und überall burch besondere Dünnflüfsigkeit, hellrothe Farbe und bald aufhörenden Schweiß-verlust an; in den andern vorerwähnten Fällen bleibt er anhaltend.
- b) Blatt = chuß, wenn ber Schweiß meist gerade zur Seite bee Borberlauftritts, Herzkammer = Schuß, wenn er bicht hinter, aber auch seithalben bes gebachten Tritts gefunden wird. Der Schweiß selbst erschient sehr hellroth, schäumig und an ber rechten Seite ber Fährte liegend, wenn Lungenverletzung stattfindet 1); in der gewöhnlichen blutrothen Farbe, ohne Schaum und zur linken Seite der Fährte bei Herz = und Herzkammerverletzungen. In beiben Fällen verliert das Wild anhaltend vielen Schweiß, welcher in der Flucht umherspritzt, im Trollen und im Zuge klumpenweise herunterfällt; auch such es das Bergklimmen zu vermeiben. Sine sichere Andentung des Lungen = chusses ist öfteres kurzes Hugen, welches gewöhnlich beim Niederthun oder beim Stehen des durch ihn verwundeten Wildes vernommen wird.
- c) Baibwund Schuß, wenn ber, besonders in der Feistzeit, weder häusig noch anhaltend, in der Flucht in kleinen Tröpfchen umhersprizende, im Stehen in einzelnen großen Tropfen zur Seite und im Mittel der Fährte, oder mehr nach hinten zu, heruntergefallene Schweiß eine etwas mehr dunkle Farbe hat als die, welche man gemeinhin durch blutroth zu bezeichnen pflegt, und wenn demselben infolge der Zerreißung des kleinen oder großen Gescheides mehr oder weniger grilnlich, bräunlich oder gelblich gefärbtes Geäse griesig beigemengt ist. Baidwund geschossense Bild thut sich, wenn es nicht durch übereilte Verfolgung beunruhigt wird, bald nieder und erkrankt dann, besonders bei Zerreißung des kleinen Gescheides, sehr. Zu früh ausgesprengt aber geht es oft stundenweit über Berg und Thal sort, ruht dann wol zuweilen, verliert jedoch selten Schweiß, thut sich erst mit Eintritt des Brandes wieder nieder und verendet dann.
- d) Leber=, Milg= ober Rieren=Chuß, wenn ber anhaltenb und ziemlich häufig an ber Seite ber Fährte herabgeträufelte Schweiß anegezeichnet buntelroth, eigentlich schwarzbraunroth gefärbt erscheint.
- e) Reulen = Chuß, wenn der gewöhnlich blutroth gefärbte Chweif ziemlich anhaltend, aber nicht häufig in ober dicht neben bem Tritt bee hinterlaufs sich findet.

<sup>1)</sup> In biefer Farbe und icammig liegt er auch an ber linten Seite, wenn ber linte Lungenftugel verlett ift, mas zuweilen ohne herzverlegung ftattfindet.

- 1 Mann führt einen Schlegel, um die heftel zu den Windleinen einzuichlagen; Rr. IV.
- 2 Mann binden biefe an; Rr. IV.
- 4 Mann tragen die Baken und Beftel; Dr. V.

Die noch übrigen Jagbleute schlagen die Tücher aus, wenn sie vom Sagen ablaufen, wobei ber, welcher die Aufsicht führt, genau Acht haben waß, daß die Tücher sich nicht überschlagen, wodurch die Unterleinen über de Oberleinen kommen würden; auch daß das Tuch oft angezogen werde, damit es ganz glatt, nicht faltig oder sackspruig stelle.

Die Einknebler knebeln gleich den obern und untern Knebel ein, dann ber Bagen immer fortrücken. Die übrigen werden nachher eingehangen, wam das Zeug gehoben wird und wenn man die Hauptleinen anbindet.

Sobald das lette Tuch vom Wagen abgelaufen ift, rudt diefer hinter das Zeug und bleibt am Wechfel 1) feines Tuchs halten.

An Orten, wo die Zengwagen nicht fahren können, muß freilich die Bahl der zum Stellen nöthigen Gehülfen wol dis auf 100 vermehrt wersten, um das Zeng durch fie tragen zu laffen; zur Aufficht stellt man noch imige Jäger an. 2)

§. 32. Auch beim Stellen ber Tücher ziehen die Besuchjäger wieber wie ben Leithunden boraus, um die Bestätigung nochmals zu bersichern.

Sobald nun das Jagen im ganzen, d. h. völlig zugestellt ift, schickt de Befehlshaber jemand vom Jagdpersonal an den Herrn ab, um den Tag zu bestimmen, wenn das Abjagen vor sich gehen kann.

Db dies am dritten oder vierten Tag möglich fei, muß banach beurscheilt werden, ob man beim Bestätigen das Jagen ins Enge, oder sehr weilläufig saffen konnte; ob in demfelben viele und große Dickungen vorhans ben sind, welche in der Folge sehr kurze Treiben nöthig machen.

Halbigung dienen, wenn baran etwas fehlt.

Um nun bas Wild nicht unruhig zu machen und es baburch nicht zum

<sup>1)</sup> Das Enbe bes einen Tuche mirb mit bem Anfang bes fünftigen zusammengefnebelt unb ber &. wo diefes geschieht, heißt ber Bechsel. 28.

<sup>2)</sup> Das Stellen wird immer ba am ichnellften und beften von flatten gehen, wo, wie in Sachfen, eigene bestechte, welche alle handgriffe innehaben und jeder fein Gefchäft tennt, bagu gebraucht werden. B.

du werben, so lege man ben hat ab, an welchem wahrscheinlich ber Farbe wegen bas Wild ben Menschen am frühesten erkennt, und schleiche bis auf bie gehörige Schuftweite mit gutem Wind von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch. Kann man bies, burch einen Holzhaufen ober ähnlichen Gegenstand gebecht, bewerkstelligen, so ist es um so besser.

Man richte abwechselnd die Augen auf den Boden, um auf kein trodenes Aestichen zu treten und jedes Geräusch zu vermeiden 1) — denn das geringste Bersehen dieser Art macht unsehlbar das zu beschleichende Stück flüchtig —, dann wieder auf das Wild, um auch die geringste Bewegung desselben nicht zu übersehen. Sichert es, so bleibe man undeweglich, selbst in der undequemsten Stellung, die das Wild wieder ruhig üset. Hierdei traue man dem ersten Anschein nicht; oft bückt es sich blos und schielt gleichsam nach bem ihm verdächtigen Gegenstand; oft biegt es Hals und Kopf wol gar auf die vom Jäger abwärtsgekehrte Seite und scheint sich ganz gemächlich mit dem Hinterlauf am Gehör zu kraten, da es doch eigentlich unter seinem eigenen Leib weg dahin blickt, wo es etwas Befremdendes wahrnahm.

Doch ist im Holz immer noch leichter fortzukommen, als auf einem freien Plat, bessen Breite die normale Birschbüchsenschussweite übersteigt. Am besten thut man, unter solchen Umständen den Heranzug des Wildes auf dem Bechsel, oder, wenn man den nicht kennt, da, wo man sich bei gutem Wind an dem Holzrand besindet, hinter einem Baum oder Strauch mit Beharrlichkeit zu erwarten. Den Rothsall ausgenommen, daß, bei einem geringen Wildstand oder an der Grenze, Wild in die Küche geschafft werden soll und muß, rathe ich zu keinem Annäherungsversuch, welcher Art er sei; denn das Herankriechen auf allen Vieren in einem seichten Graben, im hoben Grase, hinter einem Auswurf oder großen Feldsteine, mislingt unter zehnmal gewiß neunmal. Daß badurch das Wild für die Folge unruhig und schichtern gemacht wird, ist begreissich.

Einem ganzen Trupp, felbst wenn er auf der Aesung ift, burche Schleichen genitgend nahe zu kommen, wird nur hinter einer guten Bededung möglich, weil fast in jedem Augenblick ein ober mehrere Stücke fichern. Und boch wird felten der Zeitauswand durch gliidlichen Erfolg belohnt!

Steht der Trupp vielleicht gar auf einer Lehde oder im Stangenholz, ohne sich zu asen, so wird man besser thun, seinen Weg unbefangen, leise trällernd oder pfeisend, in dem Maße fortzusetzen, daß man sich nur nach und nach näher heranzieht. Alles Wilb liebt Musik. Die eben vorgeschlagene möchte wol schwerlich für andere Zuhörer Reiz haben; aber diesen ge-

<sup>1)</sup> Oft genug wird man in bie Rothwenbigfeit verfest fein , die Stiefeln ober Schuhe bes ge- raufchlofern Auftritte wegen auszuziehen.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS. §. 34. Das Absteden des Laufs bewerkstelligt man leicht auf folgende Beise:

Auf der Mitte der geraden Linie h i, welche 160 einfache Schritte lang t, wird bei H ein in 36 gleiche, numerirte Grade eingetheiltes Scheiben =

mstrument, wie fol= Jes nebenstehend abge= Moet ist, so aufgestellt, uk man von 9 über 7 nach bem bei h ein= estedten Stab und von 7 über 9 nach bem ri i ftebenben vifiren nn. Dann tritt man hinter das Instru= dent, daß man von 36 ber 18 sieht, und läßt t einer geraben Linie on 375 Schritt wie= er einen Stab bei f Inftoken. Ein Gleiches kichieht bei M, welches on H 125 Schritt utfernt ift.

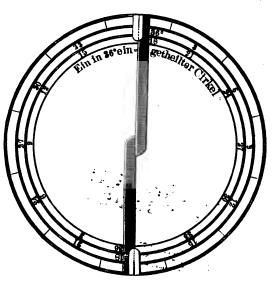

Scheibeninftrument jum Abfteden bes Laufe.

Run versetzt man das Instrument dahin, wo der Stab bei M gestanden, daß man von 36 über 18 nach f und von der andern Seite nach H istren kann. Hierauf sehe man von 3 über 21 und lasse in einer geraden internung von 175 Schritt bei e einen Stab setzen; ebenso, wenn man von 33 über 15 visirt, bei g. Ferner sehe man über 30 nach 12 und lasse einer geradlinigen Weite von 75 Schritt bei b, und wenn man hieraus bei 12 nach 30 visirt hat, in einer gleichen Entsernung bei c Stäbe ersichten. Auf gleiche Art versährt man, indem man über 6 nach 24 und ann über 24 nach 6 sieht, sodaß die Stäbe d und a von M gleichsalls Schritt entsernt sind und also die Linie c b 150 Schritt und ebenso iel die Linie a d beträgt. An die Stellen der Stäbe werden Krummsuhen eingegraben, welche dem Zeuge beim Stellen die gehörige Richtigkeit mb Festigkeit geben mitsen.

Bugleich will ich hier bemerken, daß alle Krummruthen an den Orten, vo sich das Zeug, wenn es gestellt wird, nach dem Tagen hincinwärts zu venden anfängt, an der innern Seite desselben, da aber, wo es ansängt haach außen zu wenden, an der äußern stehen müssen.

ber Jagb theilnehmen sollen. Diese werden außer dem Wind vor einem Balbbistrict, in welchem man Wild bieser Art anzutreffen vermuthet, auf einem breiten Weg, an einem freien Platz, oder in hohem Holz hinter Baumen in gleichen Entsernungen von 100—150 Schritten angestellt und ihnen zum unverbrüchlichsten Gesetz gemacht, den angewiesenen Stand während bes Treibens nicht zu verlassen; weniger noch in das Treiben oder auf die Linie, wo die übrigen Schützen angelegt sind, zu schießen. Nur durch diese Maßregeln wird man sich vor Unglücksfällen gesichert halten können. 1)

Auf ber ben Schitten gegenilberstehenden Seite bes Triebes legt ein Jäger, ober ein anderer mit der Sache und dem Ort bekannter Mann, die Treiber gleichweit voneinander entfernt an, geht aber mit ihnen nicht eher los, bis ein verabredetes Zeichen gegeben ift, ober bis er sonst versichert sein kann, daß alle Schlitzen auf ihren Plätzen stehen.

Im Treiben barf weber geschrien, noch sonst viel Larm gemacht, und nur ein von Zeit zu Zeit wiederholtes, nicht zu startes Pfeifen ben Jagdleuten gestattet werden, um bemerken zu können, ob sie in gleicher Richtung sind.

Bricht vor einem Treiber Wilb, welches geschossen werden sou, los, so benachrichtigt dieser seine Kameraden und die Schützen davon durch den Zuruf "Habt Acht!" Macht es Miene, zurückgehen zu wollen, so wird dieses durch Schreien und Zusammenlausen der Treiber selten verhindert. Bester ist es, wenn sie so lange stillstehen bleiben, die das Wild stut, dann sich durch gemächliches hin= und herbewegen demselben sehen lassen, auch allenfalls mit dem Stock an einen Baum schlagen. Geht es auf diese Art nicht wieder vorwärts, so lasse man es lieber durch, damit es nicht zu sehr beunruhigt werde; dann hat man doch noch hoffnung, es in der Folge an einem andern benachbarten Ort wieder anzutressen. Kehrt es sich aber auf die Schützen zu, so mitsten sich die Treiber ganz still und langsam vorwärts ziehen, nm es nicht slüchtig zu machen.

Nie übereile sich beim Herausbrechen bes Wilbes ber Jäger mit bem Schuß in ber Flucht. Nur wenige Büchsenschitzen sind geübt genug bazu. Lieber mache man einen Bersuch, es zu mahnen, b. h. burch leifes Huften ober Pfeisen es zum Stutzen zu bringen. Ift bas Wild im Treiben nicht forcirt worben, so mislingt er gewiß nur selten; geschähe es aber boch,

<sup>1)</sup> Und boch wird man immer noch Urfache haben, die Witterung und die Lage des Orts in Betracht zu ziehen. Beim Plattfroft ober an felfigen Orten prallt die Augel oft in unzuberechnenden Richtungen ab. Kann man ganz im Freien schießen, wenn das Wild nur 30 Schritt aus der Linie ift, so muß man es in den angegebenen Füllen wenigstens 60 Schritt hinauslaffen.

Das zweite Treiben könnte man auf dem Holzrand N zwischen I und IV anlegen und es bis P fortführen. Sobald es da angekommen und nichts wrud ift, wird auf der Allee P mit zwei Fuder Zeug durchgestellt.

Das dritte Treiben würde man längs der Allee IV von einem Zeugfügel zum andern anlegen und bis zur III fortführen. Während nun auch ber das Zeug gestellt und versestigt wird, könnte man auch gleich auf dem Etellwege h k durchstellen. 1½ Fuder Zeug wäre zu diesem allen hinreichend.

Das vierte Treiben lehnt sich auf T, mit dem rechten Flügel an I, mit dem linken aber an III an und geht, da hier dichtes Holz vorausgesetzt wird, nur bis S. Fünf Tücher sind hier hinlänglich.

Bier Tücher aber find erforderlich, um nach vollendetem fünften Treiben, welches zwischen PS von I bis II geführt wird, auf der lett= genannten Querallee durchzustellen.

Das sechste Treiben würde bann auf ber Allee Szwischen II und III angelegt und nur bis R getrieben werden können, weil man nun schon das Bild mit Borsicht behandeln muß, um es nicht zum Ueberfallen zu reizen. Sobald hier das Zeug steht, kann man das siebente und letzte von R bis Q führen, den linken Flügel aber gleich von l an bis zur Stellschneise li vorziehen.

Auf diese Weise ware nun, wenn auch hier das Zeug steht, das gestammte Wild in dem zum eigentlichen Jagen bestimmten Bezirke eingeschlossen. Es bliebe also für jetzt nichts zu thun übrig, als die Jagensrundung hinter dem Zwangtreiben von r bis p und q einzurichten und zuzustellen; dasür zu sorgen, daß das Zeug gehörig versestigt, und daß rings um das Jagen — doch außerhalb des Zeuges — Wachs und Wehrseuer angezündet, und die ganze solgende Nacht hindurch unterhalten, und daß das Ganze weter Ausstählt verständiger Forstbedienten mit hinlänglicher Mannschaft bes wacht werde.

§. 36. Mit Anbruch bes Morgens, an welchem bas Abjagen gebalten werden foll, stellt man ben Lauf und errichtet auf bemfelben ben Shiefichirm.

Man fängt damit an, daß an der Krummruthe f zwei Tücher zusimmengeknebelt und nach beiden Flügeln desselben, längs der abgezeichneten Anndung ansgeschlagen werden, und fährt fort, den linken Flügel des Laufs ist h, den rechten aber bis i mit möglichster Genauigkeit zu stellen.

Könnte man fich nicht gang auf die Festigkeit des Zeugs verlaffen, so muß man es lieber um bas ganze Jagen herum auf ber auswendigen Seite bupliren, b. h. Nete herumziehen, vorzüglich wenn hunde zum Abjagen gebraucht werben.

§. 50. Ich faffe hier nun das zusammen, was der Jäger zu thun und zu beobachten hat, wenn er einen Hirsch, ein Thier, oder überhaupt Rothwild erlegt und verbrochen hat. 1)

Um das Rothwilb auf den Wagen zu bringen, faßt er, wenn er grüne, wo möglich eichene Brüche (Zweige) untergelegt hat, den Hirsch an beiden Stangen dicht unter der Krone, das Thier bei beiden Gehören, steigt auf den Wagen, zieht zuerst den Kopf hinauf und läßt die übrigen Gebilsen nachheben. Dann verbricht er es wieder.

Der Plat, wo, wenn es auf die eben vorgeschriebene Art vom Wagen gehoben worden, das Aufbrechen vorgenommen werden soll, muß gleichsalls mit frischen Brüchen belegt werden. Nie darf bei diesen und den folgenden Berrichtungen der Waidmann den Nock ausziehen, noch weniger die Hemdenärmel aufstreisen. Will er sich recht reinlich halten, so muß er grüne oder dunkelgraue Leinwandärmel über den Rock ziehen und über dem Elnbogen am Arm sestbinden.

Auf den Brüchen wird nun der Hirsch auf den Rücken gezogen und das Gehörn so unterwärts gedrückt, daß die obern Theile der Blätter auf demfelben ruben.

Bor bem Kopf stehend, nicht kniend, schärft er nun die Haut und das Wildbret von dem Unterkieser an bis zum Ende des Halses auf, löft die Orossel aus und den Schlund von derselben ab. Dann schärft er in diesen, zwei Zoll vom vordern Ende desselben, eine Oeffnung, schlingt den obern Theil dreis bis viermal durch, damit die Aesung nicht herausdringen kann, und schiebt nun mit der rechten Hand den ganzen Schlund nach der Herzkammer hinein.

Indem er an den hintern Theil des Hirsches zwischen die Läufe tritt, drückt er diese etwas auseinander, schärft, sodaß der eine Theil des Kurzwildbrets (der eine Hode) auf der rechten, der andere auf der linken Seite bleibt, zwischen den Reulen nach dem Waideloch zu, die auf das Schloß hinab; dann über die Ruthe bis zu dem Bruftkern hinan, blos die Haut auf, und löst die Ruthe nebst den Samengefäßen aus, läßt aber das Kurzwildbret zu beiden Seiten in der Haut. Hierauf schürft er vom Ruvzwild bret die zum Schloß mit Vorsicht das Wildbret auf, schlägt die Verbindung des Schlosses durch, und drückt die Reulen vollends auseinander. Run sest er die zwei ersten Finger der linken Hand an den Anfang der entstandenen Deffnung, hebt das Wildbret etwas vom Gescheide auf, setz zwischen der

<sup>1)</sup> Alles was diefer Paragraph enthält, ift anwendbar auf fämmtliche zur hohen und Mitteljagd gehörige haarwildarten und wird in der Folge nicht wiederholt. Einzelne Abweichungen jollen am gehörigen Ort angezeigt werden.

in ber britten Reihe bie Damhirsche,

in der vierten Reihe die Damthiere,

in ber fünften und fecheten Reihe Rebbode und Riden.

§. 38. Es witrde zu weitläufig, auch unnöthig sein, von jeder Art ber eingestellten Jagen ebenso ausstührlich zu handeln, als es beim bestätigten geschehen ist, da im Borhergehenden schon vieles vorkommt, was auch auf die übrigen Jagen mit Zeug anwendbar ift.

So verhält es sich z. B. mit ber Einrichtung bes Contrajagens, weiche, was das Ins-Enge-Bringen betrifft, sich in nichts vom vorigen unstricheibet. Alle Treiben werden nach der Kammer B und dem Zwangstreiben C zu genommen. Der Lauf wird auf einer Wiese angebracht, an welche sich wir der andern Seite wieder dichtes Holz anschließt, in welchem, gerade der Lammer B gegenüber, noch eine ähnliche, wenn auch etwas kleinere, eins gerichtet wird. Zwischen beibe kommt der Lauf, welcher sich im Mittel so weit derengert, daß die größte durch die Krummruthen a, b, c, d bezeichs wete Schusweite höchstens vom Schirme aus 80 Schritt beträgt, nach der zweiten Kammer zu sich aber wieder erweitert.

Bare ber Wilbstand eines Reviers nicht start genug, um voraussetzen zu tonnen, daß in einem zur Bestätigung sich eignenden Bezirk eine hinlängliche Anzahl Wild sich befände, um ein Jagen darauf einzurichten, oder will es sich die Herrschaft gefallen lassen zu jagen, ohne vorher genau zu wissen, was sie sich versprechen barf, so läßt man verlorene Treiben von allen Seiten nach dem Theile des Reviers zu machen, wo das Jagen eins gerichtet werden soll. Hier wird dann das zusammengetriebene Wild entsweder mit Zeug oder mit boppelten Tuchlappen im Weiten eingestellt.

Um nicht zu viel Zeug anwenden und hernach bei der Berengerung zu wiele Treiben machen zu müffen, würde man zur weitesten Stallung doch auf leine Weise mehr als 10—12 Fuber Zeug ober 80—96 Bund Lap= pen verwenden dürfen.

Schon zu biefer Anlage gehört ein starker Zeugvorrath, da man doch immer noch fünf bis sechs Fuber in Bereitschaft haben muß, um damit das Ingen ins Enge zu bringen. Wenn nun das Zwangtreiben, beibe Kammern und zwischen diesen der Lauf vollkommen eingerichtet sind, so wird das Wild zum Theil in die Kammer diesseit, zum Theil in die jenseit des Laufes getrieben und vor jede ein Rolltuch gezogen. Beim Abjagen wird dann abwechselnd aus beiben ein Theil des Wildes auf den Lauf gejagt und da erlegt.

Erhielte ich ben Auftrag, ein Contrajagen einzurichten, so würde ich Wes Bilb in die Kammer vor dem Zwangtreiben bringen und blos vor biefe ein Rolltuch ziehen, die gegenüberstehende aber offen lassen.

Gestalt abgelöst. Dann schärft man die Flanken 1) von da, wo sie sich an die Reulen anschließen, erst auf der rechten, dann auf der linken Seite bis an die Rippen durch, greift, wenn dem Jäger das ganze Jägerrecht zufommt 2), hinein, zählt die drei ersten Rippen ab, trennt diese mit dem Nicksänger von den übrigen, schlägt mit dem Blatt das Rückgrat durch, und legt sie mit dem Halse auf die Seite.

Nun macht man auf der rechten und linken auswendigen Seite mitten über die übrigen Rippen einen Einschnitt, schlägt sie an der bezeichneten Stelle mit dem Waidmesser durch und legt sie ungetrennt auf die andere Seite. Hiernächst schärft man auf der äußern Seite der Eisbeine bis an die Augel fort, löst diese aus, dann erst die rechte, dann die linke Reule vom Zimmer ab, und bringt sie zu dem übrigen Wildbret. Endlich trennt man auch das Rickgrat da, wo, dem eingeführten Gebrauch nach, der Rücken und Zimmer sich scheiden sollen.

Noch ift zu bemerken, daß alle hier erwähnten Geschäfte fte hend verrichtet werden muffen, und daß man das Meffer oder Blatt jedesmal bei Seite legt, wenn man feiner nicht bedarf.

In Gegenwart großer herren und bei großen Jagben wird bas Aufbrechen und Zerwirken im vollen Ingerzeng verrichtet.

§. 51. Jeber Fehler bei ber Jagb, beim Aufbrechen und Zerwirfen, bestände er auch nur im Gebrauch eines nicht gerechten Ausbrucks, wird, bem Herkommen gemäß, mit bem Blatt ober Waibmesser bestraft, und zwar auf folgende Art:

Der eines Berstoßes Ueberführte muß seinen hirschfänger ab-, sich selbst quer über einen geschoffenen hirsch, von welchem der Bruch heruntergenommen wird, legen, und erhält von einem andern Waidmann höhern Ranges drei Streiche, welche in der Jägersprache Pfund genannt werden, mit dem Blatt ad posteriora, wobei der, welcher das Blatt gibt, sich solgender Worte bedient:

beim ersten Pfund: "Das ist für meinen Fürsten und Herrn"; beim zweiten Pfund: "Das ist für Ritter, Reiter und Knecht"; und beim britten Pfund: "Das ist das eble Jägerrecht!"

Während des ganzen Acts bläft die umftehende Jägerei, und mit einem allgemeinen Jägergeschrei wird er beschloffen. Der Bestrafte muß fich bedanten.

An ben meisten Orten ift es eingeführt, daß jeder von den Buschauern,

<sup>1)</sup> Einige Idger löfen erft bie Reulen aus.
2) Dies befteht im Ropf und hale, in ben baranftogenben brei erften Rippen, und in bem gangen Aufbruch nebit ben Debrbraten. Auch ift es gestattet, alles Feift, was ohne Beibulfe des Reffere beim Aufbrechen erlangt werben tann, zu nehmen.

Die Flügelhörner find das beste und fast einzige Signalement, wodurch man in den Stand gesetzt wird, in der Entsernung den Gang der Treiben zu beurtheilen, da Geschrei oder anderes Getöse nicht geduldet werden darf.

Bäre durch Zufall ein Treiben zurückgeblieben, so müssen die übrigen, semigstens beim vorletzten Ganzmachen, so lange anhalten, bis zu ver= somhen ift, daß sie alle fast zugleich auf den Stellwegen eintreffen.

Auf diesen müssen schon tags vorher Hausen von dürrem Holz, von 50 zu 50 Schritt voneinander entsernt, um den ganzen zum Jagen bestümmten Bezirk herum, zu Wehrseuern zusammengebracht werden, welche, swald fämmtliche Treiben angelangt sind, alle so schnell als möglich ansespündet — doch die zuletzt, von welchen der Wind in das Jagen geht — und so lange unterhalten werden, die die ganze Lappstadt fertig ist.

§. 40. Oft wird auch ein Jagen dieser Art so eingerichtet, daß mehrere Schießichirme auf einem Gehan ober Jagdslügel in gerader Linie und in be-fimmten Entsernungen voneinander gemacht werden.

Hierbei muß man vorzüglich für die Sicherheit der Schützen unterseinander und für die der Treiber beforgt sein. Daß nie in die Richtung geschossen werden darf, wo die andern Schirme stehen und ebenso wenig mech den Treibern hin, versteht sich von selbst.

§. 41. Indem wir nun die großen, geräuschvollen deutschen Jagden verlaffen, gehen wir zum Birfchen, b. h. zur Einzeljagd mit der Buchte über.

Starke Hirsche werden gewöhnlich in der Feist= oder guten Zeit, also wen Ende des Monats Juli an, den ganzen August hindurch und höchstens bis zur Mitte des September mit wahrem Bortheil, alte Thiere nur so lange, die sie hochbeschlagen sind und nicht eher, die sich die Kälber selbst forthelsen können, also nie vor dem August und nicht leicht nach der Brunftzeit geschoffen. Diervon kann jedoch in stark bestandenen Wildbahnen eine Ausnahme gemacht und späterhin, auch wol die zum Januar, etwas wegswemmen werden.

Spießer, Schmalthiere und Kälber birscht man in ben landesherrlichen Jagdrevieren jahraus jahrein. Doch wird jeder rechtliche Waidmann sie wicht zur Ungebühr angreifen, um der Jagd für die Folge keinen Schaden ju thun.

Es ist freilich nichts bagegen zu sagen, wenn Jagbberechtigte auf Privat- und Roppeljagdrevieren alles, was ihnen zukommt, und vorzüglich Bechselwild, zu jeder Zeit schießen, wo die Gesetze es erlauben. Doch wiederhole ich für die, welchen die Erhaltung ihrer Jagd am Herzen liegt, die Barnung, wenigstens in geschlossenen Revieren vor Anfang des Mo-

- 4. sichere, schnelle, bauerhafte und gewandte Pferbe für die Jäger;
- 5. eine Mente, b. i. eine willfürliche Anzahl Jagbhunbe, welche ausschließlich nur auf der Fährte des angelegten Hirsches vermittelst ihrer guten Nase fortarbeiten und ununterbrochen laut sind.
- §. 54. Bei ber Anftellung bes nöthigen Jägerpersonals tommt es mehr auf bie Qualität als auf bie Quantität ber Männer an, welchen bie Besorgung alles beffen übertragen wird, was auf biese Jagb, bie Pferdewartung ausgeschloffen, Bezug hat.

Die Befolgung bieses Grunbsates macht, daß man an einigen Orten mit wenigem viel ausrichtete. So bestand in Dessau (nach der Bersassung von 1800) das zur Parforcejagd nöthige Personal außer dem Director und dem Oberjäger nur aus zwei Biqueurs und drei Jägern. Hierzu kommen noch sechs Jagdpfeiser, die, soweit es mit einem Pferd und zusolge der durch fortgesetzte Uebung erlangten Erfahrung möglich ist, auch bei der Jagd Dienste thun, ein Hundearzt und, wenn ich in der Zahl nicht irre, vier Hundewärter.

Jeder Barforcejager muß

- a) vollkommen hirsch = und fährtengerecht sein; auch alle auf ben zur Jagd bestimmten Revieren befindlichen Hirsche, vorzüglich die stärkern, nach den besondern Auszeichnungen am Geweih und ihren Stand zu jeder Jahreszeit kennen; diese der Stärke nach richtig anzusprechen und jeden aus andern Gegenden zuwechselnden, bei der ersten genauen Aussicht von den übrigen standhaltenden zu unterscheiden wissen; überhaupt aber ein gesibtes und scharfes Auge haben, um in beträchtlicher Ferne, selbst im Holz, auch den nur einmal genau gesehenen Hirsch, sogar wenn er slüchtig ift, besondere bei der Jagd, mit andern nicht zu verwechseln. Er soll
- b) in allen Theilen ber eigenen Reviere so genau Bescheid wissen, baß er auch ben kleinsten ihm bestimmten Ort sogleich zu sinden vermag, und von der benachbarten Gegend wenigstens so viel Localkenntniß haben, daß er sich überall forthelsen und zurechtfinden kann;
- c) jeden Hund bei der Mente nicht nur dem Namen, sondern auch der Folgsamkeit und Zuverlässigkeit nach kennen und danach ihn bei der Jagd zu beurtheilen und zu behandeln verstehen;
- d) ein guter Reiter sein, b. h. er muß sein Pferd vollkommen in der Gewalt haben und die Kräfte besselben möglichst schonen, für seine Berson aber so wenig besorgt sein, daß er die Möglichkeit eines Sturzes kanm zu ahnen scheint, und überhaupt alles von der Natur erhalten und erlernt haben, was vom tüchtigen beutschen Jäger gefordert wird.

Diefe Eigenschaften muß ber Director fowol als ber Oberjäger in vorzüglichem Grad besitzen; auch muß bei jedem andern Jäger bas Bestreben

ver dem äußerst scharfen Gesicht und Gehör hinlänglich gesichert zu sein fein

Abends, wenigstens eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang — nach einem warmen Regen etwas früher —, morgens vor Anbruch des Tages schleicht sich der Jäger bei gutem Winde oder doch bei gutem Seiten winde 2) behutsam und ohne Geräusch auf seinen Anstandsort; es sei ein Schirm, oder ein Erdsit, oder eine Kanzel. Die letztere gewährt den Borschi, daß das Wild nicht so leicht Wind bekommen kann, wenn er auch wicht ganz gut ist, weil sie höher steht und man also immer im Ueberswinde bleibt.

Hat der junge Waidmann Luft und Liebe zu seinem Berufe, so wird im schon deshalb hier die Zeit nicht lange werden. Auch müßte es ihm sehr au Geistesbildung sehlen, wenn er sich nicht einige Zeit, selbst einige Stunden mit sich selbst und mit der ihn umgebenden schönen Natur unterstenten könnte.

Bahr ist's, daß die genaue Abwartung dieser Jagdart nicht gemeine Hätigkeit, Munterkeit und Besonnenheit ersordert, und daß mit diesen Eigensichten Kaltblütigkeit oder doch Mäßigung und stets gespannte Ausmerksamkeit mi alles, was sich in der Nachbarschaft regt und bewegt, verbunden sein mis. Auch darf man sich nicht das geringste Geräusch, ja nicht einmal eine merkliche Bewegung irgendeines Gliedes erlauben; nur die Augen müssen werden vorwärts und nach den Seiten hin sich richten, ohne dabei den Kopf werwenden.

Ift num ber Jäger vielleicht brei ober vier Tage von früh 1 Uhr bis abende 10 Uhr auf ben Füßen gewesen, was wol jedem braven, thätigen Jüger zuweilen vortommt, so ist freilich der Kampf mit drückender Mitbigkeit fart, und boch soll und muß er mit Ausbauer so lange bestanden werden, als die Kräfte der menschlichen Natur hinreichen. Der Verfasser bestennt es willig, und rechnet es sich unter den Umständen, wie sie waren, nicht zur Schande, einmal, aber wahrhaftig nicht öfter, bei einer ähnlichen Gelegenheit vom Schlafe übermannt worden zu sein.

hier die furze Geschichte:

Schon vier ober fünf Nächte hatte ich nicht länger als von 11 Uhr wards bis 1 Uhr morgens Rube genießen können; während ber ganzen

<sup>1)</sup> Es ift wol taum zu erwähnen nöthig, daß diese Schirme, Kanzeln und Site so eingerichtet fün miken, daß sie den Inger nach der Seite zu verbergen, wo das Wild hertommt. B.

2) Der Bind ift gut, wenn er aus der Gegend, wo das Wild hertommt, gerade von vorn auf den Schien zukommt. Der Seitenwind ift gut, wenn er bei dem Heraustreten des Wildes von diem auf die eine Seite des Ingers zuföhlt. Im umgekehren Falle ift der Wind liberhaupt und b aus der Seitenwind schlecht. B.

## Sie tonnte etwa nach folgenbem Schema eingerichtet werben:

Lifte ber Ramenhirfche im Jahre 1860.

| Name.          | Stärke<br>und<br>Endenzahl.                              | Enbenzahl<br>auf<br>ber rechten<br>Stange. | Enbenzahl<br>auf<br>ber linken<br>Stange. | Auszeichnung.                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Der Fromme. | Bom britten<br>Kopf jagbbar,<br>an ungerade 16<br>Enden. | 8                                          | 7                                         | Die Krone ber finten Stange hat hinten eine Duergabel, beren längftes auswärtsfiehendes Ende icharf nach unten zu gebogen ift.    |
| 2. Subertus.   | Bom vierten<br>Ropf, an ge-<br>rabe 12 Enden.            | 6                                          | 6                                         | Lange Augensproffen; die<br>an der rechten Stange<br>wendet sich nach außen und<br>ift an der Ede scharf ober-<br>wärts gekrümmt. |

u. j. w.

## Abanberung ber Lifte im Jahre 1861.

| 1. Der Fromme. | Bom vierten<br>Kopf jagdbar,<br>an gerade 14<br>Enden. | 7<br>benn er hat<br>auf biefer<br>Stange zus<br>rüdgefeht. | 7 . | Wie im vorigen Jahre.                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Subertus.   | Schlecht jagdbar, an gerabe<br>14 Enben.               | 7                                                          | 7   | Wie im vorigen Jahre, und ist an ber Krone der linken Stange durch das neuentstandene Ende eine Seitengabel, deren vorderes Ende einwärts gebogen ist, zum Borichein gefommen. |

u. s. w.

§. 56. Bom dritten Lebensjahre des hirsches an weicht bei der Parforcejagd das Ansprechen desselben ganz von dem bei der deutschen üblichen ab.
Denn, sobald er dann das zweite Gehörn aufset, sagt man: er ist ein birsch vom zweiten Ropf, im vierten Jahre wird er ein hirsch vom
dritten, im fünften vom vierten Ropf. Wenn er im folgenden sechsten Jahre zum fünften mal sein Gehörn erneuert, wird er schlecht-jagdbar;

kischen Grün prangt Wald und Wiese um ihn her. Solche oder ähnliche Bahrushmungen und die daraus entspringenden Gesiihle vermögen gewiß mach in ähnlichen, vielen unthätig hingebracht scheinenden Stunden die kungeweile zu verscheuchen. Sie stimmen zugleich das Herz zu edeln und commen Empfindungen, welche wahrlich auch dem Jäger zur Ehre gestichen und ihn zum sittlich guten Menschen bilden.

Möge diese Abschweifung nicht falsch gedeutet werden, sondern so, we ich es wünsche, als Anleitung zum weitern Nachdenken für junge Leute, we fich dem Forst = und Jagdwesen widmen!

Der junge Idger lasse sich baburch nicht irremachen, wenn er etwa ren Abend das Wild eilig nach dem Holzrand zuziehen sieht. Da es ch nach der Aesung sehnt, ist dies fast immer der Fall. Mit dem ersten chnitt ins Freie wird es stutzen und ilberall umherblicken, sichern. Ist r Jäger schußfertig und in Ruhe, steht der Hirsch oder das Thier, welches schießen soll, völlig dreit und in der gehörigen Schußweite, kurz, hat er tes Abkommen, so kann er gleich schießen.

Doch rathe ich mehr zu folgendem Berfahren:

Man lasse erst das den meisten, vorzüglich jungen Jägern eigene Herzwsen vorübergehen. Während dieser Zeit wird das Wild ruhig werden
d die Aesung annehmen. Steht es nun in einer Entsernung von höchws 90 Schritt in der obenaugegebenen Richtung, nicht gebückt, sondern
kgerichtet (im erstern Fall schweißt es nicht gut, wenn es verwundet wird),
wähle man sich vor allen Dingen einen Gegenstand, dicht beim Wild,
n, wenn es nach dem Schuß slichtig wird, den Ausriß und das Virschisen in leichter sinden zu können; nehme dann, ohne Geräusch und überint behutsam, die schon vorher aufgezogene Büchse an den Backen, steche,
se von unten heraus, die man etwa zwei die drei Finger breit Wildbret
ht hinter dem Blatt auf dem Korn hat, und drücke dann ohne weitern
erzug.

Kaft immer, vorzüglich bei stillem, heiterm Wetter, und wenn der Wind m Schützen den Rauch nicht ins Gesicht treibt, wird er schon nach dem richnen beurtheilen können, wie und wo die Rugel sitzen müsse. Nur halte er das Stück, worauf er schoß, solange als möglich im Auge.

Sieht er, daß es in einiger Entfernung vom Anschuß stürzt, so kann ficher sogleich hinangehen, den Leib bei heißem Wetter gleich eine Hand in, ohne das Gescheide zu verletzen, mit dem Nickfänger aufschärfen, das

7

<sup>1)</sup> Ausriß, der Eingriff im Boben mit den Schalen bei der erften Flucht (Sprung) nach ■ சேய்ழ். Birfch3eichen, zerschoffenes Haar, zersplitterte Knochen, Echweiß, wenn man ■ der das andere beim Ausriß wahrnimmt. 28.

Seiten mit eingesteckten Stäben, jeber Fuche = und Dachsbau und jebes nicht ganz in die Augen fallende Loch mit breiten weißen Ringen an den umstehenden Bäumen, und, wo diese fehlen, durch eingegrabene roth ober schwarz geringelte Säulen zu bezeichnen.

Sind die Flüsse zu tief und reißend, oder ist der Grund in denselben zu unsicher, so werden während der Jagd auf den gewöhnlichen Bechseln kleine, mit Fischern besetzte Fähren oder doch Kähne angestellt, um einige Jäger sogleich übersetzen zu können. Pflicht und Menschlichkeit gebieten alle biese Maßregeln, um den Jäger bei einer bloßen Bergnügungssache der Lebensgefahr so wenig als möglich auszusetzen.

Es ist mir nicht unbekannt, daß es sonst möglich gemacht wurde, in bergigen, felbst felsigen Gegenden die Parforcejagd zu betreiben; aber gewiß nie ist sie da so regelmäßig gegangen und mit so vielen Annehmlichkeiten sitr den Zuschauer verbunden gewesen, wie in Dessau, wo alle obenangeführten Localverhältnisse und Einrichtungen stattsinden.

S. 59. Hat das Jagdpferd die obenangeführten Eigenschaften, und ist es nicht zu hitzigen Temperaments — denn selbst das faule wird bei der Barforcejagd lebhaft —, so ist es ganz gleich, von welcher Raffe es herstammt. Reines sollte unter fünf Jahre alt sein, wenn es zur Jagd gebraucht wird.

Ein Jagopferd nuft zwar nie hartmäulig fein, aber boch immer feft am Bügel stehen; benn ware es zu empfindlich im Maule, so wirde es schnelle, gewaltsame Bendungen nicht rubig ertragen.

Immer, besonders einen Monat vor und mahrend der Jagdzeit, nuß es reichlich mit hafer oder hadsel, aber nur höchstens mit seche Pfund heu täglich gefüttert werden; benn es soll Kräfte und Athem haben, aber nie fett fein. Bei übermäßiger Anstrengung wird man wohl thun, es mit Gerstenschrotsaufen zu unterstützen.

Im Frühjahr ist ihm vierwöchentliche Grasung ohne trockenes Futter sehr dienlich. Dem steifgerittenen kann man vorher mit einem Fontancll auf der Brust zu hülfe kommen. Im Sommer und selbst in der Jagdzeit, nur die Jagdtage ausgenommen, hat das kalte Flußbad, und nach harten Jagden das Frottiren und Waschen der Blätter und Füße mit warmem Bein oder Branntweinspülich großen Anzen. Nie darf ein Jagdpferd warm in den Stall kommen, und nicht eher Futter und noch weniger Sausen erhalten, bis es innerlich und äußerlich völlig abgekühlt ist. In dieser Beziehung müssen die Stalleute unter strenger Aussicht stehen.

Der Iager kann und darf, fobald er absteigt, nichts mehr mit dem Pferde zu thun haben; aber immer wird er doch, um sein selbst willen, den Stallknecht, welcher es wartet, beobachten, und wenn er Fehler durch Ropf=, Hal8=, Rucken=, Blatt=, Keulen=, Rippen= Banken=) Schuß, wenn die Rugel auf einem dieser Rörpertheile sitt;

durch Lauf=Schug, wenn sie einen Lauf zerschmetterte;

durch Krell=Schuß, wenn sie den nach oben gekehrten Theil des Hals= midelknochens nur leicht und oberflächlich berührte;

durch Feder=Schuß, wenn eine ähnliche Berührung, wie die vorge= achte, an der fogenannten Feder oder dem Dornfortsatz eines Rückenwirbel= achens stattfand;

durch Streif-Schuß, wenn die Rugel von irgendeinem äußern Theil Har, Haut oder in geringer Bertiefung Wildbret wegriß;

durch Herz=, Herzkammer=, Lungen=, Leber=, Milz=, Rieren= Chuß, wenn von der Angel einer dieser innern Theile, mit oder ohne kichzeitige Zerreißung des Gescheides, durchdrungen wurde;

burch Baidwund=Schuß, wenn, ohne Berletzung eines der ebensmannten Theile, Zerreißung am großen oder kleinen Gescheide stattfand; durch Breit=Schuß, wenn die Rugel das Wild von einer Flanke Ceite) nach der andern in meist gerader Richtung durchdrang;

durch Schräg=Schuß, wenn sie von einer Seite nach der andern eine wer diagonale als gerade Richtung nahm;

durch Spit = (Schmal = ) Schuß, wenn die Verwundung gerade von inten oder von vorn her erfolgte. Im letzterwähnten Fall ist jedoch der lusdruck Schuß auf den Stich mehr üblich.

Mis Regel, mit fehr feltenen Ausnahmen, tann gelten,

baß alles und jedes Wild im Moment, wo es durch ben Schuß verswundet wird, eine eigenthilmliche Bewegung macht, nach welcher, wo nicht mit voller Gewißheit, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit, auf eine oder die andere der vorerwähnten Verwundungsarten und auf die ihnellere oder mindere Töblichkeit derfelben geschlossen werden kann.

In ber Baidmannefprache wird biefe ominofe Bewegung burch zeich = nen, ober ein Zeichen machen, ausgebruckt.

Die beutungsvollsten Zeichen, welche bas Wild beim Empfang ber Sugwunde macht, find folgende:

Beim Blatt=, Herz=, Lungen= und Leber=Schuß scheint bas Bild nach vorn zu im Feuer hinstürzen zu wollen, fährt mit der Nase eine karze Strecke auf der Erde hin, rafft sich schnell wieder auf, rennt in größ- in Flucht gegen Stangen und Gesträuch gewaltig an, bricht in der Regel ich bald zusammen, und verendet dann auf der Stelle.

Beim Schuß auf ben Stich und infolge ber babei stattfindenden berg = und Lungenverletzung pflegt Gbel = und Damwild sich wie ein bammendes Roff auf den hinterläufen zu erheben, beim Niederlaffen gebaß die Wohnung der Wärter ganz in der Nähe der Ställe und Zwinger ihren Blatz findet, damit sie aus derselben beides übersehen können. Sämmtliche Wärter milsen zur Futterzeit gegenwärtig sein und in der Aussicht außer derselben je zwei und zwei wochen- oder tageweise abwechseln. Die Wachehaltenden dürsen sich auch nicht eine Minute entsernen, um immer bei der Hand zu sein, wenn etwa Unordnungen durch Beißen der Hunde untereinander u. dgl., welche scharf mit der Beitsche bestraft werden milsen, entstünden.

Die Oberaufsicht im Jägerhofe führt ber alteste Biquenr, welcher auch seine Bohnung in bem Bezirk besselben hat.

Alle Hundeställe muffen eine gefunde, trodene Lage haben und so angelegt sein, daß vermittelst der auf beiden Seiten geöffneten Fenster immer frische Luft durchstreichen kann. Reinen Tag darf die Reinigung derselben ausgesetzt bleiben.

In bem größten berselben liegt die eigentliche Meute; ein zweiter ift für länsische Hündinnen bestimmt, und ein britter für junge ausgewachsene Hunde, durch welche der Abgang alter ersett werden soll. Zunächst an diese muß der Fütterungszwinger grenzen, und aus diesem ein Eingang zum größern, in welchem sich die Hunde Bewegung machen können, führen. Zur Beförderung der Reinlichkeit wird der Boden des erstern ganz, der des letztern, in welchem aber auch ein Rasenplatz, und hin und wieder ein Schatten gewährender Baum nicht ohne Nutzen ist, zum Theil mit seinem Sande besahren, das Ganze aber jedesmal, wenn die Hunde wieder in die Stülle gebracht worden, gefäubert. Ift es möglich, einen Bach durchzuleiten, is mache man ja von diesem glücklichen Berhältnisse Gebrauch. Außerdem muß vorzüglich darauf gehalten werden, daß fämmtliche Hunde oft und immer frisches Sausen durch Anwendung möglichst leichter Mittel erhalten. Die Zwinger werden am füglichsten mit starkem Latenwerk, welches unten herum mit drei übereinanderliegenden Bretern vernagelt ist, umsetzt.

Noch muß auf kleinere Stallbehältnisse, um in benselben die läufischen Hindinnen mit den ihnen bestimmten Hunden paarweise zusammenzusperren, ingleichen auf eine zunächst bei der Wärterwohnung anzubringende allgemeine, außerdem aber auf eine andere, auß der Nachbarschaft aller andern Hunde zu entfernende, für solche Patienten, die an ansteckenden Krankheiten, z. B. an der Raube oder sogenannten Seuche leiden, bestimmte Krankenstube Bedacht genommen werden. Beide müssen mit Defen und guten Lagern versehen sein.

§. 62. Fleißige und oft wiederholte Reinigung der Hunde, burch Rammen, Waschen und Baden, wird das Gedeihen berselben befördern; Radlässigkeit in diesem Falle aber immer üble Folgen haben. Bibes ficher und möglichst balb habhaft zu werden, so ist eine aussührliche Larnellung alles hierher Gehörigen nothwendig.

Gerechte (fichere) Birfchzeichen find folgenbe:

- 1. Abgefchoffenes Baar. Geziemenbe Befanntichaft mit ber natür= 🗯 Länge und Farbe des Haares bei den verschiedenen Hochwildarten, an den verschiedenen Körpertheilen derfelben und zu verschiedenen Jahreszeiten, it den Magstab zur Beurtheilung an die Hand, ob und inwiefern die Caufverletzung, auf welche nach diefem Birfchzeichen geschloffen werben km, töblich fei ober nicht, je nachdem die Berührung eines ober des an= im äußern Körpertheils sich bestimmen läßt. Die Befanntschaft muß burch Bergleichung guter Beschreibungen der Wildarten mit zu verschiedenen Jahres= miten erlegten Exemplaren erworben werden. Bier nur die gemeingültige Regel: Zerschoffenes Haar beutet auf wesentliche Berletzung besjenigen **Bepertheils, welch**en die Rugel berührt hat; an und mit der Wurzel **burch bie Ruge**l vom Körper in feiner ganzen normalen Länge begeriffenes läßt einen Krell=, Feber= ober Streif=Schuß, und mmach Nichterlangung des Wildes mit Bestimmtheit voraussetzen, sodaß, kionders wenn das Haar biifchelweife auf dem Anschuß und weit umber arfirent liegt, auch zerschoffenes barunter sich nicht findet, das weitere Rach= ben unnöthig wird.
- 2. Kleinere ober größere Knochenstücken, beren Form, Farbe und Textur, bei genügender Bekanntschaft mit den verschiedenen Stelettheilen, wit einiger Sicherheit den verletzten Körpertheil anzeigen, sinden sich meist und der Ausschen steint, bicht neben der Fährte, und deuten, wenn sie kachründlich an der Außenseite gestaltet und weiß von Farbe sind, auf hohen Lanf-Schuß; ganz slach und scherbenartig gesormt, bräunlich gefärbt, auf Blatt= (Schausel=) Schuß; stark abgerundet, lang gesplittert und weiß gesärbt, auf kurzen Lauf= (Röhrenknochen=) Schuß. Dergleichen Röhren= kochensplitter pflegen in der Fährte zu liegen.
- 3. Schweiß (Blut) auf ober neben ber Fährte, unter allen bas untrüglichste Birschzeichen in hinsicht sowol auf Berwundung im allgemeinen 1) burch sein Dasein, als auf die Berwundungsart im befondern, durch die Berschiedenheit seiner Farbe. Um aber als gerechtes Birschzeichen zu die= nen, muß er frisch, b. h. kurz vorher verloren sein.

Es ift nämlich vorauszuseten:

a) Hals=Schuß, wenn ber vor ben Borberlauftritten liegenbe Schweiß bie gewöhnliche, zwischen hell und buntel schwebenbe Blutrothe

<sup>1)</sup> Bgl. Barrig's Journal fur bas Forft ., Jagb = und Fischereiwefen, 1806, Beft 3, C. 484 fg., mb 1807, Beft 1, C. 115 unb 116.

beobachten, und fobalb sie fich expedirt haben, "A la meute" rufend, nachbringen.

Ein zurückgelassener Barter richtet mahrend ber Abwesenheit ber Mente für bie läufischen und tragenden Hindinnen an, welche, wenn jene eingethau ift, fressen und ausgeführt werben.

Auch die zum Bollzähligmachen ber Meute bestimmten jungen hunde werben allein gefüttert und tommen bann in den zur freien Bewegung eingerichteten großen Zwinger.

Jeder fängenden Gundin wird Freffen und Saufen bei ihren Jungen gereicht.

S. 64. Bur Buzucht bringe man, wenn eine gute Hindin läusisch ist, solche mit einem ber vorzüglichsten Hunde, unter gehöriger Rücksicht auf beiber Temperament, Bau und Alter, in einem kleinen Stalle, oder, noch besser, im Zwinger, wo sie beobachtet werden können, allein zusammen und trenne sie nicht unter drei Tagen, oder wenigstens nicht eher, bis sie dreimal sich gebunden (gehangen) haben. Dann kommt der Hund wieder zur Meute, die Hindin aber bleibt, die die gewöhnlich neun Tage dauernde Beriode des Laufens vorüber ist, in der für sie schicklichen Gesellschaft ihresgleichen.

Die Monate Januar, Februar und März sind die besten zum Belegen. Späterhin läßt man die Hündinnen nicht gern zu, weil sie sont
zur nächsten Jagdzeit, die Jungen aber zu der des folgenden Jahres nicht brauchbar sein würden. Der Nothfall, wenn nämlich eine abgesperru, läusische Hündin traurig sich bezeigte oder das Futter versagte und beshalb der Ausbruch der Tollwuth zu besorgen wäre, macht hierbei eine Ausnahme von der Regel.

Der Zeitpunkt der Begattung wird genau aufgezeichnet, um die Beriode bes Wölfens, welche in der Regel nach neun Wochen und zwei Tagen erfolgt, berechnen zu können. Wenn diese eintritt, bringt man die Hündin in die für sie bestimmte, immer in mäßiger Wärme zu erhaltende Stube, wolchon für ein gutes, weiches Lager in Körben oder Kasten gesorgt sein muß, und gibt wohl Acht, ob beim Geschäft des Wölfens Hülfe nöthig ist, welche dann der Hundearzt leistet.

Mehr als zwei bis drei Junge darf die Mutter nicht fäugen. Da aber vorzüglich die von französischer Rasse weichlich sind und überhaupt einiger Abgang unvermeiblich ist, so dürfen die übrigen nie weggeworfen werden, sondern man muß einige Bauerhündinnen zu Annmen in Bereitschaft halten. Damit diese ihre Dienste willig versehen, nimmt man ihnen ihre eigenen Jungen weg bis auf eins, und wäscht dieses wie die künftigen Milchgeschwister, ehe man sie unterlegt, mit Branntwein. Nie darf die rechte Mutter mit

- f) Lauf=Schuß, wenn ber Schweiß aa) beim hohen, burch welchen bes Auftreten nicht ganz verhindert wird, in ben Tritt; bb) beim für=zern, wegen bes Umherschleuderns der zerschmetterten Knochenröhre, in der Gegend des Tritts umherspript und in beiden Fällen eine der gewöhnlichen kutrothen nahekommende, doch etwas hellere Farbe hat.
- g) Schuf auf ben Stich, wenn, in die rechte Brufthoble eingebrungen, Lungenschweiß, in die linke gegangen, Berg- und Bergtammerschweiß, vor der Fahrte umbergefprigt, sich barftellt.
- h) Spit=Schug von hinten, wenn Keulenschußschweiß hinter ber Fahrte flumpenweise fich findet.

Roch eine durch vielfältige eigene Erfahrung bestätigte Beobachtung kann ich dem Leser nicht vorenthalten. Nämlich: alles, sei es mit der Augel oder mit Schrot, geschossene Haarwild wird man, wenn es nach der Berwundung anch nur einen Schritt noch zu thun vermochte und dann zusammenbrechend oder im Niederthun geendet hat, auf der Seite liegend sinden, von welcher es die tödliche Berwundung erhielt. Es sind mir sogar Fälle vorgesommen, wo zwei Schitzen von den entgegengesetzten Seiten auf ein Stück schossen. Der eine hatte es auf dem Blatt, der andere in den Flanken verwundet, und doch siel es auf die Seite des tödlichern Anschusses. 1)

§. 44. Unterhaltender ale der Anstand und sehr anwendbar an Dreten, wo das Rothwild immer Stand hat und nicht stark beschoffen wird, ift allerdings das Schleichen, auch Birschgang genannt. 2)

Indem man gegen Abend und früh, wenn es Tag wird, an den Feldsund Biesenrändern, an den jungen Gehauen, in den Borhölzern, durch welche das Wild zu wechseln pflegt, auch auf Wegen und im Holz selbst, wenn da nicht zu viel trockenes Holz und Laub liegt, vorsichtig herumgeht, redickt man so manchen andern Gegenstand, welcher eine erfreuliche Ansicht gewährt. Nur glaube man nicht, daß es so gar leicht ist, auf diese Art dem Wild Abbruch zu thun. Ueberall müssen bei dieser Gelegenheit die Augen nucherschweisen, um jedes Stück Wild eher zu sehen, als man von ihm gesehen wird.

Erblickt man an einem Ort einen hirsch ober ein Thier, so brücke man sich hinter ben ersten besten Stranch ober Baum und erspähe erst genan, ob auch in der Gegend rund umher kein Wild derselben oder anderer Unt stehe. Ift man sicher, durch keinen fremdartigen Gegenstand behindert

<sup>1)</sup> Mes in biefem Baragraph Gefagte ift auf jebe gur hohen und Mitteljagd gehörige Saarwilbmt anwenbbar. Rur bie Cau geht nie in bie Sobe, wenn fie auch von vorn gefchoffen wird. 28.

<sup>2)</sup> Gute Auffate über bie Biriche hat Graf Eberhard zu Erbach Erbach in der Jagdzeitung, 182, &. 293, 367, 430, 462, 517, 608, veröffentlicht.

Weber die auf dem Lande aufgewachsenen und im Frithjahr in den Jägerhof gebrachten, noch die hier erzogenen kommen eher zur Mente, die sie auf den ihnen beigelegten Namen hören und dem Zuruf "Derriere" und "A la meute", und überhaupt gehorchen lernen. Sind sie so weit, so koppet man jeden beim Ausstühren der Meute mit einem alten Hunde von einem andern Geschlecht als er selbst ist, die alle sich zur Ordnung und Folzsfamkeit gewöhnt haben.

Bon nun an bleiben fie mit ber Meute vereinigt.

§. 66. Soll die Meute immer in recht gutem Stande bleiben, fe wird es zuweilen nothwendig, durch Ankauf echt englischer oder französischer, vorzüglich zum Belegen bestimmter Jagdhunde frisches Blut in die Raffe zu bringen. Letztere, die französischen, waren, in frühern Zeiter wenigstens, schon in ihrem Baterlande, welches auch das der Barforcejaglist, zum Gehorsam gewöhnt und auf Hirsche vorzüglich eingejagt; ersten hingegen haben zwar in Rücksicht der Dauer sowol, als der Nafe Borzügeligen aber anfänglich auf jeder Wildfährte, besonders aber auf der der Fuchses lieber als auf der des Hirsches, weil sie in ihrer eigentlichen heismat auf Hirsche selten, auf Fichse immer Uebung haben.

Auch mag man sich in England wol nicht viel Mibe geben, sie solgsam zu machen; benn das Geschäft, sie zum Gehorsam und zur Mente zu
gewöhnen und nur auf die Hirschstährte einzujagen, fordert, da fast nie en
junger Hund dieser Art nach Deutschland gebracht wird, lange Zeit und
viele Mibe. Deshalb muß auch darauf gesehen werden, daß ein solchen Transport frischer Hunde im Friihjahr ankomme, um sie zugleich mit de
jungen Hunden auszuarbeiten. Langten sie aber erst kurz vor, oder gar er
in der Jagdzeit an, so milsen sie im erstern Fall beim Ausstühren und
Ausreiten anfänglich mit alten einheimischen Hunden gekoppelt, im letzen
aber die zur Anjagd gleichsalls gekoppelt und jedesmal nur einige berselber
mitgenommen werden.

Gleichwol kann man fich felten eber als im zweiten Jahr einigermaße auf fie verlaffen.

Ueberhaupt besteht ber Bortheil, welcher aus ber Beränberung bee Rasse entspringt, besonders darin, daß sich das den englischen Hunden eigene Feuer der Meute und ihre vortreffliche Rase den von ihnen fallenden jungen Hunden mittheilt.

§. 67. Bei der Jagd erhitzen und erkälten sich die Parforcehunde soft, und es häusen sich aus diesem und andern Gründen bei ihnen so viele Unreinigkeiten an, daß eine gewisse Anlage zur Raude, oder doch zu Austschlägen, welche in Raude übergehen können, vorauszusetzen ist.

Um nun dem Ausbruch dieser und anderer Krankheiten zuvorzukommen,

Mit fie doch gerade genug, um fich dadurch täuschen zu laffen. Nur muß wa in gehöriger Schußweite auch schußfertig sein, um fast in demselben Roment, wo man stehen bleibt, abdrücken zu können.

Sat ber Schütze noch einen Begleiter, so wird das Wilb am sichersten glauben, wenn beibe im Geben ihr Gespräch ruhig, aber nicht zu laut fortseten. In einer Entfernung von 80 — 100 Schritt bleibt dann ber eine hinter einem Baum stehen, der andere setzt feinen Weg sprechend fort, bis ber Schuß gefallen ist.

Bei der Ausübung diefer Jagdart werden freilich immer noch häufig fille fich ereignen, auf welche diese Borschriften nicht anwendbar und benchnet find. Erfindungsgeist muß dann bas hier Fehlende erseben. Uebersampt aber gewährt der Birschgang ben großen Bortheil, daß der Jäger
mit dem Stand und Bechsel bes Wildes jeder Art immer genauer bekannt,
bee Revier auch besser als bei andern Jagdbetriebsmethoben geschützt wird.

§. 45. Bährend der Brunftzeit kann der Jäger den Edelhirsch auch auf den Ruf birschen. Auf diese Jagdmethode wirkt die Nachahmung des Schreiens und Mahnens als Reiz-(Anlockungs-)mittel bezünftigend ein, indem exsahrungsmäßig in beiden Fällen der Hirsch, wenn er den Ruf vernimmt und vorher durch Zufall oder durch salschen Ruf noch micht verschüchtert worden ist, dem Schützen meist schleichend und dabei oft sichernd, nicht selten trollend, zuweilen auch in voller Flucht sich, oft nur zu sehr, zu nähern psiegt. Ist dann der Jäger bei gutem Wind zu verborgen, auch, ehe ihn der Hirsch wahrnimmt, schußfertig und, was u sein soll, ein gesibter Schütze, so wird der Moment, wo der Hirsch im zu Gesicht kommt, zum Andringen eines möglichst guten Schusses benutt werden können.

Soll eine wie die andere Methode, den Birfch zu rufen, in der Un= wendung als erfolgreich fich bewähren, fo muß man vor allem fowol den Auf des Schreiens als den des Mahnens geschickt, d. h. genau, nach= pahmen verftehen. Bur Rachahmung bes Schreilauts bedient man fich gewöhnlich eines bei ben nurnberger, auch bei vielen andern Runftdrechs= lem, unter ber Benennung Birfdruf, verfäuflichen Instrumente. wiche Beife vermittelst beffelben jener Laut hervorzubringen ift, bas kann nicht wohl vorgefchrieben, fondern muß unter ber Anleitung eines Runftefahrenen erlernt werben. Batte übrigens ber Jager eine Stimme, wie fe nach &. 4 fein muß, um vermittelst berfelben ben Schreilaut, unter ben Morderlichen Modificationen in Rüdficht der Tiefe und Bobe ber Tone, beworbringen zu können, fo burfte er, in Ermangelung jenes Inftruments, ur feine beiben Banbe vor bem Mund in bem Dage hohl zusammenlegen, bef fie benfelben faft umschließen, und bann in biefe Bohlung die ihm, ninmt im Monat Juli bas tägliche Ausreiten feinen Anfang, um fie nub bie Jagbpferbe in Athem zu feten.

Bu biefem Ende versammelt sich bas ganze zur Parforcejagd gehörige Bersonal in den kühlen Morgenstunden vor dem Jägerhof und empfänzt die ihm von den Hundewärtern zugeführte Mente. Der älteste Piqueur reitet dicht vor derselben her und seuert sie durch den oft wiederholten Beruf "Hay, Hay!" zur Nachsolge an. Born an der rechten Seite schließt sie der Director, an der linken der Oberjäger, und hinter jedem von diesen in Theil der Jägerei und der Jagdpseiser an, um die Hunde enge zusammerzuhalten. Die vordersten Reiter rufen gleichfalls "Hay, Hay!", die übrigen "A la meute!" Das Auseinanderdrängen und Durchbrechen wird, wie dem Aussihren zu Fuß, bestraft.

Dem jüngsten Jäger liegt bas Geschäft ob, zurückleibenbe Hunde pu beobachten und burch bie Worte "A la meute!" nöthigenfalls auch burch Beitschenhiebe nachzubringen.

So geht der Zug während der ersten 14 Tage langsam in einem eingeschlossenn District, oder in den Straßen der Stadt umher. Späterin
wird mit der Meute einige Tage, etwa eine Stunde weit ins Freie, in
Schritt geritten, aber jeder Ort sorgfältig vermieden, wo Wild steht obn
kurz vorher gewechselt haben könnte. Bon nun an folgen die Reitsnehm
mit den übrigen Jagdpserden der Meute.

In der Folge wechselt Trab mit Schritt ab, auch macht man längen Wege. Nach einigen Tagen wird mitunter galopirt und die schnelle Bewegung täglich vermehrt. Endlich dehnt man die Tour bis auf 1, auf wol auf 1½ Meile aus und läßt auf kurze Distanzen den Galop is Carrière übergehen. Bon dieser Zeit an schickt man einen Theil der Pfenke auf dem halben Weg voraus, um wechseln zu können.

Bei allen schnellen Bewegungen wird die Meute durch Juchen angefeuert und von Zeit zu Zeit gestoppt, d. h. dadurch aufgehalten, das ber vorreitende Piqueur, von den an den Seiten zunächstsolgenden Ikzers unterstützt, den Kopfhund deim Namen nennt und vor ihm die Beitschwenkend, nicht klatschend, "Derrière!" ruft. Sobald dieser steht, ist eleicht, alle übrigen Hunde anzuhalten. Unfolgsamkeit einzelner bestraft mas anfänglich, unter dem Namenzurufe, mit einem Beitschenhiebe; bei östem Bergehen aber steigt ein Jäger ab, hebt den Ungehorsamen bei der Ruste auf und zählt ihm einige tüchtige Hiebe auf, den Namen und das Bort "Derrière!" wiederholend.

<sup>1)</sup> Den vorderften hund nennt man ben Ropfhund, ben vordern Theil ber Meute Ropf, bet bintern Schwang. 29.

Ehnupftabad vollgepfropft ober bie Nasenlöcher burch Zusammenziehung wöglichst verengt, herauszuzwängen strebten, so hat man eine ungefähre Bordellung von dem näselnden Ton, welcher das Mahnen im allgemeinen harakteristet.

Bieht man die Nafenlöcher ober brückt man sie im Nothfall mit dem Spitssinger und Daumen möglichst gegen die Nasenwand zusammen, thut wan einen etwa fecundenlang aushaltenden Stoßseufzer auf a im Bariton, bei dessen Schluß die Nasenlöcher schnell wieder erweitert werden, so wird wan etwas dem Mahnlaut Aehnelndes hervorbringen, das durch anhaltende Uebung naturgetren werden wird. 1)

§. 46. Bum Anreiten und Anfahren gehören durchaus fchufbansbige Pferde. Das Schiefpferd und der Birschwagen sind allerdings vorsteffliche Hülfsmittel, überall, wo damit fortzukommen ift, und zu allen Zeisten dem Bild anzukommen, besonders aber dann, wenn es zu laut zum Schleichen ift, z. B. bei großer Trockenheit, beim Plattfroft, oder wenn der Schnee mit einer Eisrinde überzogen ist.

Rähert man sich bei gutem Wind reitend oder fahrend, nur gemächlich, ellenfalls burch Kreisen, läßt man die Bewegung des Pferdes von der Zeit en, zu welcher man das Wild ins Auge faßt, weder schneller noch langsemer werden, so wird auch das durch öftere Beunruhigung scheu gemachte und ftart beschoffene mehrentheils aushalten.

Erblickt ber Jäger selbiges früher, als es ihn bemerkt, so thut er am besten, gleich abzusteigen und das Pferd ober den Wagen zwischen sich und dem Wild gehen oder fahren zu lassen; im entgegengeseten Fall steige er, wo er nur irgendeinen Moment vor den Blicken desselben gesichert ist, ohne dabei anzuhalten, ab, lasse, wenn etwa noch ein Reiter bei ihm ist, diesem sein Pferd an die Hand nehmen, oder den Birschwagen neben sich hinfahren und nicht eher halten, bis er geschossen hat.

Ift ber Schütze zu Pferde allein, fo bleibe er, wenn er schiegen will, weben bem Pferde stehen und nitte allenfalls den Sattel, um die Biichse enfzulegen. 2) Besser aber ift es, wenn bas Pferd so gewöhnt ift, bag es entweder gang frei ober an einem langen Beizügel langsam fortgeht.

§. 47. Das Treiben auf Rothwild mit mehrern Jagbleuten - bas Bufchiren - ift nur bann angezeigt, wenn mehrere Schilten an

<sup>1)</sup> Einige Idger haben es mit gludlichem Erfolg versucht, ben "fcreienden hirsch" wie den "balzenden Auerhahn" anzuspringen. Natürlich tann bies nur unter Beobachtung ber allergrößten befatt und mit gutem Bind geschehen. 3ch möchte biese waidmannische, wenig bekannte Jagdent bringend jur Rachahmung empfehlen. T.

<sup>2)</sup> **Liefes Auflegen** ift durchaus nicht zu empfehlen, denn ein guter Schütz zielt frei viel sicherer als auf dem Sattel, der durch das Ein- und Ausathmen des Pferdes in sieter Bewegung ist. T.

Auf ein vom Director gegebenes Zeichen — welches in Deffan in ben Worten: "Töch, töch!" (Such', such'!) besteht — theilen sich bie vor dem Kopf ber Meute haltenben Jäger, und in bem Augenblicke jagt sie fast mit eben dem hellen Laut, als hatte sie eine hirschfährte vor sich, auf dem Zuge fort, welchen ber Jäger ober Reitfnecht mit ben Läufen gemacht hat.

Bon Zeit zu Zeit wird geftoppt, indem die Jäger dem Kopfhund zuvoreilen und wie beim Ausreiten verfahren, sowol aus den oben angegebenen Gründen, als um den Traineur, welcher nun sehr rafch reiten muß, Zeit zum Borkommen zu laffen. Bei dieser Gelegenheit ertont die Fansare Rr. 4 und abwechselnd juchen die Jäger.

Borgitglich muß man nahe bei ben Relais stoppen laffen, bamit die Pferbe gewechselt werden können. Nur von der einen Galfte ber Jäger geschieht dies auf einmal, die-andere halt fo lange die Mente auf, dis sie, von den frischberittenen abgelöst, Zeit bekommt, ein Gleiches zu thun.

Der Zeitpunkt bes Weiterjagens wird durch eben bas Zeichen wie bei ber Anjagd bestimmt.

Während die Hunde rasch und richtig auf dem Train fortjagen, muß die Iägerei nicht aufhören, sie durch Juchen und durch Blasen der Fansan "Gute Jagd" (Nr. 3) aufzumuntern.

Nothwendig ist es auch, daß der Traineur, wie es der hirsch oft thut, Retouren macht, d. h. er zieht auf oder dicht neben dem genommenen Weg ein Stück zurück, macht einen Bogen, und setzt dann seine Tour sort. Sobald die Meute, wie es gewöhnlich geschieht, die Retour überschießt, herumschwärmt und still wird, reiten die Jäger vor, rusen ihr "Hourvari!" zu und bringen sie, die Fanfare Nr. 2 blasend, wieder dahin, wo sie aufhörte zu jagen. Sobald sie die Retour aufnimmt, wird Töch, töch! gerusen, gejucht und "Gute Jago" geblasen. Nicht ohne Noth greift man treisend vor, sondern läßt die Retour völlig ausjagen; denn ersteres macht die Hunde ungewiß, letzteres aber vorsichtig und fest.

So geht die Jagd fort, bis man auf den Plat kommt, wo der Traineur die Läufe in die Höhe gezogen und sich entfernt hat. Natürlich verliert sich hier die Witterung. In dem Augenblick hört die Weute auf, lam zu sein, und bleibt nach einem kurzen Versuch, sie wiederzusinden, stehen.

Dies ift das Ende der Trainjagd, und nun wird langsam mit den hunden nach Hause gezogen.

Außer dem Nuten, welchen diese Uebung den Hunden verschafft, gewährt sie dem Zuschauer auch großes Bergnügen, vorzüglich wenn er, als Jagdliebhaber, auf den Gang der Jagd, auf die Hunde und auf die Bermithung der Jäger, die Schnelligkeit ihrer Pferde bemerkbar zu machen Acht hat und selbst rascher Reiter ist.

jo ichieße man, wenn der Fall nicht bringend oder die Grenze ganz in der Rahe ift, gar nicht. 1)

S. 48. Alles zur hohen und Mitteljagd gehörige Haarwild ift burch des Zutreiben vermittelst eines einzelnen Gehülfen gut zum Schuß pu bringen, wenn beibe, ber Schütze und ber Treiber, die Sache gehörig angreifen und sich verstehen.

Hat man im Winter bei einer Neue 2) eine Abtheilung bes Walbes rundum verspürt und in berselben einen Trupp Rothwild eingekreift, so stellt sich der Schütze in gutem Wind auf dem ihm bekannten Wechsel an. Da wo das Wild hineingezogen ist, geht der Gehülse vorsichtig der Fährte nach, bis er es ansichtig wird, und bemüht sich, ihm undemerkt so nahe als mögsich zu kommen. Ist er auch ein Jäger, so wird er oft bei dieser Gelegenkeit zum Schusse kommen; doch muß er weniger hierauf Ritcksicht nehmen, als darauf, daß er sich von der Seite heranschleiche, von welcher er es auf den Borstehenden zutreiben kann. Wird es rege und nimmt die verlangte Richtung, so folgt er immer langsam und still; wendet es sich nach einer andern Seite, so greift er in gehöriger Entsernung trällernd und pfeisend vor, sucht es erst dadurch ruhig zu machen und dann nach dem Schützen zuzuwenden. Uebereilt er sich und das Wild nicht, so wird er seinen Zweck wechrentheils erreichen.

Bu jeder andern Jahredzeit mahlt man Waldgegenden, wo das Wild gewöhnlich steht, zu dieser Jagd. Auch dann stellt sich der, welcher schießen soll, auf den Wechsel; der Gehülfe aber schleicht von der entgegengesetzen Seite in dem abzutreibenden Bezirk behutsam so lange herum, dis er etwas ins Auge faßt. Bon diesem Moment an leidet das vorher angezeigte Bersiehren keine Beränderung.

§. 49. In sehr bergigen Gegenden wendet man nicht ohne Ruten die deutschen Jagdhunde jum Derausjagen des Rothwildes an. Die Schützen stellen sich auf die Wechsel; ein Jäger löst die Hunde da, wo sie gmen Wind haben, und wirft sich auf den Wegen und unbesetzten Wechseln vor, wenn sie jagen. 3)

<sup>1)</sup> Soll und muß aber in ber Flucht gefchoffen werben, fo ziehe man mit ber Buchfe fo lange mig fort, bis man ben vorbern Theil bes Blattes auf bem Korn hat, und brude nur bann, wenn bas Bilb im Riedersprung ift. 29.

<sup>2)</sup> b. h. bei frifchgefallenem Schnee.

beobachten, und sobald sie sich expedirt haben, "A la meute" rusend, nachbringen.

Ein zurückgelassener Barter richtet mahrend ber Abwesenheit der Meute für die läufischen und tragenden Hitndinnen an, welche, wenn jene eingethen ift, fressen und ausgeführt werden.

Auch bie zum Vollzähligmachen ber Meute bestimmten jungen hunde werben allein gefüttert und kommen bann in den zur freien Bewegung eingerichteten großen Zwinger.

Jeber fängenden Hundin wird Fressen und Saufen bei ihren Jungen gereicht.

§. 64. Bur Buzucht bringe man, wenn eine gute Hündin läufich ift, solche mit einem ber vorzüglichsten Hunde, unter gehöriger Rückscht auf beiber Temperament, Bau und Alter, in einem kleinen Stalle, oder, noch besser, im Zwinger, wo sie beobachtet werden können, allein zusammen und trenne sie nicht unter brei Tagen, oder wenigstens nicht eher, bis sie drei mal sich gebunden (gehangen) haben. Dann kommt der Hund wieder zur Meute, die Hündin aber bleibt, bis die gewöhnlich neun Tage dauernde Beriode des Laufens vorüber ist, in der für sie schicklichen Gesellschaft ihresgleichen.

Die Monate Januar, Februar und März sind die besten zum Belegen. Späterhin läßt man die Hündinnen nicht gern zu, weil sie sonk zur nächsten Jagdzeit, die Jungen aber zu der des folgenden Jahres nicht brauchbar sein würden. Der Nothfall, wenn nämlich eine abgespernt, läusische Hündin traurig sich bezeigte oder das Futter versagte und deshalb der Ausbruch der Tollwuth zu besorgen wäre, macht hierbei eine Ausnahme von der Regel.

Der Zeitpunkt ber Begattung wird genau aufgezeichnet, um die Periode bes Wölfens, welche in der Regel nach nenn Wochen und zwei Tagen erfolgt, berechnen zu können. Wenn diese eintritt, bringt man die Hündin in die für sie bestimmte, immer in mäßiger Wärme zu erhaltende Stube, wolchon für ein gutes, weiches Lager in Körben oder Kasten gesorgt sein muß, und gibt wohl Acht, ob beim Geschäft des Wölsens Hülfe nöthig ist, welche dann der Hundearzt leistet.

Wehr als zwei bis drei Junge darf die Mutter nicht fängen. Da aber vorzüglich die von französischer Rasse weichlich sind und überhaupt einiger Abgang unvermeiblich ist, so dürfen die übrigen nie weggeworfen werden, sondern man nuß einige Bauerhündinnen zu Ammen in Bereitschaft halten. Damit diese ihre Dienste willig versehen, nimmt man ihnen ihre eigenen Jungen weg bis auf eins, und wäscht dieses wie die kinstigen Milchgeschwister, ehe man sie unterlegt, mit Branntwein. Nie darf die rechte Mutter mit

ämgern den Rickfänger an, und schärft auch das Wildbret, mit der linken bed nachdrückend, dis zum Brustkern auf.

Herausgenommen, bann zwischen ben Banft wie das Bwerchfell hineingegriffen, um ben Schlund zu erlangen. Run wird bas ganze Gescheibe, welches man, um es nicht zu zerreißen, in ber Gezend ber Nieren mit ber anbern Hand untergreifen muß, nach hinten zu berausgezogen, auch ber Mastbarm völlig ausgelöft.

Benn das Gescheide auf die Seite gebracht worden, nimmt man, iedech ohne ein schneidendes Werkzeug anzuwenden, das Unschlitt heraus. Rachdem vorn der Drosseltnopf abgelöst worden, geschieht ein Gleiches warden Rippen herum mit dem Zwerchsell. Danu greift man in der Gerzestemmer nach der Drossel und zieht diese nebst der ganzen Lunze auch nach hinten zu heraus. Endlich werden auch die Mehrbraten, welche nebst der Lunze dem Jäger als Fägerrecht zukommen, ausgelöst.

Benn nun der Hirfch vorn etwas gehoben worden, um den etwa zutudgebliebenen Schweiß herauszulassen, wird er an einen kühlen Ort gebracht und gut verwahrt.

Das Zerwirken fängt man beim hirsch mit bem Ausschlagen bes Gehörns an, welches in ber Regel vermittelst eines Waidmessers, auch Blatt genannt, geschehen soll. Hierauf schärft man, von vorn an, die dant längs der Brust, soweit es noch nicht geschehen ist, vollends auf. Tann trennt man drei Zoll über dem Oberrücken des rechten Laufes durch einen Einschnitt rund um denselben die Haut, setzt gerade vom Gesätter hinauf in dem Einschnitt den Nickfänger an, und schärft gerade sort die zur Mitte der Brust. Ebenso verfährt man mit dem linken Bordersund endlich mit dem rechten und sinken Hinterlauf. An den beiden letztern iharft man so auf, daß an der inwendigen Seite der Keule, unsern der Blume, der Einschnitt aushört.

Bermittelst aller bieser Einschnitte wird nun von vorn nach hinten zu die ganze Haut erst auf der rechten, dann auf der linken Seite abgelöst. Unr dann, wenn die Haut sich mit dem Daumen der rechten Hand nicht vom Bilbbret abstoßen läßt, wendet man das Messer an, führt es aber fiets flach und vorsichtig, um der Haut keinen Schaden zuzusügen.

An der Blume, welche am Zimmer, und an dem Gehör, das, vom Lopf abgelöft, an der Haut gelassen wird, sowie an einem schmalen Streif iber dem Ober- und Untermaul bleibt die Haut.

Beim nun folgenden Zerlegen bleibt die Haut unter bem Wilbbret megebreitet.

Buerft wird das rechte, bann bas linke Blatt nach feiner natürlichen

Weber die auf dem Lande aufgewachsenen und im Frühjahr in be Jägerhof gebrachten, noch die hier erzogenen kommen eher zur Mente, the fie auf den ihnen beigelegten Namen hören und dem Zuruf "Derriere" na "A la meute", und überhaupt gehorchen lernen. Sind sie so weit, so komman jeden beim Ausstühren der Meute mit einem alten Hunde von eine andern Geschlecht als er selbst ist, die alle sich zur Ordnung und Fallamkeit gewöhnt haben.

Bon nun an bleiben fie mit ber Meute vereinigt.

§. 66. Soll die Meute immer in recht gutem Stande bleiben, wird es zuweilen nothwendig, durch Ankauf echt englischer oder franzöfische vorzüglich zum Belegen bestimmter Jagdhunde frisches Blut in kaffe zu bringen. Letztere, die französischen, waren, in frühern Zeit wenigstens, schon in ihrem Baterlande, welches auch das der Barforceje ist, zum Gehorsam gewöhnt und auf Hirsche vorzüglich eingejagt; erste hingegen haben zwar in Rücksicht der Dauer sowol, als der Rase Borzüglagen aber anfänglich auf jeder Wildsährte, besonders aber auf der könchses lieber als auf der des Hirsches, weil sie in ihrer eigentlichen himat auf Hirsche selten, auf Fitchse immer Uebung haben.

Auch mag man sich in England wol nicht viel Wiihe geben, sie soll sam zu machen; benn das Geschäft, sie zum Gehorsam und zur Weute ziewöhnen und nur aus die Hirschstährte einzujagen, fordert, da fast nie ei junger Hund dieser Art nach Deutschland gebracht wird, lange Zeit mi viele Mithe. Deshalb muß auch darauf gesehen werden, daß ein solce Transport frischer Hunde im Friihjahr ansomme, um sie zugleich mit be jungen Hunden auszuarbeiten. Langten sie aber erst kurz vor, oder gar ein der Jagdzeit an, so mitsen sie im erstern Fall beim Aussichen und Ausseiten anfänglich mit alten einheimischen Hunden gekoppelt, im letten aber die zur Anjagd gleichfalls gekoppelt und jedesmal nur einige derselbe mitgenommen werden.

Gleichwol tann man fich felten eber als im zweiten Jahr einigermaßt auf fie verlaffen.

Ueberhaupt besteht der Bortheil, welcher aus der Beränderung be Rasse entspringt, besonders darin, daß sich das den englischen Hunden eigen Feuer der Meute und ihre vortreffliche Nase den von ihnen sallenden jungen Hunden mittheilt.

S. 67. Bei ber Jagd erhitzen und erkälten fich die Barforcehunde for oft, und es häufen fich aus diesem und andern Gründen bei ihnen so viele Unreinigkeiten an, daß eine gewisse Anlage zur Raude, oder doch zu Anstschlägen, welche in Raude übergehen können, vorauszuseten ist.

Um nun bem Ausbruch biefer und anderer Rrantheiten zuvorzutommen,

n einen hirschfänger trägt, solchen lüften, d. h. etwa zwei Zoll breit ber Scheide ziehen muß.

Richt nur der Jäger von Fach ist dieser Strase unterworsen, sondern der, der an der Jagd theilgenommen hat, oder beim Aufbrechen und Zertiken gegenwärtig ist.

Ob es in ältern Zeiten ernstlich mit dieser Quasistrase gemeint gewesen ar, läßt sich wol nicht bestimmen; aber Schande hat sie, selbst den älten Jagdgeseten zufolge, nie gemacht. In unsern Zeiten, wo wichtigere inge spaßhaft betrieben werden, ware es lächerlich, aus einer bloßen Cerennie Ernst machen zu wollen.

## B. Die frangofifche ober Parforcejago1) auf Ebelhiriche.

§. 52. Die Parforcejagd besteht barin, daß man einem hirsch lit einer beträchtlichen Anzahl Jagdhunde, welche weniger hnell als er sind, so lange auf der Fährte solgt, dis er durch le Flucht ermüdet, nicht mehr von der Stelle weicht, sondern ich so lange gegen die Hunde vertheidigt, dis diese ihn nieder= ichen, oder bis er von den Jägern auf eine dem Local, wo er ich stellt, angemessene Art erlegt wird.

Diefer Erklärung zufolge ist der Ansbruck Hirschhetze, welchen man untundigen so oft hört, auf diese Jagd nicht anwendbar.2) Denn man tit nur dann das Wild, wenn man dasselbe im Gesicht solcher Hunde, elche schneller als jenes sind, verfolgt, dis diese das fliehende bild einholen und festhalten.

- §. 53. Nothwendige Erforderniffe gur Barforcejagd find:
- 1. Jäger, welche fich in allem, was auf biefelbe Bezug hat, bie nothis gen Renntniffe und Geschicklichkeiten erworben haben;
- 2. ein auf Widerhalt gur Barforcejagd berechneter Cbelwildstand;
- 3. Terrain, welches fich zur Unterhaltung beffelben und zu diefer Jagdart befonders eignet;

<sup>1)</sup> Der Berfasser bekennt, daß er zwar mehrere Jahre nacheinander der Barforcejagd als Zusurer in Dessau beigewohnt, aber des großen Auswards wegen, welcher mit der Unterhaltung von rymten Pferden verbunden gewesen sein würde, dennoch nicht Gelegenheit gehabt hat, alles das kabis in findick, was der Parforcejäger von Metier wissen muß. Indessen hosst er Metier und beides dem Leicker und selbst denen, welche sich der französischen Jagd widmen wollen, durch die Mittheilung seinen ander und Stelle gemachten Beobachtungen um so eher einen Dienst zu leisten, da er das ihm eliebe aus Dösells "Jägerpraktica" zu ersehen sich bemühte. Da man sowol in Rücksich des Aussats die der Grundsätze in der nachstehenden Absandlung große Achnlichseit mit einem in Rr. 33, 4.1, 42 und 43 der Zeitung für die elegante Welt vom Jahr 1801 abgedrucken Aussats sieden zur zu haben, erklären zu stant, auß auch dieser aus seiner Feder gestossen ist ut vergriffen zu haben, erklären zu kan, auch dieser aus seiner Feder gestossen in den Met vergriffen zu haben, erklären zu kan, das auch dieser aus seiner Feder gestossen in den Metwarden Gut vergriffen zu haben, erklären zu kan, das auch dieser aus seiner Feder gestossen in den Gut vergriffen zu haben, erklären zu

<sup>7)</sup> Ebenfo wenig ber Ausbrud Rennjagb; ber Berfaffer ichlugt baber, wenn ber auslänbifche im mehr gelten foll, ben ihm paffenber fcheinenben, Ermubungsjagb, vor. 28.

nimmt im Monat Juli bas tägliche Ausreiten feinen Anfang, um fie mb

Bu biesem Ende versammelt sich das ganze zur Barforcejagd gehörig Bersonal in den kihlen Morgenstunden vor dem Jägerhof und emplome die ihm von den Hundewärtern zugeführte Mente. Der älteste Biquen reitet dicht vor derselben her und feuert sie durch den oft wiederholten Bruf "Hay, Hay!" zur Nachfolge an. Born an der rechten Seite schliest ser Director, an der linken der Oberjäger, und hinter jedem von diesen Eheil der Jägerei und der Jagdpseiser an, um die Hunde enge zusammen zuhalten. Die vordersten Reiter rusen gleichsalls "Hay, Hay!", die übrige "A la meute!" Das Auseinanderdrängen und Durchbrechen wird, wie bei Aussishen zu Kuß, bestraft.

. Dem jüngsten Jäger liegt das Gefchäft ob, zurückleibende hunde beobachten und durch die Worte "A la meute!" nöthigenfalls auch dur Beitschenhiebe nachzubringen.

So geht der Zug während der ersten 14 Tage langsam in einem eine geschlossen Diftrict, oder in den Straßen der Stadt umber. Späters wird mit der Meute einige Tage, etwa eine Stunde weit ins Freie, bechritt geritten, aber jeder Ort sorgfältig vermieden, wo Wild steht de furz vorher gewechselt haben könnte. Bon nun an folgen die Reitluck mit den übrigen Jagdpferden der Meute.

In der Folge wechselt Trab mit Schritt ab, auch macht man langen Wege. Rach einigen Tagen wird mitunter galopirt und die schnelle Be wegung täglich vermehrt. Endlich behnt man die Tour bis auf 1, wol auf  $1\frac{1}{2}$  Weile aus und läßt auf kurze Diftanzen den Galop karrière übergehen. Bon dieser Zeit an schickt man einen Theil der Pinkauf dem halben Weg voraus, um wechseln zu können.

Bei allen schnellen Bewegungen wird die Meute durch Juchen ange feuert und von Zeit zu Zeit gestoppt, d. h. dadurch aufgehalten, der vorreitende Biqueur, von den an den Seiten zunächstfolgenden Jägen unterstützt, den Kopfhund 1) beim Namen nennt und vor ihm die Beitschwenkend, nicht klatschend, "Derriere!" ruft. Sobald dieser steht, ist dleicht, alle übrigen Hunde anzuhalten. Unfolgsamkeit einzelner bestraft me anfänglich, unter dem Namenzuruse, mit einem Beitschenhiebe; bei östem Bergehen aber steigt ein Jäger ab, hebt den Ungehorsamen bei der Rustauf und zählt ihm einige tüchtige Hiebe auf, den Namen und das Bert "Derriere!" wiederholend.

<sup>1)</sup> Den vorderften hund nennt man den Ropfhund, den vordern Theil der Meute Ropf, bill bintern Schwang. 25.

patbar fein, feinem Beruf treu, unverbroffen und mit Leidenschaft Genüge pu leiften.

§. 55. Um die im vorigen Paragraph unter B) angegebenen Fertigkeiten zu erlangen, muß sich der junge Jäger nicht nur mit allem, was schon trüher über das Entstehen und den Bau des Gehörns gesagt worden, sons bern auch mit dem richtigen Ansprechen des Edelwildes praktisch bekannt zu machen suchen. Beim letztern wird ihm die Arbeit mit dem Leithund unter Auleitung eines sachverständigen Principals sehr wesenklichen Ruten schaffen.

Bum Erlangen der Hirscherkenntniß nach der Auszeichnung am Geweih und nach dem Körperban gibt es kein sichereres Mittel als tägliche Beobsachung und Anschauung mehrerer Hirsche und damit verbundene Ausmerksamkeit auf die abweichende Stellung der Gehörne im ganzen und der einselnen Theile derselben, der Enden. An gut und zweckmäßig unterhaltenen Binterfütterungen in sindet man hierzu die beste Gelegenheit. Durch vielsährige Uebung hat der verstorbene Director der Parforcejagd in Dessau, der Forstmeister Krüger, es so weit gebracht, daß er viele der stärtern dirsche selbst dann erkannte, wenn sie das Gehörn abgeworfen hatten.

Um von der Zahl der Standhirsche unterrichtet zu sein, wird an jeder Fütterung eine Liste darüber aufgenommen; und damit es an einem Hülfsnittel nicht sehle, in derselben einen Hirsch von dem andern zu unterscheiden,
rhält jeder, sobald er am Gehörn sich auszuzeichnen ansängt, einen besonbern Namen und heißt dann Namenhirsch. Außer dem Namen wird
bas Alter, nach der im folgenden Baragraph anzuzeigenden Art auzusprechen,
die Zahl der Enden auf jeder Stange, auch wo möglich die Auszeichnung
in irgendeinem Theil des Geweihes in der Liste aufgeführt.

Da diese Auszeichnung dem hirsch bei jedem nachmaligen Aufsetzen eigen bleibt, und da es wol nicht leicht zwei hirsche gibt, welche ein ganz gleich gebautes und gestelltes Gehörn trügen, so erkennt man den einmal denamten an dem bekannten ausgezeichneten Theil wieder und trägt, wenn er im Sommer völlig vereckt hat, die Ab- oder Zunahme der Enden, und wenn im letztern Fall ein neues Unterscheidungszeichen sichtbar würde, auch dieses in der Liste ein.

<sup>1)</sup> In Deffau ftanden an jeder der beiden Hitterungen 70, 80 und mehrere hirsche. hatten fie fich, mu andere Aesung zu suchen, dabon entfernt, so konnte fie der Säger mit dem Pferd gemächlich ber weiben. hatte er dann heu auf die Rausen gestedt und hafer oder Eicheln in Leinen haufsten auf dem Erdboden herumgestreut, so kamen sie, dem wiederholten Ruse, "Komm hirsch!" zus soge, heran und waren so ruhig bei der Aesung, daß der ihnen bekannte Jäger unter denselben herumstiten, auch zuwellen einige mit den händen berühren konnte. Dies Schauspiel, an welchem mehrere Zusischen ganz in der Rühe theilnehmen durften, gewährte sedem Jagdliebhaber ein hohes Bergnügen. W. Roch zahmer waren bis 1848 die im Prater bei Wien gehaltenen hirsche. Einzelne von diesen misten sich zuweilen unter die Gifte in den Praterschlitten, und einer von ihnen besuchte einigemal die Jägerzeil, die belebteste Etraße der an den Brater stoßenden Borstadt Leopoldstadt. T.

# Sie könnte etwa nach folgendem Schema eingerichtet werden:

Lifte ber Ramenhirsche im Jahre 1860.

| Rame.          | Stärfe<br>und<br>Endenzahl.                              | Enbenzahl<br>auf<br>der rechten<br>Stange. | Endenzahl<br>auf<br>der linken<br>Stange. | Auszeichnung.                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Der Fromme. | Bom britten<br>Kopf jagbbar,<br>an ungerade 16<br>Enden. | 8                                          | 7                                         | Die Krone ber linten Stange hat hinten eine Duergabel, beren langftes auswärtsflebendes Ende icharf nach unten ju gebogen ift.    |
| 2. Subertus.   | Bom vierten<br>Kopf, an ge-<br>rade 12 Enden.            | 6                                          | 6                                         | Lange Augeniproffen; bie<br>an ber rechten Stange<br>wendet fich nach außen und<br>ift an ber Ede fcharf ober-<br>wärts gefrummt. |

u. s. w.

#### Abanderung ber Lifte im Jahre 1861.

| 1. Der Fromme. | Bom vierten<br>Kopf jagdbar,<br>an gerade 14<br>Enden. | 7<br>benn er hat<br>auf diefer<br>Stange zu-<br>rückgefett. | 7 . | Bie im vorigen Jahre.                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Subertus.   | Schlecht jagdbar, an gerade<br>14 Enben.               | 7                                                           | 7   | Bie im vorigen Jahre, und ift an ber Krone ber linken Stange burch bas neuentstandene Ende eine Seitengabel, beren vorberes Ende einwärts gerbogen ift, zum Borschein gekommen. |
| •              |                                                        | u. s. w.                                                    |     |                                                                                                                                                                                 |

§. 56. Bom britten Lebensjahre bes hirsches an weicht bei ber Parforcejagb bas Ansprechen besselben ganz von dem bei ber deutschen üblichen ab. Denn, sobalb er bann bas zweite Gehörn aufsett, sagt man: er ist ein Dirsch vom zweiten Ropf, im vierten Jahre wird er ein Dirsch vom britten, im fünften vom vierten Ropf. Wenn er im folgenden sechsten Jahre zum fünften mal fein Gehörn erneuert, wird er schlecht-jagbbar; wa nächften fiebenten Jahre jagdbar, im achten vom zweiten Ropf jagdbar, im neunten vom dritten Ropf jagdbar, u. f. w.

Bei diefer Methode anzusprechen kommt nie die Zahl der Enden in Betracht. Kennt der Jäger, wie er soll, seine Standhirsche, so ist sie unstreitig sicherer und bestimmter als die bei der deutschen Jagd eingeführte, dei Bechselhirschen aber allerdings weniger bestimmt als bei dieser; benn wenn der deutsche Jäger zwar jeden Hirsch, der der Fährte nach über zwöls Enden tragen kann, als jagdbar angibt, so sügt er doch allemal, insosern er den hirsch gesehen hat, die Zahl derselben bei; der französsische hingegen achtet nur auf die Stärke und Perlbesetzung der Stangen und Rosen, und zugleich darauf, ob die letztern dicht auf dem Rosenstode stehen oder nicht. Diernach spricht er muthmaßlich das Alter an, welches alles sich aber aus der Fährte noch viel weniger bestimmt angeben lästt. Auch hierbei ist der deutsche Jäger bester daran; denn ob der Hirsch nach seiner Ansprache jagdbar in, muß er schon dem Schritte nach beurtheilen können.

- §. 57. Daß das Ebelwild in solchen Revieren, wo alle Jahre Varforcejagd stattsinden soll, sehr stark sein mitse, ergibt sich schon daraus, daß vom August dis zum November, um Hunde und Pferde in Athem zu erhalten, wöchentlich dreimal gejagt wird, und daß dadurch jährlich 36 dis 40 Hirsche, oder wenn man, wie billig, einige Fehljagden voraussetzt, doch 30 dis 34 in Abgang kommen. Da nun unter diesen Umständen höchstens nur ein oder zwei Feisthirsche für die herrschaftliche Tasel gebirscht, von den gejagten Hirschen vor und zu Ansang der Brunstzeit nur der Zimmer, ipäterhin aber gar nichts für dieselbe benutzt werden kann, und also sit die Küche blos Alt= und Schmalthiere geschossen werden: so läßt sich leicht der Schluß ziehen, daß wenigstens 300 Stild Wild, Schmalthiere und Spießer ersorderlich sind, um die Küchenconsumtion zu bestreiten und den Hirchstand, welcher doch aus nicht weniger als 150 Stild bestehen kann, vollzählig zu erhalten.
- §. 58. Borzüglich eignen sich zur Parforcejagd ebene Reviere, beren nicht zu fehr zusammenhängende Holzmarken durch Wiesen und Lehben unterbrochen und begrenzt sind. Diese Holzmarken, vorzüglich aber große Radelholzwaldungen, mitsen mit schnurgeraden, sich kreuzenden, immer von überhangenden Aesten gereinigten und planirten Wegen und Wilbsuhren in mäßigen Entfernungen durchschnitten sein, um die Beobachtung des hirsches und der Jagd im ganzen zu erleichtern.

Jeber Eingang berselben, jebe mit Canb befahrene Briide und jebe Luchsfahrt, welche über Graben führt, jeber Ort, wo ein Fluß ober stilles Baser ohne Gesahr mit dem Pferde passirt werden kann, ist mit starken, mf Stangen gestedten Strohwischen, und der Weg im Wasser auf beiden

Seiten mit eingestedten Stäben, jeder Fuche und Dachebau und jedes nicht ganz in die Augen fallende Loch mit breiten weißen Ringen an den umstehenden Bäumen, und, wo diese fehlen, durch eingegrabene roth ober schwarz geringelte Säulen zu bezeichnen.

Sind die Flüffe zu tief und reißend, oder ift der Grund in benselben zu unsicher, so werden während der Jagd auf den gewöhnlichen Wechseln kleine, mit Fischern besetzte Fähren oder doch Kähne angestellt, um einige Jäger sogleich übersetzen zu können. Pflicht und Menschlichkeit gebieten alle diese Maßregeln, um den Jäger bei einer blogen Vergnitgungesache der Lebensgefahr so wenig als möglich auszusetzen.

Es ist mir nicht unbekannt, daß es sonst möglich gemacht wurde, in bergigen, selbst felsigen Gegenden die Parforcejagd zu betreiben; aber gewiß nie ist sie da so regelmäßig gegangen und mit so vielen Annehmlichkeiten sitr den Zuschauer verbunden gewesen, wie in Dessau, wo alle obenangeführten Localverhältnisse und Einrichtungen stattsinden.

§. 59. Hat bas Jagdpferd die obenangefithrten Eigenschaften, unt ist es nicht zu hitzigen Temperaments — benn selbst das saule wird bei der Barforcejagd lebhaft —, so ist es ganz gleich, von welcher Rasse es herstammt. Reines sollte unter fünf Jahre alt sein, wenn es zur Jagd gesbraucht wird.

Ein Jagdpferd muß zwar nie hartmäulig fein, aber boch immer fest am Bügel stehen; benn ware es zu empfindlich im Maule, so würde es schnelle, gewaltsame Bendungen nicht ruhig ertragen.

Immer, befonders einen Monat vor und während der Jagdzeit, nuß es reichlich mit hafer oder hadfel, aber nur höchstens mit feche Pfund heu täglich gefüttert werden; denn es soll Kräfte und Athem haben, aber nie fett sein. Bei übermäßiger Anstrengung wird man wohl thun, es mit Gerstenschrotfaufen zu unterstützen.

Im Frühjahr ist ihm vierwöchentliche Grasung ohne trockenes Futter sehr dienlich. Dem steifgerittenen kann man vorher mit einem Fontancll aus der Brust zu hülfe kommen. Im Sommer und selbst in der Jagdzeit, nur die Jagdtage ausgenommen, hat das kalte Flußbad, und nach harten Jagden das Frottiren und Waschen der Blätter und Füße mit warmem Bein oder Branntweinspülich großen Ruten. Nie darf ein Jagdpserd warm in den Stall kommen, und nicht eher Futter und noch weniger Sausen erhalten, bis es innerlich und äußerlich völlig abgekühlt ist. In dieser Beziehung müffen die Stalleute unter strenger Aufsicht stehen.

Der Jäger tann und barf, fobalb er absteigt, nichts mehr mit dem Pferbe zu thun haben; aber immer wird er doch, um fein felbst willen, ben Stallfnecht, welcher es wartet, beobachten, und wenn er Fchler

kemerkt, sie dem Stallvorgesetzten anzeigen. Der Director muß über fünf, ihm ein für allemal zugetheilte Pferde in allem, was den Dienst betrifft, disponiren können; über ebenso viel der Oberjäger und die zwei Borsinchen. Bon diesen reiten die genaunten Personen bei der Jagd ein Bierd zum Borsuchen und Lanciren, eins zur Anjagd und zwei kommen auf Relais.

Jeder der übrigen Jäger hat vier Pferde; eins davon wird zum Lanciren und zur Anjagd geritten und zwei gehen auf Relais. Ein Pferd bleibt bei allen übercomplet und zu Hause.

Auch außer der Jagdzeit darf und muß der Jäger seine Pferde gebrauchen, aber ohne Noth nicht über die Futterzeit ausbleiben. Jeder Jagdpfeifer erhielt in Dessau nur ein Pferd.

Rit Recht forbert man von jedem, der bei der Parforcejagd Dienste thut, daß er ein guter Reiter sei. Sobald die jungen Pferde in der Bahn nur so weit gebracht sind, daß sie den Reiter tragen und einigermaßen den Zaum annehmen, muß daher der Jäger das sihm zugetheilte selbst, erst unter den Augen des Bereiters und nachher im Freien allein, behandeln lönnen und dürfen.

Bersteht er die Runst, es mit dem Border- und Hintertheile im Gleichsgewicht zu erhalten, oder die schwächere Partie zu schonen; vermeidet er, so wiel er kann, heftige Paraden und gewaltsames Herumwersen; weiß er die Kräfte desselben für den Nothsall zu sparen: so ist es kann zu glauben, wie lange es Dienste thun kann. Es sind mir Fälle in Dessau befannt, daß einige Pferde zwölf, dreizehn, mehrere sieben, acht Jahre ausgehalten haben. Und gewiß, der Bortheil ist sehr groß, zur Jagd gewöhnte Pferde zu reiten! Deshalb wird auch der bedachtsame Jüger sein Pferd, um eines lienen Fehlers willen, nicht abgeben und für untauglich erklären.

§. 60. Die Meute kann aus Jagbhunden, entweder von englischer oder französischer Rasse zusammengesetzt sein. In Dessau besteht sie gewöhnlich us 80 bis 90 von der ersten Art.

Je starkzähliger sie ist, besto voller und helltonender ist auch der Laut; ben kein Parforcehund soll stumm jagen. Ist sie aber auch geringzähliger, so geht gerade beshalb die Jagd oft am besten, weil die Hunde leichter zu übersehen und zusammenzuhalten sind.

Rie barf eine Birfchmeute auf irgenbeine andere Wilbart, und nicht einmal auf Thiere jagen.

§. 61. Die Unterhaltung und Behandlung ber Meute fordert große Aufmerkamteit, nicht allein von seiten ber Jager, sondern auch ber Barter. Deshalb muß bei Ginrichtung bes Jagerhofe — so wird ber zur Aufbewah= rung ber hunde bestimmte Ort genannt — barauf Bebacht genommen werden,

im Gehorfam gehalten und lernen auf weniger warmen, felbst talten Fahrten jagen. Auch hier muß in ber Rabe ber Relais gestoppt werben.

Wenn nach dem Stoppen beim Beiterjagen die Meute gleich auf der Führte eifrig fortgeht, wird ihr durch Juchen Recht gegeben und "Gute Jagd" geblasen (vgl. Nr. 3). Es konn nicht fehlen, daß die Hunde, borzüglich junge, bei einer Retour oder einem Wiedergange die Fährte übersschießen. Sobald der Jäger eins oder das andere wahrnimmt, oder die Führte sindet, reitet er an die Hunde heran, bringt sie durch den Zuruf "Hourvari, hourvari" und durch Blasen der Fausare Nr. 2 wieder aufs Rechte (auf die rechte Fährte) und feuert sie durch Juchen, "Töch, töch!": Rusen und "Gute Jagd"=Blasen zum eifrigen Jagen.

Nicht felten ereignet sich auch zu Anfang ber Jagdzeit ber Fall, daß junge Hunde, welchen auch zuweilen die ganze Meute folgt, Change annehmen. Auch geht wol ein Theil ber Meute mit dem rechten hirsch fort, während ein anderer ber Change folgt.

Dies ist der einzige Zeitpunkt, wo die Jäger, welche dem Falschen folgen, die Beitsche zum Klatschen brauchen und nicht eher ruben dürsen, bis sie die falschjagenden Hunde gestoppt, abgenommen und unter dem Zuruf "Hay, hay!" wieder, wenn es ein Theil der Weute war, zu dem rechtjagenden, war sie es aber ganz, dahin gebracht haben, wo sie vom Jagdshirsch abging. Dann geht die Jagd wie zuvor fort.

Ist aber die Fährte vor dem Wiederfinden zu kalt geworden, oder treten andere Umstände ein, welche machen, daß die Hunde nicht weiter jagen, so muß die Weute abgenommen, von da an, wo man den Hirsch zuletzt sah, wie vor dem Anlegen lancirt und da wieder angelegt werden, wo man ihn findet und allein hat.

Wenn sich die Meute getheilt hat, so werden die Hunde, welche auf ber rechten Fährte jagen, oft gestoppt, bis die übrigen wieder, wie oben gesagt, dazu gebracht worden.

Geht der Hirfch mährend der Jagd durch einen Fluß, welches durch den Zuruf "Il dat l'eau!" und durch die "Baffer-Fanfare" (Nr. 7) bezeichnet wird, oder sonst durch ein tiefes Gewässer, das nicht mit dem Pserd zu passiren ist, so muß der Jäger, welcher ihn auf der andern Seite austeigen sieht, den Ort, wo dieses geschieht, genau merken. Wo möglich, stoppt man am diesseitigen Ufer, hebt einige zuverlässige Hunde aus, und läßt sie nebst ein paar Jägern — welche, wenn eine Fähre in der Nähe ist, ihre Pferde mitnehmen, wenn aber blos ein Kahn gegenwärtig ist, auf der andern Seite zu Fuß solgen müssen — sobald als nöglich übersetzen.

Auf ber Ausstiegsfährte werden bann bie übergeseten hunde angelegt und jagen bort fo lange fort, bis ber hirsch wieder burchs Baffer gurudtommt.

§. 63. Die beste Fütterung besteht aus Haferschrot, altbadenem Brot, aus halb Roggen=, halb Gerstenmehl, und Schöpfen= ober Rind= bich, aus halb Roggen=, halb Gerstenmehl, und Schöpfen= ober Rind= bich, aus halb Roggen=, halb Gerstenmehl, und Schöpfen= ober Rind= bich - nöthige Schrot und Brot wird jedes in ein besonderes, mit cinem Deckel versehenes Faß gethan, das gehackte Fleisch nebst den zer= inlagenen Knochen aber mit Wasser in einem Ressel geraume Zeit tilchtig geocht. Dann schöpft man die Brühe ab, verdünnt sie mit siedendem Wasser, siest soviel davon auf das Schrot, als nöthig ist, unter beständigem Rühren in breiartige Wasse daraus zu machen, und deckt den Kübel zu. Hierauf iest man im Ressel wieder Wasser zu, läßt das Fleisch damit so lange kochen, ist es völlig weich ist, gießt nun die zweite Brühe auf das Brot und deckt und dieses Faß zu.

Benn nun Schrot und Brot hinlänglich burchbrüht und aufgequellt sind, werden sie nebst dem Fleische in die im Fütterungszwinger befindlichen Tröge gehan, dort gut gemengt, Fleisch und Brot klein gezupft und gedrückt, und jeder Trog mit einer dünnen Bretdecke so lange belegt, die das Gauze die pun Lauwarmen verkihlt ist.

Sobald sämmtliche Jäger und Wärter, mit Hetzpeitschen versehen, zur kütterung beisammen sind, öffnet ein Wärter die Thitre des Stalles, in bedehem die Weute liegt. Bor derselben halten die Jäger solche unter dem kurif "Derriere!" durch Beitschenschen zuritch, dis die itdrigen Wärter die Decken von den Trögen gehoben haben. Dann treten die Jäger aussimmer und geben durch "Soupez, soupez!" das Zeichen zum sehr bald bembigten Schmause.

Nach eingenommener Mahlzeit barf mäßige Bewegung nicht fehlen; dechalb, und um zu bemerken, ob einem ober bem andern Hunde etwas pelloken fei, um zugleich auch alle im Gehorfam zu erhalten und jeden wielnen dem Namen und der Abzeichnung nach kennen zu lernen, wird die Meute etwa eine halbe Stunde aus dem Stalle und dann wieder zurückspführt.

Beim Ausstihren geht ein Wärter vor berfelben, die Jäger schließen in den Seiten an, und zwei Wärter beschließen den Zug. Alle Hunde miffen bicht gedrängt gehen und keiner darf auf der Seite oder vorn herauskuchen. Der bloße Bersuch wird vorn unter dem Zuruf "Derriere", an den Seiten unter dem "A la meute", mit Beitschenhieben bestraft. Die aber, welche, um sich zu lösen, zurückleiben, muß einer der hintersten Wärter

<sup>1)</sup> And die neuerfundene, überall so geruhmte Knochenbrühe wurde wenigstens zur Abwechselung Rupen angewendet werden können.

In beiben Fällen juchen die versammelten Jäger und blasen im ersten die Fanfare "La vue", im letten aber die Wasser-Fansare so lange, bis die Herrschaft heran ist.

Um bas Land-Halali (ben wirklichen Fang) zu befördern und um zu vermeiben, daß der nun zur Buth gereizte hirfch nicht zu viele hunde, oder gar Menschen und Pferde, durch Spießen mit dem Geweih beschäbige, steigen zwei Jäger vom Pferde, legen ihr Horn ab, schleichen sich, während die übrigen reitend vorn den hirsch beschäftigen, von Bäumen oder Stränchern gedeckt, mit Borsicht hinten heran und schlagen ihm die Dessen bie starten Sehnen über dem Anie der Hinterläuse) mit einem scharfen hirschstänger ab, wositr ihnen gewöhnlich sünf Thaler geschenkt werden. Sogleich bemerken die Hunde das Hintenniederstürzen des hirsches, fallen über ihn her und ziehen ihn nieder. Nun eilt man, ihn beim Gehörn zu sassen der Kerrschaft Bergünstigung dazu ertheilt, ihm ben Fang gibt.

Dies geschieht, indem die Spite des hirschfängers durch die linke Brufthöhle bis ins Berg gestoßen wird. Dieser Moment wird durch den Ausruf "Halali!" und durch die Fanfare Nr. 8 bezeichnet.

Geht ber hirfch beim Ende ber Jagb ins Wasser, so schießt ihn der herr entweder auf den Kopf, oder die in der Nähe befindlichen Kähne eilen heran, nehmen einen Jäger auf, fahren, wenn die Mente den hirsch nicht untertaucht, an ihn heran, werfen ihm einen Haken ans Gehörn und drücken ihn unters Wasser, wo er augenblicklich endet. Auch diesen Schluß der Jagd zeigt der Ausruf "Halali!" und die Hasseli-Fanfare an. 1)

Sobalb beides erschallt, ift es Sitte, daß jeder Jäger und Jagdtheilnehmer feinen Birfchfänger lüftet und ben Handschuh von ber rechten Band abzieht.

Der im Wasser gefangene hirsch wird gleich ans Land gebracht und erhält bann von einem Jäger ben Fang.

§. 76. Nun folgt die Curée, d. h. der hirfch wird auf der Stelle zerwirkt. Hierbei verfährt man wie bei der deutschen Jagd, außer daß zuerst alle vier Läuse im Gelenk ilber dem Geäfter abgelöst werden; die Haut aber bleibt dis zum Aniegelenk daran, wird dann getheilt, aufgeschlitzt und durchschlungen. Den ganzen Kopf nebst dem Geweih löst man gleichsalls ab. Der Zimmer kommt zur herrschaftlichen Küche, der Aufbruch aber und das bessere Wildbret wird an die Jägerei vertheilt. Alles übrige, selbst

<sup>1)</sup> Kann man ben Berfall bes Baidwerts beffer charatterifiren als burch Fafanen-Salali-Fanfaren?

**c Amme in einer Kan**ımer liegen, diese und das Lager muß immer reinlich n, auch die rechte oder Pflegemutter nebst den Jungen soviel möglich von pezieser freigehalten werden, gutes Futter und frisches Sausen bekommen d von Zeit zu Zeit einige Bewegung im Zwinger haben.

§. 65. Wenn die jungen Hunde vier dis fünf Wochen alt sind, gibt nihnen, während die Mutter abwesend ist, etwas lauwarme Milch, mit m, aus Mittelmehl gebackenen, gekritmeltem Brote vermischt, zu fressen; r nie darf dies beihülsliche Nahrungsmittel so lange stehen, daß es sauer ten könnte. Sobald die Jungen Futter annehmen, entsernt man die Alte ihnen und bringt sie wurfweise!) in vier Fuß lange und breite und die hohe, täglich mit frischem Stroh oder Heu auszussütternde Kasten, die man gern in die Stube der Pundewärter setzt, damit sie immer unter sicht sind; denn dies ist der Zeitpunkt, wo junge Jagdhunde sorgfältig legt, reinlich gehalten und besonders genau beobachtet werden miissen, lie oft am Durchsall und an andern Uebeln leiden, die, ohne augenstiche Anwendung zweckmäßiger, vom Hundearzt verordneter Heilmittel, immer töbliche Folgen haben.

Rach und nach entwöhnt man sie von der oben angezeigten Fütterung erset diese durch Fleischbrühe, welche auf Brot gegossen und mit etwas würselig geschnittenem Fleische vermengt wird. Das ausgeweichte Brot rückt man völlig.

Richt immer dürfen sie im Kasten liegen, sondern müssen oft aus dem= m auf die Erde, bei schönen Tagen aber an die freie Lust gebracht wer= , damit sie sich Bewegung und Zeitvertreib machen können.

Bis zur achten Woche besteht das Saufen in frischer Milch, nachher Dumen sie oft frisches Wasser.

Am besten ist es, wenn sie in einem Alter von drei Wonaten aufs derlegt und bis sie ein Jahr und etwas darüber alt sind, in völliger theit bei gutem Futter dort erzogen werden können; aber nie dürsen sie besperrt sein, an der Kette liegen, oder gar Schläge bekommen.

Bon Zeit zu Zeit muß sie ein Jäger ober ber Hundearzt befuchen, um bon ihrer gehörigen Pflege perfonlich zu überzeugen.

Erlauben besondere Berhältnisse diese Erziehungsart nicht, so bringt nalle drei Monate alt gewordene Hunde zusammen in einen besondern all, füttert sie auf eben die Art wie die Meute, und sorgt nun dafür, sie in einem geräumigen Zwinger immer frisches Wasser und viel Beung haben.

<sup>1)</sup> Alle bon einer Bunbin auf einmal gewölfte Junge begreift man unter bem Ausbrud Burf. 28.

und weil z. B. ein gelbes Jadchen schon von weitem in die Augen fällt, wenn man abgekommen ift, ober wenn ein Jager burch einen unglücklichen Sturz Schaben genommen hatte. 1)

Lange, bicht anliegende Stolpenftiefeln und große Stolpenhandschuhe haben ihren Ruten badurch, daß beim Durchreiten durch einen Strauch oder ein Dickicht die Aeste sich nicht so leicht hineinbrangen.

§. 79. hier mögen zum Schluß noch einige Bemerkungen ftattfinden, bie vorzüglich für diejenigen von Ruten sein können, welche als Liebhaber einer Barforcejagb beiwohnen wollen.

Nur ruhige, gewandte, bauerhafte und schnelle Pferde find bazu anwendbar; gar nicht zu bulben solche, bie nach Hunden schlagen.

Wer auch dem Lanciren beiwohnen will, muß, wenn er eigene Pferde reitet, wenigstens drei haben, um Relais stellen zu können. Mit zwei guten Miethpferden hingegen kann der, welcher sie nur einigermaßen zu schonen weiß, alles beobachten. Wer noch gar nicht mit der Jagd oder in dem Forst, wo gejagt wird, Bescheid weiß, that wohl, an einen Jäger oder an einen andern erfahrenen Theilnehmer sich anzuschließen.

Wer nicht gern fehr scharf reiten will, bleibe bei ben Jagdpfeifern, welche ihre Pferde schonen und doch, solange die Jagd nicht zu weit und zu rasch fortgeht, bei jedem Stoppen sein milfen. Oft sieht man bei ihnen mehr als bei ben Jägern.

Es ist nicht gut, wenn zu viele Reiter einem Führer folgen: theils weil, wenn der hirfch über den Weg gegangen ist, welchen sie nehmen, die Fährte und die Witterung für die Meute verloren geht, theils weil man nicht immer hören kann, wohin sich die Jagd wendet, und endlich, weil, befonders kurz vor dem Halali, der hirsch bose ist und man, in einen Halali, der hirsch bose ist und man, in einen Halali, der hirfch bose ist und man, in einen Halali, der hirfch bose ist und man, in einen Halali, der hirfch bose ist und man, in einen han, eine keiter annehmend, gefahren kommt, nicht schnell genug ausweichen kann.

Man hüte sich, beim Anblid eines Hirsches, Tasaut! zu rufen und zu juchen, wenn man den Jagdhirsch nicht ganz bestimmt erkennt. Wer hierin nicht fest ist und sein kann, schweige, wenn er die Jagd nicht verderben will. Nie klatsche man mit der Beitsche, wenn man nicht zuverlässig weiß, daß die Hunde falsch jagen; benn badurch werden sie völlig irre.

Endlich hüte man sich, über die Fahrte bes Jagdhirsches zu reiten, bis die Meute voraus ift.

Bu schnelles Reiten ohne Zwed macht, daß man bei jeder Retour bes Siriches oft weiter zurückeilen muß, als man mit aller Anftrengung vor-

<sup>1)</sup> Bei ben Parforcejagben in Deutschland wird fast allgemein die bei ber nämlichen Gelegenheit in England übliche Jagobileibung gebraucht. T.

n man wohl, der ganzen Meute im Mai oder Juni eine Reinigungscur ucken zu lassen. Zuvörberst gibt man ihr nachstehendes Abführungsmittel: Es werden jo viele Schafe geschlachtet, bag auf 18-20 Bunbe eins Alles Fleisch, felbst die vorher gereinigten Ralbaunen, bas wollige 🖪 und die Knochen läßt man klein hacken und in einem Ressel lange und Die Brube wird bann auf bas Schrot und Brot gegoffen, t tochen. **des, wenn es** eine Weile gestanden hat, in die Futtertröge gethan und **blich alles** aus dem Keffel bazu gemischt. Wenn diese Suppe noch heiß rührt man auf 100 hunde 12 Pfund Butter, 5 Pfund fleingestogenen wefel, 6 Bfund Lorbern und 2 Pfund Alaun hinein. Nachdem alles ge= ig verfühlt ift, erhält es die Meute zum Morgenfutter. Am britten n darauf läßt man allen, ober boch den Hunden, bei welchen sich beson= R Mertmale von Schärfe äußern, am Halfe Aber.

Dann gibt man ihnen wieder drei Tage Zeit zur Erholung, um fol-Se Salbe anwenden zu können.

Man nimmt auf 100 Bunbe:

67 Pfund Leinöl,

8 = Essia,

101/2 = Schwefel,

41/2 = Rupfermaffer,

4 = Gallus,

11/3 = Lorbern.

Benn das Leinbl in einem Kesselle siber dem Feuer stehen; dann den big hinzu und läßt beides eine Weile über dem Feuer stehen; dann den die übrigen Species klein gestoßen hinzugemischt. Unter beständigem bern muß nun die ganze Masse iber gelindem Feuer, ohne überzuspien, recht gut durchsochen. Nachdem sie bis zu dem Grade von Wärme kühlt ist, daß man den Finger hineinhalten kann, ohne sich zu verbrennen, sicht man die Hunde über und über damit, jedoch so, daß nichts in die gen kommt, und thut jeden, sobald er geschmiert ist, in einen engen, mit Stroh ausgestreuten Stall, wo die ganze Meute fünf Tage beismen liegen bleibt, auch da gesüttert und immer mit frischem Wasser verstet wird. Von nun an läßt man täglich seisstreuen.

Benn sechs Tage verflossen sind, können die Hunde bei schönem warmen better im Zwinger gefüttert werden und so lange umherlaufen, bis der ball gereinigt und mit neuer Streu versehen worden ist.

Rach Berlauf von 14 Tagen werden sie fämmtlich mit Seife und war-Em Baffer gewaschen, und hiermit ist die Cur vollendet.

§. 68. Wenn alle jungen ober zugefauften Hunde im Zwinger, beim beim Ausführen zum unverbrüchlichsten Gehorsam gewöhnt sind,

Hourvari. 

Rie, weder beim Ausreiten, noch bei der Jagd, darf die Rente gestoppt werden, wenn auch nur ein einziger hund vorme ift.

Das Stoppen geschieht, theils um ben Schwanz nachzubringen, wobei im Jäger ein paar Jagdpseiser helsen, theils um ber Meute und den Friden Erholung zu verschaffen. Auch ist es deshalb nothwendig, weil durch das übermäßige Feuer der Hunde gemildert wird, und weil in der bige der regelmäßige Gang der Jagd von dem Beisammenbleiben der Rente vorzüglich abhängt.

Bährend der letzten halben Stunde des Nachhausewegs reitet man nur fritt, um Pferde und Hunde verkühlen zu lassen. Das Galopiren dars wer an einem Tage zu oft, noch an zu vielen hintereinander wiederholt werden, weil sonst die Weute wegen der Ermüdung und weil sie gewahr ud, daß sie sich ohne Zweck anstrengt, schwer fortzubringen ist.

S. 69. Bur fernern Uebung der Hunde und um beobachten zu können, elde unter ihnen die schnellsten, folgsamsten und zuverlässigsteh sind, wird sichrich, ungefähr in der Witte des August, binnen drei Tagen zweimal sainirt oder Train gejagt.

Bu diefem Ende werden für jeden Jäger auf einen großen freien, oder in nur mit lichtem Holz bestandenen District des Reviers, wo gewöhnlich in Edelwild steht oder wechselt, zwei Relaispferde vorausgeschickt, und jedes Edais so gestellt, daß eins nicht viel weiter laufen darf als das andere.

Mit den Relais zugleich geht ein gut berittener, hinlänglich unterrich= ter Jäger oder Reitfnecht ab, welcher alle vier über dem Oberrücken abtifte, einige Stunden in warmes Wasser eingeweichte Läuse eines einige tage früher exlegten Hirsches, an einer langen Leine besestigt, bei sich führt.

Diese Läufe läßt er, wenn die Jäger, welche von nun an das Barforces en führen, mit der Meute bis auf 800 oder 1000 Schritt an den zur magd bestimmten Ort heran sind, fallen, bezeichnet den Platz, wo es schehen ist, mit einem Bruche und reitet dann, anfänglich im Trabe, auf vorgeschriebenen Tour fort.

Sobald die Meute etwa noch 30 — 40 Schritt vom Bruche entfernt , fangen die Jagdpfeiser und Jäger an, die Fansare Nr. 1: "Anjagd" 1), blasen, fahren damit fort, wenn sie auf den Plat kommen, wo der kind das Anlegen bezeichnet, halten da die Hunde etwa zwei Minuten an, ihnen die Witterung der Hirschläuse recht bemerkbar zu machen, und kinern sie durch lautes Juchen noch mehr an.

<sup>1)</sup> Der Berfaffer hielt den Abdruck der gewöhnlichen Fanfaren deshalb für nöthig, weil die Bemufchaft mit benfelben dem Liebhaber die Ueberficht des Ganges einer Parforcejagd erleichtert. 28.



# 3weites Rapitel.

## Das Elennwilb.

Cervus Alces L. 1)

§. 1. Die für bas Ebelwild gebräuchlichen waibmannischen Ausbrücke gelten auch für bas Elennwild, nur werden bie nach oben handförmig sich ausbreitenden Stangen am Gewicht des hirsches Schaufeln genannt. Ein eigenthümliches, bisjett nur beim Elennwild und Rennthier beobach:

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Tafchenbuch vom Jahre 1803. Bechftein, handbuch ber Jagdwiffenschaft. Thl. I, Bb. 1, S. 110 fg. Obbel, Jäger-Praktica, 4. Auft., I, 19.

§. 70. Am britten Tage nach ber letzten Trainjagd wird zum ersten mal, und bann, wie oben gesagt, bis zum November dreimal wöchent= lich parsorce gejagt. Abends zuvor gibt der Director Nachricht in den Reit= sall, in welchem Forst gejagt werden soll, zu welcher Stunde er nebst den zum Borsuchen bestimmten Jägern wegreiten will, wenn die Meute nebst dem ganzen übrigen zur Barsorcejagd gehörigen Jäger= und an berselben theil= wehmenden Dilettantenpersonal abgehen, wo das Rendezvous sein wird und wohin er die Relais zu stellen sür nöthig hält. Hiernach versertigt ein Bezwieter die Liste, in welcher die Jäger anmerken, welche von ihren Pferden sie reiten wollen und zu welchem Relais sie jedes bestimmen.

Hierbei wird in der Folge vorzüglich darauf gesehen, daß das bei den borherigen Jagden am meisten angegriffene Pferd entweder ganz ruht, oder bech nur da gebraucht wird, wo es muthmaßlich am wenigsten laufen muß. Auch gibt man den Forstbedienten des Reviers, wo gejagt werden soll, Nachsicht, wo und zu welcher Stunde die vorsuchenden Jäger sie am folgenden Worgen treffen wollen.

S. 71. Noch vor Anbruch des Tages reitet der Director und der Oberjäger nebst den andern Borsuchjägern, wozu die besten hirschstenner zu vählen sind, auf das den Forstbedienten bestimmte Rendezvous. Bon hier wes vertheilen sich diese Personen im Revier, um die hirsche beim Zuholzesiehen zu beobachten und, wenn es die Umstände ersauben, den Waldbezirk, in welchen ein zur Jagd schicklicher hirsch gezogen ist, zu umlegen.

Geftattete bas Terrain es nicht, diese Einrichtung zu treffen, so würde man sich freilich bes Leithundes zum Borsuchen und zum Bestätigen bediemm muffen.

Benn nun auf eine oder die andere Art ein Jagdhirsch bestätigt ist, batten die Forstbedienten auf den Wechseln, der Director nebst den übrigen Bersuchjägern hingegen begibt sich zur angesetzten Stunde auf das von der herrschaft bestimmte Rendezvous.

§. 72. In der Feistzeit wählt man zur Jagd gern jagdbare und muer diefen die stärkften Hirsche, jedoch so, daß einer oder ein paar der Mitesten in jedem Revier übrigbleiben, weil diese gegen den Winter die stemman zur Fütterung und auf den Winterstand führen.

Während und nach ber Brunft jagt man aber lieber schwächere Hirsche und überhaupt so spät als möglich solche, welche auf der Brunft stehen, weil die Weute, wenn sie auf Brunfthirsche gejagt hat, nicht gern die Eihrte anderer aufnimmt.

§. 73. Wenn die Herrschaft, die Meute und die Borsuchjäger auf bem Rendezvous eingetroffen sind, gibt ober spricht der Director den be= Ningten Hirch, wenn er von den Borsuchenden genau gesehen worden ift,

längern und stärkern Spießen ober in Gabelstangen, die im August vereckt, bald banach gefegt werden. Infolge der bemerkten diesmaligen Gehörnbildung wird nun der junge hirsch entweder, wie der zweijährige,
Spießer oder Gabler benannt.

Im vierten Jahre reproducirt sich bas zu Anfang April abgeworfene Geweih entweber in stärkern Gabeln, ober mit feche (brei an jeder Stange) turzen, oben mehr breiten als runden, stumpsen Enden bis zur Mitte bes August volltommen und wird sofort gefegt, der hirsch aber als geringer Hirsch angesprochen.

Im fünften Jahre tritt im März bas Abwerfen ein, das Berecen und Fegen bes nunmehr in Schaufelandentungen sich verbreitenden Geweihes zu Anfang des August. Dann wird der Hirfch geringer Schaufler benamt.

Im sechsten Jahre erfolgt bas Abwerfen im Februar, bas Bereden und Fegen bes Schauselgehörns mit vier bis sechs enbenartigen Fortsäßen an jeder Schaufel im Juli. Nun wird der hirsch als guter Schaufeler, bei höherm Alter, davon abhängiger zunehmender Leibesstärke, Schaufelverbreitung und ungeregelter Bermehrung der endenartigen Fortsäße an jeder Schausel aber als Kapitalschaufler angesprochen. Diese werfen oft schon gegen das Ende des December oder doch zu Anfang des Januar ab; die vollständige Reproduction und das Fegen des dann 30 bis 40 und mehr Pfund haltenden Gewichts erfolgt bis zum Juni.

Das gefegte Geweih ber jungern hirfche ift hellbraun, bas ber altern je mehr und mehr buntelbraun gefarbt.

Außer bem Geweih zeichnet ber Elennhirsch burch ben oben auf dem Balfe befindlichen, aus 71/2" langen, starren haaren bestehenden Schopf vor bem Thier sich standhaft aus.

Bom britten Lebensjahre an tritt stets bei ihm, unterhalb ber Droffel (Gurgel) ein warziger Beutel hervor. Er behnt sich bei zunehmendem Alter je mehr und mehr, bis zu  $7\frac{1}{2}$ " der Länge nach aus und erscheint mit gegeneinander gerichteten 6" langen, starren Barthaaren besetzt.

Beim Clennhirsch find bie Schalen an ben Läufen fürzer und breiter, bie Ballen starter, bie Oberritden mehr auswärts stehend als beim Thier.

Bon den im ersten Kapitel angegebenen Fahrtenzeichen finden die meisten auch hier Anwendung; besonders Schränken und hinterlaffen (in ber Feiftzeit), Schritt, Beitritt, Ballenzeichen, auch das himmelszeichen.

Dem Elennthier mangelt, wie oben gesagt, Geweih und Schopf; vom Kehlbeutel zeigt sich bei ihm im hohen Alter bisweilen eine Andeutung. Es ist stets minder start am Leibe, daher auch in jedem Alter minder gewichtig als der Hirsch. In Rücksicht der Fährtenunterscheidungszeichen gilt alles Kap. 1, §. 11 in dieser Beziehung Erörterte.

Bielleicht möchte man glauben, es wäre gut, zu Anfang der Jagdzeit en Orten zu jagen, wo wenig Change (d. h. andere hirsche und Wild) ucht, weil da die Meute weniger Gelegenheit findet, sie anzunehmen. Die Erfahrung lehrt aber, daß die Hunde durch die wenige Anstrengung, welche es ihnen unter den erwähnten Umständen kostet, auf der rechten kührte zu bleiben, leicht für die ganze Jagd faselig werden. Zweckmäßiger ift es daher, gleich da anzulegen, wo sie Change treffen, doch aber einen recht feisten und kennbaren hirsch zu nehmen und von seiten der Jäger ihn genau beobachten zu lassen.

Sänzlicher Ruin der Meute wurde unvermeidlich fein, wenn man fie en einen angeschoffenen hirsch brachte, benn fie wurde fernerhin immer nur fechweiß und nicht auf der Fährte jagen wollen.

Rachtheilig für die Zuverlässigkeit der Hunde ist es gleichfalls, an einem Tage zwei Hirsche mit einer Meute zu forciren; denn durch die verInderte Witterung beim zweiten werden sie für die Folge desto leichter dahin gebracht, Change anzunehmen. Auch leiden sie, wie die Pferde, zu sehr dabei.

An vielen Orten stellte man sonst auch Hunde auf Relais; in Dessau hingegen ist man zusolge der Bemerkung, daß dadurch die Jagd oft verderben und gar kein Bortheil erreicht wird, davon abgegangen, und deshalb digt man die Meute, wie sie bei der Anjagd war.

§. 75. Beim Anlegen auf ben Hirsch wird ebenso wie bei der Trainjagd (§. 68) versahren; nur muß man sich hüten, die Meute unter dem Wind heranzuführen, weil sie sonst, wenigstens bei den ersten Jagden, leicht früher jagt als sie soll, und dies wirkt höchst nachtheilig auf den Gehorsam.

In dem Augenblick, wo man die Meute schießen läßt, sprengen die Jöger auseinander, um durch Borgreifen auf allen Seiten den angejagten hirsch, so oft es nur immer sein kann, zu Gesicht zu bekommen. Dies bat jederzeit großen Auten, vorzüglich aber dann, wenn der hirsch viel Actouren 1) und Wiedergänge macht.

Beim jedesmaligen Anblick beffelben ertont der Ausruf "Taïaut!" und wrzüglich wenn die Meute gleich folgend ihn im Auge hat, die Fanfare "La vue" (Rr. 5).

So oft als möglich, besonders wenn der Hirsch nicht weit vor ist und micht durchs Wasser geht, muß man stoppen; denn dadurch werden die Hunde

<sup>1)</sup> Die Bemertung ift sonderbar, aber wahr, bag ber hirfc faft bei allen Retouren fich auf eine we biefelbe Seite wendet. Geht er bei ber erften rechts ober links herum, so thut er es meift auch bei allen folgenden.

greift mit den Schalen ein und gleitet, mit den Heffen sich stemmend und so nachschiebend, darüber hin. In noch mehr schwammigem Grunde soll es sich ganz auf die Seite legen und dann, nur mit den Schalen des untenliegenden Border= und Hinterlaufs die Oberfläche fassend, darauf sich gleichfam fortschnellen. Im Schwimmen ist es Meister, und es übt diese Kunk nicht nur im Nothfall, sondern auch zur Lust und zur Gesundheitspsiege. Auf dem Eise kann es gar nicht fort, auch, wenn es da einmal fällt, sehr schwer wieder auf die Läufe kommen.

§. 5. Die Sant dieser Wilbart ift stets sehr start, in den Sommermonaten vorzüglich gut. Die Behaarung und Haarfarbe leidet durch dos (Ber=) Färben Abanderung. Die Frühjahrefärbezeit tritt im Monat April ein und dauert, wegen der klimatischen Berhältnisse, bis gegen Ende des Juni; die herbstfärbezeit fällt in den Monat October.

Die Farben bes Sommerhaars stellen sich folgendermaßen dar: am Geäse, selbst an den Lippen, bis über die Nasenlöcher hinauf gelbbraun; die innere Wand der Gehörmuschel und ein Ring um die Lichter (Augeniaschgrau; der übrige Körper, beim Hirsch auch Mähne und Kehlbeutel, schwarzbraun; Border= und hinterläuse dis über das Knie hinauf, der einwärtsgesehrte Theil der Keulen nebst dem Unterleib aschgrau, ins Gelbweißliche spielend.

An dem länger und dichter behaarten Winterkleide erscheinen die im Sommer dunkelbraunen Theile schmuzig-hellbraun; vom April an bis zum Juni successive sich vergrößernde, kurzhaarige, dunkelbraune Flecken, mit solchen, auf denen das Winterhaar noch steht, gemengt.

S. 6. Das Elenn vernimmt ausgezeichnet scharf, äugt gut, wittert ober windet weniger gut, läßt aber in der Fährte stärkere Witterung zurild, als das Ebelwild; auch ist es weniger schen als dieset, selbst vor der Schußexplosion, indem es, vom Jäger gefehlt, oft nur eine kurze Strecke forttrollt und dann nicht nur stutzt, sondern auch stehen bleibt. Im allgemeinen friedfertig und gesellig, halten, gleich dem Edelwild, zu gewissen Jahreszeiten junge Hirsche, Thiere nebst Kälber und Schmalthiere im Trupp sich zusammen; ebenso alte Hirsche von jenen abgesondert. Wit der Trennung und Wiedervereinigung im Trupp verhält es sich ähnlich wir beim Edelwild.

Der schwankende Schritt und bas ganze Ansehen bieser Wilbart scheim Phlegma anzukundigen. Und boch sind beide Geschlechter nicht wenig reizbar, wenn es auf Selbstvertheidigung ankommt, befonders nach einer Schustverwundung. In diesem Fall ninnnt das Elenn ohne weiteres Menschen und Hunde an, die sich unvorsichtig nähern, und versetzt mit den Bordertäusen höchst kraftvolle, selbst töbliche Schläge. Erwachsen in einen engen

Ift es nicht thunlich, diesseits zu stoppen, so muß wenigstens ein Jäger is schnell als möglich übergesetzt werden, um da, wo der Hirsch ausstieg, so lange stoppen zu können, die die meisten Hunde nachgekommen sind.

Der Theil der Meute, welcher auf der Seite bleibt, wo der hirsch ins Baffer ging, bleibt in einiger Entsernung unter der Aufsicht der Jagdpfeifer, alle Jäger aber, die nicht mit übergesetzt werden, vertheilen sich längs dem Ujer, um zu beobachten, wo der hirsch wieder zurücksommt, denn dies ift gewöhnlich der Fall. Sobald ihn einer wieder darin erblickt, ruft er wie zuvor: "Il bat l'eau!" und bläst die Wasserfanfare. Alle Jäger und die Mente eilen nun heran. Steigt der hirsch diesseits aus, so wird sie so lange anzehalten, die die Hunde von jener Seite herüber und gestoppt sind, dann läst man sie alle wieder fortjagen. Bleibt aber der hirsch im Wasser, und ift es nicht zu kalt, so läßt man die diesseitigen Hunde auch heran, um den Fang brillanter zu machen.

Sehr gut ist es, wenn besonders zu Anfang der Jagdzeit zwei der besten Jäger und Reiter den Auftrag erhalten, den Hirsch zu beobachten (observireu). Diese werfen sich denn, wo es gar nicht möglich ist, ihm zu solgen, auf den Bechseln vor, juchen, rufen "Tasaut!", blasen "La vue", wenn sie ihn erblicken, und begleiten ihn in einiger Entsernung auf beiden Seiten die dahin, wo Borwersen wieder nöthig wird.

Solange sie hören, daß ihnen die Meute folgt, können sie zuweilen juchen; bemerken sie aber, daß sie abgekommen ist, so reitet einer still mit dem hirsch so weit fort, als er ihn im Auge behalten kann, verbricht da die Fährte und wirft sich auf dem Wechsel vor. Der andere hingegen bleibt zurück und auf der Fährte halten, jucht und bläft den "Jägerruf" (Nr. 6).

Sobald dies die bei der Meute befindlichen Jäger hören, und wenn die dunde wirklich verloren haben, nimmt man sie zusammen, bringt sie dortstin, wo der zurückgebliebene Beobachter (Observateur) halt, und legt da wieder an, oder lancirt erst, wenn die Fährte zu kalt ift, so lange, die der Hirfch gesehen worden ist. Nur hitte man sich, die Hunde im Aussmachen der Retouren und Wiedergänge zu stören, übereile sich auch nicht im Borgreisen mit der Meute; denn sonst gibt sie sich in Zukunft keine Rühe, die Fährte selbst zu sinden.

Bahrend ber ganzen Jagb muß ber jüngste Jäger sich bemühen, bem Schwanz ber Meute zu folgen und ihn nachzubringen; einige andere Jäger wer bleiben, soweit es möglich ist, bei ober boch bicht hinter ber Meute, während bie übrigen sich auf ben Wechseln vorwerfen.

Unter mannichsachen Abwechselungen wird so die Jagd fortgesett, bis sich entweder der hirsch auf dem Lande vor der Meute stellt, oder nicht wieset aus dem Baffer, in welchem er Abkühlung und Rettung sucht, herausgeht.

Der erste Cat besteht gewöhnlich nur in einem 1) Kalbe, jeder folgende aus zwei, selten aus drei, und im letten Fall gehen die Kälber als Schwächlinge meist zu Grunde. Sie erscheinen gleich in der frühesten Ingend einfarbig, röthlichbraun, springen gleich nach dem Ableden auf, solgen dem Mutterthiere schon am dritten oder vierten Tage und besaugen dasselbe meist so lange über die nächstsolgende Brunftzeit hinaus, die der Milchzustuß ganz aufgehört hat. Sie wachsen so schnell, daß sie, um saugen zu können, in der letten Zeit sich unter die Mutter niederlegen muffen.

Sie werben, bem Geschlechte nach, in eben bem Alter wie bie Sbelwilbfälber Spießer und Schmalthiere benannt. Lettere behalten biefen Namen, bis sie, meist in ber Brunftzeit bes dritten Lebensjahres, selten in der des zweiten, hochbeschlagen werden. Mit drei Jahren wird daher das weibliche Elenn als fertiges (brunftfähiges) Thier, in den folgenden als altes Thier angesprochen.

- §. 8. Halbarten und Abarten hat man beim Elennwild noch nicht bemerkt.
- §. 9. Das Elennwild nimmt feinen Stand in ben wilbesten und einsamsten Balbgegenben. Bom April bis zum October in sumpfigen, ober doch tiefgrundig=naffen, späterhin in etwas erhöhtern, die ber Ueberschwemmung nicht ausgesetzt und baher im Winter nicht mit Eis belegt sind.

Bei ftillem heitern Better findet man daffelbe meift in Laubhölgern mittlern Alters, beim Regen, Schnee und Duft meift in Nadelholzbickungen.

Leichter als bei allen übrigen Gattungsverwandten veranlaßt Mangel an Ruhe und hinlänglicher Acfung Beranderung bes Stanbes und Bechfels.

§. 10. Die Mefung besteht ber Jahreszeit nach in Anospen, jungen Trieben und Blättern ber Beiben, Pappeln, Linden, Sbereschen, Hain-buchen, Sommerbirken (mit weißen Loben), Ahorn, Eiche und Siche, Lärche, Riefer und Fichte; im Winter in der abgenagten Rinde und Sastehaut aller Nadel = und der weichen Laubhölzer; zur Frühlingszeit in der abgeschälten Rinde und Sasthaut der vorgedachten Laubholzarten, wenn selbige in vollem Saste stehen und insofern die Rinde keinen bittern Geschmack hat. Diese wird dann vermittelst des Bordergebisses, wie mit einem Meißel, vom Stamm getrennt und vom stehenden hinauswärts losgeriffen.

Das Elenn nimmt auch fast alle Getreibearten, doch nur in ber Zeit an, wo sie im Schossen stehen, nicht minder junges Rohr, Schilf und Sumpfgräfer.

Die ausgezeichnetste Lieblingsafung besteht in der Dotter- oder Schmelzblume (Caltha palustris), nach welcher das Elenn die obenerwähnte Sumpf-

<sup>1)</sup> Rach einigen Beobachtern fest es bas erfte mal zwei Ralber verfchiebenen Gefchlechts. B.

bes vom Geafe gereinigte Gescheibe schneibet bie Jagerei in kleine Stilcken, bebect alles mit ber Haut und stellt ben Kopf nebst bem Geweih an bas Halsenbe berfelben.

Run führt man die Meute heran. Nachdem sie unter Juchen und Bissen einige Beit aufgehalten worden, ergreift ein Biqueur den Kopf, geht mit den vorwärtsgekehrten Augensprossen des Geweihes auf die Hunde los und dreht selbiges hin und her, sodaß die Hunde zurückweichen müssen. hierdurch werden sie vorsichtig und feurig.

Benn sie wieder eine kurze Zeit haben warten milfen und recht eifrig laut sind, zieht ein anderer Jäger die Haut weg und der Ausruf "Halali!" gibt den Hunden bas Zeichen zum Schmause, den sie fehr schnell beenden.

Bahrend alles zur Curée vorbereitet wird, kommen gewöhnlich die einen und andere zurückgebliebene Hunde nach. Der Director führt jedes= mal eine Lifte über die Hunde, welche mitjagen, bei sich; nach dieser revi= dirt er die Meute und fertigt, insofern noch Hunde fehlen, die beiden jung= fin Jäger ab, um sie aufzusuchen. 1)

§. 77. Den zuerst abgelösten rechten Lauf erhält ber Herr, bie übrigen werden, auf Befehl, an die vornehmsten fremden Anwesenden als Ehrenzeichen überreicht. Die Jägerei erhält dafür ein Geschenk, welches nicht wohl weniger als einen Dukaten betragen kann. Auch werden an die vornehmern Theilnehmer im Nadelholz kieferne, im Laubholz eichene Brüche vertheilt, welche die übrigen Anwesenden sich selbst nehmen.

Ber einen Lauf empfängt, hängt benfelben an bas hirschfängergefäß; ber Bruch wird auf ben hut gesteckt und ben ganzen Jagdtag über getragen. Ber bei der Jagd oder bei ber Curée Fehler begeht, wird im ersten Fall bei biefer, im andern bei der kinftigen Jagd mit dem Blatte bestraft.

Endlich, wenn alles eben Erzählte beendigt ift, zieht die Meute, von den Idgern und Jagdpfeifern begleitet, vorweg, die Jagdliebhaber hinterdrein, nach Hause. Sobald der Zug in der Stadt ankommt, blasen die Jäger oder Jagdpfeifer abwechselnd Fanfaren; hat man aber eine Fehljagd gesmacht, b. h. den Hirsch nicht gefangen, so wird still heimgezogen.

§. 78. Die Kleidung der Parforcejäger ist eine Sache, auf welche mehr ankommt, als man glauben sollte. Gleichgistig ist es, wie die Staats= misorm und der Oberrock eingerichtet wird; aber bei der Jagd selbst muß der Jäger knapp und leicht, etwa in einem Collet von heller Farbe gestliebet sein, weil er sich muß frei bewegen können, ohne hängen zu bleiben,

<sup>1)</sup> Da an ber Erhaltung guter hunde viel liegt, fo barf man es nicht vernachläffigen, ben landlenten, welche einen von der Meute abgetommenen aufgefangen haben und wiederbringen, den Weg. 1st in bezahlen.

Alles was beim Ebelwild als officinell in der Apotheke bekannt ift, wird beim Elenn zu gleichem Zwecke verwendet. Rur die sogenannten Elennklanen haben in unsern Zeiten ihren alten unverdienten Ruf als Heilmittel bei epileptischen Zufällen verloren.

- §. 12. Dem Elenn werden in Europa nachbenannte reißende Thiere gefährlich, nämlich:
  - a) ber Bar. Er befchleicht es feitwarts, wo er es allein findet benn im Trupp hat er bemfelben nichts an und reißt und schlägt es bann. Zuerst frist er die Lunze und das Gescheide, das übrige für ben folgenden Tag mit Aesten, Moos und Laub verbeckend;
  - b) ber Wolf, ifolirt, nur bem Kalbe, rottenweise vereint, vorzüglich auf bem Gife, bem einzelnen Birsch wie bem alten und Schmalthier;
  - c) ber Luche nur ben Kälbern, die er nach feiner Art beschseicht und an der Luft- und Speiferöhre gerbeißend reißt, vom ganzen Thiere aber nichts weiter als Schweiß, Lunze und Gescheide sich aneignet.
- §. 13. Bon den Bewohnern folcher Gegenden, wo diese Wildan heimisch ift, wird die Jagd danach auf mancherlei Weise und mit dew mehr Eiser betrieben, je größern Bortheil deren Habhaftwerdung und Berminderung gewährt.

Im Winter foll es, ba in ben nördlichern Ländern gewöhnlich viel Schnet liegt, leicht gelingen, bas Elenn mit Pferden zu ermitben, zu buchfiren.

Man macht auch weite und tiefe Gruben auf ben gewöhnlichen Bechfeln, bebeckt fie leicht mit Reisholz, und führt von allen vier Seiten nach und nach enger zugehende verzäunte Stege banach hin, um bas Elenn barin zu fangen.

In ben Landern, wo die Jagd ordentlich betrieben wird, schießt man es mehrentheils auf bem Anstande; auch beim Birfchen zu Fuß, zu Pferd und zu Schlitten, ober vor polnischen und beutschen Jagdhunden, mit ber Buchse

Der Schütze muß aber immer sehr vorsichtig zu Werke geben, weil keine andere Wildart, außer dieser, ihn gleich nach dem ersten Schuffe so leicht annimmt. Beim Anstande sind daher die im vorigen Kapitel erwähnten Kanzeln zu empfehlen; bei jeder andern Jagd zu Fuß auf das Elenn aber ist Behutsamkeit in der Wahl des Standes hinter einem Baum, auf den man sich im Nothfall retten kann, nothwendig. Auch muß man immer in gutem Winde zu bleiben suchen.

§. 14. Es war der Urgroßvater des jett regierenden Herzogs von Anhalt-Dessau, wenn ich nicht irre, welcher auf den diesem Hause zuständigen Besitzungen in Preußen mit seiner Hirschmeute mehrere Elennhirsche,
deren Gehörne sich (vermuthlich) noch jett in Dessau und im Luftschlosse zu
Dranienbaum besinden, mit glücklichem Erfolg par force gejagt hat.

värts zu kommen trachtete. Wan bekommt in der Regel den Jagdhirsch her zu Gesicht, wenn man sich nicht übereilt, weil er, besonders im Laubnd dichten Holz, häusig umkehrt.

Die Barforcejagd hat allerdings viel Reizendes. Bei einiger Bekanntschaft mit dem Gang berselben und mit den Hunden wird dem ruhigern Peobachter die Borsichtigkeit und der Gehorsam der Meute viel Bergnügen währen. So wird er z. B. oft sehen, daß sie auch dann die Fährte des ngelegten Hirsches nicht verläßt, wenn er eine beträchtliche Strecke mit 0—60 Stilk Wild und Hirschen fortging und dann sich erst wieder davon kennte. Bliebe in diesem Fall auch das ganze übrige Rudel, bei der eutschen Jagd Trupp genannt, im Gesicht der Hunde stehen, so wird doch werlich, wenn die Hunde gut eingejagt sind, einer es zu bemerken scheinen.

Auch macht der Uebergang der ganzen Jagd über einen großen freien

Der Laut der Meute, das Juchen und Blasen, alles trägt dazu bei, Kenschen und Pferde in Fener zu setzen. Selbst Greise habe ich oft gleich= m verjüngt gesehen.

Mag es immer wahr sein, daß die Parforcejagd den Sorwurf der rausamteit, nicht nur in Beziehung auf den Jagdhirsch, sondern auch in kafficht der Pferde verdient, auch den eines allzu großen Kostenauswandes icht von sich abwenden kann; muß es ferner zugestanden werden, daß sie, egen des nöthigen starken Wildstandes nachtheilig auf Feld= und Wald= uthschaft einwirkt: so ist es doch auch gewiß, daß während der Jagd an les dies nicht leicht einer der Theilnehmer denkt.

#### A due Corni.

Nr. 1. Anjagd.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TRUEN POUNDATIONS.

Mr. 5. La vue.



Mr. 7. Waffer - Fanfare.



welche man ben ftartern Damhirfchen beigulegen pflegt. Gin ftarter Schaufler hat breite gute Schaufeln, ein schwacher schlechte.

§. 2. Das Damwild wird von den Naturforschern mit dem Ebelwild ganz gleich classissicit, und beshalb als eigene Art der Gattung Hirsch aufgeführt, weil keiner der mannichsaltigen Bersuche gelang, den Ebelhirsch mit dem Damwild, und so auch umgekehrt den Damhirsch mit dem Roththier brunften zu lassen. Inwiefern übrigens die beiden genannten Arten einander ähnlich oder unähnlich sind, wird in der Folge beutlicher auseinandergesett werden.

Was die Heimat des Damwildes anbetrifft, so ist es hinreichend zu erwähnen, daß es, eigentlich aus süblichern Erbstrichen herstammend, jest in den meisten europäischen Waldungen, wenn man es nicht mit Gewalt ausgerottet hat, angetroffen wird, überhaupt aber nur unter gemäßigten himmelsstrichen gedeiht. 1) Fast in allen deutschen Ländern sindet man es, wo nicht im Freien, doch in Thiergärten zahlreich genug.

Bei feiner andern Wilbart ist die Farbe in einem und bemselben Lande so verschieden, und wechselt mit der Jahreszeit und dem Alter so mannichfach als bei dieser.

Am häufigsten sindet man in unsern Gegenden Danwild, bei welchem im Sommer das furze, dicht auf der Haut anliegende, glänzende Haar an der Stirn und am Oberhalfe höher rothbraum als auf dem Rücken, an den Blättern, Seiten und Keulen gefürdt, an den drei letztgedachten Theilen mit kleinen, rundlichen, weißen Fleden unregelmäßig besetzt erscheint. Die Unterbruft, der Unterleib, wie die inwendigen Seiten der Läufe stellen sich weiß behaart dar. Das Waideloch ist ringsum mit einem beiläufig 1½ Boll breiten, weißen, an der Außenseite — oben breiter, unten schmäler — schwarz berandeten Streif, welcher den sogenannten Spiegel bildet, umgeben. Die Blume (auch Webel genannt) ist auf der oberwärts gekehrten Seite bei allem Danwild, außer bei dem ganz weißen, schwarz, dis zur weißen Spitze, die unterwärts gekehrte Seite durchgängig weiß.

Beim Berfärben im Herbste behalten die inwendigen Seiten der Läufe, Unterbrust, Unterleib, Spiegel und Blume die Sommerzeichnung standhaft bei; an den übrigen Körpertheilen wird die Haarwurzel dunkelgrau, die Haarspitze matt schwarzbraun; die weißen Fleden verschwinden im Winter gänzlich.

<sup>1)</sup> Das eigentliche Baterland des Damwildes ift schwer zu ermitteln, doch scheint es ursprüng' lich bem Mittelmeerbeden anzugehören, vorziglich Spanien und einem Theile von Rorbaftla. Um das 12. Jahrhundert tam es nach Deutschland. In altern Jahrbüchern wird es unrichtig "Kannenwild genannt. Sein Rame Damwild scheint von dem lateinischen dama (Damhirsch) abzustammen. L.

tetes Anaken, welches vielleicht durch Anschlagen der Oberruden (After-

§. 2. Das Elech, Elt, Elenn ober Elendthier war in frühern Jahrhunderten fast über ganz Deutschland verbreitet; im Jahre 1746 fand es sich noch in Sachsen, im Ansang unsers Jahrhunderts wild noch in Breußen. 1) In Rußland ist es gegenwärtig noch häusig und sindet sich in den polnischen Gouvernements, in Rur=2), Liv=, Ingermanland, Finnland, im Ural, Sibirien bis zum arktischen Landstrich; vom Rautasus bis zum Beißen Meer, vom Altai, den Sojanischen und Baikulischen Gebirgen bis zegen Indien zu. Sehr häusig und von außerordentlicher Größe ist das Stenwild in den Wäldern bei Tagilst am Ural. 3) In Nordamerika, wo unter dem Namen Moose=Deer ober Orignal (in Canada) bekannt hat es eine weite Berbreitung und sindet sich in so großer Menge, daß bei häute einen sehr wichtigen Ausschhrartikel bilden. 4)

Das Clenn ift ber ftarffte und größte ber hirschartigen Bieberfauer.

§. 3. Auch den Elennhirsch ziert auszeichnungsweise vor dem Thiere Gewicht, dessen Stangen sich, gleich vom Stock (Stamm) an, nach ex Seiten und fanst unterwärts biegen; dann, ohne Rosen, Augensprossen wid Eissprossen, weitbauchig sich erheben und in handförmig gestalteten, interwärts, je nach dem Alter, mit weniger oder mehr endenartigen Fortsen besetzten Schauseln sich ausbreiten.

Diefes Gewicht, welches, wie beim Ebelhirsch, alljährlich abgeworfen aufgesett wird, entsteht und reproducirt sich auf folgende Weise:

Im ersten Lebensjahr, und zwar früher als beim Ebelhirfchtalb, urden an den Stellen des Kopfes, an welchen künftighin die Stangen sich weben, buckelige Erhabenheiten, die im September einen Zoll höhe ersichen, bemerkdar. Im Frühling des zweiten Jahres treten die ersten utlichen Kolben hervor, welche sich zu 7—8" langen Spießen ausbilden. die, wie jedes künftige Geweih, sind mit schwarzgrauem Bast überzogen werden, nachdem sie im September sich vereckt haben, gefegt.

Zu Ende des April oder zu Anfang des Mai im nächsten Jahre ertet das erste Abwerfen und sodann das Wiederaufsetzen in zwei

<sup>1)</sup> Gegenwärtig wird es in einigen Forsten Oftpreußens noch in geringer Zahl gehegt. Es sollen bei im ganzen noch 450 Stüd befinden. (Bujad, Naturgeschichte des Elchwildes, S. 13.) Rach Erichten soll sich in den tönigl. Gehegen der Elchwildfand auf über 300 Stüd besaufen. Lich 1848 war er auf ein Minimum von 12—16 Stüd herabgesunken. Borzüglich gehegt wird Elchwid in der Oberfürsterei Ibenhorft bei Tilst am Kurischen Hass.

T.

<sup>5)</sup> Ermann, Reife, hiftorifche Berichte, I, 1, 354.

4) In ben einfemen, abgelegenen Thillern Californiens follen noch Trupp von 2000 Stild vornoch norbameritanische Elennthier ift im ganzen etwas buntler gefärbt als bas europäische,
idea nur als flimatische Barietät betrachtet werben.

benen bes Ebelwilbes an Scharfe nicht nach. Doch scheint bas Damwilb beim Mefen weniger fein zu vernehmen.

Ungeachtet feiner fehr großen Schlichternheit im völlig wilben Buftanbe fann es in Thiergarten boch leicht, und ale junges Ralb mit Ruh = ober Riegenmilch genährt, außerorbentlich gegabmt werben; vorzüglich bas weibliche Geschlecht. 1) 3m wilben Buftand angert es nie ben geringften Infchein von Tude ober Bosheit. Es ift ftete munter, gefellig mit feinesgleichen, jum Scherzen aufgelegt, bei fturmifcher Witterung unftet und unrubig, in Gefahr finnreich an Rettungemitteln 2); aufmertfam auf alles, besonders auf musikalische Tone jeder Art. Es kann ein Alter von 20 bie 25 Jahren erreichen.

Der Dambirich fest, wie ber Ebelbirich, ausschlieflich vom Thier ein Beweih auf. 3m Frühjahr wirft ber ftarte zeitiger, ber fcmachere fpater fein Behorn ab, und erneuert ce auf gleiche Beife und in gleich langer Beit wie ber Edelbirich.

Wenn bas Dambirfchtalb feche Monate alt ift, zeigen fich auch bei ihm Erhabenheiten auf dem Rosenstode, aus welchen zu Ende des nächsten fte bruar mit gelbem Baft überzogene Rolben hervortreten, die fich - beim nunmehrigen Spiefer - bis jum Fegen im August gu 5 Boll langen Spiegen vereden. Bon nun an bis zum britten Jahre weicht die Bilbung und Form des Behörns von dem nicht wefentlich ab, was hierüber beim Ebelhirsch gesagt worden ift. Dann aber zeigen fich turze Angensproffen, auch wol bei guter Aefung an jeder Stange ein oder zwei kurze abgestumpfte Enden, welche im folgenden Jahre fich noch zu vermehren pflegen.

Die mit schwachen Berlen befette Rofe verftarft fich von Jahr ju Jahr und fteht bei gunehmenbem Alter immer bichter auf dem Rofenftode.

3m fünften Jahre beginnt die Bilbung bee Schaufelgeweihes, an welchem mehr ober weniger furze, folbige, endenartige Erhabenheiten sichtbar werden, die fich in der Folge ungeregelt vervielfältigen. Stellung und Form bei Geweihes bleiben von biefer Zeit an, nach jedesmaliger Ernenerung, immer biefelben; auch ift es bis jum Bereden und Fegen mit braunlichgelbem Baf iiberzogen.

Die Schaufeln stehen mehr rückwärts und oben verhältnifmäßig weiter auseinander, find auch gewöhnlich nach innen zu mehr gefrummt, ale bie Stangen beim Edelhirsch. Die Geweihe alter Damhirsche find oft prachtig und wiegen zuweilen 14 bis 18 Pfund.

S.

<sup>1)</sup> Das mannliche zwar auch; aber man follte boch ja tein Wild mannlichen Gefchlechte, welche Gehorn auffest, zu gahmen versuchen; benn biefes wird, fobald ber Begattungetrieb erwacht, fo boik, bağ es leicht bem Menfchen Schaben gufügen tann. 2) Mie ba find : Abfprunge, Biebergange ac.

Ueber Größe und Gewicht beiber Geschlechter sind in Litauen fol=

Beim ausgewachsenen (sechs bis siebenjährigen) Hirsch beträgt die singe des Kopfs bis zum Genick 2' 6", des Halses 1' 11" 6", des Leis, dom Stich (Brustkern) dis zum Ende der abgestumpften, 6" 3" sans Wume (des Wedels), in gerader Linie gemessen, 6' 4"; die Höhe, wom Ballen am Borderlauf über das Blatt mit dem Schopf gemessen, 2", dom Ballen am Hinterlauf über die Keule dis zur Mitte des Zimsts 6'. Ein Hirsch vom angezeigten Alter und Maße wiegt zur Feistzeit auch auch August) mit Lunze, Gescheide und Schweiß 650 Pfund, ch noch darüber, und hat dis 25 Pfund Unschlitt — wenig für ein Thier aber erwähnten Stärke! Ein altes (sechs bis achtjähriges) Thier ist enso wie der Hirsch der Messung unterworfen) 5' 7" lang, vorn 5' 9", ten 5' 7" hoch; wiegt in der guten Zeit, im September und October, 550 560 Pfund. Der zweijährige Spießer wiegt im August bis 400 Pfund, bedenso alte Schmalthier dis 380 Pfund, das kurz zuvor gesetzte Kalb 25 Pfund. 1)

Das Elenuwild hat einen langen, hinten ftarfen, vorn fpit jufenden Ropf, den es gesenkt trägt; er ähnelt dem Maulthierkopf; seit= rts hängendes, 12" 8" langes Gehör; kleine Lichter (Augen), beren utel länglich und bogig gespalten erscheinen; 11/2" lange, 11/2" breite ranenhöhlen; im Untertiefer acht scharfe, zugespitzte Lippen= (Border=) hne, welche in die Rerben einer im Oberkiefer befindlichen, schwarzen, vammigen Fleischwulft paffen; eine dicke, wulftige, vom Zahnfleisch abgeberte Oberlippe, größer als die Unterlippe; einen kurzen, starken Hals; e breite Brust; weitbauchig aufgetriebene Flanken; lange, starke, nervige, ichwarzen Schalen ausgehende Läufe; 2" über ben Ballen locker einge= tte Oberrücken (Afterklauen), deren Anschlagen am Ballen beim trol= den Gang oder beim Stampfen auf harten Boden Schellen bewirft. it weniger ebenmaßig und leicht als das Ebelwild gebaut, kann es er nicht, wie biefes, anhaltend flüchtig fein (rennen); bagegen llt (trabt) es fehr schnell und insofern mit unglaublicher Ausdauer, mehrere Schriftsteller fagen, es fonne in einem Tag 50 Meilen gurud= en (wenn hierbei nicht von englischen Meilen die Rebe ift). **rbig** ift die Art und Weise, wie dasselbe sich auf senkigem, andern Thie= unzugänglichen Moor=(Sumpf=)Boden forthilft. Da nämlich, auf Beffen fich nieberlaffend, ftredt es die Borderläufe gerade vormarts aus,

<sup>1)</sup> Anderwärts, befonders in Amerita, follen alte Elennhirfche zuweilen um ein Drittheil er und faft um die Salfte gewichtiger fein. 29.

§. 7. Be nachbem sich bem Damwild zu einer Jahreszeit verschiedene Nahrungsmittel darbieten als zur andern, entfernt es sich, doch nie so neit wie das Nothwild, von dem einmal gewählten Stande. Ebendadurch wird es den jungen Gehauen, in deren Nähe es sich am liebsten aufhält, gefährelich. Die Schauster, zu denen sich auch zuweilen Damhirsche vom zwei ten und dritten Ropfe, d. h. solche, welche das zweite und dritte Gehörn tragen, gesellen, bleiben bis zur Brunft in abgesonderten Trupps vereinigt, vereinzeln sich aber, im Sommer vorzüglich, mehr als die Edelhirsche.

Bu andern Zeiten stehen Thiere nebst Kälbern, Spießern und Schmalthieren in andern, oft sehr zahlreichen Trupps beisammen. Bu Ende des Monats September sondern sich alte Thiere und Schmalthiere ab und vertheilen sich auf die Brunftplätze.!

Dies ift die Zeit, zu welcher Spiefer und geringe hirsche eigene geringzählige Trupps formiren. Wenn die stärkern abgebrunftet und sich zurückgezogen haben, treten sie zum Wild und ersetzen die Stelle jener.

Das Danwild steht nicht nur am liebsten in lichten Hölzern, sondern es thut sich auch ba nieber, um wiederzukanen und der Ruhe zu pflegen. Unr im Sommer, wenn es von Fliegen und Mücken sehr geplagt wird, verbirgt es sich in Dickungen, zuweilen auch, obwol selten, im hohen (Vetreide.

Aeltere Jäger haben behauptet und manche Schriftsteller erzühlen es ihnen noch jetzt nach, das Dam= und Rothwild habe eine so starke natürliche Abneigung gegeneinander, daß es nie an einem und demselben Statand halte. 1) Wie ungegründet diese Ansicht sei, bestätigt die tägliche Ersahrung, welcher zufolge man ganze Trupps beider Wildarten ganz naht beisammenstehend antrifft und, auf der Aesung untereinander vermischt, herumziehen sieht. 2)

§. 8. Alle innern und äußern Theile, beren vielfache Benutung für die Tafel wie zum Gewerbsbetrieb im ersten Kapitel bieses Abschnitts angegeben worden ist, gewähren beim Damwild gleiche, zum Theil noch gröffere Bortheile.

So wird die Sant besselben wegen ihrer Dehnbarkeit und Weichheit mehr gefchatt als die des Edelwildes. Wie bei diesem ist sie auch im Sommer, aus den am angeführten Ort mitgetheilten Gründen, am meisten nutbar. Woher es fommen mag, daß man an manchen Orten den Ge-

frühern Zeiten auch Tannenhirfch genanut wurde.

2) Die Edelhirsche dulben freilich bei ihren Wintersütterungen bas Damwild nicht; dies tann aber um fo weniger befremben, da das weibliche Ebelwild fich biefen nicht einmal nahen darf.

<sup>1)</sup> Aus diefer in Wirflichleit nicht exiftirenben Abueigung haben alte Jäger ben Namen Damhirfch von "verbammter Sirfch" hergeleitet. Ich habe ichon oben bemertt, bag ber Dambirfch in frühern Beiten auch Tannenhirfch genannt wurde.

Raum eingezwängt, geräth es gleichsam in Wuth, sodaß es alles um sich ber zerstampft und zerschlägt, selbst anderes Wild, auch reißende Thiere zermalmt, die mit ihm in eine Grube gefallen sind.

Dem Elennhirsch steht nächstbem in seinem Geweih noch eine besondere Behr und Baffe zu Gebote, deren er sich nicht nur in allen vorerwähnten Fallen, sondern auch zu Kämpfen mit seinesgleichen in der Brunftzeit, ge=waltig damit fortelnd (spiesend) und hierbei ebenso viel Ausdauer als Ge=wandtheit zeigend, bedient.

Beder von einem Schredens-, noch von einem Klagelaut ist beim Clenn etwas bekannt; nur der Hirsch läßt einen leidenschaftlichen in der Brunstzeit von sich hören, der aber auch dann weniger oft und keines-wege orgelnd (schreiend) wie beim Edelhirsch, sondern in kurzen Absähen, gleichsam plärrend wie beim Damhirsch, nur in viel tiesern Tönen, versommen wird.

Die Lebensdauer dieser Wilbart soll sich, neuern Beobachtungen zufolge, wur auf 16—18 Jahre erstrecken. Wohnort, Aufenthalt, Aesung und das burch veranlaßte Krankheiten, als Durchsall, Milzbrand und saste alle zehn Jahre, wie man bemerkt haben will, sich zeigende Löserdikre dürsten Urfache dieses kurzen Alters des Elenns sein, vorzüglich aber das bei ihm in früherm Alter als bei den übrigen Säugethieren ersolgende Aussallen der Schneidezähne. 1)

§. 7. In Litauen beginnt die Brunftzeit gegen Ende des August

Der Laut, welchen der Hirsch während derselben ausgibt, sowie die bekei stattfindenden Kämpfe sind schon erwähnt worden. Sonst verhält es babei mit allem fast ebenso wie beim Edelwild.

Junge hirfche finden felten Gelegenheit zur Befriedigung des bei ihnen dußerft heftigen Begattungstriedes. hierdurch gleichsam in eine Art von Camentoller verfet, trollen sie unaufhörlich in der Nähe und Ferne, jelbft gegen ihre sonstige Gewohnheit in dewohnten Gegenden und auf Felsten, umher und kommen dadurch ebenso sehr vom Leibe (magern ab), als die alten durch das wirkliche Brunften.

Der Beschlag selbst dauert nur ganz turze Zeit und wird in kurzer Zin oft wiederholt. Die steigt nach bessen Bollendung der Hirsch ab, swiern das Thier ruckt unter ihm weg.

Das Elchthier geht 40 Wochen hochbeschlagen.

<sup>1)</sup> Das Cienn läßt fich leicht zuhmen; es soll jedoch in Rußland und in Schweben (wenigstens in fabern Zeiten) die Zühmung verboten gewesen sein, weil durch die außerordentliche Schnelligkeit die Thieres sich mehrmals Berbrecher dem strafenden Arm der Gerechtigkeit entzogen hatten. E. Bindell. L.

länger dar. Co gleicht er am meiften bem einer Ziege, ift aber natürlich um vieles ftarter.

Alle im ersten Rapitel biefes Abschnittes angegebenen Zeichen, burch welche sich ber Ebelbirfch in ber Fahrte und fonft, ohne gefeben zu werden,



Fahrte bee Dambirfches.

vor dem Thiere auszeichnet, sollen sich auch beim Damhirsch auffinden lassen. Ich muß es gestehen, daß außer dem Schritt und dem Schränken mir nie eins bemerkbar geworden ist. Die Untersuchung und Auffindung derselben ist aber auch begreislicherweise sehr schwierig, indem der Abdruck des stärksten Damhirschtrittes kleiner ist als der eines Edelhirsches an sechs Enden.

And, wird ber Damhirfch nie nach ber Zahl ber Enden, fondern, wenn er bas zweite Gehörn und folange er keine Schaufeln auffett, als gemeiner hirsch, nachher aber aufänglich als schlechter, in ber Folge als guter und endlich als Rapitalschauster augesprochen.

Der Tritt des alten Damthieres ift felten ftarker als der, welchen ein Rothwildfalb im October macht.

- §. 11. Da auf Damwild keine bestätigten Jagen gemacht werben, fo fällt die Anwendung des Leithundes weg. Defto nütlicher und nothwendiger aber wird beim Birschen der Schweißhund. Sonst würde man sich auch in bergigen größern Revieren des beutschen Jagdhundes bedienen können, in kleinen würde aber der Gebrauch deffelben wie bei waidmannischen Jagdbetriebsarten überhaupt verwerflich sein.
- §. 12. Mir ift kein Fall bekannt, daß eingestellte Jagen auf Danwild allein eingerichtet worden wären. Gewöhnlich wird es, wenn solche auf Rothwild stattsinden, mit eingestellt und erlegt. Wo es sich indeß zu sehr vermehrt, würde man wohlthun, dasselbe auf diese Art zu vermindern. Die Einrichtung bliebe dann ebenso, wie sie im ersten Kapitel dieses Abschnitzte gelehrt worden ist.
- §. 13. Das Birschen wird auf ebenso verschiedene Weise und in gleichem Masse betrieben wie beim Rothwild. Doch glaube ich jungen Jägern und Jagdliebhabern folgende eigene Erfahrungen hieritber mittheilen zu mitsten.

rutichreise zu machen der damit verbundenen Anstrengung nicht unwerth bit. heidefraut (Erica vulgaris) und Kiehnpost (Ledum palustre) geben wie Binternothhülfe ab.

Beim Aefen muß das Elenn, wegen seines kurzen Halses, die Borberstwie gegen die hintern zurückgezogen setzen und so den ganzen Borderleib in eine mehr gesenkte Stellung als das Ebelwild bringen. 1) Bermag es wicht, auf allen vier Läusen stehend, die Gipfel junger Holzstämme mit dem Früse zu erreichen, so erhebt es sich auf den Hinterläusen und bricht verswindlit des Geweihes und Halses durch Druck und Biegung die Kronen ab; dieher die östers bemerkbaren haarlosen Stellen am Halse und an den Kinnstehen. Wo es sich für sicher hält, zieht es, wenn es Appetit hat, zu jeder Beit auf die Aesung, an weniger ruhigen Standorten nur zur Nachtzeit.

Basser zum Trinken und Baden ist dieser Wildart unentbehrliches Bedürfniß. Im Winter wird der Durst durch Schneelecken gestillt.

§. 11. Beide Elennwildgeschlechter werden, als Holzverwüster, den Moriten so übermäßig gesährlich, daß Hegung nirgends, Schonung kanm ■ irgendeiner Jahreszeit stattsinden darf.

Mehrere Theile des Elenns werden gut und auf mannichfache Weise benutt. Das Wildbret nämlich kommt dem Haushalt stets zu statten, in vorsiglichem Maße das des Hirfches vom Ende des Juni dis gegen Ende in August, das des Thieres vom October dis zum Ende des December, dei der Spießer, Schmalthiere und Kälber während der Sommers der Spießer, Schmalthiere und Kälber während der Sommers der berbitmonate. Es wird dann dem bessern Rindsleische vorgezogen, dem in der besten Zeit erlegten Edelwildes an die Seite gesett. Geäse, Betör, Zunge und Knochenröhrenmark werden zu den Leckereien gezählt.

Das Unschlitt wird ebenfo wie beim Edelwild benutt.

Refferschmiede, Schwertfeger und Horndreher ziehen das vollfommen der Gewicht dem des Ebelwildes, der festern Textur wegen, die Anochen Elsenbein deswegen, weil sie nicht wie dieses vergelben, vor.

Die ebenso starke als bauerhafte Haut macht, besonders in ben Sommermonaten, einen von den Weißgerbern gesuchten Handelsartikel aus. Sie ind unter dem Ramen Bolowinki in Sibirien am besten zubereitet, iiberstort jede andere an Weichheit und widersteht dem Eindringen des Besiers vorzüglich. 2) Das Haar wird zum Polstern mit Bortheil benutzt.

<sup>1.</sup> Entweber biefe Gewohnheit ober bas fleischige, weit überhängende Maul des Elenn haben Mins zu der sonderbaren Angabe veranlaßt, die Elennthiere tonnen nur rückwärts schreitend min

<sup>2)</sup> Im Mittelatter wurde die haut vorzüglich zu Kollern und Leberpanzern verarbeitet. Wallenin – is erzählt die Sage — foll durch den dichtesten Augelregen in seinem Clennkoller geritten sein, im daß eine der vielen Augeln, die getroffen, diese schützende Decke durchdrungen hätte. Wehrere Maxerikanische Indianerstämme überziehen ihre Rachen mit Clennhaut. T.

158 Abschn. I. Abth. I. Kap. 3. Damwild, §. 14. Kap. 4. Steinwild, §. 1.

wild getroffen oder gefehlt habe, kann man, wenn es nach dem Schuffe flüchtig wird, am sichersten danach beurtheilen, wie es die Blume hält.

- 6. Wenn ein Stild Damwild angeschoffen ift, hüte man sich, es rege zu machen. Man lasse ihm deshalb länger Ruhe als anderm Wild, theils weil es, einmal wieder auf den Läusen, ununterbrochen so lange fortgeht, als die Kräfte nur einigermaßen zureichen, theils weil es, im Gefühl der Unzulänglichsteit der Kraft zum Widerstande, sich schwerer vor dem Schweißbund stellt.
- §. 14. Es ist mir nicht bekannt, ob man in Deutschland an mehren Orten Bersuche gemacht hat, Damhirsche par force zu jagen; aber ich weiß, daß der letztverstorbene Fürst von Anhalt-Dessau in den ersten Jahren seiner Regierung dies that. Der Absprünge wegen, welche der Damhirsch wie das Elenn macht, wenn er gejagt wird, hatten die Hunde viel Arbeit und die Jagd dauerte gewöhnlich länger als beim Rothhirsch; auch ging sie rascher.

Mit dem Ansprechen der Dambirsche verhält es sich bei der frange-fischen Jagd ebenso wie beim Edelbirsch.

### Biertes Rapitel.

## Das Steinwilb.1)

Capra ibex Lin. 2)

S. 1. Wenngleich das Steinwild gegenwärtig nur noch auf einigen wenigen ber höchsten (Bebirgsstöcke ber Centralalpen zwischen ber Schweig und Piemont vorfommt, also für ben beutschen Jäger kein Gegenstand des Jagdbetriebes ist, so will ich doch hier das Wichtigste von bessen Naurgeschichte und Jagd anführen, benn in frühern Jahrhunderten war es in

2) Göte, Europäische Fauna, III, 182 sp. Lichtenberg's Magazin für das Neueste aus der Tbierund Raturgeschichte, fortgesetzt von Boigt', 4. Bb., 2. Stild, S. 27 sp. Höpfner's Magazin für die Raturtunde Helvetiens, IV, 534 sp. v. Wildungen, Taschenbuch für Forst- und Jagdreunde, für das Jahr 1803 und 1804, S. 29 sp. v. Tichubi, Das Thierleben der Alpenwelt (6.Aust.), T. 513 sp. Plasius, Naturgeschichte der Sigentiere Teutschlands, S. 475.

<sup>1)</sup> In den drei frühern Austagen dieses Wertes sind das Stein und das Gemswild nicht abgehandelt worden. Ich habe in dieser neuen Aussag jeder dieser Wildarten ein eigenes Lapitel gewidmet. Reine der mir bekannten Jagdeintheilungen hat das Steinwild ausgeschhrt. Ich jähle et wie das Gentswild zur "hohen Jagde". Lehteres wurde sich in frühern Jahrhunderten zur "ratur hohen Jagde" gerechnet. Bgl. Sachs, De Venat. Roman. German., §. 15 und 33; Hornet, Dissert. Strasburg. de venat., Zect. 1, §. 1; auch Lindehpur, Diss. de Imper. et Fam. Orig., Kah. 31, Ar. 2 lleber die verschieden Jagdeintheilung und die Begründung einer rationellen Basis für dieselben be halte ich mir vor, an einem andern Orte zu sprechen.



3a I, 149.

Bas Bamthier.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TROEN POUNDATIONS.

Abichn. I. Abih. I. Rap. 2. Elennwild, §. 15. Kap. 3. Damwild, §. 1. 149

Db ich nun gleich keinen ber Jäger, welche an diefer Jagd theilnahmen, perfönlich gekannt habe, so ist mir doch von mehrern, welchen jene genauc Auskunft darüber gegeben, versichert worden, daß die Mente den Etennhirsch zwar sehr feurig gejagt habe, daß aber die Jagd mit vielen Schwierigkeiten deshalb verbunden gewesen sei, weil er viel Retouren und weite Abspriluge 1) dabei mache, sich dann gleich drücke und hierdurch die Sunde irreleite. Noch leichter kann dies zu Fehljagden Anlaß geben, wenn er den Absprung in ein Wasser macht, in diesem fortzieht oder schwimmt, an der entgegengesetzen Seite aussteigt, Retour und Absprung wiederholt und dann eilend fortgeht.

Borgreifen mit einigen Lancirhunden, aber nicht mit ber Meute, würde bas beste Mittel fein, wieder auf die Fährte zu kommen.

§. 15. Beim Berbrechen, Aufbrechen, Zerwirten und Zerlegen wird ebenfo verfahren wie beim Ebelwilb.2)

### Drittes Rapitel.

### Das Damwild.

### Cervus Dama L. 3)

§. 1. Der Waidmann bedient sich, wenn von dieser Wildart die Rede ift, im allgemeinen eben der Ausdrücke, welche auf das Ebelwild ans gewendet werden.

Doch merke man hier noch Folgendes im besondern:

Die Stangen bes Beweihes junger hirsche behalten biesen Ramen, solange fie rund bleiben, wenn fie aber ober- und hinterwärts breiter werden und von der Seite platt gebrückt erscheinen, heißen fie Schaufeln.

Daber fommt bie Benennung Schaufelbirich ober Schaufter,

<sup>1)</sup> Der Abfprung besteht darin, daß manche Bilbart ihren Beg nach einem viele Coub breiten Leitenfape in einer gang andern Richtung fortfebt. 28.

<sup>2)</sup> In Auxland wird der erlegte tannengeschmudtte Elennhirsch vor der Rampe des herrenhauses niedergelegt, die Ebelfrauen tommen herbei, und indem fie über die ausgestrecken Läufe des Thieres duwegfchreiten, schmettern, abermals die hörner, schallt jauchzendes hurch; denn mit diesem Lächrite ift erft das Jagdwert gleichsam geweiht. Wie über einem gefallenen helden werden die Gemehre über dem Elch in die Luft abgeseuert und so schließt seierlich das triegerische Spiel. (Jagdseitung, 1859, E. 525.)

<sup>31</sup> v. Wilbungen, Taidenbuch vom Jahre 1796. Bechftein, Handbuch ber Jagdwiffenichaften, Th. I. Bb. 1, S. 104 fg. Döbel, Jäger-Braftica, 4. Aust., I, 17. hartig, Lehrbuch für Jäger, 7. Auft., I, 152.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENEX AND
TRIDEN POUNCATIONS.

Beniger häufig, aber auch nicht fehr felten, ist bas ganz weiße. Diefes verändert bie Farbe zu keiner Jahreszeit, fondern bas haar versismert sich nur im Binter.

Irrigerweise wird von mehrern Naturforschern gelbgefärbtes Damwild angefiihrt; solches gibt es nicht. Alle Ralber bes weißen haben ifabellierbenes Haar; im zweiten Jahre geht bieses schon ins Weiße über, sobaß wan baran kanm noch einen gelblichen Schein wahrnimmt; im britten wird er völlig weiß.

lleberall findet man das ganz schwarze Damwild am seltensten. Bei im ift der Unterleib hellgrau, die Spitze der Blume hingegen weiß wie beim bunten. Auch dieses verändert die Farbe im Winter nicht.

Die Farbezeit trifft mit der bes Edelmildes zusammen. Die Feift= zeit fallt in ben Monat September.

Das Damwith steht seiner Stärke (Größe) nach zwischen bem Ebelwild und bem Reh; es ist beträchtlich kleiner als bas erste, viel größer als bas leste, weniger zierlich als bie beiben ebenerwähnten Wilbarten, boch eben-mäßig und leicht gebaut.

Nach des Grafen v. Mellin Erfahrung war ein 154 Pfund wiegender Tamhirsch 4' 10" lang, vorn bis zum Widerrist 2' 8", hinten über Keule die auf die Mitte des Ziemers 2' 10" 9" hoch. Der Umstang des Leibes, wo er am dickten ist, betrug 3' 9". Kapitalhirsche dieser Art wiegen in der Feistzeit 250—300 Pfund, sind 5' und darüber lang, vorn 3', auch wol etwas darüber, hoch, hinten 2 bis 3" höher. In gleichem Alter steht immer das Thier dem Hirsche an Stärke (Größe) bestend nach.

Berhältnismäßig sind beim Danwild Hals und Länfe kirzer und minder stark (weniger dick), der Leib stärker (dicker), das Gehör (Ohr) kirzer, die Blume (der Wedel) viel länger als beim Selwild. Jenes sibt diesem an Schnelligkeit, Sprungkraft und Gewandtheit wenig nach, unterscheidet sich aber in der Bewegung dadurch, daß es im Trollen (Traden) die Läufe höher hebt, in nicht ganz voller Flucht, nach Art der Ziegen, sakweise mit allen vier Läufen zugleich einspringt. Im Trollem wie in der Flucht trägt es die Blume im gefunden Zustande erschen, im kranken, besonders nach einer erhaltenen Schusswunde, gesenkt und unterwärts gekrimmt. Als für den Jäger beachtenswerth, wenn anch sonst vielleicht geringsügig scheinend, glaube ich hier die auffallende Eigenschit dieser Wildart erwähnen zu mitssen, daß sie unmittelbar nach der Explosion eines Fehlschusses sich mit der Blume vernehmbar klatschend auf das Baibeloch schlägt.

Die Sinne der Witterung, des Aengens und Bernehmens stehen

bie ber Beifen. Gie find beim Bod mondformig nach hinten gebogen, bon ber Bafis an ftart bivergirend. Auf jeder Seite ber Borner reicht von ba Bafis bis zur Spite eine ftarte, etwas erhabene Naht. Die obere Seite ift mit starten knotigen Billsten versehen, die von der Basis gegen die Spite hin an Größe abnehmen; gegen bie Mitte zu find fie am bochften, au ber Bafis wenn auch größer, boch niebriger. An ber concaven untern Sein ber Borner find die Bulfte faum angebeutet. Die Bahl biefer Anoten if Bei fehr alten Thieren hat man berm je nach bem Alter verschieben. Dan nimmt an, bag bas Steinbodshorn jebes Jahr einen neuen Bulft anfete und biefe Billfte alfo gewiffermagen Jahredringe vor-Bestimmte, genaue Beobachtungen barüber fehlen noch. ftarter Steinbodehörner beträgt in gerader Linie, von der Bafie gur Spite gemessen, 18—22 Boll, nach ber Krümmung aber 2—21/2 Schuh. 1) icheiben von folder Große wiegen 5-6 Pfund. Man bat von Steinbods hornscheiden von 18-20 Pfund Schwere geschrieben. Ich verweise solde Angaben in bas Reich ber Fabeln.

Die Hörner der Steingeiß find viel kleiner als die der Böcke, und meffen selten in gerader Richtung mehr als 7—8 und im Bogen mehr als 9—10 Zoll. Die Hornfarbe ist braungrau, die Wülste des Bock sind etwas dunkler, die Hornspigen schwarz.

Der Kopf bes Steinwildes ist ziemlich klein, die Stirn beim Bod gewölbt, bie Ohren weit nach hinten angesetzt, kurz und vorn abgerundet, die Augen groß, klar, seurig. Hals und Nacken frästig, muskulbs, der Leib walzig und gedrängt. Die Läufe sind verhältnißmäßig dunn und sehnig, die Klauen ziemlich lang, sehr hart, an der Außenseite scharfrandiger als an der innern. Die Schalen der Borderläuse sind sowol an Länge als Breite etwa um ein Drittel größer als die der Hinterläuse.

Die Länge eines ausgewachsenen Steinbocks beträgt von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel 4 Huß 4 Boll bis 4 Fuß 9 Boll. Die Höhe bis zum Wiederriß 2 Fuß 9 Zoll bis 3 Fuß.

§. 5. Die Alesung des Steinwildes stimmt mit der der Hausziegen, die auf die Hochalpen getrieben werden, und der Gemsen überein. Es liebt besonders die seinen Alpenkräuter, Beifuß, Knospen von Beiden, Alpenrosen, Alpenbirken; im Binter begnügt es sich mit Knospen und den jungen Trieben des Nadelholzes, Baum und Steinslechten und Moosen. Es ledt gern an salz- und salpeterausschwizenden Felsen.

<sup>1)</sup> Auf bem Rathhause in Glarus wurden zwei gewaltige Steinbodehörner ausbewahrt. Sie stammten vom letten Bod, ber in diesem Canton im Jahre 1550 geschoffen worben war. Beim fürchterlichen Brande ber Stadt, ben 10.—11. Mai 1861, gingen auch biese Jagbtrophäen zu Grunde.

Der Kummerer, welcher absichtlich ober burch Zufall des Kurzwildbrets berandt wurde, setzt kein vollkommenes Gehörn auf. Rur ftarke, stets mit Baft umlegtbleibende Knollen entstehen auf dem Rosenstocke, welche er, soviel bekannt ift, nie abwirft.

§. 4. Zu Anfang des Monats October schwellen dem Kapitalschauster der Hals und das Kurzwildbret an, und ein unangenehmer bockartiger (Beruch bezeichnet den Anfang der Brunft, welche 4 bis 5 Wochen dauert. Tiefer Geruch vermindert sich gegen das Ende derselben und verliert sich beld darauf völlig. Die ältesten hirsche treten zuerst auf längstens acht Tage auf die Brunft, dann minder starke u. s. f.

Der Damhirsch beschlägt mehrere Stieden Wild, welche er um sich versammelt und einige Tage getrieben hat. Zwischen zwei gleich starken ist bei Gelegenheit des Aufsuchens und Treibens der Thiere der Kampf heftig, aber selten von gefährlichen Folgen. Dem Sieger wird dann das Gattenzecht nicht weiter streitig gemacht.

Damhirsche schreien ebenfalls mahrend der Brunftzeit, aber nur in fürzern, rauhern und weniger tiefen Tönen als der Ebelhirsch. Mehrere Schriftsteller sagen, der Brunftlaut (der leidenschaftliche) des hirsches werde ungefähr fo vernehmbar, als wenn ein Mensch sich erbreche. Ich habe dies nie sinden können, jenen Laut aber dem der Kraniche auf dem Zuge, aus weiter Ferne ertönend, ähnelnd gefunden.

Bei ber fürzern Daner ber Brunftperiode und mindern Brunftgier ermatten bie Dambirfche weniger als bie Ebelbirfche.

- §. 5. Das Damthier geht acht Monate tragend und fetzt ein, felten wei Kälber. Diese sind in den ersten Tagen ihres Lebens ebenso undebollen wie die Rothwildskälber, werden auf die nämliche Art von den zärtlichen Müttern beschützt und ebenfalls, dis diese sich in der folgenden Brunftzeit hochbeschlagen fühlen, gesängt. Aus dem Kalbe weiblichen Geschlechts wird, wenn es ein Jahr alt ist, ein Schmalthier, und wenn es zum ersten mal gebrunftet hat, ein altes Thier. Dies geschieht bei guter Aesung gewöhnlich schon im zweiten, bei schlechter aber erst im dritten Jahre.
- §. 6. Das Damwild nimmt alle Acfung an, von welcher das Rothwild sich nährt; es schält aber auch, wie das Elenn, im Winter vorzitglich,
  die Rinde der meisten Laubhölzer, den Ziegen gleich, ab und nung sich zu
  diese Jahreszeit fast allein mit dem Genuß derselben sowie mit dem der Bolzlnospen begnützen. Auch weiß es sich durch Aufrichten auf den Hinterläusen die jungen Blätter und Triebe manches Astes zu verschaffen, welcher ihm sonst unerreichbar sein witrde. Lieblingsgeäse ist ihm die Rossfastanie,
  Thi aller Art, Mistel und grüne Oclsaat, auch die Beere vom Crataegus
  eoccinea.

im Juni, ein wollhaariges Riz, bas, sobalb es trocken ift, mit Behendigkei seiner Mutter folgt. Zwillingstize gehören zu ben seltenen Ausnahmen. Ueber die Zeit ber Fortpflanzungsfähigkeit des Steinwilbes fehlen noch genaue Beobachtungen. Sie dürfte nach der Analogie zu schließen mit der her Hausziegen so ziemlich übereinstimmen.

Wir besitzen auch keine bestimmten Anhaltepunkte über bas Alter, welches bas Steinwild im freien Zustande erreichen kann. Manche Jäger behaupten, es werbe über hundert Jahre alt. Biel wahrscheinlicher ist es, daß seine Lebensdauer auf 20 bis höchstens 25 Jahre beschränkt ist.

Jung eingefangenes Steinwild, welchem Hausziegen als Ammen gegeben werben, läßt sich in der Regel sehr leicht ausziehen und verliert seine ursprüngliche Wildheit fast gänzlich. Es wird zuthulich, sanft, liebt die Gesellschaft des Menschen und behält nur seine natürliche Clasticität und Neigung zum Springen und Klettern. Ein Führer aus Chamounn, der zwei junge Steinböcke aufgezogen hatte, sollte dieselben in die Menagerie des Prinzen von Conti zu Chantilly abliesern. Ohne irgend mit einem Stried oder sonst wie gebunden zu sein, folgten ihm die Thiere ganz vertraulich. In der Nähe von Besançon wurden sie durch eine Heerde Kühe schen gemacht und alsogleich flüchtig. Sie erkletterten die benachbarten Felsen, tween aber bald wieder auf den Lockruf des Führers und folgten ihm nach wie vor wieder ganz willig.

Mit der Hausziege erzeugt das Steinwild fruchtbare Baftarde. Zahlereiche in der Schweiz, in Salzburg und an andern Orten constatirte Beispiele haben diese oft bestrittene Thatsache unwiderlegbar festgestellt.

Die nachfolgenden Mittheilungen über das Steinwild und beffen Baftarte im Thiergarten zu hellbrunn bei Salzburg bilrften für ben Jäger wie für ben Naturforscher von besonderm Interesse fein.

3m September 1863 befanden fich im genannten Thiergarten:

- 2 Stild Steinbode,
- 2 = Sat-Steingeiße,
- 3 = jahrige Steingeiße,
- 1 = Steinfig von 1863; zusammen 8 Stud reines Steinwilb.

Die in ben verflossenen Jahren vorgenommenen Rreuzungen von Steinböcken mit Hausziegen und von Steinböcken mit Bastardziegen hatten gunftige Resultate. Es befanden sich zur angegebenen Zeit im Thiergarten solgende Bastarde, deren Kreuzung ich zur leichtern Uebersicht hier schemetisch zusammengestellt habe.

ihmad des Wildbrets zu allen Jahreszeiten weniger leder finden will als bei andern Wildarten, läßt sich nicht wohl begreifen.

Bom Monat Juli bis zur Mitte bes Monats September legt ber Tambirsch soviel Feist auf, und das Wildbret gewinnt dadurch so sehr an Zartheit, daß ich in der That nicht wüßte, welcher andern Speise ich Borzige geben sollte. Beim Ritmmerer durch Castration ist dies das ganze Jahr hindurch der Fall. Die Thiere, vorzüglich gelte, sind im Spätherbst außerordentlich gut; das Wildbret der Spießer, Schmalthiere und Kälber it zu jeder Zeit schmackhaft.

Wahr ist co, daß der Danthirsch, wenn die Brunft herannaht, wie oben schon bemerkt, einen bockartigen Geruch ausdünstet, welcher sich auch seinem Wildbret mittheilt, wenn nicht besondere Vorsichtsmaßregeln ange-wendet werden. Deshalb ist es am rathsamsten, von der Mitte des Sep-tember dis zu Ende des November keinen Damhirsch zu schießen; es milste denn ein Kümmerer sein, dei welchem die erwähnte Unannehmlichkeit nicht katsindet.

Für Jagdberechtigte jedoch, welche blos Wechsel= und kein Standwild diefer Art erlegen zu laffen Gelegenheit haben, erwähne ich eines Mittels des Wildbret eines Dambrunfthirsches wenigstens eftbar zu erhalten, welches sich mir bewährt erwies.

Ich schoß nämlich einen Schaufler, welcher in voller Brunft stand, auf den Kopf. Indem er im Feuer zusammenbrach, sprang ich eiligst sinan, unterband das Aurzwildbret und löste es sogleich mit allen Samensträngen und der ganzen Ruthe aus. Hierdurch erreichte ich meinen Zweckstraut, das niemand, der von dem Wildbret genoß, Widerwillen zeigte; auch ich selbst sand den Geschmack desselben nicht unangenehm. Wiederholte Berjuche lieferten gleiche Resultate.

- §. 9. Durch Anpflanzung des Roßkastanienbaums (Aesculus hypoeastanum) und durch Schonung der wilden Obstbäume wird man im Sommer und Herbst, im Winter aber durch zeitige Anlage der Behaue, durch
  källen einiger Eichen und Aspen, welche ohnedies zu Brennholz verwendet
  werden sollen, und endlich durch Fütterung mit Roßkastanien, Eicheln, Obst
  eller Art, besonders aber mit Mistel (Kenster, Viscum album), den
  Answechsel in kleinen Revieren am leichtesten vermindern, den Zugang
  dermehren.
- §. 10. Der Tritt des Damhirsches ist wie beim Rothwild viel stärker

Tobel und mehrere Schriftsteller behaupten, er fei auch fast ebenso gesormt. Ich barf biefer Angabe aus Ueberzeugung widersprechen, denn er fellt fich vorn weniger abgerundet (mehr zugefpigt), auch verhältnißmäßig

Rofa, in zwei bis brei Jahren mare bas Blut ber hausziegen bei ben Baftarben völlig verschwunden.

Es murben mehrere Berfuche mit Berfetjung von Baftarben aus Bellbrunn nach verschiedenen Gegenden des hochgebirges vorgenommen, das Refultat beffelben ift aber nur in ben feltenften Fällen befannt geworden. 36 führe hier bas, was mir barüber verbürgt zur Renntniß getommen ift, an. Beim Grafen Ab. Potodi - Lichtenstein murbe in Sinterfee und beim t. t. Rittmeifter von Berndt in Gartenau, einem Ausläufer bes Unterberge und bes hohen Boll, Steinwildbaftarbe ausgesett. Im Berbft, nachdem fie über ein Jahr lang im Bebirge geblieben waren, fchloffen fie fich ben Sausziegen, bie in jenen Begenden auf ber Beibe waren, an und liegen fich von ber Birten mit biefen zu Thale treiben. Die dem Grafen gehörigen Stude wurden von den Bauern eingefangen und dem betreffenden Forfter abgeliefert; bie bes Rittmeiftere verfolgten bie vor ihnen fliichtenden Riegen bis in ben Stall bes Schloffes. Der friiher vollfommen wilbe Bod bes lettern ift nun fo gabm, bag er bie mit einem Biegenbod fahrenden Rinder bes Rittmeiftere oft bie an die Lanbstrage begleitet. Das Baar bes Befitere von Gartenau hatte fich im Gebirge ichon einen Ginftand gewählt und ber Bod bie Beig beschlagen. Das Rig ift aus unbefannten Urfachen zu Grunde gegangen, mahricheinlich von Raubzeug gefreffen worden.

Daß fich in diesen beiben Fällen das Bastardwild ben Hausziegen angeschlossen hat, ift Folge des geselligen Triebes dieser Thiere und ware nicht vorgesommen, hatte man sie rubelweise ausgesetzt.

Die eine ber beiben Abbildungen stellt einen Steinbod aus bem Thiergarten von Hellbrunn bar, und ist ohne Zweifel die beste Zeichnung vom Steinbod, die wir bisjett besitzen. Die andere eine Bastarbsteingeiß mit ihrem Riz von einem Steinbod, ebenfalls aus dem Park von Hellbrunn. (Beibe im Sommer 1863 gezeichnet.)

Das Steinwild wurde im Jahre 1847 auf Befehl bes Erzherzogs Ludwig nach Hellbrunn gebracht, und zwar junge Stüde, die in ben piemontefischen Alpen eingefangen worden waren.

- §. 8. Der vom Steinwild verursachte Schaben ist, abgesehen von ber äußerst geringen Individuenzahl dieser Thierart, wie bei den Gemsen nur höchst unbedeutend. Sein Nuten ebensalls nicht groß. Das Wildbret des Steinwildes soll dem Fleische der Hausziege ähneln und einen diesem sehlenden haut-goût besitzen. Die Dede ist wenig geschätzt, da sie sehr dünnes, wenig dauerhaftes Leder liefert. Aus den Hörnern werden Tabacksbosen, Trinkgeschirre u. dgl. angesertigt.
- §. 9. Große Raubvögel und reißende Thiere konnen hochftene als Feinde des gang jungen Steinwilbes betrachtet werben. Um biefes gegen

- 1. Das Damwilb halt fast ebenso genau Wechsel, wie das Rothwild. Der Anstand ist deshalb ein sehr sicheres Mittel, ihm auf die im ersten Rapitel dieses Abschnitts angezeigte Art Abbruch zu thun.
- 2. Beim Birschgange muß man vorsichtiger als bei irgendeiner Wilbart fein, und boch gelingt es höchst selten, sich einem Trupp zu nähern, weil das Damwild äußerst aufmerksam auf jeden fremden Gegenstand ift.

Eher ift ihm anzukommen, wenn man in Gefellschaft eines Kameraben ieinen Weg sprechend, trällernd oder pfeifend fortzusetzen scheint, sich aber wei auf einer oder der andern Seite unmerklich heranzieht. In gehöriger Büchsenschutzweite von höchstens 100 Schritt bleibt der Schütze, durch einen Baum, Strauch oder auf andere Weise verdeckt, stehen, indem der Begleiter immer sprechend, trällernd oder pfeifend seinen Weg fortsetzt, bis der erstere geichoffen hat.

Auch allein wird man auf ähnliche Art am ersten seinen Zweck erreichen. Bu wiederholten malen ist es mir gelungen, einige Stück Damwild, welche auf einem großen freien Blatz standen, auf folgende Art zu täuschen: an einem Orte, wo es mich nicht gewahr werden konnte, zog ich Rock und Beste aus und ließ den untern Theil des Hemdes so über die Unterkleider berabhängen, daß es einer Fuhrmannsbluse glich. Die Büchse in der Hand sing ich meinen Weg fort. Das Wild faßte mich sogleich ins Auge und bewies durch mancherlei Bewegungen, daß es nicht ganz ruhig sei. Ich machte also einen neuen Versuch, mich ihm, während ich sang, tanzend und springend zu nähern. Auch das Wild machte allerhand muntere Vewegungen, ohne flüchtig zu werden, die mein Schuß aus Spaß Ernst machte und nach demselben ein Stück zusammenbrach.

Biel leichter kann man sich an ein einzelnes im Aesen begriffenes Stück bei einiger Borsicht und in gutem Winde heranschleichen, weil es, wie oben §. 2 gesagt worden, in der That scheint, als vernehme das Damwild während des Aesens nicht gar scharf; doppelt aber hat man sich vor dem Aengen zu hüten.

- 3. Bor bem Pferbe und vor Fuhrwerk halt es, wenn man sich behufam und unter bem Winde naht, an Orten, wo es nicht zu sehr beichossen wird, fast immer aus.
- 4. Durch mehrere Treiber läßt es sich, wenn sie nicht lärmen, ziemlich gut vorwärts bringen, und ebenso wenn ein einzelner Mann dies geschickt zu bewertstelligen sucht. Nur muß er sich hüten, ihm nicht zu nahe zu gehen; denn wird es einmal flüchtig, so beruhigt es sich nicht so leicht wie das Rothswid, und höchst selten wird man es dann herumzuholen im Stande sein.
- 5. Mit bem Zeichnen nach dem Schuffe und mit dem Birschzeichen berhält es sich ebenso wie beim Ebelwild. Ob man aber ein Stud Dam-

PUBLIC LISTAR

mehrern Gauen Deutschlands heimisch (Tirol und Steiermark 1), und es ist nicht unmöglich, daß es umsichtigen Bersuchen und Anstrengungen gelingen wird, es wieder in einem weitern Berbreitungsbezirke einzublirgern.

§. 2. Das Steinwith, von dem das Männchen Steinbock, das Beibchen Steingeiß genannt wird, gehört zur Familie der eigentlichen Biegen und unterscheidet sich vom Gamswild schon dadurch, daß das Weibschen, wie die Hausziege, ein Euter mit zwei ziemlich langen Zizen hat. Rehrere Naturforscher glauben, daß diese letztere vom Steinwild abstamme. Diese Ansicht ist aber durchaus irrig, und wir müssen als Stammältern mierer Hausziege die kaukasische Bezoarziege, Capra aegagrus, erklären.

Außer dem Steinbock der Centralalpen, von dem wir hier handeln, besitt Europa noch drei Steinbockarten, nämlich eine in den Phyrenäen, Capra pyrenaica, eine zweite im siblichen Spanien in der Sierra nevada, C. hispanica, und eine dritte auf dem siblichsten Punkte Europas, auf der im Alterthum hochberühmten Insel Kreta, C. Beden. In Asien kommen wehrere Arten vor, z. B. in Sibirien C. Pallasii; im Kaukasus C. Caucasica, die lange Zeit identisch mit dem schweizerischen gehalten wurde; in Arabien C. arabica, in Tibet C. Falconeri, im Himalaja C. tubericornis, im Iharal; in Afrika in den Barbareskenstaaten C. ornata, und im Abhssinien die nämliche Art wie auf Kreta, C. Beden. Auch Nordsweitlasse dat in den Rockhmountains ihre eigene Steinbockart, C. americana. 2)

Bie schon bemerkt, ist das Vaterland unsers Steinbocks nur auf einige Schirgsstäde der Centralalpen beschränkt.

Er findet sich gegenwärtig vorzüglich noch in den Hochalpen der ansmandertreffenden penninischen und grazischen Gebirgsketten in Biemont, mannentlich im Hochthale von Cogne, bei den angrenzenden Gletschern von Camporché und bei Lauzon, Gombe de Lila, Boint de l'Deil, la Grivola, Grandal im nämlichen Hochgebirge, weit seltener im Gebirgsstocke des Montsbanc vom Col de Ferrer dis zum Col de la Seigne; ferner an den süds ichen Abhängen des Monte-Rosa, an den Dents des Bouquetins und den Cyvilles ronges.

In ältern Zeiten muß der Berbreitungsbezirk des Steinwildes ein sehr etgebehnter gewesen sein, denn unter den römischen Kaisern wurden die Steinböde zu Hunderten zu den Thierspielen nach Rom gebracht. Ihre Berminderung scheint aber rascher als bei irgendeiner andern europäischen Bidgattung eingetreten zu sein. Schon im 16. Jahrhundert waren sie in

3) Rehrere Raturforider ftellen, und wol nicht mit Unrecht, die Artberechtigung einiger ber er-

<sup>1)</sup> Blafins bezweifelt die Richtigfeit der Angaben von Wahlenberg und Zawadstu, daß der Steinte in den Centrallarpaten vorgetommen fei. A. a. D., S. 483.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.



Ju L, 161.

Ber Steinbock.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENEX AND
TRIDEN POUNDATIONS.

Berfolgung ausgerottet hat, trefflich gebeihen würde? Es liegt einmal in ber menfchlichen Natur, das naheliegende Gute unberudfichtigt zu laffen und im nur das Fremde, Fernere und fo oft viel Schlechtere vorzuziehen.

Biele Naturforscher haben die Bermuthung ausgesprochen, das Steinwild sei früher vorzüglich Bewohner der obern Wald- und der Subalpinenrezion gewesen, durch die fortschreitende Cultur allmählich in das fast unzugängliche Hochgebirge zurückgedrängt und dort den Berfolgungen der Meniden und den seindlichen Einslüssen der wilden Natur erlegen. Ich theile
diese Ansicht nicht ganz und glaube, daß das Steinwild mehr als irgendeine andere Wildent zu seinem gedeihlichen Fortsommen eines sehr ausgedehnten Alpen- und Waldbezirls bedarf, sodaß es je nach Bedirfniß
ungefährdet in die Niederungen hinabsteigen oder die Grate der Hochgebirge erklimmen kann, daß aber letztere allein seiner naturgemäßen Entwidelung nicht zusagen. Da das Steinwild weniger schen als das Gemswild, so wurde es auch in den tiefern Regionen leichter erlegt, und wie
mit scheint haben seine Thalsahrten im Herbst in frühern Jahrhunderten am
meisten zu seiner Berminderung beigetragen.

§. 3. Die Farbe des Steinbocks ist im Sommer rothbraun mit einem Sich ins Gelbliche. Stirn und Nase sind braun, die Backen lichter, die Kehle braungrau, der Hals weißgrau. Längs des Rückens verläuft ein beutler Streif. Der Bauch und das Waibloch sind schmuzig-weiß. Die Steinsess nnterscheidet sich in der Fürbung vom Bock fast nur durch den Mansel des dunkeln Rückenstreifes. Das Winterkleid ist etwas lichter, da die bichtern grauen Wollhaare den Farbenton der an ihre Spitze lichtröthlich braunen Stichhaare modificiren. Ganz alte Steinböcke werden steingrau. Tiese Färbung zeigte ein sehr altes Exemplar in Hellbraun in seinen letzten Lebenssahren.

Die Behaarung des Steinwildes besteht aus weichen fettigen Wollskaren und ziemlich steisen Stichhaaren. Am Nacken sind diese letztern länger als am Rücken, im Winter beim Bock  $3-3^{1}/_{2}$  Zoll lang und bils den so eine Art Mähne, am Rücken sind sie wieder um etwas länger als am Unterkörper. Am Kinn sind die Haare beim Bock, zur Winterzeit bestoders, bartartig verlängert, ohne jedoch einen förmlichen Geisbart wie bei der Ziege zu bilden. Zur Sommerzeit bemerkt man nur Spuren des Bartes, der der Geiß immer sehlt. Die etwa  $3-3^{1}/_{2}$  Zoll lange Blume in unten kahl, oben und vorn hellbraun, an der Wurzel und an den Seizten mit weißen, hinten, oben und am Ende mit langen schwarzen Haazun beietzt.

§. 4. Beibe Geschlechter bes Steinwildes haben Hörner, die fie nie abwerfen. Diese ahneln im ganzen den Hörnern der Hausziege, vorziiglich Binden L.

Im Sommer halten sich die Gemsen gewöhnlich im höchsten Gebirge bis an die Grenzen des ewigen Schnees auf und lagern gern in der Nähe der Gletscher. Im Anfang des Winters ziehen sie in die Bergwälder hinunter und halten dort dis im Frühjahr Stand. In diesen Waldungen suchen sie die alten Tannen, sogenannte Schirm = oder Wettertannen, deren dichte breite Aeste fast die zur Erde niederhängen, auf und sinden unter ihnen Obdach und Schutz gegen die heftigen Winterstürme. Oft geht es ihnen auch in diesen Asplen kümmerlich genug, wenn rings um die Wettertanne der Schnee schuehoch liegt, und nur mit vielen Anstrengungen gelingt es ihnen dann, sich einen Pfad zum spärlichen Geäse zu bahnen.

Bur Commerzeit steigen die Gemsen mit Tagesanbruch weidend auf den Graspläten des Hochgebirges herunter; die Bormittagsstunden ruhen sie wiedertäuend am felsigem Blate, grafen in der Mittagsstunde bergan, lagem den Nachmittag gern auf Schneefeldern und kehren gegen Abend wieder auf die Morgenweide zurück; kurz vor Einbruch der Nacht suchen sie ihr Rachtlager unter vorspringenden Felsen, zwischen Steinblöcken oder an sonstigen geschlützten abgelegenen Orten auf.

Die Feistzeit bes Gemswildes fällt von August bis October. Zu dieser Zeit wiegt ein guter Bock 45—60 Pfund, ein Kapitalbock 60—80 Pfund. Zu den Seltenheiten gehören Bocke, die die zu einem Centner oder darüber wiegen. 1) Geißen wiegen etwas weniger, Schmalgeißen 30—35 Psiud und Sommerkizen 15—20 Pfund.

§. 4. Das Gemswilb lebt in Trupps von 6, 8, 12 bis 20 und mehr Stück; in weit größern Rubeln ba, wo es-weniger Berfolgungen ausgesetzt ober gewisse Reviere gesetzlich einer mehrjährigen Schonung genießen.

Gewöhnlich ist das Rubel von einer alten Geiß (Borgeiß, Borthier, Bachgemse) angestührt. Bei der Assung pflegt sie etwas abseits zu weiden und sehr häusig zu wittern; auch wenn der Trupp sich niederthut, wählt sie sich gern ein Plätschen in einiger Entfernung von den übrigen. Demerkt nun sie oder eine der ältern Geißen des Rudels, die ebenfalls sehr wachsam sind, irgendetwas Berdächtiges, so stößt sie einen scharfen, gezogenen Pfiff aus, der den ganzen Trupp alarmirt und die etwa nöthige Flucht vorbereitet. 2) Bei Treibjagden sucht sie, besonders wenn das Rudel momentan

<sup>1)</sup> Ein glarner Jäger schoß am Tschingeln eine Gemfe, die 125 Pfund wog. Es war der große bei den Bergleuten berühmt gewordene "Rufelibod", der während vieler Jahre tief gegen das Thal herabgetommen war und alle Jägertünfte verspottet hatte, bis endlich der Kluge Bläfi (ein berühmter Gemsjäger) noch gescheiter war als der kluge Rufelibod. (F. v. Tschubi, Thierleben der Alpenwell, 6. Auft., S. 332.)

<sup>2)</sup> Or. Jägermeifter Grill in Ebenfee hat zufolge Aufforberung ber Rebaction ber "Jagdzeitung". Jahrg. 1863 biefes Blattes, S. 139, feine Anficht über fogenannte "Bachgemfen" ausgesprochen und bas Aufftellen berfelben auf bas entschiedenfte in Abrebe gestellt. Mit aller Achtung vor fru. Grill's

Das Steinmild afet sich, verschieben von der Gemfe, besonders gern wihrend der Nachtzeit und steigt mit einbrechender Dammerung in die höchstsplagenen Bergwalder hinunter, die es wieder mit Tagesanbruch verläßt, um dem sein Lager an sonnigen und hohen Puntten zu wählen, wo es den Tag wer meistens in behaglicher Ruhe zubringt.

Die Feistzeit des Steinwildes fällt vom September bis November. Ein pur Bock wiegt dann  $1\frac{1}{2}-2$  Centner. Die Steingeiß 70-90 Pfund. Die älteste und stärtste Steinbock im Thiergarten zu Hellbrunn, der gegen inde des vorigen Jahrhunderts wahrscheinlich an Altersschwäche zu Grunde ing, hatte die Größe eines jagdbaren Edelhirsches und wog siber 3 Centner.

§. 6. Das Steinwild lebt familien=, ober besser rubelweise zu 6 bis D Stüd. Gewöhnlich stehen die Geiße mit ihren Rigen zusammen in ben bes tiefern und geschützter gelegenen Theilen des Hochgebirges, während be Böde, insbesondere die ältern, isolirt gehen und gern auf hohen Felsenschwüngen und Graten lagern. Diese Wildart ist weniger lebhaft als be Gemsen; nach Beobachtungen der Jäger sollen alte Böde zuweilen tagestag an der nämlichen Stelle stehen, oder selbst beim heftigsten Sturm und Innergestöber auf irgendeiner ausgesetzten Felsenspitze liegen.

Die Sinne des Steinwildes sind wie bei allen Thieren des Hochgeinges sehr scharf. Es vernimmt, äugt und wittert ausgezeichnet. Dabei es muthig und weniger schen als die Gemsen, für Berletzungen aber, miglich für Schuswunden, viel empfindlicher als diese.

Die Schnellfraft und Sicherheit des Sprunges des Steinwildes sind immberungswürdig. An 12—16 Fuß hohen senkrechten Felsenwänden setzt mit Leichtigkeit hinan, wenn es nur einen kaum merklichen Borsprung haltpunkt finden kann. Ueber Klippen und weite Klüste schnellt es sich it einer nie sehlenden Sicherheit. Gezähmte Steinböcke sind auf die obere Karfe Kante von Thüren gesprungen und haben sich mit aller Sicherheit gehalten; häusig sind sie ihren Wärtern ober Herren auf Schulter ober

Rach genauen Beobachtungen der Steinbochjäger sollen diese Thiere bei mahernder Gefahr ähnlich wie die Gemsen pfeisen, bei plöglicher Ueberreschung und Schreck aber einen pustenden oder niesenden Laut von sich schen, wie wir es auch bei den Hausziegen beobachten.

§. 7. Im Januar tritt der Steinbock auf die Brunft und kämpft ubidert mit seinen Rivalen; zuweilen schleicht er ganz niedergeduckt der Brig nach. 1) Die Geiß setzt, wie die Hausziege, nach 20—21 Wochen,

<sup>1)</sup> Co murbe es bei ben Steinboden in Bellbrunn beobachtet.

hohe Mauern springen und über 18 — 20 Fuß breite Klüfte seten, ja Sprünge in eine Tiefe von 24 Fuß wagen.

Die Gemfen erreichen ein Alter von 15-20 Jahren. Dan behauptet, daß Bode fogar bis 30 Jahre alt und bann gang grau werden.

Die Fahrte ber Gemfe ift ber einer gahmen Biege ahnlich, aber fpiper, und brudt fich fcharfer und gespreigter aus.

§. 5. Der Gemsbock tritt im November auf die Brunft und treibt mehrere Tage die Geißen, ehe er sie beschlägt. Zwischen den Böden kommt es dabei zu lebhaften Kämpfen, die, wenn auch im ganzen weniger blutig als bei den hirschen, doch oft sehr erbittert und heftig sind, und nicht selten mit schweren Berwundungen oder gar mit dem Tode des einen der Nebenbuhler enden, indem er von dem glücklichen Sieger über eine Felswand hinuntergestoßen oder mit dem Gehörne lebensgefährlich gerissen wird.

Die Geiß trägt 20—21 Bochen und sett Ende April oder im Rai ein, selten zwei Kize an einem abgelegenen Orte, gewöhnlich unter überhängenden Felsen. Schon nach wenigen Stunden folgt das Junge seiner Mutter, und kaum einen Tag alt ist es schon so flüchtig, daß es vergebliche Mühe wäre, es einfangen zu wollen. Die Geiß säugt das Kiz, bis sie wieder hochbeschlagen ist. Das Junge folgt ihr aber doch beständig, und wenn sie im nächsten Jahr wieder setzt so such das ein=, auch zweisährige Kiz, zweilen noch das Gesäuge seiner Mutter. Im dritten Jahr sind Geiß und Bock fortpslanzungsfähig.

Im Alter von drei Monaten brechen die Krickeln hervor und erreichen nach Ablauf des ersten Jahres eine Länge von höchstens zwei Zoll; erst in zweiten Jahre biegen sie sich hakenförmig nach ruck- und abwärts.

Man will beim Gemswild im April und Mai eine Art Afterbrunft bemerkt haben. Genaue Beobachtungen barüber fehlen noch.

Jung eingefangen, laffen fich die Gemfen leicht gahmen und werden fehr vertraut, halten fich auch im eingefriedeten Raume jahrelang, wenn men ihnen einige große Steinblode hineingibt und fie im Winter möglichft die talte und frische Luft genießen läßt. Alt eingefangen hingegen, bleiben fie ftete fcheu und furchtsam.

In der Gefangenschaft pflanzen sich die Gemsen unter sich außerordentlich selten fort. Trot sehr vielfach angestellter Versuche sind bissett doch erst zwei sest constatirte Fälle befannt, in denen dies gelungen wäre. hingegen sind mehrere Beispiele verzeichnet, daß Gemsböde Hausziegen fruchtbar beschlagen haben. Db Geißböde mit Gemsgeißen sich fruchtbar begantet haben, ist mir unbekannt. Im erstern Fall ähneln die Jungen in der Farbe der Mutter, im Habitus und dem Temperament dem Vater.

§. 6. Der Schaben, den bas Gemewild verurfacht, ift außerst gering

St B = Steinbod, H Z = Hausziege, B = Bastard, G = Geiß, K kij.



Alfo im ganzen 26 Baftarde in zweiter, dritter und vierter Kreuzung Steinbod Bollblut.

Rach ihrem äußern Bau find die Bastarde in zweiter Kreuzung von reinen Steinwild oft kaum noch zu unterscheiben. Eine auffallende Ersung ist es, daß die Bastarde vierter Kreuzung (B4), wenn sie auch an Wildbret und stets frisch und gesund durch 1½ Jahre waren, gegen t des zweiten Jahres stets eingingen. Der Parkwärter behauptet, daß Ursache davon durchaus nicht in der Kreuzung, sondern höchst wahrscheinsan der wenig glinstigen Localität liege.

Das Steinwilb wird im Park im Sommer außer mit dem dort vorsmenden Grafe auch mit Alpenheu gefüttert. Laub von verschiedenen marten, 3. B. von Aepfelbäumen, nehmen sie gern an. Im Winter Iten sie nebst Heu auch Hafer.

Der Raum in Hellbrunn ist für diese Thiere viel zu klein. Der felstheil des bekannten Thiergartens, circa 10—12 Joch, ist dort für feingeplankt. Sie haben daselbst zwar kihle Einstände, aber für eine Wildstung, die fast unzugängliche Hochgebirge bewohnt, genügt dies zur freien wurgemäßen Entwickelung nicht, und ich glaube, daß gerade in dieser Einskränkung der Grund des obenerwähnten Eingehens der Bastarde vierter kruzung, die beinahe als reines Steinwild zu betrachten sind, zu suchen ist.

Burbe bas Steinwild ober Bastarbsteingeiße mit Steinböden in größern tubeln von 10—12 Stüd in günstigen Localitäten bes Hochgebirges unter ruffamem Schutz gegen Wildbiebe ausgesetzt, so murbe es sich ohne Zweifel innen wenigen Jahren bort auf bas günstigste einbürgern und vermehren. We Bastarbe würden balb ebenso schen wie bas reine Steinwild bes Monte-

<sup>1)</sup> Burben verlauft.

<sup>2)</sup> Die Bode murben verlauft.

§. 8. Die Jagb auf Gemswild wird entweder am Anstand, auf ber Birsch ober burch Zutreiben ausgeilbt.

Die beiben ersten Jagdmethoden tommen vorzüglich in den Hochgebirgen ber Schweiz in Anwendung und find oft mit unfaglichen Milhen und Befahren verbunden. Die schweizerischen Gemejäger haben durch ihren sat tollfühnen Muth, mit dem sie den größten Gefahren troten, durch ihre Geschicklichkeit im Bergsteigen und die Sicherheit im Schießen eine große Berühmtheit erlangt.

Der Gemsjäger, mit starken, mit großen Nägeln beschlagenen Schuhen, einer guten Büchse 1) und einem Fernrohr als Hauptsticke seiner Ausrustung bewaffnet, begibt sich vor Tagesanbruch in das Hochgebirge, wo er aus Ersahrung die Weiden, Wechsel= und Lagerplätze der Gemsen kennt. Mit der größtmöglichen Borsicht, oft als Senne verkleidet und ohne Sewehr recognoscirt er mit seinem Fernrohr die Gegend; zuweilen gelingt es ihm mit der größten Borsicht, unter dem Winde an ein Rudel anzuschleichen und zu Schuß zu kommen. Gewöhnlich muß er sich begnügen, das Nachtlage des Wildes auszukundschaften und am folgenden Tage in den frühsten Morgenstunden den Bersuch zu machen, es mit günstigem Winde anzubirschen. Die geringste Unvorsichtigkeit, der unbedeutendste Umstand genügt oft, das Wildstichtig und die Birsche erfolglos zu machen.

Ein solcher Birschgang im Hochgebirge bauert oft mehrere Tage, um nur zu häufig sieht sich ber Jäger nach reichlichen überstandenen Mühen um Gefahren genöthigt, beuteleer thalwärts zu ziehen. Die außerorbentlichsten Resultate auf ber Gemsjagd hat der kühne schweizer Gemsjäger Johann Marcus Relani erzielt. Er erlegte von seinem zwanzigsten Jahre an 2700 Gemsen.

Die Gemsjagd, befonders der Birschgang, wird zu einer untiberwindlichen Leidenschaft wie keine andere Jagdart auf irgendeine Wildgattung.
Die Gefahren, Entbehrungen, Mühen und Beschwerden, die damit verbunden sind, scheinen dem echten Gemsjäger ihre Reize nur noch zu erhöhen, und die vielen Opfer, die sie fordert, vermögen ihn auch keinen Augenbild von seinem waghalsigen Unternehmen abzuschrecken. Gewiß ist es, sogt U. v. Salis in seiner "Naturgeschichte der Gemsen", daß die wenigsten Gemsenjäger eines natürlichen Todes sterben oder doch mit ganzen Gliedern ans der Welt gehen.

<sup>1) 3</sup>m Canton Ballis in der Schweiz ift noch eine sonderbare Art einläufiger Budien im Gebrauch. An dem farten gezogenen Laufe liegen zwei Schlöffer auf der nämlichen Seite, eine sinte dem andern. Diefe Budie wird wie jede andere mit einem Schuffe geladen, nur daß die Augeloffen Pflafter auf das Pulber gefett wird. Auf die Augel des erften Schuffe wird nun der zweite Schiff geladen, beffen Pulver mit dem vordern Schloß in Berbindung steht. Beim Schießen wird naturlich der vordere Schuff zuerst ausgeschoffen; verlagt er, so wird der hintere ausgeschoffen, der ben verder mitreift.

<sup>2)</sup> Bgl. F. v. Tjchubi, a. a. O., €. \$63.



Bastardsteingeiss mit Rit<sub>j</sub>.

PUBLIC LEGNAR)

ATTOR, LENK AND
TROSH POUNDATIONS

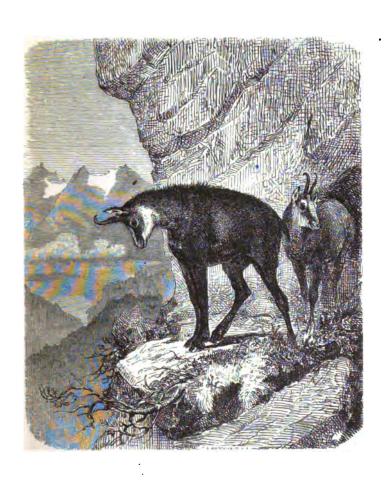

ta I. 167.

Die Gemse.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

> ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

Midn. L. Abth. I. Kap. 4. Steinwild, §. 10. Rap. 5. Gemewild, §. 1. 167

inde Angriffe zu schützen, vereinigen sich die Steingeißen, um sie mit ihren himern abzuwehren, was sie auch gegen Geier und Abler wol meistens mi Erfolg ausführen. Bären ober Luchsen entziehen sie sich durch die finde. In seltenen Fällen dürfte es wol vorkommen, daß es einem Raubsture gelingt, ein Stück Steinwild anzuschleichen und zu zerreißen.

Harte Winter, Schneestürme und insbesondere Lavinen thun diesem Side wol mehr Eintrag. Am Monte-Rosa gegen Arolla hin fand man umal sieben Stück Steinwild durch eine Lavine verschüttet. Sein gefähre taften Gegner ist der kühne Jäger, dessen unbezwingbare Leidenschaft keine Rühe und keine Gesahr scheut, um dem Steinbock in seine fast unzugängsuchen Aufenthaltsorte zu solgen.

Db und welchen Krankheiten das Steinwild im Zustand seiner völligen ducken unterworfen ist, wissen wir nicht. Alte Täger haben behauptet, de Steinbock werde blind, wenn er aus dem Gebirge in die Thäler hinabdeige. Gezähmte Steinböck haben zuweilen an Klauenseuche gelitten.

§. 10. Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß der Jagdbetrieb auf Steinwild nur ein sehr beschränkter sein kann, und in der That besteht a ausschließlich in dem gefährlichen Birschgange in dem rauhesten und wilsten Hochgebirge. Die Mühen, Entbehrungen und Gesahren, die mit dies Jagd verbunden sind, können für den leidenschaftlichen Jäger nur durch de unbeschreibliche Befriedigung, einen dieser seltenen und edeln Alpenbewohner ulegt zu haben, aufgewogen werden, denn der materielle Rutzen, den das ulegte Wild abwirft, ist kaum in Betracht zu ziehen. Der erlegte Steinskat wird auf der Stelle, wo er fällt, aufgebrochen, seine Läuse kreuzweis wammengebunden und so vom glücklichen Jäger zu Thale getragen.

# Fünftes Rapitel.

# Das Gemswild.

Antilope rupicapra L. 1)

§. 1. Die Gemse gehört zu den Wiederkäuern mit hohlen, scheiden= Fruigen, bleibenden Hörnern auf dem Stirnzapfen, und zwar zur Abthei= Img der Antilopen. Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Antilopen

<sup>1)</sup> Dobel, Jäger = Braktica, 4. Aufl., I, 32. v. Wildungen, Taschendich, 1803 und 1804. E. Lichubi, Das Thierleben der Albenwelt, 6. Aufl., S. 326 fg. Blastus, Naturgeschichte der Capthiere Deutschlands, S. 489.

Hühner = ober andere Wasserhunde können, wie bei der Ganse = und Entenjagd, zum Zutreiben angewendet werden. Junge Schwäne erlegt man nicht gern. Muß man von der Seite im Fluge schießen, so halte man, wenn man nicht fehlen will, vorn an der Brust an.

§. 8. Das Aufbrechen alles zur hohen und Mitteljagd gehörigen Feberwildes ist mit so wenigen Umständen verbunden, daß man weiter nichts zu thun hat als vom Waideloch an einen kleinen Einschnitt aufzuschärfen und das Geräusch und Gescheide herauszuziehen.

### Zweites Rapitel.

### Der Trappe.

#### Otis Tarda L. 1)

§. 1. Die Trappen gehören zur Ordnung der Sumpfvögel mid zwar zur Familie der Trappen (Otidae). In Deutschland findet sich eine Art, die wir hier näher betrachten werden, ziemlich häusig; die andere aba, der Zwergtrappe (Otis tetrax L.), der in Sardinien und Sicilien, in Sübrußland, in den tatarischen Steppen und Nordafrika gemein ist, selten. Er unterscheidet sich schon durch die Größe auffallend vom gewöhnlichen Trappen; er hat über die Flügel eine weiße Querbinde, 20 Schwanzsedem, von denen die zwei mittlern im Bürzel eingelenkt. Das Männchen hat blaugraue Kehle und Wangen und zwei schwarze Querbinden über den Schwanz; das Weibchen hingegen hat eine rostgelblich=weiße Kehle und dra dunkte Zickzachinden über den Schwanz.

Als britte Art biefer Gattung ift noch ber Rragentrappe (Otis Honbara Gm.), ber sich aus ben steinigen Chenen Rorbafrikas und Arabiem nur äuserst selten nach Deutschland verirrt.

§. 2. Unser Trappe ist um vieles stärker als die größte Gans. Die Stärke und das Gewicht desselben läßt sich nicht genau angeben, da beide nach Maßgabe des Geschlechts, des Alters und der Jahreszeit sehr verschieden ist. Der männliche Trappe wiegt 18 bis 25 Pfund, der weiblick 11 bis 14 Pfund.

Ropf und Bale find afchgrau. Bu beiben Seiten bee Balfes gieht fic

<sup>1)</sup> Bechstein, handbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Rap. 8. v. Wildungen, Laiderbuch vom Jahre 1796, S. 73. Meher's Taschenbuch, I, 308 fg.

Legen die Witte zu find die Gehörne etwas platter und endigen in eine Guzenbichwarze, glatte Spite. Beim Bock sind sie länger (zuweilen 8 bis 10 Zoll lang) und stehen etwas weiter auseinander als bei der Geiß. Bei teden Geschlechtern liegt hinter jedem Gehörn eine ziemlich große muschelsetige Bertiefung, der Sitz einer Drüfe, die beim Bocke während der Brunstzeit aufschwillt und einen penetranten Geruch verbreitet. Diese Gruben beim einige Aehnlichkeit mit den Thränenhöhlen des Rothwilbes. 1)

Die Angen der Gemsen find groß, lebhaft glanzend, tief dunkelbraun, auf convex und fast treisrund. Sehr abweichend ist die Krystalllinfe gebilt, die auf ihrer hintersläche dreifach durch Lucken getheilt ist, die sich vom bittelpunkte nach der Beripherie erstrecken.

Die Läufe sind lang, fräftig, ziemlich plump. Die Schalen unten ich zugespiet, lang und können stark gespreizt werden, was diesem Wild kortsommen über Schnee und Gisselber ungemein erleichtert.

Die vier Mägen sind viel schärfer getrennt als bei den meisten übris Biederkäuern. Besonders bei ältern Böcken sindet man zuweilen im Ragen einen größern oder kleinern Ballen von dunkeln unverdauten Burzelssien. Sie sind mit einer lederartigen, schwarzbraunen, glänzenden Kruste, be erst an der Luft verhärtet, überzogen. Der bittere Geschmack und der erst an der Luft verhärtet, überzogen. Der bittere Geschmack und der in ber Grund, daß denselben in siehem Zeiten hundertfältige wunderbare Heilwirkungen zugeschrieben wurschen Seiten hundertfältige wunderbare Heilwirkungen zugeschrieben wurschen Sind unter dem Namen Gemfenkugeln, Gemesballen oder denscher Bezoarstein (Aegagropilae) bekannt.

§. 3. Die Acfung des Gems- oder Gamswildes besteht in verschiedenen Menkautern, den jungen Trieben und Knospen von Alpenrosen, Aspenerlen, Bachholder, Weiden und Tannen; im Winter aus Flechten, Moos und Mirem Grase; zu dieser Zeit schält es auch die zartere Rinde junger Kinne; in der Roth sucht es oft die weißlich-grünen Bartslechten an alten Lunen auf, und wenn es mit den Bordersüßen aussteigt, um sie leichter prreichen, so geschieht es wol auch, daß es mit dem hakenförmigen Geskine an einem Afte hängen bleibt und elendiglich verhungert. Gern bestwen die Gemsen natürliche Sulzen, die sie in den salzigen Ausschwitzungen von Kalkselsen sinden; die Jäger pflegen solche Sulzen mit Salz zu bestren, ohne jedoch da das Wild zu schießen, um es nicht von diesen Lieblings-wähen zu vertreiben.

<sup>1)</sup> Oppian hielt diefe Gruben für Ausmundungen eines befondern Luftganges, der von den Bubun bis um Bafis der Sorner reiche.

<sup>2)</sup> Unter ben vielen sonberbaren Abhandlungen und Schriften über die Gemfentugeln ift die finderburke: "Lebwald von und zu Lebenwald Damagraphia oder Gemfenbeschreibung, von den kien Gemfen, von der Kraft und tugendvollen Gemfentugel" (Salzburg).



Men bleibt, immer den möglichst günstigen Bunkt, um die drohende Gede zu überblicken und den besten Weg, ihr auszuweichen, zu entdecken. Bon k geleitet, schlägt dann das ganze Rudel diesen Weg ein.

Alte Böde trennen sich von den Rudeln und leben vereinzelt; nur zur druftzeit suchen sie die Geißen auf, ziehen sich aber, sobald diese vorüber b, wieder in ihre Einsamkeit zurück. Man heißt sie Einsiedler, Lauber= 1de ober auch Stoßböcke. 1)

Die Sinne des Gemswildes sind außerordentlich fein; am schärften stant die Witterung zu sein, die durch die klare reine Alpenlust bedeuden unterstützt wird; es äugt vortrefflich und vernimmt ausgezeichnet, ber auch die Jagd auf das Krikelwild (Jägerausdruck in Desterreich für denen Birschgang mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Gemsen sind äußerst vorsichtig, mögen sie nun äsen ober ruhen; bei sind sie klug und mistrauisch-wachsam. Wenn sie klüchtig werden, entideln sie eine bewunderungswürdige Schnelligkeit und Gewandtheit sowol
Bermeiden der Gefahren, als in der Auswahl sicherer Zufluchtstätten. 2)
Im Schnellkraft ist so außerordentlich, daß sie über mehr als zwei Klafter

"Ein alter Gemebod, ein alter hirsch, Die spielen den Einsiedler gern, Sie weilen beschaulich an stillem Ort, Und bleiben dem Audel fern. Wird aber am Wald des herbstes Pracht Bielsartig ausgeroult, Und kommt für die hochzeitsseste der Tag, Und schimmern die Lücchen in Gold, Dann lassen sie eiligst die Einsiedelei Und sind wieder schneibig und jung, Und sind wieder schneibig und zun; Sabis oft mit Vertvunderung."

det bemerke ich, daß das im Texte geschilberte Berhalten der Borgeiß von den schweizerischen inneigera beobachtet wurde und wird; von Männern, die ihre sechs die achthundert Gemsen auf Krusgriährlichem Birschgange erlegt haben, die die Lebensweise und Eigenthumlichkeiten des Gemsendes desser eine Büchse. Dr. Grill irrt übrigens sehr, wenn er glaubt, die Besser im Jahre 1820 zuerst vom Aufstellen der Wachgemse gehrochen habe. Schon zu Ander die Bolewif über die Wachgemse gehrochen habe. Schon zu Anders die Bolewif über die Wachgemse gehrochen das nub andere Schriftseller die vorigen haben es ausführlich besprochen. Das Ausstellen von Wachtlieren ist bei Alpenwild nicht der Detaunt ist es von den Murmelthieren. Bei den Guanacos und Vicusias der südameritatien Serbilleras habe ich es hundertemal beobachtet. Auch bei mehrern Antilopenarten kommt es der Alse diese Thiere werden durch einen hellen Pfiss der wachenden Gefährten vor einer heranstenden Gefährt gewarnt.

Radidrift. Mit Bergnugen erfehe ich aus Rr. 6 ber "Jagbzeitung", 1363, daß ber treffliche Bebaufter und Jager, hr. Waldmeifter R. Fuche in Reichenau, das Berhalten der Borgeiß übereinstend mit ben Angaben im Tert ichildert. Er schlägt vor, die Gemfe, die die Leitung des Rusbal überzimmunk. Leitgemfe zu nennen. Ich finde die in der Schweiz gebruchliche Benennung Borgeiß sehr bezeichnend, da die leitende, ober wenn man will wachende Gemfe wol ausnahmsteine die Riggeiß ift.

<sup>1)</sup> Bortrefflich Garafterifirt Robell biefes Ginfieblerleben in folgender Strophe:

<sup>2)</sup> Ueber die Lebensweise u. f. w. der Gemfen vgl. F. v. Tidubi, "Thierleben der Alpenwelt", is welchem die Raturgeschichte aller dieser Alpenbewohner mufterhaft geschilbert ift.



umichlagen und beschränkt sich höchstens darauf, daß es im Winter in ber Bergregion einzelne Bäume schält. Sein Nuten ist ebenfalls nicht besonsters groß. Das Wildbret von jungen Gemsen schmedt zwar vortrefflich, fe werben aber selten geschoffen; das ber alten ist zähe und nichts weniger als schmackhaft.

Die Haut, rauh gegerbt, gibt gute Fußteppiche; ohne Haare verarbeitet, teen fie vortreffliches Leber zu starten Handschuhen, Hosen u. f. w.

Mit den Krideln werden höchst unpraktisch Bergstöcke für reisende Eng-Under und norddeutsche Touristen geziert; auch verwenden sie die Drechsler mancherlei Spielereien.

§. 7. Die Gemfe hat mannichfache Feinde. Obenan steht der Mensch, ber seibst in den höchsten und fast unzugänglichen Gebirgen dieser Wildart nehr Schaden zufügt als Raubthiere, Hunger, Kälte und Krankheiten. Zu bewerken ist hier, daß das Gemswild eine außerordentliche Lebenszähigkeit besteht schwer verwundet, sogar mit heraushängenden Eingeweiden powilen noch stundenlang seine Flucht fortsett. 1)

Unter ben Raubthieren sind es folgende, die den Gemsen gefährlich werden: Baren und Luchse, wo diese Raubthiere in den gleichen Gebirgen mit dem Gemswild vorkommen. Dem schlauen Fuchs durfte es wol nicht gelingen, einer gesunden, wenn auch noch so jungen Gemse habhaft zu wersten; hingegen mag wol zuweilen ein schwer krankes Stild ihm als Beute sweimfallen.

Ihr schlimmster Feind ist der Lämmergeier, der sowol junge Gemfen wied aus der Heerde entführt, als auch alte in der Nähe eines Abgrundes widende mit gewaltigem Flitgelschlage hinunterstößt, um sich an dem pfchelten Thiere zu äsen. Auch der Steinadler stürzt sich auf junge Gem=
[m, besonders während er Innge hat, und trägt sie zu seinem Horste.

Lavinen verschütten zuweilen Gemeheerden, und herabsturzende Steine wichlagen bie eine ober andere.

Die Gemsen leiben nicht felten an einem fratartigen Ausschlage und Egeln in ber Leber.

<sup>1)</sup> Ein Lavinenjäger ichoß einer Gemfe einen Borberlauf beim Aniegelent weg. Sie fich und wier Jahren erbeutet. Im 3. 1837 schoffen einige Jäger (im Canton Graublinbten) finn Bod und eine Beiß über eine Fessenwand hinunter. Beim Aufnehmen des Bock zeigt er einige theasspuren und erhält einige tuchtige Schläge auf den Schädel; nun erft recht munter geworben, wingt er, an einem Lauf sestgehalten, auf den der anbern fort, reißt den träftigen Mann fturmsfinell eine Strede mit sich, schleubert ihn endlich mit mächtigem Sahe beiseite und verschwindet. It in Thier fart angeschossen, of sondert es sich von der Heerbe ab, zieht sich zwischen verborgenes Gestein zurlch, secht sich unaussörich und wird leicht heil ober verendet in unerfteiglicher Rluft ohne Trim sie der Jäger. Im herbst fritt die Fettlage oft vor die Winnte und schüte das Thier vor destere Berblutung. (F. v. Tschubi, Das Thierseben der Alpenwelt, 6. Aust., S. 332.)

Ift er aber einmal im Fluge, so bewegt er sich mäßig geschwind und kann eine große Strede, ohne auszuruhen, in ber Luft fortstreichen.

Er ist äußerst scheu und furchtsam, empfindet auch jeden Schmerz sehr heftig. Der Jäger wird Gelegenheit haben zu bemerken, daß kein andern Bogel von gleicher Stärke bei der leichteften Berwundung so augenblickich alle Beweglichkeit verliert, als dieser; daß er aber blos durch den Schred getöbtet werden sollte, ist eine Behauptung, welche ich aus Erfahrung weben zu bestätigen, noch zu widerlegen vermag. 1)

Die habe ich einen Laut vom Trappen gehört.

- §. 3. Der Hahn ist bebeutend stärker als die henne, auch sind bei ihm die Farben bes Gesieders lebhafter und anders vertheilt, und er zeichnet sich besonders durch einen haarigen Federbart aus, welcher an beiden Seiten bes Halfes vom untern Theile des Kopfes herabhängt. Außerdem hat er vor ber Speiferöhre einen fast schuhlangen Sach, ber sich hinter ber Zunge öffnet.
- §. 4. Die Balzzeit fällt in den Monat März. Während berselben geht der hahn mit aufgeplaustertem Gesieder unter den Hennen herum, schlägt ein kleines Rad mit dem Schwanze und streckt den Federbart nach beiden Seiten aus. Er balzet mit mehrern hennen, streitet sich mit seinen Nebenbuhlern, nach Art der zahmen hähne, durch Schlagen mit den Flügeln, auf den Feind loshadend und springend, nicht ohne hartnädigkeit, um den Erwerd der Gattenrechte.
- §. 5. Die henne macht eine kleine Grube auf Saatfelbern in den Erdboden, legt zwei bis drei ins Olivenfardige fallende, bleichbraun gestedte Eier und brütet sie, ohne Beihülfe des hahnes, in 28—30 Tagen and. Sie geht nur so lange vom Neste, auf dem sie sonst fehr fest sitt, als es nöthig ist, nm das dringendste Bedürfniß der Aesung zu befriedigen. Bei der leisesten Berührung der Eier während dieser kurzen Abwesenheit verläst sie ihr Nest für immer.

Einige Jäger wollen behaupten, daß, wenn man sich der brütenden Henne, selbst ohne sie zu stören, nahere, sie die Sier auf 2—300 Schritt wegtrage und sie in einer neuen Grube ausbringe. So unwahrscheinlich dies auch ist, so tann man es doch nicht für unmöglich ausgeben, da z. B. die zahme Gans während des Brittens oft ein Ei unter den Flügeln hält, und es selbst dann nicht fallen läßt, wenn man sie, ohne die Flügel zu heben, vom Neste nimmt. Auf ähnliche Weise würde die Trappe vielleicht im Stande sein, ihre Gier unter die Flügel zu nehmen und von einer Stelle zur andern zu tragen.

Gleich nachdem die mit dunkelbraunen Flaumfebern bedeckten Jungen

<sup>1)</sup> Die aber jebenfalle unrichtig ift.

#### Kirán. I. Abth. I. Kap. 5. Gemewild, §. 9. 10. Abth. II. Federwild. 175

§. 9. Die Treibjagden auf Gemswilh werden auf verschiedene Weise Egeführt. In der Schweiz sucht blos ein, höchstens zwei Treiber die emsen den Jägern, die sich an bekannte Wechsel anstellen, zuzutreiben. Zuz nen, wiewol ziemlich selten, werden auch Hunde zum Treiben benutzt.

In Baiern, Oberösterreich und Steiermark, wo in einigen Gebirgen hebeutendes, sorgfältig gehegtes Gemswild steht, werden großartige ribjagden mit Hilse zahlreicher Treiber abgehalten. Das Gemswild hat in biesen Gebirgen noch nicht so hoch zurückgezogen wie in der Schweiz, es planloser versolgt wird, sondern steht noch in den untern Alpensionen mit Reh = und oft auch mit Rothwild zusammen.

Benn die Jäger auf ihren Ständen (bekannten Wechseln) angestellt , ertönt der Signalschuß für die Treiber, die nun langsam das Wild der sügenlinie zutreiben. Zuweilen glückt es einem einzigen Jäger, 4—6 Stück wien auf seinem Stande zu schießen, und es gehört nicht zu den Seltensen, daß in solchen Revieren am Abend eines glücklichen Jagdtages 40 50 Stück Krickelwild auf der Decke liegen.

§. 10. Ueber das Berbrechen, Aufbrechen und Zerwirken des Gems= bes gilt das beim Reh= und Ebelwild Angegebene.

# Zweite Abtheilung.

# Federwild.

# Borerinnerung.

Bon bem zur hohen und Mitteljagb gehörigen Feberwilde find folgende Brude als gemeingültig in der Iägersprache aufgenommen. Die bei ein= m Arten abweichenden werden zu Anfang jedes Kapitels nachgetragen.

Der Aufenthalt des Feberwildes diefer Abtheilung heißt ber Stand. Es fteht auf bem Baume ober auf ber Erbe, es fist nicht.

Diejenigen Arten, welche auf Baumzweige gehen, steigen ober treten Baume.

Es hat Füße.

Es balget, wenn es fich begattet.

Balggeit, Begattungezeit.

brüden, bavorsteht wie vor Hühnern. Sie können zu dieser Zeit sehr leicht geschossen werden, und Schrot Nr. 3 ist zur Ladung start gemy. Späterhin, wenn sie völlig flugbar sind und, mit den Alten vereinigt, in Zügen zu 50—60 Stück auf den Saat- und Möhrenfelbern stehen, ift es, bei großer Borsicht, zuweilen möglich, sich mit gutem Winde in einem Graben, oder hinter Wällen und dichten Zäunen dis auf Büchsenschien, auch wol nahe genug heranzuschleichen, um von einer mit Posten oder Schrot Nr. O geladenen Flinte Gebrauch machen zu können.

Rur felten, und an Orten wo fle nicht gestört werden, halten sie bor bem Schiefpferbe aus, wenn man, gleich von weitem her, so neben demfelben geht, daß man burch dasselbe bebeckt ift. Defter gelingt es anzukommen, wenn man auf einem mit grünem Reisig behängten Bauernwagen
in gutem Winde hinansahrt.

Sonft hat man fich auch ber Rarrenbiichse bedient, eines aus nem Läufen, wovon brei auf ben' Fleck, brei etwas höher und brei etwas tiefer gerichtet find, und welche burch den Abdruck eines Schloffes auf einmal entzündet werden, bestehenden und in einem Schafte vereinigten Gewehret: Man legte es auf die Leitern eines auf vorbeschriebene Art eingerichteten Wagens und unterstillte es durch eine im Boden eingelassene bewegliche Gabel, feste fich, recht gut bebeckt, auf ben Wagen, richtete beim Anfahren bas Gewehr und konnte mit Rugeln 150-200 Schritt, mit Bosten aber 100 Schritt weit schiegen. Nur mußte man beim Anhalten ber Pferde gleich schuffertig fein. Wenn man ben Baden an ber Karrenbilchse anlegen wollte, durfte man am Schafte nicht vorfallen, fondern mußte fie recht ruch warts an die Schulter anziehen, um ben burch die Explosion des neunfachen Schuffes bewirften Stof zu vermindern. Bahr ift es, baf man mit einen folchen Schuffe, wenn er gelang, viel ausrichtete; aber felten konnte ma bem Gewehre die gehörige Richtung geben. Daber tommt es, daß in neuer Beiten von bemfelben tein Gebrauch mehr gemacht wird.

Wenn ce stark geregnet oder geglatteist hat, brauchen die Trappen viel Zeit und laufen weit, ehe sie sich erheben können. Hat man bann ein rasches Schießpferd, so nähert man sich nach und nach mit gutem Seitenswinde, die sie zu laufen anfangen; dann wirft man sich im vollen Lauf se vor, daß die Trappen in den Unterwind kommen (welcher, indem er ihnen in die Federn geht, das Aufsliegen noch mehr verhindert), jagt hinan und schießt, sobald man nahe genug ift. Ein Schuß streckt oft mehrere nieder, weil sie dei dieser Gelegenheit mehr zusammen = als auseinanderlaufen.

Auch von guten Bindhunden werden fie unter biefen Umftanden, ehe fie auffliegen konnen, eingeholt und gefangen.

Da fie abends und morgens gewöhnlich benfelben Zug nehmen, fo

§. 2. Wir betrachten hier nur ben Höderschwan näher. Der alte it über ben ganzen Körper mit schneeweißen Febern bebeckt; die Gefieder= inde der ganz jungen aber, deren Wachsthum erst nach zwei Jahren wiendet ist, dunkelgrau, etwas ins Grünliche sallend. Im zweiten Jahr verlieren sich die grauen Federn immer mehr, im dritten werden sie mit weiß.

Der Schnabel ber Tungen ist im ersten Jahre schwarz, im zweiten schgran, im britten wird er ansänglich gelb, späterhin bunkel-orangesarben, das geht er vorn in einen einwärts gekrümmten schwarzen Ragel aus. Inf demselben bildet sich an der Wurzel der obern Kinnlade äußerlich ein kwarzer runder Auswuchs oder Höder.

Oberwärts von diesem behnt sich nach den Augen hinauf eine dreiectige, marze, nackte Haut aus. Der Kopf ist wie ein Gänsekopf gestaltet. Den auf demselben sieht man, wenn der Schwan älter wird, eine rostdanliche Blatte.

Der Höckerschwan hat einen langen, nach allen Richtungen und in underlei Windungen beweglichen Hals, an welchem man 18 Wirbel zählt. trägt ihn, ruhig stehend ober schwimmend, in der Form eines S gekrümmt. Die Flügel hebt er schwimmend ein wenig, als sollten sie ihm gleichsam als tyel dienen. In denselben hat er ungemein viel Kraft, sodaß er bei der beigen Schwere des Körpers schneller sliegt, als man dem Anscheine nach tuben sollte. Er versetzt, wenn er gereizt wird, damit mächtige Schläge, diell im Stande sein, durch dieselben einem Kinde den Arm zu zerbrechen, selbst ein Pferd zu lähmen.

Die an den Zehen mit einer ganzen Schwimmhaut verbundenen Füße im ersten Jahre schwarz, im zweiten bleisarben, im dritten und ferners schwimmez mit rothem Schimmer. Schwimmend scheint er sich nur von it zu Zeit einen neuen Stoß zu geben, nach welchem er eine weite Streckent ausgebreiteten Schwimmfüßen fortzieht.

Die Länge des völlig ausgewachsenen Höckerschwans vom Schnabel bis Schwanz beträgt 41/2', die Breite von einer Flügelspiße bis zur andern 1/2', das Gewicht 25—30 Pfund.

Das ganze Ansehen dieses Schwanes verräth Stolz, der Blid Tüde. Ich behält der männliche vorzüglich, wenn er auch noch so zahm zu sein kint, saft immer etwas Boshaftes, weshalb sich Kinder vor ihm zu hüten ich. Er äußert dies durch ein Gezisch, welches viel Aehnlichkeit mit dem Gänse hat, sowie durch das Aufplaustern des Gesieders. Der weibliche ihwan hingegen wendet seinen Muth und seine Kraft zu weit edlern decken an. Mit zärtlicher Sorgfalt vertheidigt er durch geschickte Anwendung nihm in seinen Flügeln von der Natur verliehenen Waffen seine Jungen nicht

mäßigtern Himmelsstrichen liegende Länder Europas, England ausgenommen, wo man ihn jest gar nicht mehr sieht, obgleich er in ältern Zeiten den nicht selten gewesen sein soll. Den Winter bringt er in Aeghpten, Lybin, Indien und mehrern heißen Ländern zu. Zu Anfang des Frühlings (Monat März) beginnt er den Rückzug nach seinem Sommerstand.

Schon ben Alten war er als Zugvogel bekannt. Sie ließen ihn bri Monate hindurch an ben Quellen bes Ril durch die Bygmäen (eine vorgebliche Zwergnation) bekämpfen, wahrscheinlich weil die Kraniche während ihres Aufenthalts in jenen Gegenden den Feldern so viel Schaden zufügen, daß diese durch Kinder, aus denen man Pygmäen schuf, bewacht werden muffen.

Der Kranich ist einer der größern bei uns bekannten Bögel. Er ift 3' 6 bis 9" hoch, hat gegen 6' Flugweite und wiegt gegen 10—15 Pfund. Der schwarzgrünliche, an der Spitze hornfarbene, am Grunde röthliche Schnabel ist nur an der Spitze etwas gewölbt, sonst gerade,  $3\frac{1}{2}$ " lang und so geformt, daß er vermittelst desselben in sumpfigen Gegenden die Aesung aus der Erde hervorholen kann.

Der Borberkopf ist schwarz, mit Borften besetz; der hinterkopf mit kahler, warziger, beim Männchen höher, beim Weibchen lichter roth gefärbten haut bebeckt. Bon beiben Augen läuft ein weißer Streifen in dem am Raden befindlichen dunkelgrauen Dreieck zusammen und geht von da bis zur hälfte des hinterhalses herab.

Die Rehle, die Seiten und die Spitzen der Schwanzsedern sind schwärzlich; die Flügel an den vordern Schwungsedern schwarz, an den hintem röthlichgrau gefärdt. Ganz am Ende jedes derselben breitet sich, wenn der Kranich steht, aus einem Kiele ein großer trauser Federbüschel, welcher aufgerichtet und niedergelegt werden kann, über den Schwanz aus. Aschgrauist die Farbe desselben, wie größtentheils des übrigen Gesieders. Zusammengelegt reichen die Flügel bis an die Spitze des 8" langen Schwanzes.

Die Füße sind, mit Einschluß ber nackten Schenkel, 13" lang, sodof bie Kraniche im Stande sind, Nahrung in flachen Gewässern zu suchen, nicht stark, und mit einer schwärzlichen, schuppenartigen Haut überzogen. Drei lange, bis an das erste Gelenk mit einer Haut verbundene Zehen, und eine kurzere, nach hinten zu gewendete, alle mit kurzen Klauen bewassuch, sind so gestellt, daß der Gang auf weichem schlammigen Boden dadurch er-leichtert wird. Das Weibechen ist etwas kleiner, am hinterkopf nicht so kahl, heller aschgrau und am Bauch rostfarben.

Merkwitrdig ist die beiden Geschlechtern eigenthümliche Bilbung der Luftröhre. Meyer beschreibt sie folgendermaßen: "Nachdem die Luftröhre auf der rechten Seite in den Brustknochen seiner ganzen Länge nach hineingegangen ist, steigt sie auswärts und läuft längs der hintern Seite, dann

in me gewählten Aufenthaltsort zurück. Will man ben Zug verhindern in fie zähmen, so müffen den Jungen die ersten Flügelgelenke abgelöst oder de gelähmt (zerknickt) werden. Hat man nur wenige solcher gelähmten die gelähmten, so bringt man sie zur Winterzeit in Ställe und pflegt sie gleich un Enten und Gänsen; wäre ihre Anzahl aber beträchtlich, so läßt man ben Theil des mit Eis belegten Wassers, wo sie sich aushalten, aufeisen. und ihre unaushörliche Beweglichkeit verhindern sie dann selbst, wenn die bite nicht allzu grimmig ist, das fernere Zufrieren, leiden auch von derselben dur, insofern man ihnen nur mit einiger Fütterung zu Hülfe kommt.

Bill man sie so zähmen, daß sie auf den Ruf herankommen und im bemmer bei Basserfahrten dem Kahn beständig, fast zudringlich folgen, so f man ihnen nur von Zeit zu Zeit gequellte Erbsen, Brot und Semmel deersen.

§. 6. Das Wilbbret ber alten Schwäne ist thranig von Geschmack is grob und zähe, daß es nicht wohl genossen werden kann; das der wen hingegen hielt man sonst für einen ausgesuchten Lederbissen, der es in der That nicht ist.

Einen nicht unbeträchtlichen Handelszweig machen die vortrefflichen Fe-

Auf der Spree und Havel im Brandenburgischen treibt man die geunten Schwäne während der mildern Iahreszeit zweimal zusammen und undt sie wie die Gänse.

Ans Litauen, Bolen, Breußen und Rußland brachte man sonst jährlich die Hundert Centner Federn zur Wesse nach Frankfurt an der Ober. Die wurden vom schwarzschnabeligen Schwan gewonnen.

Der Flaum, oder das wollige, weiche, doch feste Gesieder, kann mit kont abgelöst und gar gemacht werden. So zubereitet, gewährt es, besser das wärmste Belzwerk, Schutz gegen die Kälte. Die Grönländer keinen sich desselben hierzu vorzugsweise. Auch gewöhnliche Puderquasten schten Schwanendoi versertigt man daraus.

Die Federkiele sind fehr hart. Man kann sie zu Schreibfebern ge-

§. 7. Ueber ben Betrieb ber Jagd auf Schwäne läßt fich wenig Merkmirdiges sagen. Er ist mit geringen Schwierigkeiten verbunden.

Die nicht gezähmten werden mit der Rugel, oder auch mit Lauftugeln der Posten geschossen. Sie sind so wenig schüchtern, daß es keiner großen Bersicht bedarf, um ihnen beizukommen. Doch wird man wohlthun, bei dem Auschleichen auf den Wind Rücksicht zu nehmen und sich hinter einem Daume oder Strauche zu nähern, weil sie sich sonst schnell genug aus der Schusweite entsernen möchten.

bem Gequitsche eines ungeschmierten Rabes und gab Anlaß zu ber Fabel vom wüthenben Beere.

Sie follen, wie man behauptet, 40 Jahre und barüber alt werben.

§. 2. Wahrscheinlich balzen die Kraniche schon auf ihrem Frühlingszuge. Sie paaren sich nicht, sondern ein Hahn bestreitet mehrere hennen. Im Mai legt das Weischen in sumpfigen Gegenden zwei graugrünliche, hellgrau gesteckte Gier auf zusammengetragenes Schilf, Moos und dürres Gefräuter, zwischen Binsen und Erlenbüsschen, und brütet sie binnen vin Wochen aus. Sobald die Jungen flugdar werden, entsernen sich die Alten und überlassen ihnen an Orten, wo sie ohne Schwierigkeit Aesung sinden, die Sorge für ihre Erhaltung.

Daß man diese Feberwilbart in Menge findet, ist natürlich weniger Folge ihrer Fruchtbarkeit, als in der Schwierigkeit begründet, welche der Idger zu bestegen hat, wenn er ihnen Abbruch thun will.

- §. 3. Womöglich suchen die Kraniche selbst auf dem Zuge ihren Stand in ebenen, sumpsigen Gegenden und wählen da mancherlei wilde Stemereien, Kräuter, auch Schnecken, Eidechsen, Muscheln, Gewilkrme und Insesten aller Art zur Aesung. Auf diese Weise vergüten sie doch einigermaßen durch das hinwegschaffen mancher schäblichen Thiere den nicht unbeträchtlichen Nachtheil, welchen sie im Frühling sowol, wo sie häusig auf der grünen Saat auffallen, diese bicht an der Burzel abbeißen und mit Lüsternheit verzehren, als auch im Herbst, indem sie einen großen Theil des ausgestreuten Weizensameus oder die jungen grünen Stauden begierig verschlucken, den Feldern um so mehr zufügen, da ihre Flüge so startzählig sind, obgleich sie sich höchstens zwölf Stunden an einem Ort dabei aushalten
- S. 4. Schon die alten Kömer hielten das Kranichswildbret für einen Lederbiffen; nicht weniger die Engländer, als es auf ihrer Insel noch zu. erlangen war. Wahrscheinlich ist die Kunst, es zuzubereiten, verloren gegangen 1); benn hentzutage will man es, wenigstens bei uns, nicht fehr genießbar sinden. In den nördlichern Ländern, wo der Kranich nistet, ist man ihn jedoch, und, wie Kenner versichern wollen, soll besonders die Brühe äußerst kräftig sein. Von Jacobi an dis in den Spätherbst soll des Wilbbret am besten sein.

Mit ben obenermahnten traufen, faferigen Feberbufcheln fcmuden die

<sup>1)</sup> horag fagt in ber achten Satire bes zweiten Buche, wo er einen Schmans febr fannig be fchreibt, man habe auch Aranichwilbbret mit vielem Salz und Mehl babei aufgetragen:

Buriche folgen und tragen in großer Schuffel zerstüdten Kraniche Glieber, besprengt mit ber Falle bes Salzes und Mehles. Auch die von der saftigen Feig' anschwellende Leber der Weifigans u. f. w.

Sermon. II, Sat. VIII, B. 85-88.



3a 1, 190.

Ber Crappe.

PUBLIC LIBRARY

ABTOR, LENOX AND
THEEN FOUNDATIONS.

ron den Kinnladen bis zu deffen Mitte ein kahler, unbesiederter, schwarzsgruner Streif. Ein ähnlicher kahler Fleck ift unter dem Schnabel sichtbar. Die Grundfarbe des Gesieders auf dem Rücken und an einem Theil des Halfes über demselben ist schwarze wellenförmige, auf dem Rücken und den Schultern weißgekantete Linien und Muscheln erscheinen derüber ziemlich regelmäßig verbreitet. Die größern Schwungsedern sind schwarz, nach dem Kiele zu weiß und haben weiße Schäste; die kürzern Schwungs nebst den längern Decksedern sind weiß. Da wo die letztern sich zu verkürzen aufangen, werden sie aschgrau, die hintern und obern aber sind dunkels und hellbraun gemischt und mit schwarzen Querstreisen belegt.

Gleiche Farbe und Zeichnung haben die Schwanzsebern, bis auf die wer außern, welche weiß sind. Die Bruft, ber Bauch, ber After und die Schenkel sind mit weißgräulichem Gesieder bedeckt, der Flaum aber ist röth= lich (rosenfarben).

Schnabel, Ropf und Sals find beinahe ebenso wie bei ben Truthuhnern gestaltet.

Die Brust ist hoch gewölbt. Die Flügel stehen in Rücksicht der Länge nicht ganz im richtigen Berhältniß zu der Schwere des Körpers. Jeder der= selben besteht aus 33 Federn, wenn man sieben im Deckslügel befindliche dazu rechnet. An der dritten, vierten, fünften und sechsten verkurzen sich die außern Bärte auf einmal merklich.

3m Schwanz gahlt man 22 Ruberfebern, unter benen die zwei mit= telften im Burgel eingelenkt find.

Die Füße sind ziemlich, aber nicht unförmlich lang und bis zu ben Zehen mit einer kleinschuppigen grauen Haut bebeckt, welche man, wie bei ben Schlangen, abziehen kann. An jedem Fuße hat der Trappe drei einzeln stehende Zehen, deren Haut schmalblättrig erscheint. Die Klauen oder Rägel sind kurz und abgestumpft. Eine kleine Erhabenheit unter den Füßen vertritt die Stelle der Fersen.

Die Bertzenge bes Gesichts, Geruchs und Gehörs sind größer als bei anderm Gestügel und fehr fein organisirt. Die Ohrenöffnungen haben wur eine leichte Bebedung von turgen Febern.

Am Gaumen und am innern Untertheile bes Schnabels find viele brit-

Die Zunge ift zugespitt, von außen fleischig und auf ben Rändern mit ihnen Meinen Erhabenheiten besetzt. Inwendig hat fle einen knorpelartigen, mit dem Zungenbeine verbundenen Kern.

Der Trappe läuft sehr schnell, vermag sich aber wegen bes Baues feiner Flügel nicht sogleich, besonders wenn ihm der Wind in die Federn geht, von der Erde zu erheben.

Die Befiederfarben werden fo verschieden beschrieben, daß man in glauben versucht wird, sie müßten sich nicht nur nach Daggabe bes Altere, fondern auch des Rlimas und bes Standes verandern. Doch tann diefe fo abweichende Darftellung auch mit daher rühren, daß die Lichtstrahlen während ber Beobachtung in verschiedenen Richtungen auf bas Befieder fielen, woburch es jedesmal in anbern Schattirungen erschien.

§. 4. Der gelbliche, 21/4" lange Schnabel bes Auerhahns ift tolbig augespitt und febr gefrümmt. Am Gaumen bemerkt man eine verhältnifmäßige Bertiefung, in welcher bie fpitige Bunge liegt. Biele altere Jagn behaupteten irrigerweise, er habe gar teine. Die in der Folge mehr aufgeklärte Erscheinung, daß sich bei den meisten geschoffenen Auerhähnen, inbem fie enben, die Bunge mehr ober weniger zurückzieht, war die Ursache biefer Brrthumer. Es scheint, bag fie nur bei ben zur Balgzeit gefchoffenen Auerhahnen fo fchwer zu feben ift. Bielleicht muß bann ber Sahn, um ber ihm eigenen sonderbaren Laut hervorzubringen, die Zunge fo legen, daß fit, burch ben Schreden und ben Schmerz, welche gerade in diefem Augenbid bie töbliche Berwundung verursachen muß, mit ber Spite fich in ba Schlund zurückzieht und dadurch unfichtbar werden könnte. Die Luftroffer ift, ähnlich wie beim Kranich, trompetenartig gebogen. 1)

Die Nafenlöcher find mit turgen, schwarzen Federn befett.

Mehr ober weniger breite, table, warzige, rothe Fleden treten je nach bem Alter mehr ober weniger bentlich über ben Augen bervor.

Der Kopf ist, ins Biolette spielend, schwarzblau; ein ziemlich langer schwarzer Feberbart hängt von ber Reble berab. Das gleichfalls fcmare Gefieder am hinterhalfe, Ruden, Bauch und an ben Seiten ber Bruft mit einzelnen weifigrauen Federn untermengt. Schon ftablblau und glanzen erscheint ber vordere Theil des Salfes und ber Bruft.

In der braunen Grundfarbe ber obern Dedfebern an den Flügeln ber laufen fich auch schwarze Schattirungen; auf bem mittelften Flügelgelent wir

Baren biefe Jungen vielleicht weiblichen Gefdlechte, worüber herr Dr. Bolf fich ebent wenig außert ale barüber, ob er überhaupt Beibchen unterfucht hat, fo wurde baburch bes bem Brof. Dien Angabe, bag nur bem Auerhahne jener Luftröhrenbau, und bes Berfaffers Berms

thung, baf auch ihm allein bie Burudgezogenheit ber Bunge eigen fei, bestätigt.

<sup>1)</sup> Ueber bas oben Bemertte fpricht fich Dr. Bolf in Deper's Ornithologischem Tafchenbuch I, 294, Anmert., folgenbermaßen aus: "Die Luftrohre geht auf ber linten Seite herunter, biegt fic am obern Theil bes Rropfes etwas nach bem Ruden gu, bann nach vorn; hierauf macht fie eine große Beugung nach hinten und frilmmt fich wieder aufwärte bis an die Beugung nach vorn; ban frümmt fie fich wieder nach unten und läuft enblich neben bem Schlunde hinab in die Lungen. 🏗 ber Luftröhre läuft ein Mustel herab bie gur erften Beugung nach vorn, von biefer nicht an ber großen Beugung herum, fondern geht fogleich auf die lette nach ben Lungen ju gerichtete uber, wie ein Theil läuft oberhalb, der andere unterhalb der Luftrohre; auf beiden Seiten theilt fich jeber defelben in zwei Theile, von welchen ber eine an der Luftröhre hinabgeht, ber andere bis an bet Bruftbein, wo er angewachsen ift. Bei drei Jungen wurde die Krilmmung der Luftröhre nicht bemertt, fondern fie lief gerade am Schlunde fort, auf ber linten Seite bes Rropfes in die Brufthout hinein. Die Bunge lag bei biefen Jungen im Schnabel giemlich weit nach vorn."

angedrochen sind, führt sie bie Mutter in das Sommergetreide und lehrt k das Geäse suchen. Erst spät machen sie Bersuche zu sliegen, wachsen der gleich im ersten Herbst völlig aus.

§. 6. Wenn auch der große Trappe gleich seinen Stand oder Aufentfut nach der Jahreszeit verändert, so entsernt er sich doch nicht weit genug den dem einmal gewählten, um zu den Zugvögeln gerechnet werden zu denen.

Selten findet man, außer der Brittezeit, einen allein, sondern mehrere, of vide, vereinigen sich im Herbst zu einem Fluge, den sie bis zur folgenden Engezeit nicht verlassen.

Rorgens und abends fällt jeder Flug an demfelben Ort auf, solange Geist da vorhanden ist; man kann daher sagen: der Trappe hält Stand. Dan Zug, welchen ein solcher Flug nimmt, um von einem Stande zum wenn zu gelangen, verändert er so wenig, wie in der Regel der Hirsch den Bechsel.

§. 7. Die Aefung dieser Feberwilbart besteht nicht nur in den Samen= denem, sondern auch in dem jungen grünen Aufschlage fast aller Getreide= nen, in Burzelwert, als z. B. Möhren, Turnips und weißen Rüben. derzüglich soll der Trappe den Schierlingssamen lieben.

Es ware schon der Mühe werth, hierüber Bersuche anzustellen, weil, dem dies wirklich der Fall ist, man vielleicht im Stande sein würde, ihn damit an einem Ort zu kirren, wo man ihm leichter Abbruch thun könnte.

Ueberhaupt fügt er den Feldern im Herbst und Frühjahr ungemein viel Shaben zu, besonders denen, welche mit Raps und Rübesaat besäet sind, wehalb an mehrern Orten, obgleich er zur hohen Jagd gehört, dessen Kelegung auch denen gestattet ist, welche nur zur Niederjagd berechtigt sind. Inch allerhand Insesten und Regenwürmer nimmt er an.

§. 8. Das Trappenwildbret muß in Essig einige Tage gebeizt werben und im Winter tüchtig durchsrieren, wenn es genießbar sein soll; dann it es aber auch, als Pastete, gebämpft und gesocht, kalt, in Scheibchen schnitten, mit Butterbrot zur Biersuppe gegessen, recht schmackhaft. Es bat sast suberall das Ansehen von Rindsleisch; nur auf der Brust sindet man can Theil besselben, dem hühnersleisch abnlich.

Der weichere Theil ber Febern konnte mahrscheinlich zu Betten ver= wendet werben. Die Riele geben fehr harte Schreibfebern.

§. 9. Da die Trappen sehr scharf äugen, vernehmen und wittern, wich überhaupt sehr scheu sind, so hält es schwer, ihnen Abbruch zu thun.

Rur im August wird man in einzelnen Haferstüden diesen Zwed mit bem Hühnerhunde erreichen, indem er entweder die Jungen, welche dann wich nicht gut fliegen können, wenn er rasch ist, fängt, oder, wenn sie sich Hauptgründe zu suchen, warum sich das Auergeflügel nirgends so vermehrt, wie es sonst wol könnte. 1)

Abends, wenn die Nacht den Tag fast ganz verdrängt hat, steigt während der Balzzeit der Auerhahn meistentheils in die Spitze, zuweilen aber auch auf einen tiefern Seitenast eines starken Nadelholzstammes, oder im reinen Laubholze, einer Aspe oder Buche, seltener einer Eiche, zu Baume. 2) Er nimmt dann jedesmal genau denselben Stand wieder, welchen er am ersten Tag wählte. 3)

Beunruhigung, welcher Art sie sei, veranlaßt ben Auerhahn zur Bahl eines andern Einfallbaumes in der Nähe des Balzes, d. h. des Ortes, wo das Auergeflügel balzet, meist für die ganze Dauer der Balzzeit des laufenden Iahres; Schlagführungen, welche den Baldbestand im Umkreise bes Balzes wesentlich angreisen, besonders wenn bei denselben die Einfallbäume mit getroffen werden, verursachen bei Hähnen und hennen gänzliche Entfernung vom vorherigen Balze und Bersetzung desselben in andere dazu geeignete Districte des Standreviers.

Nach bes Berfassers Wahrnehmungen bleiben alte Sähne nach dem Einfalle bis gegen zwei Uhr morgens stumm und unbeweglich auf ihrn Standstätte, um der Ruhe zu pflegen. Nur junge Sähne üben sich bisweilen im Herbst des ersten Lebensjahres, öfter beim Beginn der nächtsolgenden Balzzeit, abends, wenn sie zu Baume gestiegen sind, durch anfänglich unvollkommenes Ausgeben der einzelnen Laute des Balzlautsates (in der Sprache der Tonkünstler zu reden) auf das Hervorbringen des ganzen Satzes gleichsam ein. Bald bringen sie es zu gleichem Grade von Birtuosität wie die alten, und so ertönt nach Bersluß weniger Tage der Balzzeit da, wo mehrere Hähne an einem Balze stehen, in der frühesten Morgenzeit und dis zur Tagesdämmerung von verschiedenen Standstätten her bei günstiger, das heißt nicht allzu stürmischer, mehr kalter als warmer Witterung, der Balzlautsat vollständig nach seinen drei Theilen, nämlich:

1) ein gleichsam doppelt schnalzender Laut, welcher ungefähr fo erklingt, als wenn zwei völlig ausgeborrte Stode von hartem schalenlosen Holze

<sup>1)</sup> Man follte daher die alten Sahne, welche am früheften balgen, gleich zu Anfang ber Balgeit wegnehmen. Die jungen hätten bann gleiche Rechte auf die herrenlofen hennen und würden fid entweder, einer ftillschweigenden Uebereinkunft zufolge, in den Befit berjelben theilen, oder es trüte boch wenigkens an die Stelle des entwerven alten ein ruftiger junger, von dessen kraftfülle fic eine vollzühligere Nachlommenschaft erwarten ließe.

<sup>2)</sup> Ein vortrefflicher Artikel "Jur Auerhahnbalg" von Sch. befindet fich in der Jagdzeitung. 1860, S. 505 und 535. Bgl. auch Auerhahnbalg von Dominit Geber (Wien 1856). T. 3.) Gewöhnlich fieht er dann einige Minuten bewegungstos, fichert lange und scharf und bewegt dann den hals zusammenziehend oder ftredend, als ob er mit Mühe etwas schueden oder fich erbrechen wollte, und grunzt babei. Diefes Bewegen des halfes nennt man tröpfen oder worgen.

unt et hanptfächlich barauf an, diesen genau zu beobachten, sich bann an schiaklichen Ort gut zu verbergen und sie zu erwarten. Bei starkem ist und im Winter fliegen sie so tief und so wenig schnell, daß ein leide Schütze mit groben Schroten auf jeden Schuß einen erlegen kann. kunnt man, wo sie häusig sind, an einem Abend oder Morgen zweis, iml zum Schuß; trothem verändern sie auch in der Folge den Zugklicht.

Die Berkleibung als Bauer, ober noch besser als Bäuerin, ist ihnen, siglich wenn man einen Korb auf den Rücken nimmt, das Gewehr verst und sich mit gutem Winde von der Seite unmerklich immer mehr an allerwenigsten verdüchtig. Läßt man sich nicht durch Hige überst, zu weit zu schießen, so kann man mit der Doppelstinte viel auf einsackichten. 1)

## Drittes Rapitel.

## Der Kranich.

Grus cinerea Bechst. 2)

§. 1. Der gewöhnliche graue Kranich gehört zu den Sumpfvögeln zwar zur Familie der Kraniche (Gruidae). Als Zugvogel bringt er Sommer in Schweden, Schottland, Podolien, Litauen und in andern lichen Ländern zu. Dort nistet er in großen unzugänglichen Brüchen. in einigen Gegenden Preußens war dies in frühern Zeiten öfters der jetzt sehr selten. Im Herbst (Monat October und November) zieht und Deutschland, Frankreich, Griechenland und besucht alle unter ge-

Lus Alap in Ungarn wird geschrieben: "Am 20. und 21. December 1839 ift in unserer Gegend Erchweißenburger Comitat) bei einer Kälte von 5—6 Grad unter Rull ein bickter Regen ge(der gemeine Mann nennt einen solchen Regen treffend Olmos osd, Bleiregen), welcher den
mit einer Eisrinde überzog und die hier liberwinternden Trappen in große Gesahr brachte.
minlich mährend des dreißigstündigen Regens an ihrem Gesieder sich Eiszahsen bildeten, was
it snachin schwerfälligen Thiere von dieser Last in ihren Bewegungen gelähmt und außer
d, wu ihren Flügeln Gebranch zu machen; sie wurden daher von den Landleuten mit leichter
twiis mit den Händen lebendig eingesangen, theils mit haden erschlagen. In runder Summe
n bei 150—200 Stüd erlegt worden sein. Die meisten, nämlich 32 Stüd, sing ein retszilaser
e. Rit wenigen Ausnahmen wurden sie nach Lies und Sarbograd auf den Martt gebracht
bet das Stüd um zwei Gulden loszeschlagen. Das Fleisch wurde zum größten Theil einge-

<sup>5</sup> Becffein, Handbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 10. v. Wilbungen, Taschenin bon Jahre 1797, S. 87. Meyer, Taschenbuch, II, 349 fg.

PUBLIC LIBRAR

most sie eine Beugung, geht wieder bis zur Hälfte des Brustknochens zuscht und beschreibt einen halben Bogen, steigt abermals aufwärts, beugt sauf der linken Seite nach der Brusthöhle und theilt sich dann in die ein Luftröhrenäste. Schon im Jahre 1555 hat Pierre Bellon diesen besindern Luftröhrenbau gekannt und genau beschrieben."

Durch ihn wird der höchst unangenehme, in der Nähe bis zur Betäus sie karke Laut, den man so oft hört, bewirkt. Der Brustknochen hat im scharfen Rand, wie bei andern Bögeln, sondern ist rund, die untere iche hat zwei Hervorragungen, damit die Luftröhre nicht gepreßt werde zur Biegung Raum habe.

Ter Kranich hat einen ernsten, bedächtigen Gang, wie der Storch, wint aber weniger phlegmatisch oder melancholisch zu sein; denn er macht im Frühling wol zuweilen ein Späßchen auf seine eigene Hand, indem einige Sprünge thut, ein kleines Stückhen Holz mit dem Schnabel aufst, in die Höhe wirft und wieder fängt. Man bemerkt dies vorzüglich den Rännchen. Ich vermuthe, daß diese Fröhlichkeitsäußerungen durch erste Erwachen des Begattungstriedes veranlaßt werden.

Er ift so schlau und mit so scharfen Sinneswerkzeugen begabt, dabei schüchtern und wachsam, daß es dem Jäger oft sehr schwer wird, ihm is zu kommen. Doch sollen jung eingefangene sich leicht zähmen lassen. Bolen bringen dergleichen, sogar zu Kunststücken abgerichtete, nach Dansund Königsberg.

Rur mit Anstrengung erhebt sich der Kranich von der Erde; hat er erst eine gewisse Höhe in der Luft erreicht, so wird ihm das Fliegen mer-leichter, und oft schwingt er sich so hoch auf, daß er dem unbewaffsten Auge kaum sichtbar bleibt. Borzüglich geschieht dies bei hellem Wetter reiner Luft. Ift es hingegen nebelig, so zieht er tief genug, um ihn der Büchse erreichen zu können. Mir selbst ist dies einmal gelungen.

Rie sieht man in unsern Gegenden einen allein, sondern sie vereinigen auf ihrem Zuge zu 60, 80—100 Stück. Um sich das Fliegen zu erziehtern, führt einer den Zug an. Dicht hinter ihm folgen zwei, jedem diesen wieder einer und so fort. Auf diese Weise wird ein spizer, sich ir reiner Luft mehr, bei dicker minder erweiternder Winkel gebildet, ühnlich inem -

Sine optische Täuschung mag Beranlassung zu der Sage gegeben haben, but zuweilen die hintern im Zuge ihre Röpse auf die Schwänze der vorstan flühren, um auszuruhen. Wahr ist es aber, daß der Anführer des Muges, wenn er sich ermüdet fühlt, einem der solgenden seine Stelle abtritt ud sich hinten anschließt. Unaushörlich vernimmt man, wenn sie dei Tage der bei Racht in der Lust ziehen, ihren kreischenden Laut. Er ähnelt

Uebrigens ift ber Bergleich fo unpaffend nicht, wenn man von einem jungen Menfchen, welcher ber Leibenschaft für bas schöne Geschlecht ben Bügel bis jum Uebermaß ichießen läßt, fagt: er ift verliebt wie ein Auer-Dft hat ja diefer noch bas voraus, daß er besonnene Augenblide hat, jener fast nie.

Mit Tagesanbruch steigt ber Auerhahn von feinem Stande berab gu ben Bennen, befriedigt zuvörderst seine wolluftigen Triebe burch immer wechfelnden Benug und fucht hernach im gefelligen Bereine mit feinen Gobnen, ohne fich jedoch weit vom Balge zu entfernen, die verlorenen Rrafte burch nahrhafte Aefung zu erfeten.

§. 6. Die Lange ber Auerhenne beträgt felten mehr als 26", bie Breite über die Flügel gemeffen bis 40", bas Bewicht feche, höchstene fieben Bfund.



Muerhenne.

Reble bis zur Bruft herab roftröthlich. Lettere hat einige kleine weiße Flecken. Der un: tere Theil berfelben und ber Bauch fpielen ine Roftgelbe, und es werben bin und wieber fcwarze ober fcwarge braune Fleden fichtbar.

Quer über ben roftfarbenen Schwanz verbreiten fich fcwarze Streifen.

Das weibliche Auergeflügel ähnelt übrigene

ber Farbe nach an den meisten Theilen bes Rorpers der Balbichnepfe und bem Birthuhne fehr.

Sobald die Hennen des Hahnes Balzlaut hören, erwacht auch bei ihnen der Beschlechtstrieb; nur daß fie ihn nicht fo bemerkbar werden laffen als jener. Sie ziehen sich naher an ben Balz heran und geben durch ein leises, gleichsam schmachtenbes, abgebrochenes "Rat" zu erkennen, bag fie, von feinen Leiden gerührt, ihm ben Sieg nicht febr erschweren werden. Und doch legen sie hernach die Maske der Sprödigkeit vielleicht nur des: halb wieder an, um ihn, wenn er etwa Alters wegen einen Reiz bedarf, besto begehrlicher zu machen. Jest steigt er berab, in verliebter Gil

Entaren ihre Müten. Die Riele ber Flügelfebern würden zu Schreibfebern p gebrauchen fein.

§. 5. Die Jagb auf ben Kranich ift schwierig und nur selten von stadlichem Erfolge belohnt; benn theils zieht er nur selten tief genug in ker Luft, um ihn selbst mit der Büchse zu erreichen, und auch in diesem soll ift das Gelingen eines solchen Schusses eher dem Zusall als unserer kant zuzuschreiben, theils sindet man ihn immer in einem starken Corps karinigt auf einer Pläne stehend, wo es schon schwer genug wäre, sich dem wiedene Wachsamkeit zum Gesetze gemacht zu haben scheint. Immer und auf allen Seiten sind Wachen ausgestellt, welche, ohne durch militärische Kangsmittel dazu angehalten zu werden, doch bei Tage und bei der Nacht kin Annäherung irgendeines wahren oder eingebildeten Feindes, den Borspelm unserer disciplinirtesten Armeen gleich, nicht nur bemerken, sondern angenblicklich signalisiren. Ein einziger warnender Laut reicht hin, das wiese Corps sogleich zum Ausbruche zu bringen.

- Um den Wachen die nöthige Ruhe zu verschaffen, werden sie regel=

Solche und ähnliche Bemerkungen bestimmten gewiß die Alten, den kanich zum Shmbol der Wachsamkeit zu wählen, und da man ihn auf Wachs immer nur auf einem Fuße stehend sand, wahrscheinlich um den webern auszuruhen, so setzte man hinzu: er halte in dem aufgehobenen Fuße werden, um bei einer doch möglichen llebermannung durch Schlaf durch berabsallen desselben geweckt zu werden.

Ift man nun auch gleich in der Folge dahin gekommen, dies mit Recht fabelhaft zu erklären, so kann doch ebenso wenig geleugnet werden, daß sehr schwierig für den Waidmann ist, die stets gespannte Aufmerksamkeit sehrwildart zu überlisten.

Den Anstand auf dem Zuge abgerechnet, bedient man sich bei dem im= Der mislichen Bersuche, die Jagd auf Kraniche zu betreiben, nicht nur der= Men hülfsmittel, welche bei den Trappen als anwendbar mitgetheilt wor= den sind, sondern man hat sich auch bemüht, noch andere aussindig zu machen, welche ich hier angeben werde.

So beizt man sie, z. B. in Asien, auf eben die Art, wie sonst bei mis die Reiher mit abgerichteten Falken, welche Kranichsalken genannt werden. Kan läßt aber mehr als einen Falken auf einmal nach dem Kranich steigen. Indem dieser, um seinen Feinden zu entkommen, sich immer höher emporstwingt, gehen ihm jene unablässig nach, die der Verfolgte sowol als die Versolger dem unbewaffneten Auge unsichtbar werden. In diesen höhern Regionen wird endlich die Luft zu dinn, um dem Kranich erträglich zu

§. 10. Auerhennen werben auf einem gehegten Revier in der Regel gar nicht, die Auerhähne meift auf bem Balg geschoffen.

Jagbberechtigte, welche bem Baibwerk genugsam hulbigen, um ber Ausübung besselben einige Stunden Schlaf aufzuopfern, behalten sich oder ihren Freunden dies Bergnügen selbst vor. Was daher der dienende Jäger zu beobachten hat, um der Herrschaft den Erfolg der Balzjagd möglichst zu sichern, werde ich hier anzeigen.

Auf jebem Revier, wo Auergeflügel steht, findet man einen Balz, auch wol mehrere.

Gleich beim Eintritt der Balzeit muß der Jäger in die Nachbarschaft bes frequentesten Balzes auf seinem Revier sich gegen Abend auf den Anstand begeben, um, möglichst verborgen und still sich haltend, den Einfall verhören oder verlosen, d. h. aus geeigneter Ferne die Standbäume und auf diesen die Standstätten der einfallenden Hähne, jene mittels des Gebörs, diese, wenn Dunkelheit es zuläßt, mittels des Gesichtes wahrnehmen zu können. 1)

Ist dieser Zweck erreicht, so zieht er, wenn die Nacht vollkommen eingetreten und alles in Ruhe ist, mit möglichster Bor= und Umsicht jedes Geräusch vermeidend, sich zurück.

Am folgenden Morgen, ehe die Sahne zu balzen beginnen, hat derfelbe zum Behuf des weitern Berhörens seinen Stand infolge behutsamster Annäherung auf einem, beiläufig 200 Schritt weit vom Balzplat entfernten, vorbeiziehenden Weg zu nehmen.

Nachdem er da durch aufmerkfame Beobachtung der von den abende zuvor bemerkten Einfallstätten her ertönenden Balzlautfäte von der Zahl und dem Stande der vorhandenen Hähne sich in Kunde gesetht hat, schreitet er, ungefähr von 8 Uhr morgens an, zur Borrichtung der Anspringe-(Annäherungs-)Pfade, von einem Punkt des Weges aus, auf welchem er am Morgen verhörte, bis in die Nähe der wahrgenommenen Stand-bäume.

Sind beren von früherer Zeit her schon vorhanden, so werden fie benutt; wo nicht, so legt man neue an, und zwar so viele möglichst gerade gerichtete, als erforderlich sind, um auf benselben sammtliche auf bem Balze Stand haltenden hahre an= oder unterspringen zu können. Zu bem

<sup>1) 3</sup>m fall, daß in der Gegend des Balges Reh = oder anderes Bild wechselt oder auf die Arjung zieht und dem verhörenden Ikger vor dem Einfalle zu Gesicht tommt, muß er sich demselben sofort bemertlich machen. Beim weiter unten in Rede tommenden Morgenanstande hingegen muß er es sorgfältig vermeiden, von dem Wilbe bemertt zu werben, iso lange bis die Auerhähne vom Baum gestiegen find und mit ben hennen sich entfernt haben. Dann erst darf er sich zeigen. Diefes Berfahren hat den Zweck, anderes Wild aus der Rachbarschaft zu verdrängen und dadurch Störung bet Balzes zu verhüten.

**Beihlechte.** An andern Orten kennt man ihn unter dem Ramen Urhahn, Badhahn, Gurgelhahn, Riedhahn, Alphahn.

Durch die Benennung Anerhenne, Urhenne, Alphenne wird bas wiliche Gefchlecht bezeichnet.

Das Auerwild gehört in die Ordnung ber Buhner (Gallinaceae), in gwar zur Gruppe ber Balbhühner (Tetraonidae).

§. 2. Man findet das Auerwild vorzüglich in den Nadelwaldungen bestöcklichen Europa und Asien, auch in waldigen Gebirgen des mittlern füblichen Europa. In Rußland und Lappland ist es nicht selten, in Kirien häufig. In Deutschlands waldigen und bergigen Gegenden wird werall, obgleich an wenigen Orten in Menge gefunden.

Es steht vorzüglich gern in weitläufigen Nabelhölzern, befonders wenn mit Buchen untermengt sind; boch hält es auch in reinern Laubholz-Hochdungen Stand. Am meisten liebt es Gegenden, wo Berge mit Thälern,
a boch Anhöhen mit seuchten Bertiefungen abwechseln. Das Auergeslügel
fich, außer an Regentagen, wo man es nicht selten auf lichten Stellen
wifft, bis zum Einbruch der Nacht im Dickicht am Boden verborgen und
bedann, um im Schlase vor Raubthieren gesichert zu sein, mit weit
berem Geräusch zu Baume; man bezeichnet dies mit dem Ausbruck
siell.

Jum Geäfe wählt es im Winter Knospen der Nadelhölzer sowol als Landhölzer, vorzüglich der Buchen, auch reife Wachholderbeeren; im Ling, Sommer und Herbst Blätter und Blüten von Buchweizen, Blatten, Schafgarbe, Löwenzahn, Klee- und Waldwicken. Sobald an allen Kewächsen der Same sich zu bilden anfängt, nimmt es keine spätere in derselben mehr an, sondern begnügt sich dann entweder mit den jünzgrünen Blättern, oder es äset zu seiner Zeit reise Heidel-, Brom- und dern, späterhin Buchnüsse und Sicheln. In dem aufgeschnittenen wi, welcher rund ist und eine ungewöhnliche Größe hat, sindet man keine Kieselsteine und Wasserschneckengehäuse, auch zuweilen Getreidesun, besonders vom Weizen.

Nach Art körnerfressender Bögel krapt es gleichfalls den Boden wund. des zur Frühlings=, Sommers= und Herbstzeit in Laubholzwaldungen baltende Auergeflügel streicht im Winter bei tiefem Schnee fort, in kundenweit entfernte Nadelholzbestände, kehrt aber mit Eintritt des lange in der Regel zum Sommerstand zurück.

§ 3. Der Auerhahn weicht in Rücksicht ber Stärke nicht nur, son=

and in ben Farben des Gesieders so sehr von der Henne ab, und hat

to viel Eigenes, daß ich in den folgenden Paragraphen von bei=

bidlechtern besonders zu handeln für nöthig halte.

fortgesetzt befolgt, bis die Anspringenden zu dem Standpunkt gelangen, von welchem aus der Schütze den Auerhahn frei stehen sehen und mit dem Flintenschusse erreichen kann.

Außerdem, daß auch hier das Gewehr nicht eher an den Baden genommen (angeschlagen) werden darf, bis der Hahn wieder im Schleifen begriffen ift, hangt nun das Weitere, das Treffen oder Fehlen nämlich, von der mehrern oder mindern Fertigkeit des Schützen im Gebrauch des Schießgewehres ab.

Für Ungeübte noch folgende Bemerfungen:

- 1. In ber Dunkelheit, selbst bei hellem Mondlicht und in tiefer Dammerung muß entweber bei wie am Tage genommenem Korne etwas höher als am Tage gezielt, ober bas Korn mehr als voll und, wie man zu sagen pflegt, noch Lauf mitgenommen, im letten Fall aber so wie am Tage gezielt werden.
- 2. Während bes Schleifens bringt in ber Regel selbst ber Fehlschuß ben Auerhahn nicht zum Abstreichen; vielmehr kann ber zweite Lauf bes Zwillings, oft auch ein anderes Gewehr benutzt werben, um den zweiten Schuß besser anzubringen. Ich selbst war vor ungefähr 36 Jahren Augenzeuge, daß einer der trefflichsten Schüßen damaliger Zeit einen freilich hochstehenden, eifrig balzenden Auerhahn mit vier einsachen Flinten sehlte und erst mit dem fünften Schuß erlegte.
- 3. Soll nie auf eine Entfernung von mehr ale zwanzig, böchstene breißig Schritt geschoffen werben; weit eber soll man ben Hahn ungeftört abstreichen laffen, als auf eine größere Distanz einen nur unsichern Schuß zu wagen.
- 4. Wenn nur immer möglich, foll ber hahn bon unten aufs Rorn genommen und ein Schuf bon born nicht angebracht werben.

In Revieren, wo Auergeflügel häufiger als gewöhnlich Stand hält, mag die Tagsjagd mit dem Auerhahnhunde, welche der Berfaffer aus Erfahrung nicht kennt, dem Jagdliebhaber nicht geringes Bergnügen gewähren. Wenn nämlich der freisuchende hund Auergeflügel sindet und zu verbellen anfängt, steigt daffelbe zu Baume. Der Schütze schleicht sich dann unter dem Winde, von Bäumen oder Gesträuchen gedeckt, die auf gehörige Schusweite zum nächststehnden hahne heran, um ihn, während derselbe den Auerhahnbeller, seinen Berräther, im Auge behält, zu erlegen.

§. 11. Gute Schützen erlegen ben Auerhahn lieber mit ber Büchse als mit ber Flinte; vorzilglich am Tage, wo es selten gelingt so nahe zu kommen, daß letztere anwendbar wäre. Auf dem Balze hingegen, wo die Dunkelheit am genauen Abkommen hindert, wie beim Treibejagen, wo nächst andern Wilbarten auch Auergestlügel bisweilen zu schießen verstattet

sin weißer Bunkt sichtbar. Die innern Deckfebern berselben sind schwarz gedirbt. Ebenso die größten Schwung= und die 16 Rubersedern. An jeder derselben zeigen sich dem Auge so regelmäßig geordnete weiße Flecken, daß diese, wenn der Auerhahn mit seinem 12" langen Schwanz zu einer zeit, wo man es beobachten könnte, ein Rad schlüge, in genau abgerun= deter Form darstellen würden. Die Schwanzdecksedern sind schwarz mit schlichen Einfassungen; das Gesieder unter dem Schwanz ist schwarz mit deiß durchmengt.

Die 31/2" hohen Füße find bis an die dunkelgrauen, mit schwarzen kaupfen Klauen bewaffneten Zehen 1) mit dunkelrostbraunen, weißlich gestalten und durchsprengten Federn besetzt. Dieses Gesteder geht während ker Balzzeit größtentheils verloren, ersetzt sich aber in der folgenden Rauzeit Raufe) — im Sommer — vollkommen.

Die Länge eines ausgewachsenen Auerhahns beträgt beim einjährigen 8", beim ältern bis 3' 4"; die Breite von einer Flügelspitze zur andern 1/2 bis 41/2'. Das Gewicht ist 10—14 Pfund, als Mittelgewicht dürsen in 11—12 Pfund annehmen, einzelne Exemplare können sogar 16—18 Pfund Iver werden.

§. 5. Die Balzzeit fängt, je nachbem bie milbere Frühlingswitterung den Begattungstrieb früher ober später erweckt, gegen das Ende des Monats Rirz, oder zu Anfang des April, in Gebirgen oft dann schon an, wenn se noch tief mit Schnee bedeckt sind. Sie dauert vier bis fünf Wochen. 2)

Bis zu dieser Zeit stehen die ältern Hähne von den Hennen abgesonkat. Dann aber suchen sie auf den ihnen bekannten Balzen den einmal proählten Stand wieder auf und jeder alte Hahn versammelt 10—12 Kommen um sich her.

Selbst im Greisenalter dulbet er keine jüngern Nebenbuhler in seiner Ribe, sondern vertheidigt die Rechte, welche er über sein Serail zu haben sandt, so lange mit Hartnückigkeit, die ein glücklicher Schuß des wachsamen Rigers jene in den Stand setzt, die gewiß nicht trostlosen Witwen unter in vertheilen, und sie für so manches durch die eifersüchtigen Grillen bes Despoten erduldete Ungemach schadlos zu halten.

Eben in biefer mit bem Alter, felbst bei bem Gefühl bes zunehmenben Unbermogens machfenben Gifersucht und Gier nach Alleinbesit ift einer ber

<sup>1)</sup> herr Mewes, Confervator bes tönigt. Mufeums in Stodholm, hat burch langjährige Beobacha impre nachgewiesen, daß das Auer-, Birt- und hafelwild, sowie das Felsenschunkn die Rügel Mild einmal, und zwar von Ende Inni die Anfang August wechselt.

<sup>9)</sup> Richt felten tritt der Sahn bei anhaltend milber und sonniger Witterung schon im Februar an bie Balg. Es find auch hinreichend verburgte Beifpiele befannt, daß Auerhahne im Juli, August au auch im Spatherbft balgten. E.

In Sachfen murben fie in frühern Zeiten fehr ftreng gehegt. Go erschien ben 2. Mai 1695 ein Manbat, welches ben 18. September 1697 erneuert wurde, bemaufolge die Fafane auf feine Beife, besonders in ber Brutzeit, gestört ober beunruhigt werden follten. 1)

Jeder füchstiche, felbst mit ber hohen und Mitteljagd beliehene Bafall mußte, wenn die Befugniß, Fasanerie zu unterhalten, nicht ausbrücklich im Lehnbriefe zugestanden mar, befondere Concession bazu nachsuchen. 2) Ferner verordnete ein Mandat vom 7. Mai 1741, bag biejenigen Bafallen, welchen bie Erlaubnig, Fafane zu halten, gegeben worden, das Recht, folche zu ichiefen und zu fangen, fich erft badurch erwerben konnten, wenn fie, nach Berhaltnig ber Größe ihrer Besitzungen, 30-50 Stud im Beifein eines Forftbebienten ausgeset hatten, fich auch bagu verftunden, nach großen Ueberschwemmungen ober fehr harten Wintern 15-25 Stud von neuem Daffelbe Mandat unterfagte zugleich bie Berpachtung ber auszufeten. Rafanenjagd und befahl, daß bei Berfendung erlegter Fafane eine befiegelt: Befcheinigung mitzugeben fei. 3) Aber alle biefe ftrengen Borfichtsmagregeln find nicht im Stande gewesen, Sachsens Fafanerien auf eine glanzenbe Stufe zu erheben.

- S. 2. Die Aefung bes Fasanen besteht in Getreibefornern aller Art, Beidekorn und Birfe mit eingeschloffen, in jungen gritnen Bflangen und Rräutern; in Schneden, Würmern und Ameifeneiern. Beeren von allerhand Strauchhölzern nimmt er fehr gern an, vorzüglich aber bie Miftel, welche man auf wilden Obstbaumen findet, und Gberefchen. Grober Sand um kleine Steinchen, die er verschluckt, bewirken leichtere Berdauung.
- §. 3. Am liebsten halten fich die Fafane in Felbhölzern auf, welche mit tragbaren Felbern und Biefen umgeben find, und in beren Nahe Heine fließende Gemäffer nicht fehlen; nur muffen lettere zu Ueberschwemmungen nicht Beranlaffung geben. In folden Revieren gebeiht auch die wilbe 31 aucht am besten, infofern der Jager gehörige Mittel und Milbe anwendet, um Raubthiere und Raubvögel, die den Fasanen fo nachtheilig find, moglichft zu berminbern.

Rabelholz eignet fich gar nicht zur Unterhaltung einer Fasanerie.

Selten wird man am Tage ben Fafan auf einem Baume ftebend an-Rur bes Abends baumt er, um vor ben Raubthieren ficher gu fein Seine forglose Ruhe macht diese Borficht um fo nöthiger.

S. 4. Die legt ber Fafan feine Wildheit ab. Undankbar gegen alle

6. 6.

<sup>1)</sup> Bgl. Jagb- und Forftrecht nach durfachfifden Gefegen (Leipzig), 1792, §. 20, €. 158. 2) Ebendafelbft, 8. 17, S. 147.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft, s. 23, S. 179 fg.

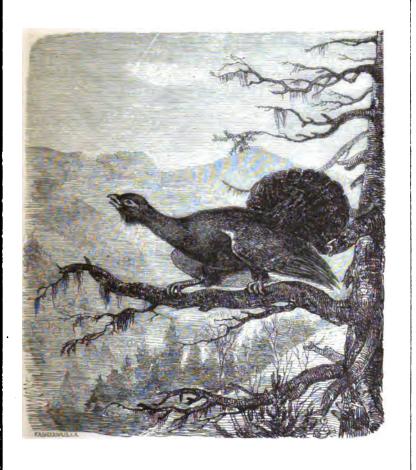

du I, 194.

Ber Anerhahn.

PUBLIC LIBRAR

wimmengeschlagen werben. 1) Dieser Laut wird in der Waidmannssprache wich Anappen, Kleppen, Klöckeln, Klocken bezeichnet. 2) Das Knapzen, einzeln und abgesetzt vernommen, ist als Vorspiel zum Balzlautsatz zu
nehmen. Defter, immer schneller (accelerando), zusammenhängender wiederbott, ein gutes Vorzeichen für den Jäger, tritt es gemeiniglich fast in Zusammenhang mit

- 2) einem besonders sich unterscheibenden, in abgesetztem Mitteltone ver= nehmbaren, dem prallenden Zungenklatsch allenfalls zu vergleichenden Schnal= ym, in der Jägersprache Hauptschlag genannt. Er wird dem Jäger beachtungswerth, weil demselben
- 3) ein in tiefern und höhern, ungeregelten, aber nicht widrigen Tonameichungen wechselndes, bem leifen Beten einer Genfe nicht unähnliches **Ecamirr, welches, bald weniger, bald mehr, doch felten über einige Se=** anden ausgehalten, unmittelbar fich anschließt. Diefer Schluftheil bes Balglautfates, in ber Jagbtunftfprache burch Schleifen ober Begen bezichnet, ift beshalb ausgezeichnet wichtig für ben Waibmann, weil, wenn mb folange er ertout - aber auch nur bann - ber Anerhahn in ber That weder äuget noch vernimmt 3), obwol er wie die Henne mit inferft fcharfem Gesicht und feinem Gehor ausgestattet und daher fonft ich schen ift. Je heftiger der leidenschaftliche Taumel ist, in welchem er ich befindet, defto öfter und fchneller hintereinander erfolgen jene lauten Ausbrüche bes Entzückens, und es pflegt in biefem Fall bas, im entgegen= gefetten ben neuen Balgfat nur praludirende Anappen, ben Schlufitonen des Schleifens fo schnell zu folgen, daß hierdurch Döbel und mit im der Berfaffer des gegenwärtigen Werks (vgl. erfte Ausgabe, I, 344) mileitet wurde, irrigerweife ju fagen: es fchließe ber Cat wieber mit einem prallenden Schnalz. 4) Dabei breht und wendet er sich auf einer mb berfelben Stelle, ober geht, wenn es bie Richtung bes Stanbaftes gu= lift, mit vorwärts gestrecktem Ropse, aufgeblähtem Aropse, berunterhangenben Flügeln, gehobenem, radförmig ausgespreiztem Spiele (Schwanze) auf benfelben pathetifch langfam umber, und unterhalt fo ben Beobachter auf bie beluftigenbfte Beife burch Laut und Geberbe.

<sup>1)</sup> Ober ahnlich einem gebampften doppelten Anaden eines Gewehrhahnes. E. 2) Dem Anappen geht zuweilen ein eigenthumlicher Rehllaut, bas "Aröcheu" vorans, das faft w. "Aloc" flingt. E.

<sup>3)</sup> Aber doch windet, was befonders zu berildsichtigen ift, wenn der Auerhahn auf der Erde fahr.

<sup>4)</sup> Chenftehende Darftellung grundet fich auf die in Beziehung auf die fruhern vom hrn. Oberintmeffer v. Wildungen im hartig'ichen Journal für das Forft :, Jagd : und Fifchereiwefen, 1866, hett 2, C. 213 u. fg., mitgetheilten, durch neuere Wahrnehmungen des Berfaffers vollt'om men bitigern Bemertungen.

Uebrigens ift ber Bergleich fo unpaffend nicht, wenn man bon eine jungen Menschen, welcher ber Leidenschaft für das schöne Geschlecht be Bügel bis zum Uebermaß schießen läßt, sagt: er ist verliebt wie ein Aue hahn. Oft hat ja diefer noch das voraus, daß er befonnene Augenblic hat, jener fast nie.

Mit Tagesanbruch steigt ber Auerhahn von feinem Stande herab ; ben Bennen, befriedigt zuvörderst seine wolluftigen Triebe durch immer wed selnden Genuß und sucht hernach im geselligen Bereine mit feinen Schi nen, ohne sich jedoch weit vom Balge zu entfernen, die verlorenen Rräf durch nahrhafte Aefung zu erfeten.

§. 6. Die Lange ber Auerhenne beträgt felten mehr als 26", b Breite über die Flügel gemeffen bis 40", bas Gi wicht feche, bochftene fieben Bfund.



Auerbenne.

Reble bis gur Bru herab roftröthlich. Let tere hat einige klein weife Meden. Der un tere Theil berfelben und der Bauch spielen in Roftgelbe, und es wer den hin und wieder schwarze ober schwarz braune Flecken sichtbar.

Quer über den roftfarbenen Schwanz ber: breiten sich schwarze Streifen.

Das weibliche Auergeflügel ähnelt übrigens

ber Farbe nach an ben meiften Theilen bes Korpers ber Balbichnepfe und bem Birthuhne febr.

Sobald bie hennen bes Sahnes Balglaut horen, ermacht auch bet ihnen der Geschlechtstrieb; nur daß fie ihn nicht fo bemerkbar werden laffen als jener. Sie ziehen fich naher an ben Balg beran und geben burch ein leises, gleichsam schmachtendes, abgebrochenes "Kat" zu erkennen, daß sie, von feinen Leiden gerührt, ihm ben Gieg nicht febr erichweren werben. Und doch legen fie hernach die Maste ber Sprodigkeit vielleicht nur beshalb wieder an, um ihn, wenn er etwa Alters wegen einen Reiz bedarf, befto begehrlicher gu machen. Bett fteigt er herab, in verliebter Gil

**iheinen fie zu fliehen, er folgt, holt fie ein und gibt, was er** vernag.

- §. 7. Die Balzzeit endigt gewöhnlich, wenn die Knospen der Buche fich zu öffnen beginnen. Dann sondern die hennen sich wieder von den hähnen ab und suchen im dichten, jungen holze oder im Farrentraut einsame Plätchen, wo sie in einem, fast auf der bloßen Erde, mit dunnem trocenen Reisig nur wenig umlegten Reste 6 bis 16 geldweißliche, mit rostzeben Flecken besätete Eier legen, welche von ihnen allein in vier Wochen usgebrütet werden. Sie verlassen diese son ihnen allein in vier Wochen att, die Rester zum Schutze gegen Raubthiere umzännen kann, wie Döbel agt, die Rester zum Schutze gegen Raubthiere umzännen kann, ohne das drützeschäft zu stören. Entfernen sie sich des Aesens wegen, so geschieht ies nur auf kurze Zeit und erst dann, wenn sie die Eier mit Laub oder Roos bedeckt haben.
- S. 8. Die Jungen, kaum bem Ei entschlüpft, folgen sogleich, oft pa fleine Schalenreste auf bem Rücken tragend, der forgsamen Mutter, m sich unter ihrer Aufsicht und Anleitung Aesung zu suchen. Sie bleiben is zur Balzzeit des solgenden Jahres bei ihr.

Raubthiere und Raubvögel sind ihnen in der frühesten Jugend um so esährlicher, da sie erst spät flugbar werden. Auch hierin liegt eine Ursache, varum das Auergeslügel selbst bei der strengsten Hegung nirgends häusig efunden wird.

Es liegen Beispiele vor, daß Auerhenneneier von Haushühnern auswrütet und einzelne Junge glücklich aufgezogen wurden. Jung eingefangene nd gezähnte Auerhähne halten keine bestimmte Balzzeit inne.

§. 9. Der Auerhahn wird auf großen Tafeln mehr zur Zierbe als Bohlgeschmads wegen entweder gebraten, oder in einer Bastete aufgestst. In beiden Fällen rupft man ihn gleich, wenn er zur Küche abgeliesert it; nur am Ropf und etwa an einem 2" langen Ende des Halses bleiben ie Federn. Dieses besiederte Stück wird in Papier eingeschlagen, dann das auze in Weinessig einige Tage gebeizt, oder im Winter an die Luft gehängt. 1)

Wird er als Braten verspeist, so bleibt Kopf und Hals am Rumpfe; als Bastete aber wird das besiederte Stud abgelöst und durch einen Stift auf dem Deckel befestigt. 2)

<sup>1)</sup> Am besten wird ce, in eine Serviette eingeschlagen, einige Tage lang etwa einen Schuh tief in T.

<sup>2)</sup> Junges Auerwild liefert ein ausgezeichnet belicates Wilbbret, es wird aber ziemlich selten beschoffen. Wo ein guter Auerwildstand ift, tann es ohne Rachtheil von August an, am besten mit finem Auerhahnbeller, gejagt werden. Für die Tafel des Jagdherrn ist es dann jedenfalls ungleich beit werth als ein alter hahn, der nur durch die raffinirteste Rochtunstele zu einem genießbaren bruten bergerichtet werden kann.

und merkt ben Tag, an welchem bies geschehen ift, an, um genau wissen geschwen, wenn bie Jungen auskommen muffen.

Während des Brittens bekommen die hennen ftets frijches, gute Fressen und Saufen, werden auch täglich zweimal auf kurze Zeit vom Retabgehoben.

An dem Tage, wo die Jungen auskriechen, muß man genau Acht haben, daß die Bruthennen diese nicht erdrücken, jenen aber vollauf und gut zu fressen geben, damit sie fest auf dem Neste bleiben, dis die zurim Kleinen völlig abgetrocknet sind. Den dritten oder vierten Tag werden die Jungen geräuchert.

Hierzu nimmt man Eisenkraut (Verbens officinalis), Fenchel, Erbiniftroh, von einem soviel als vom andern klein geschnitten, gestoßene Schala von ausgebrüteten Fasaneneiern und Wachskugeln.

Nachbem man bie jungen Fasane, aus jedem Neste besonders, vorsichtig in ein Haarsied gesetzt, hält man dieses etwa 1 Fuß hoch über gelindet Rohlenfeuer, auf welches man nach und nach etwas von den oben angegedeutz, gut gemengten Bestandtheilen schüttet und den Rauch davon gemächlich duch das Sied gehen läßt. Nach ein oder zwei Minuten bringt man sie in einen oben und an den Seiten mit Draht= oder Beidenstäben, welche so wei auseinander stehen, daß in der Folge die jungen Fasane heraus= und hineinsausen können, überzogenen, an einer Seite mit einem Schieder versehenn Kasten, in dem inwendig eine besondere, auch mit gleichen Stäben versehen Absonderung für die Bruthenne angebracht ist, damit sie die Jungen unter ihren Flügeln hübern (erwärmen) kann. Gut ist es, wenn auf allen Seiten des Kastens Schieder von dünnen Bretern sich besinden, um sie deim nöthigen Transport, oder wenn die Jungen darin verwahrt werden sollen, niederlassen zu können.

Wird das Räuchern wöchentlich einmal wiederholt, so trägt es viel zu Erhaltung der jungen Fasane bei, welche man mit dem Kasten, in der ersten Zeit die Bruthenne in der für sie bestimmten Abtheilung eingesperrt, dischbiner, warmer Witterung soviel als möglich ins Freie bringt. Fiele bei dieser Gelegenheit ganz unerwartet ein Regenschauer ein, so müssen Decken aus leichten Bretern versertigt, bei jedem Kasten bereit liegen, um sie damit so sich als möglich zu belegen. Nässe ist den ganz jungen Fasanen gestährlich; kann man also Regen erwarten, so ist es besser, sie in eine Stude zu thun, welche, wenn die Luft rauh ist, mäßig erwärmt werden muß.

Die beste Acfung besteht gleich nach ben ersten 24 Stunden in Meingeschnittenem Beiß von hartgekochten Gühnereiern, wozu man fehr feingehadte Beterfilie, Schafgarbe und Brennessel, von einem so viel als von andern, auch, wenn es fein kann, etwas Fliederblüten thut. Bur Abwechselung-

**Eube wird in einer Breite von 3—4** Fuß der Boden von allem, was hin= berlich werden oder Geräusch veranlassen könnte, mit Beil, Hade, Schausel, Rahen (Harke) und Besen gesäubert, auch jeder überhängende Ast oder Bweig entsernt.

Am folgenden Abend und Morgen verhört der Jäger wieder, unterpringt auch am letztern wenigstens einen Hahn, um dessen Balzstätte uf das genaueste zu erforschen. Hierauf erfolgt der Rickzug unter steter Beobachtung aller Borsichtsmaßregeln, welche bei der Annäherung stattfinden uften, die ans Ende des Pfades, auch, wo nöthig, noch ein Stilc dem führenden Wege entlang.

Bis zu dem Bunkt des Annäherungsweges, von welchem die Springsiebe nach dem Balze sich hinziehen, führt dann der mit den Balzpfaden is mit dem Stande der Balzhähne bekannte Jäger an einem für diese agdart günstigen Morgen denjenigen, welcher zum Schusse gebracht werden A. Zu Ansang der Balzzeit mitsen sie um halb vier Uhr, später aber son um drei Uhr an Ort und Stelle sein.

An diefer Stelle verweilen beide fo lange, bis die vom Jager verhorn Hähne recht eifrig balzen; unter biefen aber vorzüglich ber zu= thaftstehende, indem auf felbigen zuerst Jagd gemacht werden muß. 1) ird dann von beffen Balgstätte her ber gange Balglautfat brei= bis ermal kurz nacheinander wiederholt, so dient der nächstfolgende Haupt= blag als Zeichen, sich zum Anspringen bereit zu machen. Sobalb 😼 dem Hauptschlage in der Regel unmittelbar folgende Schleifen zu er= nen beginnt, eilt der Jäger auf dem nächsten Pfade mit raschen Sprüngen, ren im immer nur kurzen Zeitraume des Schleifens selten mehr als brei than werden können, voran, ihm genau nach der andere, welcher, ge= einiglich Jagbliebhaber, weniger mit dem Betriebe dieser Jagbart vertraut k sein pflegt als der Jäger, und daher in allem nach diesem sich plinktlich ichten muß, wenn ber Erfolg lohnend fein foll. In bemfelben Moment, Do der Hahn zu schleifen aufhört, mussen beide Anspringende ihre Schritte emmen und, felbst in ber unbequemften, gezwungenften Stellung, fo lange nbeweglich sich verhalten, bis das nächstfolgende Anappen und der Dauptschlag vorüber find und bas Schleifen wieber anfängt. beffelben wird weiter angesprungen und in allem bas vorerwähnte Benehmen

<sup>1)</sup> Aus bem begreiflichen Grunde, weil, wenn man felbst mit ber größten Behutsamteit einen enterntern anspringen wollte, näherstehende entweder noch gar nicht laute, oder doch mit jenem aicht zug leich ich leifende soften destreichen (wegsliegen) würden. In diesem Fall aber ginge wicht nur die Hoffnung, einen oder mehrere an biesem Rorgen noch zu erlegen, verloren, sondern ber ganze Balz geriethe durch das mit dem Abstreichen verbundene Geräusch in Unruhe, und auf biefe Beise tonnte und mußte die Aussicht zu einer glüdlichen Jagd auf diesem Balze für diesen Tag, wielleicht sur die ganze Balzzeit, verschwinden.

Wenn sie start genug sind, um Getreibekörner heben und verdauen zu können, füttert man sie mit Weizen, großen Gerstengraupen, Hanstonen und Buchweizen. Nur muß es altes Getreibe sein. Auch kann man keinwürfelig geschnittene Möhren, Brombeeren ober Preiselbeeren mituntergeben. Das Räuchern wird von Zeit zu Zeit wiederholt.

Bon biefer Zeit an ift es so nöthig nicht mehr, die nun weniger gartlichen Fasane vor jedem kleinen Regenschauer zu schützen; folgt ihm aber
nicht bald Sonnenschein, so bleibt es doch räthsich, sie an den Ort zu
bringen, wo sie die Nacht über bleiben, welcher, wenn er sehr fühl ift,
unter diesen Umständen mäßig erwärmt werden muß, um das Abtroduen
zu befördern.

§. 11. Mancherlei Krantheiten werben ben jungen Fafanen währm ihrer Aufziehung lebensgefährlich.

Bon ben gewöhnlichsten und beren Beilart Folgenbes:

1. Bemerkt man, daß fich das Gefieder fträubt und ber Kopf bit wird, so ist dies ein Zeichen, daß sie Läuse haben.

In diesem Fall bestreicht man sie am Kopf und unter den Flügen mit frischem Baumöl. Wirkt dieses nicht, so reibt man Queckfilbersalle, aber nur auf jedes Stück höchstens eine halbe Zuckererbse groß, ein. Bidem Gebrauch beiber Mittel muß dafür gesorgt werden, daß die Kranku im Sonnenschein oder in einer warmen Stube bald abtrocknen, sonst subinen diese Mittel schädlich.

Balt man die Behaltniffe und Aufenthaltsorte ber jungen Fasane recht reinlich, verwahrt man die Bruthennen, wie schon oben gesagt, vor biefen Schmarotern, so hat man wenig ju fürchten.

- 2. Eine andere, katarrhalische Krankheit, bei welcher meistentheils at Mittel fehlschlagen, ift ber fogenannte Bipps. Man erfennt fie an ba gelben Schnabelmurzel, ben aufgesträubten Ropffedern, am öftern Auffperta des Schnabels und an der Bertrocknung der Zungenspite. Sie wird wie beim zahmen Huhne behandelt, indem man mit einem scharfen Federmeffer ben born an ber Zunge befindlichen, mit harter Baut belegten weißen Rief doch ohne merkliche Berwundung des noch gefunden Theiles, wegnimmt, ber Schnabel aber mit einem Gemeng von Anoblauch und Safran fleißig and Much ein aus Pfeffer, Butter und Rnoblauch gemischter Biffen fam eingestedt, bann, um die Berftopfung der Nafenlocher zu hindern, ein fleines Feberchen durch biefelben gezogen und öftere herumgebreht werden. Ge wöhnlich leiden erst dann die Fasane am Bipps, wenn sie hartes Futter be-Gibt man ihnen immer reichlich frifches Baffer, fo bermahrt man sie am sichersten bagegen,
  - 3. Die Ditrre oder Darre befällt fle gleichfalls nicht felten und

mid, bedient man sich gewöhnlich einer tüchtigen, mit Schrot Nr. 1 gebikmen Flinte.

Der Erlegung folgt bei ber Heimkunft das Aufbrechen bes Auerschügels, wie des gefammten, zur hohen und Mitteljagd gehörigen Federwildes auf folgende Beise. Rachdem der Jäger das aufzubrechende kerhuhn gestreckt (gerade vor sich hin auf den Rücken gelegt) hat, wird bestelbe vom Baidloche an nach der Brust zu, beiläusig 4 Zoll lang, aufschäft, dann die Hand oberhalb des Magens dis zur Lungengegend einschhoben, mit gekrümmtem Bordergelenke der Finger das Gescheide von der der getreunt herausgezogen und zuletzt der Mastdarm mit dem Messer deseldst. Das Geräusch (Herz, Lungen und Leber) bleibt zurück.

## Fünftes Rapitel

# Der Fasan.1)

Phasianus Colchicus L. 2)

§. 1. Der Fasan, zu ber Familie ber Hithner, in die Ordnung hühnerartigen Bögel gehörend, lebt wild um das Kaspische Meer, Kaukasus und in den Kirgisensteppen. Er soll von den Argonauten bei Fahrt zur Aufsuchung des Goldenen Blieses am Flusse Phasis in Kolchis wer auch sein naturhistorischer Name Phasianus Colchicus), dem jetzigen ingresien, in großer Wenge gefunden und nach Griechenland gebracht worssein. Degenwärtig ist er im ganzen gemäßigten Europa naturalisirt; un vorzüglichsten gedeiht er in Mähren und Böhmen, dessen Fasane große Berühmtheit erlangt haben. Er ist sogar schon nach Nordenist verpflanzt worden.

l) hier wird nur Rückficht auf wilde Fasanerie genommen. Wegen ber zahmen verweife ich D. nelder über diesen Gegenstand sich belehren will, auf Krünit, "Enchklopäbie" und Döbel's Ban-Braftica".

na will ich bei biefer Gelegenheit erwähnen, baß bas von einer Fafanhenne im Freien ausge-Webed Gefperr, der Schwanz des Hahnes Spiel genannt wird.

<sup>. 9</sup> n. Bildungen , Renjahrsgefchent , 1797, S. 56. Bechstein, Handbuch ber Jagbwissenschaft, 1, 86. 2, Kap. 7. Deffen Ornithologisches Taschenbuch, S. 235. Meher, Taschenbuch ber beut-Bellunde , I, 291.

Auf argivischem Riel warb ich uranfänglich verführet; Denn in früherer Zeit tannt' ich ben Phafis allein.

Martial. XIII, Ep. 72, überf. von Willmann. 29. 4) Auf den fürftlich Lichtenftein'schen Gutern Eisgrub, Feldsberg, Lundenburg und Rabensburg In von 29. August bis Ende December 1856 5709 Fasanen erlegt. T.

6. Berftopfung ift ebenfo gefährlich. Man bemerkt fie baran, wenn ber Fasan ben hinterleib unterwärts trumm zieht, ohne Excremente von sich zu geben.

Auch in diesem Fall ift bas Leinölkluftier und eine Kreuz- oder hans:

fpinne, die man ihn hinunterschluden läßt, febr nütglich.

- 7. Es gibt noch verschiebene Unpäßlichkeiten, beren Grund sich nicht immer genau angeben läßt, größtentheils aber barin liegt, daß man grüne und trockene Fütterung nicht in gleichem Berhältniß reicht. Unter biefen Umftänden ist es gut, zur Stärkung ber Verdauungswerkzeuge Senstörner klar zu stoßen, folche mit ungesalzener Butter zu vermischen, Lügelchen baraus zu bereiten und den Patienten täglich ein paar einzustecken. 1)
- 8. Auch lahmgehende Junge sieht man oft. In diesem Fall bestreiche man die Bein-, Fuß- und Zehengelenke des Patienten mit folgendem Mittel, das auch bei erst unlängst ausgekrochenen, noch gesunden Fasanen als Borbeugungsmittel gebraucht werden kann. Man nehme Mercur. sublimatus 10 Gran, Spiritus vini rectif. 3 Unzen, Aqua stor. samb. 8 Unzen, Syrupus violarum 1 Unze und koche alles in einem reinen Topf mit einem Maß Wasser bis auf die Hälfte ein, stülle es in eine gläserne Flasche und setze es die zum Gebrauch zum Destilliren in die Sonne.
- 9. Laffen die stärkern Fafane bei naffem kalten Wetter die Flügd hängen, fo bestreiche man die Gelenke mit Lorberol.
- §. 12. Will ein bazu Berechtigter wilbe Fasanerie unterhalten, so wird er bei der ersten Anlage schickliche Orte zum Aussetzen wählen mussen; solche nämlich, welche keiner Ueberschwemmung ausgesetzt sind, den Fasanes in dichten, nicht zu großen, mit Trink und Badewasser versehenen, mit tragbaren Feldern und Wiesen umgebenen Laubhölzern einen ihrer Ratm angemessenen Stand gewähren und nicht zu nahe an den Grenzen liegen. Die Anpflanzung von Ebereschenbäumen ist sehr nützlich.

Ferner wird er nur. dann seinen Zwed erreichen, wenn er die Koften ber Einrichtung und Unterhaltung der nothwendigen Anposch = (Kirrungs-) Plätze für den Winter nicht scheut. Zu dem Ende gräbt man auf einem im dichtesten Holze befindlichen, kleinen freien Platz sechs eichene Säulen in länglichem Biered ein. Die vordern kürzern mussen 3½, die hintern 8½ über der Erde stehen. Auf denselben wird ein leichtes Dach errichtet, welches auf der vordern Seite wenigstens noch 1' breit über die Säulen herabgeht, um die Fasane, wenn sie auf der Kirrung stehen, dem Gesicht der Raub-

<sup>1)</sup> Alle erwähnte Krantheiten haben Stubenvögel und Hausgeflügel mit ben eingeschränft aufgezogenen Fasanen gemein, und die hier angegebenen Mittel sind auch bei jenen anwendbar. Im gan wilden Zustand hat man sie bei keinem Bogel bemerkt. Ein Beweis, wie wenig der Mensch in Stande ift, auch bei der größten Sorgfalt diesen Thieren den Berlust der Freiheit zu erseben. B.

ef feine Erziehung und Unterhaltung verwendete Sorgfalt, entzieht er sich, beit er kann, dem Auge dessen, der ihn pflegt. Zwar kommt er, von beend daran gewöhnt, wenn das Zeichen durch Pfeisen oder Klingeln gesen wird, zur Fütterung, entsernt sich aber auch schon in der frühern bend sogleich wieder, wenn er das letzte Körnchen verzehrt hat. Bei unsprenzter Liebe zur Freiheit wird er, wenn man ihn derselben beraubt, bichsam wüthend. Sieht er sich mit mehrern seinesgleichen in einem auch für ganz engen Raume eingeschlossen, so hackt er selbst auf seine Unglücksschren los; ja, er scheut in diesem Fall auch den Kampf mit stärkern estigel nicht.

Richt leicht wird man eine Wilbart finden, welche fo leicht wie diese der Fassung gebracht werden könnte und dadurch unsähig würde, einen tichluß zu fassen. Ueberrascht die unerwartete Ankunft eines Menschen Dundes den Fasan, so scheint er augenblicklich zu vergessen, daß ihm Ratur Flügel verlieh, um vermittels derselben seine Rettung zu versten; vielmehr bleibt er gemeiniglich auf der Stelle, wo er ist, unbewegstien, driekt sich und verbirgt den Kopf, oder er läuft ohne Zweck in Krenz und Quere herum.

Richts ist seinem Leben gefährlicher als das Anwachsen eines in der be seines Standes vorbeisließenden Gewässers. Befindet er sich am Rande seiben, so bleibt er unbeweglich stehen, sieht unverwandten Blicks gerade dasselbe hinein, dis das Gesieder durchnäßt ist und dadurch seine Schwere bermehrt wird, daß er sich nicht zu heben vermag. Als Opfer seiner ummheit geht er dann recht eigentlich zu Grunde.

Der Berfasser war einst selbst Augenzeuge eines ähnlichen Ereignisses. Imals suchte sich aber der Fasan nicht nur nicht zu retten, sondern er tete ganz gravitätisch immer tiefer in den Strom hinein. Als die Füße in mehr zureichten und er schon fortgetrieden wurde, erwartete er in stiller squation mit ausgebreiteten Flügeln sein Schicksal. Bermittels eines abschuttenen Hakens zog man ihn ans Land und entriß ihn für diesmal wefahr.

§. 5. Unter allen bei uns im Freien vor= und fortkommenden nuts=

In der Stärke gibt er dem größten Haushahn nichts nach, von denen in vielen Stücken ähneln.

Seine Länge beträgt mit Einschluß des Spieles (Schwanzes) 3', die wite von einer Flügelspitze zur andern  $2 \frac{1}{2}$ '.

Der 1—11/4" lange, hellhornfarbene Schnabel ist wie bei den zahmen binern gestaltet und an der Wurzel oben mit einem schwarzroth =, an den Stim aber mit einem stahlgriin=glänzenden, hier abstehenden Federrande besetzt.

Die eintretende Balzzeit fesselt fie schon an den für sie gewählten Stand. Werben fie nun in der ersten Zeit, die Ratur hinlängliches Gease proachsen läßt, täglich gefüttert, und gibt man ihnen im Anfange wöchentlich einnal Rauch, so entfernen sie sich gewiß nicht leicht davon.

Will man ben Fasanstand schnell vermehren, so werden zugleich Jasaneier angekauft, von Truthennen ausgebrittet, die Jungen, bis sie im September flugbar werden, erzogen, und dann auf eben die Weise behandelt,
wie die im Frithling ausgesetzten.

Hat man die Jungen schon bei der Erziehung dazu gewöhnt, daß fie, wenn gepfiffen wird, das Futter annehmen, so ziehen fie sich mit den übrigen balb auf die Kirrung, wo sie von nun an täglich etwas sinden muffen.

Je zweckmäßiger die Kirrung ben folgenden Winter hindurch unterhalten wird, besto besser wird ber nächste Balz von statten gehen, wenn man nur gehörig dafür forgt, daß vor bessen Anfang die überzähligen hahne weggeschossen ober gefangen werben.

- §. 14. Zum Einfangen bedient man sich spiegelig gestrickter Rete, welche so hoch sind als die offenen Stellen am untern Theile des Boschhänschens. Sie werden ringsherum angehangen, durch kleine Gewichte beschwert, mit in das Hüttchen gehenden Leinen über die oben beschriebenen Rollen aufgezogen und wenn die Fasane auf der Kirrung sind, vom Hüttchen aus heruntergelassen. Sodald man sich nun sehen läßt, werden die Fasane sich entfernen wollen und in das Netz laufen. Die hennen setzt man dam in Freiheit, die überzähligen hähne aber nimmt man mit weg.
- §. 15. Zum Futter auf ber Kirrung bient Beizen, Hanf, Seibeton, kleinwürfelig geschnittene Möhren, Kohlblätter, Miftel und zuweilen, vorzüglich ehe bie Balzzeit angeht, Ameiseneier.

Daß die Futterplätze reinlich gehalten werden mitsen, bersteht sich von selbst. Auch darf man außerhalb des Anposchhäuschens nur so lange Futter streuen, die die Fasane hineingehen. Dies wird dadurch befördert, wem man eine oder ein paar Weizengarben hineinlegt. Die Fasane lesen sehr gern die Körner aus den Aehren heraus.

§. 16. Der Rauch ift ben Fasanen sehr gesund und erhält sie am sichersten auf ihrem Stande. Gut ist es baher, zu jeder Jahreszeit wenigstens wöchentlich einen zu geben. Zu biesem Ende wird einige Schritt von der Kirrung, nach allen himmelsgegenden zu, ein 3' langes, ebenso breites und  $1\frac{1}{2}$ ' tieses Loch gemacht.

In das Loch, von welchem an bem Morgen, wo geräuchert werben soll, ber Wind nach der Kirrung, und von diefer nach dem Holze streicht, wird früh, ehe ber Thau ober Reif abtrocknet, eine Schicht (Lage) von

krmehrung ber Fasanen besörbern, besonbers wenn man turz vor und krmb ber Balzzeit zuweilen Buchweizen, Ameiseneier, Ohrwürmer und siche reizende Aesung gibt; nur nicht im Uebermaß, sonst bewirkt man webe das Gegentheis.

Ein Fasanhahn kann sechs bis zehn Hennen befruchten. In eigentlichen femerien gibt man ihm gewöhnlich sleben; im wilden Zustand soll er sich n, wie Büffon sagt, nur mit einer paaren. 1) Da ich selbst hierüber scheidende Erfahrungen zu machen keine Gelegenheit hatte, so will ich diese hamptung nicht bestreiten. Soviel ist gewiß, daß der Hahn das Brützste nicht mit übernimmt.

Bie bei allem Feberwild enthält jedes Gesperr mehr Hähne als Hens, weshalb man darauf zu sehen hat, daß die Zahl der erstern sich nicht kmäßig vermehre, weil sie sich sonst in der Balzzeit unaufhörlich um den der Hernen streiten und darüber das Begattungsgeschäft vernachsen. Auch entspringt hieraus noch der Nachtheil, daß sich die jungern in andere Gegenden ziehen und, wenn sie da Hennen sinden, sesten und nehmen.

Die Fasanhenne ift viel kleiner als ber Bahn, benn fie mißt t Einfchluß bes 7 Boll wegnehmenben Schwanzes nur 1' 9", und ihr keber weit weniger schön. Sie hat einen graubräunlichen Schnabel, um Angen einen weit schmalern, nur graurothlichen tahlen Ring. Dben dem Ropf ist die Grundfarbe des Gefieders hellbraun, doch mit dunklern ichwarzen Fleden gleichsam befäet. Die gelbbraunlichen Baden find mit warz beschmitzt, die Rehlsedern weißgelblich. Zimmtbraun ist die Grunde bes Halfes und Rückens, beides ist theils mit wellen=, theils mit denförmigen schwarzen und dunkelbraunen Flecken belegt. In der Mitte Rüdenfedern zeigt sich ein großer schwarzer, braun eingefaßter Fleck, ich in einer hellern Kante verläuft. Der hellbraune Schwanz ist mit Mern braunen Fleden befprengt und hat schwarze Querstreifen. **Kabranne Brust** ist mit dunkelbraunen Bunkten beschmitzt; ebenso der branne Leib. Ueber die fahlbräunlichen Schwungfebern behnen fich weiß-Etreifchen aus. Die Ständer sind bleifarbig geschuppt.

Sie macht sich aus trodenen Grashalmen, bunnen Aesten, Baumblättern Bulichen Gegenständen an den buntelsten und am meisten verborgenen in ihres Aufenthalts, am liebsten im Farrentraut ober in langem halb-

<sup>1)</sup> Andere behaupten, im wilden Zustand lege sich der Hahn nicht eher eine zweite henne zu, bis aft befruchtet sei; man solle daher auch in diesem Punkte der Natur nachahmen und da, wo einstellnicht sein Fortpflanzung dieser Federwildart gesorgt wird, dem Hahn nur dann eine zweite weigesellen, wenn die erste anfangen wolle zu brüten, weil dann gewiß nicht so viel unbestellte Gesem Emportommen der Hasaurie entgegen sein würden. Geschützte Fasanwärter lönstellnige hierüber die beste Auskunft geben. Mir ist das Ganze sehr wahrscheinlich.

Hahn ist, mit einer im September mit Nr. 4, späterhin mit Nr. 3 gelabenen Flinte. <sup>1</sup>)

Mit Stecknetzen kann man im Getreide sowol als im Holz Fasant leicht fangen, wenn man gerade so wie bei den Rebhühnern verfährt. hierüber wird im dritten Abschnitt an seinem Orte aussilhrlich gesprochen werden.

Wer sich's nicht zur Schande machen will und ein Recht dazu hat, kann auch starke Schleifen von Pferdehaar oder Draht zum Fang der Fasane anwenden. Er darf dann nur im diden Holze schmale Stege auf der Erde kehren und diese mit Weizen, Dauskörnern und Ameiseneiern bestreuen, unter den dicksten Sträuchern auf jeder Seite des Steges eine 14 bis 16" über der Erde stehende Mücke einschlagen und in dieser einen Querstad sestinden, in welchem so viel Schleisen eingezogen werden, daß der ganze Steg damit bedeckt ist. Geht nun der Fasan dem Futter nach, so kann er der Schlinge nicht entgehen. Wer sein Revier und den Fasanstand liebhat, und wer Jäger sein will, wird sich jedoch eines Mittels nicht bedienen, durch welches er zwar viel fängt, aber dabei nicht vorher wissen kann, ob Hahn oder Henne. Weg mit der Aasjägerei hier und überall!

Schicklicher für den Waidmann und zugleich nützlich ift es, an einem schönen Herbstabend (auch im ganz zeitigen Frühling, wenn da noch zu viel Hähne vorhanden sind) in Gehölzen, wo Fasane stehen, herumzuschleichen und zu verhören, wo ein Fasan zu Baume steigt (welchen Zeitpunkt er, wie schon oben gesagt worden, durch einen Laut bezeichnet). Es ist nicht einmal nöthig, viel Vorsicht anzuwenden, um sich seinem Stand zu nähern; will man aber seiner Sache recht gewiß sein, so bleibt man in einer Entsernung von 60—80 Schritt einige Minuten stehen. Gewöhnlich schläft der Fasan gleich ein, denn nach einer kurzen Zeit kann man dicht unter den Baum, auf welchem er steht, gehen, nm ihn herunterzuschießen.

Bieber eine Bergeneluft für ungeübte Schilten!

<sup>1)</sup> Döbel erwähnt bei ber Fasanjagd auch ber Spionhunde (einer etwas kleinen Suhnerhanderaffe), welche zwar gehorsam sein, gut hören und apportiren muffen, sonst aber alles herandiagn, indem sie kurz vor dem Jäger suchen. Steigt vor ihnen ein Fasan, Auers ober Birkgeflügel undem, so muffen sie ihn verbellen, aber nicht laut jagen, wenn er abstiebt (herunterstiegt). Bei den hohen Getreibepreisen möchte es dem Jäger wol überall unmöglich werben, zu jeder Jagdant besondere hunde zu halten. Der Spionhund ist überhaupt nicht nur sehr entbehrlich, sondern and sichioh. Hat man viel Wilh, so bedarf man seiner nicht; hat man wenig, so verjagt er auch das oft noch. Seiner soll also weiter nicht gedacht werden.

finen Hühnerhunde absucht. Steht nun hier der Hund vor der brütenden ime oder vor dem Neste, so kreist man ihn, d. h. man geht in sich imer mehr verengernden Kreisen um ihn herum, dis man eins oder das ime erblickt. Dann wird der Hund abgepsissen. Hat man Ursache zu wen, daß die Eier schon bebrütet sein könnten, so thut man am besten, in nimmt sie sämmtlich weg und legt sie unverzüglich einer Truthenne ir; außerdem, wenn etwa nur fünf oder sechs in einem Neste lägen, it man ein Nestei unberührt, damit die Henne zu legen sortsährt. Auf Weise besommt man von einer gewiß ein Drittheil Eier mehr als serdem. Auch können dergleichen unbebrütete Eier aufgehoben werden, man genug hat, um eine oder mehrere Truthennen darauf zu sehen. Rächstdem versäume man es nicht, denjenigen Leuten, welche bei ihren

r fogleich abgeliefert haben, eine reichliche Belohnung zu geben.
Rindern darf es nie gestattet werden, irgendeine Art von Bogelnestern, wenigsten die der Fasanen auszunehmen, auch selbst dann nicht, wenn sen Abgabe der Eier anheischig machen. Hat man einige zuverläfe personen, so mögen diese zwar die Nester aufsuchen und den Ort wichnen. um sie wiedersinden zu können; aber von ihnen angesührt, muß

**b**=, Biefen= oder Holzarbeiten etwa zufällig ein Nest gefunden und die

Jäger fie besuchen und das Ausnehmen der Gier selbst verrichten.

Ber zum erften mal Fafane aussetzen will, muß fich bie Gier aus einer idbarten Fasanerie zu verschaffen suchen und folche dann durch Truten ausbringen lassen. Doch muß man wissen, mit wem man zu thun wenn man den Ankauf berfelben machen will; denn es ist kein feltener **I**, daß die Sier zufällig oder mit Borbedacht 1) unfruchtbar gemacht werden. §. 10. Die jum Ausbrüten ber aufgesuchten ober angetauften Gier limmten Truthennen müssen genau untersucht werden, ob sie etwa Un= iefer (Läuse) haben. In diesem Fall muß man sie mit Queckfilbersalbe ben befreien. Man reibt davon höchstens nur foviel im kurzen Gefieber , als die Größe einer halben Hafelnuß beträgt, und läßt nachher die ne im Sonnenschein herumgehen. Sind die Bruthennen völlig rein, so witet man an einem mäßig warmen, trodenen Orte, welcher von ber ngen = und Mittagssonne beschienen wird, gute, durch Berschläge 2) ab= mberte Rester aus weichem Stroh, legt in jedes 20 Stück von den vorbigen Fasaneiern, sett, indem man ebenso verfährt, wie bei der Besor= ng des Brittgeschäfts in der Haushaltung, auf jedes Nest eine Bruthenne

<sup>\*1)</sup> Indem man fie in fiedendes Waffer wirft. Freilich ift das schändlich, aber es geschieht doch. W. 2) Auf Leine Weise bediene man sich eines engen Korbes, oder mache die Berschläge zu enge; denn de die Eier nicht Instig, wie im Freien, liegen, erstiden sehr häusig die Iungen in denselben. W.

Zierde des Foden aus. Die oberfte und längfte, sieben Zoll lange, bildet burch ihre unterwärts gekrimmten Bosen eine Scheide, in welcher sich die beiden andern und klirzern verbergen. Wenn der Bogel ruhig ist, haben diese dicht in und übereinandergelegten Federn das Ansehen eines bartlosen Kiels. Bald hebt er sie, bald läßt er sie sinken. Im Zorn oder im Affect stehen sie sämmtlich ausgebreitet und aufgerichtet; zugleich sträubt sich das obere Kopfgesieder buschig auf.

Das ziemlich lange wulftige Gefieber bes ganzen Halfes ift oben, von Raden herab, aschgrau, in Biolett schillernd, bas übrige aber blaßgelb gefärbt. Wie beim gemeinen Reiher und bei ber Rohrbommel ist ber halb burch zwei Kniegelenke in drei gleiche Theile abgetheilt.

Die vorbern Rilden= und die Schulterfebern sind glanzenbschwarz, stahlblau und grün. Afchgrau ist die Farbe der Febern am hintern Theil des Rüdens, am kurzen abgerundeten Schwanze und an den Flügeln. Letten sind lang und haben starke, an den Spiten gleichfalls abgerundete Bogen.

Bruft, Schenkel, welche bis 3/4" über bas Kniegelenk besiebert sind, und After zeigen sich schwach strohgelb überlaufen. So auch ber Bauch, bessen nur leicht mit Aschgran gleichsam überslogen scheinen.

Die tahle, vorn geschilberte, sonst netzsörmige Haut der Füße ift, solange der Bogel lebt, grünlichgelb, hinten fleischröthlich überlaufen, an den Gelenken gelblich; nach dem Tode aber wird sie überall gelb.

Die Krallen sind mehr gefrümmt als beim grauen Reiher und der Rohrdommel.

Das Beibchen ist mit weniger lebhaften Gesiederfarben und kurzen Nackenfedern geschmuckt, am Oberleib fast ohne Glanz, fonst wie bas Mannchen gezeichnet und gebaut, nur ber Körper im ganzen kleiner. 1)

§. 4. Der Fode fliegt leicht, geräuschlos und niedrig, mit zusammen gelegtem halse, wie der aschgraue (gemeine) Reiher. Seine Reisen macht er im April, September und October zur Nachtzeit. Helltönend erschallt babei der ihm eigene, fast wie Koak oder Koak klingende Laut.

<sup>1)</sup> Meyer gibt folgende Farbenabweichungen, bem Alter ber Rachtreiber nach, an:

<sup>1. &</sup>quot;Bei einjährigen ber Schnabel oben braun, an ben Seiten und unten gelblichgenin; ber Augenstern braun; die Füße olivenbraun, grünlichgelb überlaufen; Ropf, Oberruden und Filigebeckfebern bunkelbraun mit gelblichweißen Fleden; die dunkelbraunen Schwungfebern an der Sowe mit weißlichen Fleden; die langen Febern am Nachen fehlen." In diesem Reide wurde ber ind also der sonstige gescheckte Reiher (Arden maculata sim., L.; Butor tachete ou Pouaus Bufon) sein.

<sup>2. &</sup>quot;Bei zwei ju brigen ber Schnabel hornbraunschwarz, an den Seiten grünlich; der Auge stern rothbraun; die Füße dunkelbraun, mit grünem Anstrich; der Kopf schwarzbraun, grüngsäuse ohne Feberbusch; Borderhalb und Bruft gelblichweiß, mit graubraunen Streisen; die Decksebern Plügel und der Rücken mit roftgelben dreieckigen Fleden." Man hielt dies früher für eine beis bere Reiherart und beschrieb sie unter dem Ramen grauer Reiherart und beschwich fie unter dem Ramen grauer Reiherart und beschwich. L.; Fledel Bidoreau Busson, pl. enl. n. 759).

to auch von Zeit zu Zeit Zwieback ober recht gut ausgebackenes, hartes Beienbrot gerieben, in warmer, frischer Wilch eingeweicht, in bas Eierton gemengt werden.

Eier von Holzameisen, selten und in geringer Quantität gegeben, be-

Sanz junge Fasane dürfen gar kein Saufen bekommen; auch beim hinken Better nicht eher an die Luft gebracht werden, die der Than völlig ketrochnet ist. Durch die Unmöglichkeit, im Freien ausgekommene Fasane kenchtigkeit zu schützen, geht ein beträchtlicher Theil derselben, ohne den wameiblichen Abgang durch Raubthiere zu rechnen, verloren.

Die angeführten Nahrungsmittel werden nach Berfluß der ersten Lage noch durch süßen Quarktäse und durch immer frisch und dick in dich gekochte Hirse vermehrt. Bei irgend guter Witterung müssen die nach mach heranwachsenden Fasane der freien Lust genießen. Da sie nun m zu stark werden, um durch die Lücken zwischen den Draht = oder idenkäben am Kasten sausen zu können, die Bruthenne auch nicht mehr kasten eingesperrt wird, so erhalten sie das Futter unter einem großen inersorbe, in welchen sie, aber nicht die sie begleitende Pflegemutter, in die unten angebrachten Seitenöffnungen hineinkönnen; doch müssen kasten oben zugedeckt und mit aufgezogenem Schieber in der Nähe stehen, sie in benselben vor Platzegen und Unwetter zu schützen.

kindet man es nöthig, ihnen dann und wann Saufen zu geben, fo in man in das Wasser etwas Eisenkraut, Feldkümmel und Gundermann in dera terrestris), wodurch dem Durchfall vorgebeugt wird.

Rachdem sie ein Alter von sechs Wochen erreicht haben, bringt man den ganzen Tag über, unter guter Aufsicht, in eine kleine, mit einer karwand umsetzte Bermachung, wo entweder die Kasten aufgestellt werden, in eine kleine leichte Hütte erbaut ist, um sie bei einfallendem Unwetter kintreiben zu können. Zur Erleichterung der Aufsicht trägt sehr viel bei, in oben über diesen Zwinger ein Retz gezogen wird, um dadurch Raubsich, Krähen, Elstern u. dgl. m. abzuhalten. In demselben müssen sich sein, it das grüne Geäse nicht fehlt.

Bum trodenen Futter wählt man Weizengräupchen, Sirfekörner, geundern Leinsamen; zuweilen werden auch einige Holzameiseneier gegeben.
und erhalten sie dieses alles frisch, immer noch, damit es die Brutuner nicht wegfressen, unter den obenerwähnten Körben. Frisches Wasser
und num nicht sehlen, und einige hin und wieder im Zwinger aufgeschüttete
unden von trockenem seinen Sande sind nüplich. Die jungen Fasane
und hübern sich gern darin und befreien sich so vom Ungezieser.

220 Abidon. I. Abth. II. Rap. 6. Fode, §. 8. Abth. III. Rap. 1. Bar, §. 1.

dienen zu kostbaren Federbüschen und werden zum But des Turbans von den Türken sehr theuer bezahlt.

§. 8. Döbel halt bie Karrenbitchse und bas Schiefpferd für die besten bulfsmittel, die Fodenjagd zu betreiben.

Ihre Anwendbarkeit wird, nach allem zu urtheilen, was früher barüber gesagt wurde, jedem Sachverständigen unwahrscheinlich und zweifelhaft bleiben. Das Schießpferd könnte vielleicht dann nützlich sein, wenn man einen Bogel dieser Art auf dem Baume stehend erblickte; aber auch dieser Fall dürfte nur selten eintreten, da er sich so forgsam zu verbergen such

Eher möchte der Zweck, ihm Abbruch zu thun, erreicht werden, wenn man sich gegen Abend, vorzüglich beim Mondschein, an oder in Brüchen, wo er sich aufhält, gut verborgen anstellte, oder wenn solche Gegenden am Tage mit Schützen umstellt und mit Hühner oder andern Wasserhunden abgesucht würden.

#### Dritte Abtheilung.

# Ranbthiere.

# Erftes Rapitel.

# Der Bär.

#### Ursus Arctos L. 1)

§. 1. Baibmannifche Ausbrude, infofern fie von ben beim Ebelwild angegebenen abweichen:

Der Bar hat Branten ober Tagen, feine Giiße.

Er brummt, er fchreit ober bruut nicht.

Er geht von oder zu Holze, er zieht und trabt nicht.

Er verläßt sein Lager oder Loch (nicht Bett) und sucht es auf. Er erhebt sich, wenn er dieses verläßt, oder sich auf den Hinter-

<sup>1)</sup> Döbel, Jäger-Brattica, I, 32 b); II, 125. Bechftein, handbuch ber Jagdwiffenicaft, Thl. 1. Bb. 1, Rap. 22. v. Wildungen's Tafchenbuch, 1807, 1.

bint fich, wie bei andern Bögeln, durch ein fpigig erhabenes Blütchen i dem hintertheil dicht am Steiß. Sie entsteht durch Berstopfung der imrüfe und wird am Sträuben der Steißfederu, am Beißen nach dem **denden Theil** und an der bräunlichen Farbe der Drüfe, welche im ge= mben Zustand weißgelb und weniger erhaben ist, erkannt.

Bewöhnlich schnitt man fie sonft mit einer scharfen Schere weg und hich die Wunde mit ungefalzener Butter. Die Erfahrung hat gelehrt, bi dies zwar eine fcnelle herstellung, in ber folgenden Mauferzeit 1) aber på Berstörung der Fettdrüfe fast immer den Tod bewirkt. Um also den bed zu erreichen, solche, ohne biesen Nachtheil befürchten zu dürfen, zu den, steche man mit einer feinen Nabel oberflächlich ein kleines Loch hinein, 🌬 die zähe Feuchtigkeit leise heraus und bestreiche die Wunde täglich nigemal mit ber in allen Apotheten ju habenben Bleiweiffalbe.

Dobel will, man folle ben Schnabel mit einem scharfen Deffer bortig beschaben und mit Quarktäse einreiben. Diese Behandlung kann auf men Fall nützen, wol aber fchaben.

4. Im dritten Lebensmonat verliert der Fafan das turge Gefieder rften mal, mahrend die Schwanzfedern, beim Hahnchen vorzüglich, sich bentend verlängern. Auch diefer Zeitpunkt ist kritisch. Ameiseneier, nicht oft und nicht in zu großer Menge gegeben, bewirken Bermehrung und ffigerhaltung des Fettdrüfenöls und fördern so die Reproduction und Pective Berlängerung des Gefieders.

5. Richt felten leiden junge Fafane auch am Durchfall. Es geht n eine weiße kalkartige Materie häufig von ihnen ab, welche sich in dem kfieder am After anhängt und so ätzend scharf ist, daß sich dieser und Raftbarm entzündet.

Begen biefe Rrantheit gibt es tein sicheres Mittel. Um besten ift es, un man ihr burch das aus Wasser, in welches Eisenkraut, Feldkümmel Dundermann zu gleichen Theilen geworfen wird, bestehende Getrank Brutommen fucht. Auch zur Gur ift biefes, ober Baffer, in welchem ige verroftete Ragel wenigstens 24 Stunden gelegen haben, anwendbar. pleich rupft man die Federn um den After herum aus, bestreicht die ent= wete Stelle mit Leinöl ober ungesalzener Butter, taucht eine glatte Steds del mit dem Ropfe einigemal in Leinöl, und schiebt diesen fanft in den Dies Rinftier tann man täglich breimal anwenden, und enso oft den After mit Leinöl bestreichen.

<sup>1)</sup> Die fogenannte Manfergeit ift Die, ju welcher jeber Bogel bas Gefieder alljährlich, meift im mer, verliert und wieber erfest. 23.

Haare unterscheiben. Die Größe und die etwas mehr eingebogene Stirn geben feine hinlänglichen specifischen Merkmale ab, da fie in diesem Fall nur vom Alter abhängen. Der sogenannte braune Bar kann eine Stärke erreichen, die die für den schwarzen Baren angegebenen Mage weit übersfteigt. 1)

Der kleine braune Bar lebt und gebeiht sowol in kalten als warmen Gegenden. Unter ben europäischen Ländern sind jedoch Rußland, Kurland, Estland, Livland, Schweden, Norwegen 2), Polen, Böhmen, Tirol, Steiermark, Kärnten, Krain, Siebenbürgen, Ungarn und vorzüglich die Schweiz diesenigen, wo man ihn am häusigsten im wilden Zustand antrist. Er erreicht höchstens die Größe von 4 Fuß und ist gemeiniglich rothbraun oder röthlichbraun von Farbe. Junge Bären dieser Art zeichnen sich bis ins britte Jahr durch einen weißen Halbring aus.

Sowol im hohen Norden, als auch in ber Schweiz findet man weißt und graue Abarten.

Der Kopf ist oben breit und platt, übrigens aber ber Theil, wo a burch einen einzigen Schlag getöbtet werden kann, und also ber schwächste. Das Gehör ift furz und rund. Die kleinen Augen liegen tief.

Gleich unter ber eingebogenen Stirn erscheint ber verhältnismäßig ture Ropf schmal zusammengebrückt. Er geht in einer abgestutzten, mit ziemlich starten Rasenlöchern versehenen Rase und in einem mit starten und scharfen Fängen bewaffneten Rachen aus, an welchem die untere Rinnlade länger als die obere ift, die Unterlippe aber 18 Zacken hat.

Der Hals ist start und turz, ber Leib bid und lang. Die starten, turzen Läufe endigen in fünfzehigen Branten, welche bem menschlichen Fund ähnlich gebaut und mit äußerst scharfen Waffen versehen sind. Der Burgel (Schwanz) ist fehr turz.

Die Sinne ber Bitterung, bes Gehors und Gesichts sind sehr für organisirt; ber lettere wird aber häufig burch Angentrantheiten geschwäch ober gar vernichtet, beren Heilung ber Bar oft baburch bewirten soll, bot er die Nase in einen Bienenstock steckt, sie willig von den Bewohnen besselben zerstechen läßt, und auf diese Beise viel Schweiß (Blut) verliert. (?

Bermöge feines plumpen Körpers hat ber Bar, wenn er ruhig it einen langsamen schwankenden Gang; wird er aber flüchtig gemacht, so be wegt er fich ziemlich schnell. Auf die hinterbranten erhoben, geht er m

T.

lands, besonders des nördlichen Ural. Ein Beitrag zur nähern zoologisch-geographischen Lemani Rordosteuropas.

<sup>1) 3</sup>m Mufeum ju Laufanne wird ein brauner Bur, ber ju Rion geschoffen wurde, aufermater welcher 7 guf 2 Boll migt. T.

<sup>2)</sup> In ben jungft verfloffenen 15 Jahren wurden in Rormegen 3456 Baren erlegt.

Mel ju entziehen. Den hintern Theil dieses Keinen, 16' langen und 12' min Gebändes läßt man ganz mit Bretern verschlagen und eine Thür Tingange anbringen. An den Giebelenden kann der Breterverschlag 6' wohn herabgehen. Der inwendige Boden muß entweder mit gut gewin Bretern belegt oder mit Lehmschlag planirt werden.

Kand um den Boschplatz herum läßt man etwa 4' breit den Rasen stechen, von da aus nach dem Holz zu schmale Stege machen und mit ind besahren, in einer Entsernnng von 30—40 Schritt von der Kirrung nicht der Jäger beim Aussetzen der sin Hüttchen erbauen, in welchem sich der Jäger beim Aussetzen der sine sowol als nachher, wenn gefüttert wird, verbergen kann, um durch nem Bordertheil desselben besindliche Dessenung zu beobachten, wie viel siehen Geschlechts den Poschplatz besuchen.

Diesen Wahrnehmungen zufolge muß bann ein richtiges Berhältniß Rudsicht der Geschlechter durch Wegnahme überflüfsiger Hähne hergestellt

§. 13. Zum ersten Aussatz wählt man gewöhnlich Fasane, die in er gut eingerichteten Fasanerie erzogen worden sind. Hinlänglich ist es, m man im Monat März etwa dreißig Hennen und fünf Hähne ankauft. iste bringt man deim Transport in Kasten, die mit Leinwand an den isten überzogen sind.

Den Abend zuvor, ehe sie an den Ort ihrer künftigen Bestimmung men, und den Morgen, an dem sie ihre Freiheit erhalten sollen, gibt ihnen kein Futter. Dann werden sie in den Kasten, bei welchen an einen schwalen Seite ein leicht beweglicher Schieber angebracht ist, in Auposchhäuschen gesetzt. Wenn dies geschehen und sowol auf der Kirstelbst, als auf den Stegen vorgefüttert ist, macht man einen titchstelbst, als auf den Stegen vorgefüttert ist, macht man einen titchstelbst, als auf den Stegen vorgefüttert ist, macht man einen titchsten Ranch. 1) Hat sich dieser gehörig verzogen, so besestigt man ein kinden am Schieber, zieht dieses ilber eine am Bordertheil des Häußchenstellsten Dach besindliche Rolle und von da in das Wachhüttchen. Da versten, öffnet man mittels der Leine langsam den Schieber. Bald werden die Fasane aus dem Kasten machen und sich schnell in das benachbarte sieh zerstreuen, in kurzer Zeit aber, wenn sie von Jugend auf zum Futter zum Rauch gewöhnt sind, die Kirrung annehmen.

Jum Aussetzen wählt man gern einen heitern, warmen Märzmorgen, uch auch die Fasane wol naß, damit sie sich in der ersten Angst nicht desigen.

<sup>1)</sup> Renerbings will man die Rühlichfeit und Nothwendigleit des Rauchs in Zweifel ziehen. In Berfasser bekennt, daß er nie Gelegenheit hatte, hierüber Erfahrungen zu machen. Alte, tuchfr denmarter, die er darüber befragte, stimmten einmuthig für die Rühlichkeit.

Auch bei der Angabe ber Zeit, wie lange die Burin tragend gebe, find die Meinungen abweichend.

Der Wildmeister Hähnel behauptete, so auch Betri und Flemming, sie setze, wenn neun volle Monate nach der Bärzeit verflossen wären; Döbel in ungewiß, ob es nach 30 ober 36 Wochen gefchehe; Funt und Bechstein sagen nach sechs Monaten. 1)

Bielleicht gibt es kein anderes Gefchopf, welchem die Natur gemäßigtere Begattungstriebe eingepflanzt hat, als dem Bar. Rur mit einer Barin brunftet er, zieht sich aber auch von dieser nach kurzer Zeit, wahrscheinlich sobald sie hochbeschlagen ift, zurück, ohne eine zweite Gattin zu suchen.

Erst im fünften Jahre werben die Baren brunftfähig. Den Begat tungsact vollziehen sie wie alle vierfüßigen Thiere; irrigerweife behaupten einige, es geschehe auf den hinterbranten stehend, oder während die Barin : auf dem Ruden liege.

Wenn die Setzeit heraunaht, bereitet diese sich an entlegenen unzu gänglichen Orten des Waldes, in einer Höhle oder unter dem Stamm eines starken Windbruchs 2), ein mit Laub und Moos ausgefüttertes Lager, der baut dessen weiten und Bordertheil bis auf eine Oeffnung, durch welche su es nur eben verlassen kann, mit Reisig und trockenem Grase, und bringt da in der frühern Jugend ein bis zwei, in der Folge drei Junge, im hohen Alter wieder nur eins.

Schon längst ist man von der Fabel zurückgekommen, daß der als ein bloßer Fleischklumpen eben geworfene junge Bär seine Gestalt erst durch das Lecken der Mutter erhalte; aber ausgemacht ist es, daß kein Thier, welches eine so ansehnliche Stärke erreicht, so schwach (klein) geboren wird als dieses. Denn die Jungen sind nicht größer als ungefähr eine Ratte, und zwar aus dem Grunde, weil bei der Bärin das Schloß sich nicht öffnet, wenn sie wirft.

Bier Zitzen bes Gefäuges stehen bei der Barin an der Bruft, zwei am Bauche. An derselben suchen und finden die Jungen, solange sie ihren Unbeholfenheit wegen das Lager nicht verlassen, allein ihre Rahrung, während die Mutter sie siebtosend leckt. Sie führt, sobald die Kräfte der Jungen es erlauben, sie aus dem Loche, sieht ihren possirichen Spielen zu, lehrt

2) b. i. eines vom Binde mit ben Burgeln aus ber Erbe geriffenen und umgeworfenen Baumes.

₩.

<sup>1)</sup> Die Stadt Bern unterhielt vom Jahre 1740, bis mahrend der Französischen Revolution aus die Schweiz occupirt wurde, mehrere Baren in einem ausgemauerten Grabens Am Stammpaart bemerkte man, daß es jedesmal im Juni barte, und daß jedesmal ib Barin zu Ansang des Januar Junge brachte. Jum ersten mal erschien eins, hernach bald zwei, bald drei, niemals mehr; vom 28. bis 31. Lebenssahr wieder nur eins (v. Wildungen's Taschenbuch, 1807). Piernach Bestimmt sie Eragzeit auf sechs Monate und einige Tage. Fine der dortigen Barinnen warf einmal zwei schwereiße Junge (1575).

initiof, mit etwas faulem Weibenholz vermengt, dann eine andere von indexection und Hanfspreu gelegt, und mit der Hälfte eines aus 2 loth Rampher,

Beihrauch und Mastir zu gleichen Theilen,

i Bucker,

alles geftoßen;

1 Quentchen Ambra,

**Bahs**winden (bas Gebän aus dem Bienenftock), Kajaneierschalen, Sientrant und

von jedem eine Hand voll klein geschnitten,

Keldhimmel

ichenden Gemenges überftreut.

Run folgt wieder eine Lage von Haferstroh und saulem Weidenholz, m die andere Hälfte des vorher angezeigten Gemenges. Oben darauf mit ein kleiner Hausen von Hansspreu und Ameisenhausen.

Unten in dem Loche macht man Feuer. Sobald die Flamme sicht= ur wird, bedeckt man das Ganze mit nassem Schilf, um die Glut zu dassen.

Ein anderer guter und wohlfeilerer Rauch besteht aus Weihrauch, indel, Schwarzkümmel (Nigella sativa), Ameisenhausen, Fichtenharz, idlümmel und Haferstroh.

Einen britten bereitet man aus Weihrauch, Mhrrhen, wildem Rosmin (Ledum palustre), Jungfernwachs, weißem Wegebreit, weißer Tollita b hanfspreu. Diese sämmtlichen Bestandtheile werden gemengt und das Loch mit gefüllt; sonst bleibt das oben beschriebene Versahren unverändert.

§. 17. Ift man gleich mit Recht bavon zurückgekommen, dem Wilds der Fasane Heilkräfte, vorzüglich bei krampfartigen Zufällen, beizuseften, so ist und bleibt es doch, gehörig zubereitet, eine vortreffliche Speise Kranke und Gesunde. Deshalb wird auch der Fasan, besonders der inge, überall als ein Leckerbissen betrachtet und theuer bezahlt.

§. 18. Für Liebhaber des Waidwerks, welche weder viel Zeit noch Mühe darauf verwenden können oder wollen, ist die Jagd auf Fasane sehr werchm, weil sie sehr gut halten oder aushalten (weil sie nicht leicht An ausstehn, bis man nahe genug heran ist, um einen Schuß anbringen bannen).

Am Tage bebient man sich bei bieser Jagb eines gut bressirten Hihnerkundes mit Bortheil. Mit biesem sucht man ein Gehölz, wo man Fasane bermuthet, unter bem Winde Strich für Strich ab. Immer nuß der Hund kun gehalten werden (wie bei allem Suchen im Gehölz), um ihn nicht aus dem Gesicht zu verlieren. Steht der Hund, so freist man so lange, bis man den Fasan sitzen oder heraussliegen sieht, und schießt ihn, wenn es ein THE NEW YOR PUBLIC LIBRAR

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

## Sechstes Rapitel.

## Der Focte.

#### Ardea Nycticorax L. 1)

- §. 1. Der Fode, auch Nachtreiher, Nachtrabe, bunter ober Ehildreiher genannt, kommt in Deutschland ziemlich selten vor, häusiger im am Reusiedlersee in Ungarn und längs der Donau schon von Wien wis zu ihrer Mündung. Er gehört zur Familie der Reiher, der Ordsing der Sumpfvögel. Er ist in Deutschland Zugvogel wie alle seine deutschlandsberwandten.
- §. 2. Die Länge des Männchens beträgt  $21\frac{1}{2}$ ", die Breite von einer sielspise zur andern  $44\frac{1}{2}$ ".

Der Schnabel ist 31/4", ber Hals 8", ber Schenkel 5", bas Schien
31/4" lang. Die Mittelzehe mißt 3", beren auf der innern Seite

es gezähnelte Kralle 1/2"; die Seitenzehen sind beinahe einen ganzen Zoll,

b deren Krallen auch verhältnißmäßig kirzer als die Mittelzehe. Die

kuterzehe ist 3/4" lang, deren Kralle gleiches Waß hat.

§. 3. Der schwarze, an der Wurzel etwas gelbliche, ein wenig geimmte, in einer scharfen Spitze endende Schnabel ist von beiden Seiten semmengedrückt; die Schneiden desselben sind scharf, die obern vorn sein schnelt.

Die großen Augen haben carminfarbene Sterne, die Zügel, d. i. die **K** hant zwischen denselben und der Schnabelwurzel, und der Augenkreis **(hwarzgrü**n.

Der ganze Oberkopf ist bis ins Genick mit ziemlich langen, schwarz-, Mblan- und grünglänzenden Federn bedeckt. Ueber den Augen dehnen sich ügelbe, kurz gesiederte Streifen aus, die sich auf der Stirn vereinigen.

Drei lange, schmale, oben spitzulaufende schneeweiße, am Ende des uterlopfs (am Genick) horizontal liegende Federn machen die schönste

<sup>11</sup> n. Wildungen, Renjahrsgeschent, 1799, S. 25. Bechstein, handbuch der Jagdwissenschaft, 1. 36. 2, Kap. 143; dessen Ornithologisches Taschenduch, S. 263. Naumann, Bögel, Bd. 3, II. 36. 2, Kap. 143; dessen Ornithologisches Taschenduch, S. 263. Naumann, Bögel, Bd. 3, II. 326. 2, II. 35. Der Berfasser bemerkt zugleich, daß er zwar darin dem hrn. v. Wildungen Schicken, wenn selbiger, nach hartig's "Journal", 1806, H. 2, S. 215, keinen Grund sindet, den zu zu das juckstellen gage der Entstehung des Wildes bei der Entstehung des Berlas das sichhische Edict vom 8. Rovember 1717, welches, sowiel dem Berfasser bekannt, wicht ausgehoben, in Rücksich des Foden auch nicht abgeändert ist, zum Grunde gelegt, und wihlt der Berfasser kan sich biesen Bilde der Berfasser Aussachen der kannt diese Stelle auzuweisen. Wie zu das des des die Kollen auch in dieser Aussachen der hohen Jagd gelassen, da er im Handbuch wie Stelle einnimmt, gestehen aber, daß es uns nie sax wurde, warum er je zur hohen grechnet wurde, da weder sein Ruhen, noch die Art seiner Jagd oder seine Körperdimensionen Etzlie hier techtsertigen.

füßlichen Burzeln, Gemissen, Bogelbeeren, Obst, Staubenfrüchten, Beintrauben, Eicheln, Bucheln, Getreidekörnern. Seine Lederbissen bestehen in Ameiseneiern, Honig, Forellen und andern Fischen. Menschen greift er ungereizt nie, Thiere nur selten an; wenn er aber verwundet oder von hunden gejagt wird, oder wenn es der Mutter auf Vertheidigung der Jungen ankommt, erdrückt oder schlägt der Bär seine Feinde zu Boden und rast sie, vermittels der scharfen Waffen an den Bordertatzen, in Stücken. Nas soll er nur bei grimmigem Hunger verzehren. Allgemein wird der sogenannte schwarze Bär für gutmitthiger und weniger gefährlich als der braune gehalten.

Um ben Durft zu löschen, geben beide Arten häufig zur Quelle, follen aber bas Waffer nicht aufleden, sonbern biffenweise verschlingen.

§. 6. Die Feistzeit bes Bären fällt in ben Spätherbst; zu dieser Bei ist auch die Haut mit längern Haaren bebeckt; er gibt also im October umd November ben größten Nuten. Das Feist soll bei allen äußerlichen Berletzungen äußerst heilsam sein; auch liefert es ein nicht übles Brennmaterial und wird nicht leicht ranzig.

Das Wilbbret ber jungen Baren halt man in ber guten Zeit für fch schmachaft, bagegen bas ber altern wiberlich-füß schmeden foll. In Canabi werben fie in Ställen gemästet und geschlachtet.

Die Taten halt man für einen Lederbiffen; auch ber Ropf, ebenso wie ber Ropf ber wilden Sau aufgeput, hat oft auf ben Tafeln ber Großen geprangt. (Ueber die Zubereitung gibt Krünig's Enchklopabie, III, 431 f. Aufschluß.)

Die Haut thut, als Pelzwerk, ben Bewohnern nörblicher Länder wertreffliche Dienste. Sie wird bei uns zu Decken, Wilbschuren u. dgl. var arbeitet.

Das gereinigte Gescheibe bient zerschnitten, ausgespannt und getrodmit ben Rosaden statt ber Fensterscheiben.

§. 7. Der Tritt bes Baren gleicht ziemlich bem eines barfußgehenden Menschen. Doch find bei jenem die Abbrücke ber Waffen an den Zehen stets beutlich mahrnehmbar.

Da die Hintertaten viel breiter als die vordern find, so formen jæ



Bärentaten.

auch viel breitere Tritte als diese. Die Bam spürt sich viel schwächer als der Bar, wenn se auch von gleichem Alter mit ihm ist, vorzüglich in Rücksicht der Breite des Trittes.

Im ruhigen Wechfel (Gange) zwängt ber Bar beiberlei Gefchlechts bie Behen zufammen; biefe bruden fich hingegen auseinanberftehenb d.

wenn er flüchtig ift. 3m ersten Fall fett er die hinterbrante, die Beben

Er ist schen und surchtsam. Wird er aber überrascht, so kann er sich, is die Rohrdommel, durch das Zusammenziehen der Federn und durch das dimmenlegen das Halfes beträchtlich verkleinern. In der nicht ungesindeten Boraussezung, so den Blicken des Spähers zu entgehen, bleibt mit gerade in die Höhe gerichtetem Schnabel undeweglich sien, jedoch einer weniger gezwungenen Stellung als die Rohrdommel.

- §. 5. Die Begattungszeit der Foden sett Döbel in den März und nil Sie leben, wie alle Reiher, in Monogamie (paaren sich). Das dichen nistet nicht, wie man sonst vorgab, auf Bäumen, sondern im bill und unter dickem Gesträuch, oder im Rohr, und brütet ohne Beiste des Männchens drei dis vier blaßblaue, gesteckte Eier in großen, schwerdiglichen Sitmpfen aus.
- §. 6. Einzeln kommt dieser Bogel zu Anfange des April in unsern zenden an, häufiger im August, bleibt aber auch dann nicht lange an m Orte.

Am liebsten hält er sich in sumpfigem Gebilsch ober in hohem Schilf Rohr auf. Rie kommt er am Tage zum Borschein, wenn er nicht seinem Schlupswinkel verjagt wird. Seine aus kleinen Fischen, Fröschen, uschen, Schnecken und Wasserinsekten bestehende Assung sucht er hier, oft an den Leib im Wasser watend. Rur bei Nacht geht er ihr auf freiern üben nach.

Gegen Abend und früh morgens steht er zuweilen auf Bäumen, boch ganz frei, sondern in der oben angegebenen Stellung, immer unter bigen verborgen, dicht am Stamme berfelben, auf einem Seitenaste. 1)

§. 7. Wit dem von ältern Schriftstellern angerühmten vortrefflichen thamad des Wildbrets mag es, nach Bechstein und v. Wildungen, nicht ther sein. Letzterer sagt, im Hartig'schen "Journal", a. a. D.: "Der te ift, nach meiner Erfahrung, gleich dem Kranich, auch nach sehr künstem Zubereitungen kaum genießbar."<sup>2</sup>) Die drei weißen Nackensebern

<sup>1)</sup> En fode ift fast über die ganze Erde verbreitet. Ich habe ihn in Brafilien, Chile und Bern dage geschoffen. In Brafilien wird fein Wildbret höchtens von Regern gegessen; es schwedt bin Europa, beinahe elelhaft. Nach meiner Ansicht sollte dieser dumme, tamm genießbare 14, der in teiner Beziehung irgendeinen Ruben, dessen Jagd nicht das geringste Bergnügen gestell, stanzlich vom waldmännischen Jagdbetriebe ausgeschlossen werden.

In der ersten Ausgabe schloß sich der Berfasser dem Borgeben der Aeltern an, weil er das bet er Rohrbommeln, mit denen der Hode gleichmäßig sich nährt, aus Erfahrung als vorsal tannte. Er nimmt das vor 14 Jahren ohne Erfahrung Nachgeschriebene willig zurück. Dezustidus non est disputsndum, doch nicht best darf in dergleichen Hällen das Sprichwort: De gustidus non est disputsndum, doch nicht was der Acht gelassen werden. Wie sehr ist von andern das Wildbret des aschgrauen Reihers wien Hickered nicht gefassen. Weicht, aber die kind sehr der Berfassen das best der und geschen der Berfassen der Berfassen die ber Berfassen dieser der Berfassen wilden der Willend der Berfassen wilden der Berfassen der Berfassen wihrend wielwebr Burgeborf'schen Classification der wilden Vögel auf der Stufe der estaren, wöhrend wielwebr Burgeborf'schen Classification der wilden Vögel auf der Stufe der estaren, während wieden der der der der der der der Berfassen wieden.

220 Abidn. I. Abth. II. Rap. 6. Fode, §. 8. Abth. III. Rap. 1. Bar, §. 1.

bienen zu kostbaren Feberbüschen und werden zum But des Turbans wien Türken fehr theuer bezahlt.

§. 8. Döbel halt die Rarrenbitchse und bas Schiefpferd für die beft bulfsmittel, die Fodenjagd zu betreiben.

Ihre Anwendbarkeit wird, nach allem zu urtheilen, was früf darüber gesagt wurde, jedem Sachverständigen unwahrscheinlich und zweiß haft bleiben. Das Schießpferd könnte vielleicht dann nützlich sein, wenn meinen Bogel dieser Art auf dem Baume stehend erblickte; aber auch dies Fall dürfte nur selten eintreten, da er sich so forgsam zu verbergen such

Eher möchte der Zweck, ihm Abbruch zu thun, erreicht werden, wer man sich gegen Abend, vorzüglich beim Mondschein, an oder in Brüche wo er sich aufhält, gut verborgen anstellte, oder wenn solche Gegenden a Tage mit Schützen umstellt und mit Hihner- oder andern Wasserhund abgesucht würden.

#### Dritte Abtheilung.

# Ranbthiere.

## Erstes Rapitel.

## Der Bär.

## Ursus Arctos L. 1)

§. 1. Baibmannifche Ausbritde, infofern fie von ben beim Gbelwill angegebenen abweichen:

Der Bar hat Branten oder Tagen, keine Füße.

Er brummt, er fchreit ober bruut nicht.

Er geht von ober zu Bolze, er zieht und trabt nicht.

Er verläßt sein Lager ober Loch (nicht Bett) und sucht es auf.

Er erhebt fich, wenn er biefes verläßt, ober fich auf ben hinter-

<sup>1)</sup> Döbel, Idger-Prattica, I, 32 b); II, 125. Becftein, Sandbuch ber Jagdwiffenschaft, Tol. 1, Bb. 1, Rap. 22. b. Wildungen's Tafchenbuch, 1807, 1.

kranten aufrichtet, und erniedrigt sich, wenn er sich auf die vordern wederläßt oder zur Ruhe begibt.

Er fclägt feine Feinde mit den Borberbranten.

Er fclägt fich ein, wenn er fich ine Binterlager begibt.

Barzeit ift der Ausbruck, deffen man fich ftatt Begattungszeit bedient,

Die Barin fest ober bringt Junge.

Bom ersten bis zum vollendeten britten Jahre heißen die Jungen Inge Bären; dann werden sie (in Böhmen), dis sie sechsjährig sind, Vitrelbären, in höherm Alter Hauptbären genannt.

Der Bär wird aufgeschärft, nicht aufgebrochen; die Haut abge= Härft, nicht, wie einige wollen, abgehäutet.

§. 2. Das stärkste unter allen in Europa vorkommenden Raubthieren ber Bär. <sup>1</sup>)

Er gehört zur Ordnung der Raubthiere (Carnivora) und der Faiste der Bären (Ursinae). Bis auf die neueste Zeit hat man zwei versiedene Arten von europäischen Landbären unterschieden, nämlich den groten schwarzen Bären 2) (Ursus niger Gm. Cuv.) und den braunen
der Zeidelbären (Ursus arctos). Durch die neuesten Untersuchungen
es berühmten Reisenden, Hrn. v. Middendorf, der im Austrage der kaisers.
kademie zu Petersburg die arctischen Regionen Asiens bereiste, ist nun auf
tundlage von ebenso gründlichen als mühevollen und umfassenden Studien
uf das genaueste nachgewiesen, daß diese beiden Bären nur eine einzige
ket bilden 3) und sich nur durch mehr oder weniger dunkte Färbung der

3) Bgl. 3. T. Branbt, Bemertungen über bie Birbelthiere bes nörblichen europäifchen Rug-

<sup>1)</sup> Bom Polar- oder Eisbar (Ursus marinus Poll.) nur Folgendes: Er balt fich bies in den dem nördlichen Bolazirtel zunächstliegenden Gegenden auf, z. B. in bisland, Spihbergen, Roda Semlja und dauf den Inseln des Eismeeres; ift weiß von Farbe, 1-12 fieß lang, wiegt oft 1000 Pfund, und soll sehr grimmig und reißend sein. In Rücksich des Gemesaus ift er wesentlich vom Landbar verschieden. Sein Kohf und Hals ist länger als an diesem, dat er einen breitern Aachen, größere Rasenlöcher und einen gewölbtern Schädel. Seine Aesung bette genfichtlich in todten Sertsieren und Seesischen, und er raubt solche lebend, wenn sie ihm Etärte nicht überlegen sind.

Bei eintretendem Mangel aber verschout er teine lebende Creatur. Nur wenn er fich erhoben bit, foll er mit der Rugel töblich zu verletzen sein. Die Grönländer halten sein Wildbret für sehr Bankaft. Coot, welcher einen von den Estimos verfolgten erlegte und von diesen mit der haut wie keule beschentt ward, bestätigt dies.

<sup>7)</sup> Im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts wurde sogar ein solcher von außerordentlicher Stärte bem ju dem Rittergute Woeft an der anhaltsich ebeffausichen Grenze, welches gegen Ende des B. Jahrhunderts durch Bertauf von meiner Familie an den Herzog von Dessau überging, gehörigen Sude eingestellt und von dem damaligen Beherricher Sachsens eigenhäubig erlegt. Ein von dem beite biefer Gelegenheit meinen Borfahren verehrter großer sliberner Botal in Gestalt eines erstenn Bären, nebst dem dazu gehörigen Handschein, besindet sich noch im Gewahrsam meines braders. Die Eiche, von welcher der Bür heradzeschoffen wurde, führte den Ramen Büren ziche. Im Jahre 1783 wurde sie — ganz hohl und abständig — vom Sturmwind umgebrochen. Der Estit helt, am Abbruch gemessen, 22 Fuß im Umsang. Stamm und Aeste gaben beiläusig 1728 knischap Brandholzmasse.

Oft tritt ber Fall ein, daß der Bar sich früher vor den Jagdhunden stellt, als er die Schützen oder Haten erreicht. Dann hetzt man entweder auf den Keif, d. h. man löst die Hate, welche dem Laut der Jagdhunde am nächsten ist, und diese eilt hinzu, um ihn zu packen, oder es mussen sich einige Jäger hinanschleichen, und ihn so schnell als möglich vor den Jagdbhunden todtschießen, damit er sie im Grimm nicht zu Grunde richte.

- §. 15. Man zieht auch, mit Buchse, Fangeisen und hirschfänger bewaffnet, auf bas Bärenbirschen aus, b. h. man sucht ihn emmeber im Walbe auf, ober man stellt sich nach ihm an. Dies allein zu unternehmen, würde nicht rathsam sein; beshalb gehen immer zwei Ikger miteinander. Erblicken sie einen Bär in der gehörigen Nähe, so schießt ihn der eine auf den Kopf. Auf den Fall, daß dieser sehlen, oder ihn nur derwunden würde, macht sich auch der andere schußfertig. Mislänge auch dieser Schuß, so nimmt sie sicher der Bär an, indem er, erhoben, auf sie zucht. Dann muß der eine das Fangeisen ergreisen und sich bemühen, ihm den Fang zu geben. Während der Zeit sucht ihm der andere mit dem hirschaftinger die Tatzen abzuhauen, oder doch zu lähmen, um beide Jäger vor der sehr unsansten, sir einen wenigstens in ihren Folgen gewiß unglücklichen Umarmung zu schützen.
- §. 16. Bon ben vielen Arten, ben Bar auf andere Beise zu erlegen und zu fangen, welche Naturgeschicht = und Reisebeschreiber ber altern und neuern Zeit erzählt haben, will ich hier nur diejenigen erwähnen, welche am anwendbarsten zu sein scheinen, ober, von ausgezeichneter Entschlossenheit, Tapferkeit und Gewandtheit bes Bärenjägers zeugend, für den Leser überhaupt, besonders aber für den jungen Baidmann Interesse haben.

Eine ber leichtesten Methoden, ben Bar zu fangen, ift die, wem man eine gute Bortion Honig, mit starkem Branntwein vermischt, in einem hohlen Baum oder auf dem Bechsel aussetzt. Der bem Bären leckere Genuk berselben macht ihn trunken; er schläft auf der Stelle ein und bleibt ziemlich lange liegen. Während der Zeit geht der Täger heran und gibt ihm den Fang, oder er läßt ihn fesseln und in sichern Gewahrsam bringen, um nach dem Erwachen die Hethunde zu üben.

Die Kamtschadalen schlagen in starte Pfosten viele eiserne, mit Widerhafen versehene Stifte so ein, daß der Bar, er mag treten wohin er will, eine Spitze berühren muß. Mitten auf diese Pfosten wird ein Gefäß mit Honig oder Milch gesetzt. Wenn nun der lüsterne Gast zur Nachtzeit bei

<sup>1)</sup> Für Schuten, die fich weber burch Muth noch Geiftesgegenwart ober burch taltblutiges Bielen und ficheres Treffen auszeichnen, ift es rathfam, bem flüchtigen Baren nache, nicht entgegen zufchießen; benn auf ber Flucht wird er fich, felbft verwundet, nur außerft felten umbreben und ben nachschießenden Schuten annehmen.

ispigkeit ganze Strecken fort, ohne sich zu erniedrigen. Er erhebt jum Rampfe, oder wenn er etwas trägt.

Mit geringer Anstrengung, mit großer Behendigkeit sogar erklettert er k Bänme. Um desto schneller herunterzukommen, soll er den Kops jihen die Borderläuse einklemmen und sich, ohne je Schaden zu leiden, abstürzen.

Er ift höchst phlegmatischen Temperaments, boch scheu wie alles Wilb, grimmig, wenn er gereizt ober verwundet wird.

Erblickt er einen Feind, so erhebt er sich, geht ihm entgegen und drückt, wenn er dazukommen kann, so unsanft zwischen den Borderbranten sich, daß diese Umarmung für seinen Gegner von den traurigsten gen ift.

Im Kampfe verfett er mit den Borderbranten fo heftige Schläge, daß einziger hinreicht, den stärksten Hund leblos zu Boden zu strecken.

Den brummenden Laut des Bären hört man gewöhnlich nur, wenn prinig wird; doch foll er zuweilen auch ein gewisses Wohlbehagen ansen. Im ersten Fall ist ein vernehmliches Zähneknirschen gemeiniglich das verbunden.

Sein Alter foll der Bär höchstens auf 24 — 30 Jahre bringen, sein höthum aber erst im siebenten aufhören.

§. 3. Die Bärzeit wird fast von allen Schriftstellern, welche diesen mitand behandelten, verschieden angegeben. Da ich persönlich nie Gescheit hatte, Beobachtungen darüber zu machen, so nehme ich Betri's urfung in seiner Schrift über Estland: "der Bär brunfte im April längstens zu Anfang des Monats Mai", deshalb für wahr an, weil u würdiger Lehrherr, der nun verstorbene sächstische Wildmeister Hähnel, her mehrere Jahre in Bolen und Kurland zubrachte und als tüchtiger er gewiß die Gelegenheit, sich über diesen Punkt zu unterrichten, benutzt gleicher Meinung war.

Flemming fetzt in seinem "Deutschen Jäger" die Bärzeit bestimmt im im, Buffon im Herbst; Döbel in seiner "Jäger-Braktica" ist ungewiß, se im Februar oder April eintrete; Georg in dem "Bollständigen Hand- bet Jagdwissenschaft", herausgegeben vom Prosessor Leonhardi, sagt: sei noch nicht einig, ob sie in die ebenerwähnten Monate oder in October salle.

<sup>1)</sup> In dem Bärengraben in Bern werden, mit fehr kurzen Unterbrechungen, seit mehr als 400 Jah-Kiren gehalten. Sie begatten sich im Mai und Juni; die Bärin bringt im Januar eins, zwei, drei Inge. Sie geht also 32 — 34 Wochen trächtig. Im Jahre 1857 setze die eine Bürti auch die andere am 22. Januar; im Jahre 1859 am 10. Januar. Mit fünf Jahren werden sie forts kungssähla.

Menschen, die blos mit einem an beiben Enden zugespitzten, so langen Eisen, daß es den geöffneten Rachen des Bären voneinanderhält, welches mit einem Riemen am linken Arme befestigt ist, in der rechten Hand mit einem starken, scharfen und spitzigen Messer bewassnet, auf den grimmigsten, stärksten Bär losgesen. Erhebt sich dieser, um sie anzusallen, so stoßen sie ihm das Eisen in den offenen Rachen und wenden es darin so, daß er ihn nicht nur nicht schließen kann, sondern auch wegen der ungehenern Schmerzen, die er aussteht, Kraft und Muth sich zu wehren verliert. So sührt der Ramtschade den Bär, wohin er will, oder töbtet ihn mit dem Messer.

Ift biefe Erzählung wirklich gegründet, so wollen wir wenigstens gern gestehen, bag wol wenige unter uns bazu sich verstehen möchten, diese Fangart zu versuchen. Auch ware es sonderbar, im Besitz besserer Baffen sich ber schlechtern bedienen zu wollen. 1)

#### Zweites Rapitel.

# Der Ludys.

#### Felis Lynx L. 2)

§. 1. Der Luchs hat einen Balg, keine Haut; Baffen ober Krallen an ben Zehen, keine Rägel; Fange, keine Zähne.

Er trabt, er geht nicht; er schnürt, d. h. er sett einen Tritt gan; gerade hinter den andern; oder er schränkt, d. h. die Tritte stehen abwechselnd und in schräger Richtung, seitwärts etwas voneinander entsernt.

Er hat ein Lager, tein Bett, worin er fich verbirgt und rubt.

Er raubt und reißt bas Wild, er fängt es nicht.

Er baumt, b. h. er geht auf einen Baum.

Er thut Spriinge, nicht Sate, um feinen Raub zu ereilen.

Er frift von bemfelben, er afet nicht.

Der Ort, wo er etwas geraubt und geriffen hat, wird ber Fang ober Rif genannt.

Er rangt ober begehrt, wenn er fich begattet; Ranggeit ift foviel als Begattungszeit.

<sup>1)</sup> Intereffante Barenjagben in ben ichweizerifden hochgebirgen find im "Thierleben ber Alberwelt" von F. v. Tichubi (6. Aufi.), S. 391.

<sup>2)</sup> v. Bilbungen, Tafchenbuch, 1809. Bechstein, Sanbbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. 1, 89. 1, Kap. 15. v. Bildungen's Baidmanns-Feierabenbe, III, 211, und IV, 164 fg.

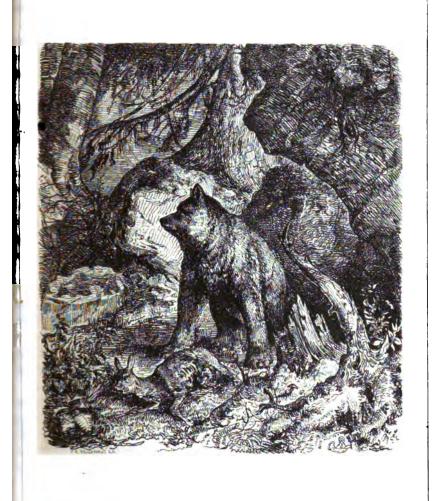

31 I, 225.

Ber Bar.

THE NEW YOR

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. ie rauben und Nahrung suchen, und gibt ihnen Anweisung auf Bäume zu feigen. Mit zürtlicher Sorgfalt bewacht und schützt sie jeden ihrer Schritte. Beit entfernt sie sich nie, und Wehe dem, der es wagt, ihr einen ihrer Liebsinge entreißen zu wollen! Nur mit dem letzten Athemzuge gibt sie die Bersteitzung derselben auf. In solchen Fällen hat ihre Kühnheit, Wuth, Grausankeit und ihr Blutdurst keine Grenzen.

Benn sie Gefahr ahnt, geht sie sogleich mit den Jungen zu Loche und demüht sich, auch die Ausgangsöffnung dem Auge des Spähenden zu versteigen. Kann sie das Lager nicht erreichen, so läßt sie sie auf einen Baum sächen, stellt sich dem Feinde entgegen und beginnt den Kampf auf Leben

Bis zur folgenden Barzeit gewährt sie ihnen Schutz und Wachsthum bestrehe Rahrung am Gesäuge; dann aber mussen sie dem Gatten Platz machen, das Loch wenigstens so lange verlassen, dis dieser sich wieder entifrut, und für ihren Unterhalt selbst sorgen. Willig nimmt sie sie nachher wieder auf die zur nächsten Setzeit; dann trennt sich die ganze Familie, und indes Einzelwesen derselben fängt seine eigene Oekonomie an.

§. 4. Zu seinem Aufenthalt wählt der Bär große, schwer zugängliche Sumpse, Felsenklitste und Dickungen. Wird er nicht gewaltsam aufgeregt, beingt er dort in seinem Lager, welches er immer wieder aufsucht, nur kien auf einem Baum, in melancholischer Abgeschiedenheit, selbst von seineszeichen getrennt und in träger Ruhe den Tag zu. Mit Eindruch der Racht geht er auf Raub und Fraß aus. Wenn er aufgeregt, erschrocken uns dem Loche hervordricht, seuert er, nach Freund Wildungen's Erzählung 1), wie der Bombardierköfer, nur wahrscheinlich viel mächtiger und vernehmscher, a posteriori und sucht sich, so schnell er es vermag, durch die Flucht pretten.

Benn ber Winter herannaht, verbaut er sein Loch immer forgfältiger, wu in demselben der Kälte und dem Schnee Trot bieten zu können; denn in demselben verlebt er den rauhesten Theil dieser Jahreszeit, zwar nicht immer schlasend, aber doch unbeweglich, zehrt von dem im herbst oft 4 bis 6 Boll hoch aufgelegten Feist, und thut auf Raub und Fraß Berzicht.

Bare auch die Behauptung irrig, daß er fich zu diefer Zeit durch befandiges Saugen an den Taten erhalte, so gewährt ihm dies doch einen angrehmen Zeitvertreib, und brummend gibt er sein Wohlbehagen zu erkennen.

Er löft fich mahrend ber Winterruhe nie, fondern die Lofung geht at, wenn er wieder das Lager verläft, in ftarten verharteten Pfloden ab.

§. 5. Der Bar nahrt fich meiftentheils von Begetabilien, Gras,

<sup>1)</sup> b. Wilbungen's Taschenbuch, 1807, S. 14. Bisdell. I.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. amourts, die Fersen einwärts gerichtet, ziemlich nahe an die vordere. Nicht dur Rusen wird sich der junge Waidmann, unter Anleitung eines ersahr= mm, des Zollstocks zum Wessen der Bärentritte bedienen, um, zufolge an=

philter Bergleichungen, ie Stärfe, das Alter is felbst das Geschlecht in Spur nach ansprechen lewen.

Auf hartem Boben un natürlicherweise ber kin und so auch die



Fährte bes Baren.

Unt nicht wahrnehmbar werden; die Spur beschränkt sich demnach in dieden auf die hier und da sich sindende hochgehäufte, sast schwarze Aesungsder aller Art enthaltende Losung, und auf die gewaltsam zerstörten Waldmienhausen.

§. 8. Der junge Bär ist anfänglich mit Honig, in Bier aufgelöst, und is Brot leicht zahm zu erziehen, und nachher bei gut ausgebackenem Brote, was wei Bfund des Tages genügen, und Wasser zu erhalten.

Fleisch darf er nie bekommen; aber auch in diesem Fall wird er bei echmendem Alter heimtückisch, vorzüglich wenn man ihn neckt oder sonst it. Dann versteckt er sich, wo er kann, und schlägt oder drückt seinen kleibiger sicher todt, wenn er Gelegenheit dazu findet.

Rie wage man es, von dem zahmsten Bären sich lecken zu lassen. Ansteilich meint er es zwar gut, aber von selbst hört er nicht auf, bis der lecke Theil blutrünstig wird, und, sobald er Blut schmeckt, wird er immer leiger und endlich mordsüchtig.

Dag er allerhand Rünfte lernt, ift bekannt.

§. 9. Bur Barenjagb werben

1. polnifche ober beutsche Jagbhunde und

2. Beshunde

kaucht. Erstere sind in diesem Werke schon bei mehrern Gelegenheiten but worden; ich verschob es jedoch dis hierher, über ihr Eigenthümliches biber ihre Behandlung das Nöthige zu sagen, weil ich bei keiner ans Jagd viel von deren Anwendung halte, sondern ihrer Benutzung nur der Bärenjagd, und überhaupt bei der Jagd in großen unzugänglichen kappen und Bergen das Wort reden kann.

§. 10. Der polnische und beutsche Jagdhund ist von mittlerer ich, etwas stärker als der französische und englische, gemeiniglich schwarz, mazbraun oder rothbraun von Farbe, und hat oft gelbe Extremitäten beinze und Füße), zuweilen auch eine Blässe und weiße Brust. Sein

organisirten Sinne sind es, welche ihm das Rauben erleichtern, dem Jäger aber die Bemithung, ihm beizukommen, höchlich erschweren. Gleichmäßig wirkt zu beiben die Verschlagenheit und List nit, welche aus seinem Auge spricht. Der Laut, welchen er ausgibt, soll viel Aehnlichkeit mit dem heulen des Wolfes haben. 1)

Seine Losung, immer ftart mit haar und Gefieder vom Raube durchmengt, und in Ballen von der Gröfic eines ftarten Flintenpfropfe sich finbend, verscharrt er nach Art der haustage.

- S. 4. Die Luchse ranzen im Februar. Neun Wochen (?) geht bas Weibchen tragenb2) ober bide, und bringt dann im bichteften Balbe ober in Felsenklüften, auch wol in einem Dachsbaue, drei, höchstens vier Junge. Diese werden blind geboren und öffnen die Augen erst nach neun Tagen. Flemming sagt, sie wären ansangs fast ganz weiß von Farbe und würden nach und nach erst dunkler.
- . Sobald fie ftark genug zum Rauben werden, bringen die Alten fowecheres Gefligel und Haarwild lebendig, um fie baran die Runftgriffe zu lehren.
- §. 5. Am Tage verbirgt sich ber Luchs in öben, gebirgigen, mit dichtem Walbe bebeckten Gegenben. Dort hat er sein Lager in Klüften, Höhlen ober hohlen Baumstämmen. Fehlt ihm dieses alles, so macht er sich auch einen Dachsbau zu Nutze; und das mag wol zu ber irrigen Muthmaßung Anlaß gegeben haben, daß er selbst Baue ausstühre. An seinem Ruhent hinterläßt er einen höchst widrigen, überaus starken Katengeruch. Oft liese er aber auch den Tag über fast unbeweglich, blinzelnd, auscheinend schlasen auf einem dicken Baumaste und erwartet da irgendeine zufällig vorüberwechselnde Beute; auch scheint er zuweilen am Tage zu schleichen, denn eist mehrmals vorgekommen, daß bei der Jagd mit Wildbodenhunden ganzunvermuthet ein Luchs im Treiben war.
- S. 6. Mit einbrechender Nacht verläßt er seinen Schlupfwinkel um trabt oder schleicht nach Raube umher. Alles Wild und alles zahme Bich ift seinen Nachstellungen ausgesetzt.

Wo er irgendsolches gewahrt, schleicht er sich entweder im Didict hinan, oder er brückt sich, wenn er bemerkt, daß es ihm sich nähert, auf der Erde, oder er baumt und verbirgt sich auf einem hervorstehenden Aste, bis es ihm nahe genug ist. Dann thut er, wenn es sein muß, einen Sprung von 15—20 Fuß, welchen er so genau abzumessen weiß

Die Frage, ob die Luchfin 9 ober 15 Bochen tragend geht, ift bie auf die neuefte Beit und nicht gelöft.

<sup>1)</sup> Bgl. Betri, Efthen und Efthland, im erften Abschnitt des ersten Theile. B.
2) Rach Flemming's "Boultommenem deutschen Sager" 15 Bochen. Da alle neuere Schriftelle anderer Meinung sind, so glaubte ich, ihnen folgen zu muffen, bin jedoch ber Meinung, bat über bas Bahre genaue Bestimmung noch fehlt.

Econif und flein geschnittenes Gescheibe vom vor ihnen erlegten aufge-

- §. 13. Die auf Baren anzuwendenden Bethunde find:
- . 1. Bullen = oder Bärenbeißer, eine nicht gar zu große, aber starke, icherzte hunderaffe, mit dicken, kurzen Köpfen. Sie packen alles, worauf fe gehetet werden, sind aber schwer. Man pflegt sie zu mäufeln, d. h. die Chren zu verstutzen, auch die Ruthe kurz abzuschlagen. Beides geschieht, in sie sechs Wochen alt werden.

Ihrer Tücke und Bosheit wegen können sie Menschen und Thieren ticht gefährlich werden; aus diesem Grunde ist es in mehrern kändern nicht thabt, sich derfelben zu bedienen.

- 2. Englische Doggen. Dies ist die stärkste Hunderasse. Sie haben Ingere Köpfe und ebenso starke Läuse als die Bullenbeißer, packen auch Ingio sest, sind aber auch ebenso wenig leicht. 1)
- 3. Dänische Blendlinge, über die bei der Saujagd ausführlicher phrochen wird. Bas dort über Erziehung, Fütterung und Einhetzen gety werden wird, findet auch bei den hier genannten Hunden Anwendung.
- §. 14. Sowol der Jagd= als Hetzhunde bedient man sich auf fol= mbe Beise zur Bärenjagd: So weit es das Terrain erlaubt, sucht man Matth Cinkreisen vom Ausenthalte des Bären zu unterrichten.

Ter Diftrict, in welchem ein Bar eingekreiset, ober doch wahrscheinlich vermuthen ist, wird umlegt, zum Theil mit haten, beren jede aus 10, 2 bis 14 hunden bestehen muß, zum Theil mit Schützen, beren sich imn zwei und zwei an einem Orte anstellen, damit, wenn einer einen Fehlkuß thut, ober ihm das Gewehr versagt, der andere den Bar auf den bis schießen kann.

Rebst ber Büchse führt jeder Schütze einen tüchtigen hirschfänger ind ein Fangeisen. Bon beiben letztern Berkzeugen wird bei der Saute mehr vorkommen; sie sind zur Rettung im Nothfall bestimmt.

Einige Jäger legen die von der Koppel gelösten Jagdhunde auf der Bingfahrte an, andere laffen fie unter dem Winde suchen.

Sobald sie im lettern Fall eine frische Bärenfährte oder den Bär selbst swen, sangen sie laut zu jagen an. Scheu, wie alles Wild, flieht er, dies von den Schützen erlegt, oder durch die Hetzhunde gepackt wird. In bism Fall eilt man hinzu und fängt ihn, zwischen den Augen etwas unterwins, oder, zur Schonung der Decke (Haut), wie das Edelwild, auf dem Stich, mit dem Fangeisen ab.

<sup>1)</sup> Rie darf ber Bullenbeißer, die Dogge nur bann, wenn fie fromm ift, frei umhergehen, und bien ber eine noch bie andere ungefochtes Fleisch ober Blut genießen, benn bas macht fie boje. 28.

§. 8. Der Winterbalg ift auch beim Luchse am bichtesten und festesten; berselbe ist am Unterleibe bis  $2^1/_2$  Zoll lang behaart und steht dann in hohem Werthe.

Die besten Luchsbälge kommen aus ber Gegend bes Balthases in Sibirien. Man bezahlt bort an ber Stelle das Stück mit 5 Rubel; bei uns mit 10 bis 15 Thalern. Mit dem hohen Preise dieses schönen um' sehr warmen Pelzwerks steht jedoch die Daner desselben nicht im Berhältniß, weil das Haar an demselben spröbe ist.

Das Wilbbret des Luchses schätt ber Kalmud als Lederbiffen. Bu wollen ihn barum nicht beneiben, gern auch andern Nordländern, welche es nur aus Noth effen, einen fo ekelhaften Genuß überlaffen.

§. 9. Das beste Mittel, dieses so schlauen und so überaus schaft äugenden und vernehmenden. Raubthieres habhaft zu werden, ist die Benutzung der Neue zum Einkreifen, indem man einen Waldbezirk ganzumgeht und genau verspürt. Ist er aus demselben heraus, so wird weiter gekreist und so fortgefahren, die man bestimmt weiß, wo er sein Lager hat. Der Luchs wird nicht so leicht rege wie der Wolf, und deshalb kann man ihn auch enger mit Mitteltüchern oder, besser noch, mit Wolfs und Resenetzen einstellen. In der Stallung löst man Jagdhunde, welche ihn entweder in die busenreich gestellten Netze oder auf einen Baum treiben, oder auf der Erde stellen.

Im ersten Fall wird er sogleich von den am Zeuge befindlichen Jaglenten erschlagen, im zweiten heruntergeschossen, im britten aber, auf welche Art es sein kann, so schnell als möglich erlegt. Denn sodald die Hunde Miene machen, ihn zu packen, wirst er sich auf den Rücken und weiß seine Waffen mit so vieler Geschicklichkeit anzuwenden, daß er mit denselben seine Feinde oft gräßlich zurichtet. Wo es daher die Umstände gestatten, ist et besser, am Zeuge Schützen anzustellen und Treibeleute zum Regemachen anzuwenden. In Ermangelung des Jagdzeuges kann auch frei getrieben werden; nur darf es weder an Jagdleuten noch an Schützen sehlen, und immer ist es gut, wenigstens einen oder ein paar nicht allzu scharfe und rasche Hunde auf die Fährte zu seten.

Döbel schlägt vor: "man solle bei einem frischen Riffe oder Fange ein paar an starten Ketten befestigte Tellereisen legen und mit Laub einfüttern. Wenn dann in der folgenden Nacht der Luchs wiederkäme, um sich noch etwas von dem Naube zu Nutze zu machen, so würde er sich, indem er erst da herumschliche, leicht fangen.

Ich bezweisse ben glücklichen Erfolg bes Bersuchs. Denn ber Fall ist an sich selten, baß ber Luchs ben Riß wiederbefucht; ereignet er sich aber doch, so wird ihm der Ort, wo die Eisen liegen, verdächtig

km Berfuche, sich diesen Lieblingsgenuß zu verschaffen, mit einer Brante Hugen bleibt, wird er böse, will sich durch Aufdrücken der andern losmachen, mit auch mit dieser in die Stifte und macht sich immer sester. So muß er kummend und vor Wuth schäumend warten, dis der herzueilende Mensch In auf eine oder die andere Weise tödtet.

In andern nordischen gandern befestigt man vor dem Loche von Biem bewohnter Bäume an einem Seile einen starken Klotz, welcher vermit= 🗱 der Seiles an dem höher oben gerade über der Flugöffnung hervor= genden Aste freihängend so angeschleift wird, daß selbige mit dem Klotz heft ift. Wenn nun der Bar den Stamm ersteigt, um den Honig zu 🌬 nausen, sieht er sich durch ben Klotz verhindert. Eigenstanig stößt er nmit der Borderbrante weg, erhält aber in dem Augenblick burch den Mal desselben einen geringen Stoß an den Kopf. Mergerlich über ben pfatalen Spaß, wirft er mit vermehrter Beftigkeit den Klotz weg, empfin= n der desto stärker die Gegenwirkung desselben. Zornig ergreift er aufs 🗪 das Werkzeug, welches ihm nun schon schmerzliche Empfindung an a schwächsten Partie verursacht, stößt es mit verdoppelter Gewalt weg befommt einen boppelt fraftigen Begenftog. Büthenb ftrengt er nun k seine Bärenkraft an, um ber Fopperei ein Enbe zu machen, weit fliegt n Klop, kommt plötzlich zurück und versetzt endlich dem vielleicht vorher n halb sünnlosen den Hauptschlag so tüchtig, daß er taumelnd in die pter dem Baume eingeschlagenen widerhakigen Pfähle stürzt und hier sein be von der wohlthätigen Rugel oder dem Fangeisen des Jägers er= mien muß.

In den sibirischen Gebirgen soll man ihm durch seine eigene tollöpfige be auf folgende Art den Untergang bereiten: Auf den Wechseln, welche au den Abgründen hin zu nehmen pflegt, werden mehrere starke und Schlingen an einem Klotz angebunden und so aufgehängt, daß er mit Kopf durchsahren muß. Raum hat er die Schlinge am Halse und fühlt burch das Gewicht des Klotzes am Gehen verhindert, so packt er diesen Veranten, wirst ihn den Felsen hinab und wird unsehlbar ein Opfer im Buth, indem er, mit fortgerissen, sich den Kopf zerschmettert.

Auch legt man in vielen Gegenden, wo es nicht untersagt ist und der Menschen noch Bieh Schaben badurch zugefügt werden kann, Bärensten, nach Art der später zu beschreibenden Wolfsgruben an; nur müssen niefer, eher unten als oben weiter und mit glatt gehobelten eichenen ausgeschalt sein. Auf die in der Mitte befindliche Scheibe wird ein kennstod oder Milch gestellt. Will sich der Bär diese Lieblingsspeise zu der machen, so stürzt er hinein und ist gesangen.

Rach Krafcheninitow's Befchreibung von Kamtichatta gibt es bort

3meiter Abschnitt.

# Mitteljagb.

Erfte Abtheilung.

# Ligarwild.

Erftes Rapitel.

D. a & Reh.

Cervus Capreolus L. 1)

S. 1. Unter ber allgemeinen Benennung Reh begreift man bie gange Wilbart, von welcher hier gehandelt werden foll.

Das mannliche Geschlecht berfelben wird mit dem Ramen Rebbot belegt; bas weibliche heißt Ride (Riete), an andern Orten Gille ober Sais

Die Jungen nennt man junge Rehe ober Rehfälber, auch Rehtige. Wenn ber junge Bod ein Jahr alt wird und bann das erste Gebörn 2) trägt, heißt er Spießbod. Im folgenden Jahre setzt er gewöhrlich auf jeder Stange eine Gabel mit zwei Enden auf, dann wird er Gabelbod; in der Folge aber, ohne, wie beim Edelhirsch, die Zahl der Enden anzusprechen, Bod; bei vorzüglicher Stärke am Leibe sowol als am Gehörn guter, braver Bod genannt.

Der lange haarbufchel, welcher am vordern Ende ber Brunftrutte herabhangt, heißt ber Binfel (in einigen Gegenden bie Quafte).

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Renjahrsgeschent, 1797, I; 1799, III. Taschenbuch, 1803—1804, III; 1808, VII. Baidmanns - Feierabende, II, 68 fg. Bechstein, handbuch ber Jagdwissenschaft, Thi. I, Bb. 1, Lan. 4.

<sup>2)</sup> Beim Rehbod findet blos bie Benennung Gehörn ftatt, nicht, wie beim hirfch, Geweiß und Gewicht.

Er bringt Junge, er wirft ober fett nicht.

Er wird gestreift, wenn man bie haut nach Jagerart ablöft.

§. 2. Unter allen in unfern Gegenden im wilden Zustand bekannten nißenden und Raubthieren ist der Luche, welcher zur Familie der Raten (Felinae) der Ordnung der Raubthiere gehört, dasjenige, dessen gänzliche Antotung schon von langen Zeiten her mit Recht so emsig betrieben ward, des er jest in Deutschland kaum als einheimisch betrachtet werden kann.

Grleichtert ward bies Bertilgungsgeschäft durch das bei zunehmender Boölkerung zur Ausdehnung des Ackerbaues nöthige Ausrotten des größern Deils der Urwaldungen.

Rachstehende Luchsjagdchronit, die der Berfasser keineswegs für vollkindig ausgibt, deweist, daß seit der Mitte des 17. Jahrhunderts der Luchs un als einzeln vagirender Räuber in unsern deutschen Wildbahnen sein Kesen getrieben hat. <sup>1</sup>)

- 1. Im Jahre 1649, am 17. September, schoß Abam Engel, Förster in dem Klausthal (im Harzwald), an der Herrnthals-Wiese einen Luchs. Swick 87 Pfund (?); Länge von der Spitze des Rachens dis zur Ruthe 7"; Höhe des Bordertheils, vom Nacken dis zur Spitze des Borderlaufs, 4". (Nach einer dem Hrn. Amtmann Swims zu Seesen gehörigen Abstüng gemessen. (Bgl. v. Wilbungen, Waidmanns-Feierabende, IV, 167.)
- 2. Zu Anfange des 18. Jahrhunderts wurde einer im Anhalt-Dessaui=
- 3. Im Jahre 1768 wurde in der Oberlausitz bei Mustau einer
- 4. Auf dem Thüringerwalde sachsen zothaifchen Antheils erlegte man ben Jahren 1773, 1788, 1789 und 1796 deren fünf.
- 5. Im Jahre 1817, am 24. März, schoß ber Forstcontroleur kallmeyer aus Wernigerobe, unsern ber Plessenburg, im grässlich wernigerober Guzantheil, einen. Gewicht 53 Pfund; Länge 3' 5"; Höhe vorn 2' 2½"; Länge ber Ruthe 8". (Alles wie bei Nr. 1 gemessen.)
- 6. Im Iahre 1818, am 17. März, schoß der königlich hannoverische witnde Reviersörster Spellerberg auf dem ihm untergebenen Harzwald= wier, in welchem jedoch dem Herzogthum Braunschweig die Iagd= prechtigkeit zusteht, bisjest den letzten auf einem braunschweigerseits dar=

<sup>1)</sup> Sanz richtig bemerkt Windell, daß diese Lifte ber in Deutschland feit Mitte des 17. Jahrmachte erlegten Luchse unvollständig fei. Im Thüringerwald wurde ben 24. März 1843 der letet
bes erlegt. Daß dieses Raubthier in Niederöfterreich nicht so ausnahmsweise selten vorsommt, bemit die Thatsache, daß in dem einzigen Reviere Lilienfeld von 1824—48 nicht weniger als sieden
daße erlegt wurden; mehrere, deren frische Fährten ausgesunden wurden, sonnten in andere Reviere
andeitigen. Den 23. Januar 1832 wurden in dem genannten Revier vier Luchse vergeblich verfolzt;
an adaftsigenden Tage wurde einer davon im angernzenden lirchberger Revier erlegt. T.

Die Haut bes Kalbes ift in ber ersten Zeit seines Lebens furzhaarig, braunröthlich und mit kleinen weißen Fleden strichweise besäet. Lettere verlieren sich von Woche zu Woche mehr und mehr, sodaß es ungefähr nach zwei Monaten ebenso gefärbt erscheint, wie das alte Reh; nämlich am halk, auf bem Rücken und an den Seiten schön braunroth, an den Läusen braungelblich, am Unterleibe noch heller.

Im herbst verlängert sich bei Alt und Jung das haar am halk, auf dem Rücken, am Leibe und an den Reulen. Bom Gehör an, über den hals und auf dem Rücken wird es dann schwarzbraun in Grau spielend, an den Seiten fast graugrünlich. Am Kopf und an den Läusen ist die Binter-haarverlängerung nicht nur unmerklich, sondern die Sommersarbe veränden sich auch da weniger wesentlich, sie verliert jedoch etwas an Lebhaftigkeit.

Die Größe bes Kopfes steht in richtigem Berhältnisse zu ber Stink bes übrigen Körpers. Er ist mit schwarzbräunlich kurz behaarter Haut bebeckt und endigt in einem spitzigen Maule, in welchem die Gebiswertzeuze ebenso stehen, ebenso gesormt sind und sich dem Alter nach ebenso verliem und wieder ersetzen wie beim Schase. Die Nase ist schwarz und glatt, immer naß und kalt, an der Burzel mit einem sehr kurzhaarigen schwarzen Raude umgeben, welcher da, wo er sich anfängt, in der Jugend wenigen, im Alter mehr mit weißgrauem Haar untermischt ist. Das Untermanl ausschied weißgrau, die Kehle schmuziggelb.

Die Augen find groß, haben einen bläulichen Augapfel und verrathen Munterkeit.

Das gegen 6 Zoll lange, eiförmig zugespitzte Gehör steht an der Bmzel gegen 2 Zoll, oberwärts aber weiter auseinander. Es ist stets aufwärts gerichtet; doch kann das Reh jedes Ohr einzeln, auch beide zugleich, neh allen Richtungen sehr schnell bewegen. Auswendig hat das Haar an demfelben eben die Farbe und Länge, wie am obern Theil des Kopfes, der Rand eine schwarze Einsassung. Inwendig ist es, um das Eindringen der Rässe und des Ungeziesers zu verhindern, mit wolligem weißgelben Haub biest,

Der Hals ist lang genug, um das Geäse ohne Beschwerlichteit dick an der Erde erlangen zu können. Auf = und abwärts biegt er sich nur wegeraden Richtungen, nach den Seiten aber nimmt er auch jede beliebige krumme an. Das haar an demfelben ist ebenso lang, wie an allen jenen Theilen des Körpers, an benen es sich im herbst verlängert; die Farbe voben der des Kückens gleich, wird an den Seiten heller und fällt unterwärts ins Gelbliche. Bei zunehmendem Alter dehnt sich das am Untermaul bemerkte weißgraue haar immer mehr über die ganze Kehle aus.

Die mit turzem haar bedecten Läufe find binn, doch, bei ungemeiner

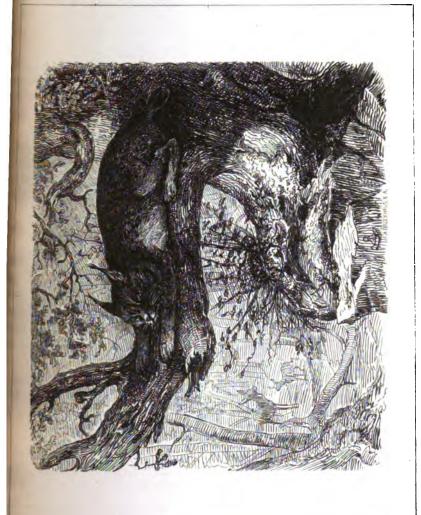

3u I, 234.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. Die Augen find groß, erhaben gewölbt, rund, mit grüngelbem Stern, be Racht funkelnd.

An ben zugespitten, mittelmäßig langen, weiten, gleichsam breiedigen, ichmf aufgereckten Laufchern fteht oben ein Bilfchel schwarzer haare empor; immendig find fie weißgrau ftart gefüttert, auswendig fcwarz breit gerändert.

Das Haar am Ruden und an dem größern Theil der nicht starken Anthe stellt sich dunkelrothbraun, mit rostrothen und weißgelben Spigen, und so gleichsam milchchocoladensarbig dar. Auf dieser Hauptsarbe deuten sich bier und da einzelne schwarzbräunliche Flecken nur leise an. Die letzen 2 301l der Ruthe sind schwarz behaart.

Tie dunklere Farbe des Rückens wird an den Seiten, besonders nach men zu, immer heller, und geht dis zum Unterleibe und dis zur Rehle duch alle Schattirungen von Rothbraun, Hellbraun und Gelb in Weißlichzelb; an den Seiten bemerkt man auf hellerm Grunde undentliche und unzeiche dunkle Streifen und Flecken. Erstere schlängeln sich nach dem Unterziede zu. Dieser, die Brust und die Kehle selbst erscheinen weiß. Der webliche Luchs soll durchaus heller von Farbe sein als der männliche. In Leid ist fast überall gleich stark. Die Läufe, an deren auswendiger Seite die braunen Flecken unterwärts immer kleiner werden, sind weniger kang, aber beinahe so dick wie die des Wolfes. Sie gehen unten in 3" britten, stark abgerundeten Ballen aus, an welche sich die mit äußerst schars su Bassen besetzten Zehen anschließen.

Die Baffen oder Krallen find wie bei allen Arten ber Gattung Rate einziehbar und ausbehnbar, im Gange in Scheiden verborgen.

Die Brunftruthe ift wie beim Rater außerlich nicht fichtbar.

§. 3. Man fieht und fpiirt ben Luche, wenn er auf Ranb ausgeht, immer schleichend und bann fchrantend; wenn er fich aber von einem Orte wm andern begibt, meift trabend, und bann fchnurt er. 2)

Er äuget, selbst bei Racht, und vernimmt äußerst scharf, und er-

1) Biederholt hat man beobachtet, daß, wenn mehrere Luchse schnuten, der folgende immer febr Bun in die Fabrte ber vorhergehenden tritt. Do bies nur mahrend der Ranggeit der Fall ift, muffen 1866 feinere Beobachtungen festsegen. E.

<sup>1)</sup> An dem oben unter Rr. 6 am Harz erlegten Luchse nahm der Forstweister Gr. v. Beltbin noch folgende Anszeichnung wahr: "Das vordere Kehlhaar war bedeutend länger als alles unge, und fräubte sich fast wie beim Brunfthirsch vorwärts in die Höhe. Auch das haar am hinkm Theit des Unterleibes war länger als nach vord hin, wodurch der Anschein eines Hängebauchs radand." (Bgl. v. Wildungen, Walmanns-Feierabende, IV, 184.) Ob diese Wahrnehmung wol dwill in Beziehung steht, daß nach Bechstein (Handbuch der Jagdwissenschaft, a. a. C., S. 182) von der Kinndaden dis hinter die Lauscher ein großer, das Gesicht umfassent, oben rothbrauner, unten weigelber Backendart sich darstellen soll?

<sup>1)</sup> Befanntlich windet der Luche außerordentlich schlecht, und sonderbarerweise scheint er auch fine febr Sahrte abzugeben, da die hunde dieseiche, wenn fie auch frisch und sogar schweißig it sogleich wieder verlieren, vielleicht aber auch nicht annehmen wollen.

Bustande erzogenen, nachher eingeschränkten Rehe traf! Sie sielen binnen Jahresfrist.

Im Friihling 1802 hat eine alte rothe Ride auf bem mit bem machernschen grenzenden polenzer Revier ein weißes weibliches Kalb gesett. Der Besitzer bes Rittergutes Bolenz, ber chursächsische Oberforstmeister v. Linbenau, kam mit seinen gefälligen Nachbarn überein, basselbe nebst der alter Ride zu schonen. Ich selbst habe das Bergnilgen gehabt, mich an dem Aublice besselben zu verschiedenen malen zu weiden.

Fast vermuthe ich, daß die Mutter dieses Kalbes diefelbe ift, welche im Jahre 1796 und 1797 die gleichfarbigen in Machern setzte. 1) Aehnliche Beispiele kommen in vielen Gegenden vor.

§. 5. Rur den Rehbod ziert ein Gehörn. Zwar vereden sich, selbst im höchsten Alter, selten mehr als drei Enden auf jeder Stange deffelben, doch stellt es sich bei guter Assung oft sehr stattlich dar.

Bei keiner andern Wilbart zeigen sich so mannichsache Abweichungen von der Regel in Rudflicht der Gehörne (widerfinnige Gehörne) und der difformen Auswichse an benfelben, als bei biefer. 2)

Ich will es versuchen, nicht nur die Entstehung, Bollendung, bas Abwerfen und Wiederaufseten der regelmäßigen Gehörne, sondern auch bie bemerkenswerthe Gestalt einiger unregelmäßigen zu beschreiben.

Schon zu Ende bes vierten Monats, nachbem bas männliche Rehtald gesetzt ward, bekommt bessen Stirnbein eine etwas höhere Bölbung. In ben folgenden vier Bochen bilben sich auf berselben kleine, immer boher werbende Kolben (Erhabenheiten), aus welchen die Rosen, und nach und nach während ber nächsten Wintermonate, dunne, spitzulaufende, mit Bast. überzogene, 3—4 Zoll lange Spieße hervorgehen.

Im Marz, ober zu Anfang April bes folgenden Jahres, wenn bies erfte Gehör völlig verecht ift, schlägt oder fegt der Bock an jungen Baumstämmchen, vorzüglich von weichen Holzarten, am liebsten an Lärchen (Pinus Larix) und an andern Nabelhölzern, mit Wollust und wahrem Uebermuth.

Wenn das Gehörn ganz von Baft entblößt ist, hat es an den jest fast 1/2 Zoll hoch vom Stirnbein abstehenden, einzeln mit kleinen Berlen besetzten Rosen, und bis gegen die Eden hinauf, welche immer weiß und glänzend bleiben, hellbraune Farbe; die Spieße selbst aber sind nirgends

<sup>1)</sup> Dieselbe Ride fette zwei Jahr fpater im polenzer Revier ein weißes Bodtalb, im baraufolgenben Jahre zwei weißgelbliche Rälber. Erfleres erlebte bas britte Jahr, bann fiel eilettere gingen gleich als Kalber zu Grunbe. Wahrscheinlich folgte ihnen die Mutter nach, bent lange sah man tein weißes Reh wieber. In bem Jahre 1820 fette jedoch auf bem polenzer Revier eine rothe Rick wieber ein weißes Kalb.

<sup>2)</sup> Die Urfache von widerfinnigen Gehörnen liegt fehr oft in Rrantheiten ber Rebbode, g. B. ber Rlauenfeuche, Leberleiben, Berbauungetrantheiten infolge unzwedmäßiger Rahrung u. f. w. S.

daß er seinen Raub jedesmal vom Boden aus an der Luftröhre, von der Höhe herab, was jedoch selten der Fall ist, im Genick packt. Seine scharsen Fänge schlägt er da so fest ein, daß er das gefangene Thier im Augenblick töblich verwundet und nicht eher losläßt, bis es leblos wiederstürzt.

Er scheut sich nicht, den Angriff auf die stärksten Wilbarten zu machen, wie felten geschieht es vergeblich.

Der von ihm gefangene Elennhirsch soll so wilthend werden, daß er fchst den Kopf an Baumstämmen sich einrennt und so ihm zur Beute wird. Mar dem Elenn=, Renn= und Roththiere, vorzüglich aber dem wilden Schwein statt es zuweilen, wenn Dickicht ganz in der Rähe ist, den Luchs abzuskeisen.

Ift es nöthig, fo folgt er feinem Raube bis in die höchsten Gipfel

In Preußen und Polen foll er sich zur Nachtzeit an die auf der Weibe plassen Kühe schleichen und ihnen das Euter, einer seiner Leckerbiffen, Greißen. (?!)

§. 7. Kein anderes Raubthier ist im Stande, selbst den besten Wildend so schnell herunterzubringen, als der Luchs, welcher vom Raube nicht les, sondern nur die edlern und bessern Theile frist, das übrige aber berscharrt, so gut er es vermag. Bom Hunger getrieben, kommt er indessen an diesen Ort zurück und nimmt, solange der Borrath frisch ist, etwas and an diesen Ort zurück und nimmt, solange der Borrath frisch ist, etwas and an. Bom sumet und haut gout ist er hingegen so wenig ein Freund, daß, sobald er irgendeine Spur davon hat, er lieber alles andern Raubsteren überläßt, obgleich er diese, sogar wilde Katen, ebenso wenig als andere Thiere schont, wenn es ihm an Fraß gebricht.

Bei seiner gar nicht ökonomisch berechneten Lebensart kommt es oft das sin, daß er sich nach einem kurzen Aufenthalt, wenn er nicht Hungers streben will, genöthigt sieht, eine Gegend zu verlassen, in welcher er alles, was er nur verlangen konnte, anfänglich im Uebersluß fand.

<sup>1)</sup> In der Jagdzeitung, 1860, S. 316, gibt Forstmeister Krammer (Revier Lilienfeld in RiederMerrich) als Eigenthümlichleit des Luchses an, daß er nach dem erfen misgludten Bersuche beim Burde plöglich beschählt von der Bersolgung ablasse. In directem Gegensate zu dieser Angabe sagt in anderer Waidmaun (Cschig) bei der Beschreibung einer Luchsigas (Zagdzeitung, 1860, S. 370): Beim Abspuren sand man mehrere zerrissen Rehe und mertte, daß das Raubthier die Rehe istleichend aufsuchen mulfe, indem es sich auf eine Entserunng von 15 — 20 Schritt den Rehen underwert nächert, die wahrscheinlich nach besten Gewahrung die Flucht ergreisen, während der Ründer wert deren Woment ihnen in Sprüngen von zwei oder drei Alastern nachset und nach sänf bis sen dermesen auch seine Beute erreicht. Diese Fangmethode wurde mehrmals wahrgenommen; auch sind man beim Abspuren, daß es ein männliches Thier sei, indem es an einen Baum geseuchtet hatte, ider niemals ward bemertt, daß es gebaumt hatte. Unsers Wissens ist der Löwe die einzige Augensch, die nach einem Fehlsprunge auf eine intendirte Beute sich zurückzieht und den Sprung nicht vereicht.

überall mit Baft bebedte Auswüchse, in Gestalt einer Berrite herab, burch welche bas Gehör bicht an ben hinterkopf angebruckt warb.

Dben auf biesem Gewächse erheben sich vier gerade aufgerichtet stehende,  $3^{1}/_{2}$  bis 4" lange Stangen in einem ziemlich regulären Biereck. Sie stehen vorn und hinten  $1^{3}/_{4}$ ", an den Seiten aber  $1^{1}/_{2}$ " voneinander und sim um und um mit erbsengroßen Perlen besetzt. Die Schwere des Gehörnt nebst dem Gewächse ist auf dem Bilbe zu 10 Pfund angegeben. Rachstehende Knittelverse stehen daneben:

Alein tam ich her und ward Aupido flets genannt, Bar wegen meiner Zier und Schönheit wohlbekannt; Daß auch ein großer Herr 1) zu sehen mich begehrt, Er ward durch meinen Tod des Bunsches nicht gewährt.

2. Ich felbst schoff im Monat August 1788 einen Bock, beffen völlig gefegtes Gehörn folgenbermaßen sich barstellt:

Die Farbe beffelben ift bis an die weißen Spigen ber Enden butt fomarzbrauft; die Berlenbefetjung bicht und ftart.

Die Rosen stehen sehr dicht aneinander, und jede halt  $4^{1}/2''$  im Umsang. Auf der rechten 9" langen, unten  $3^{1}/2''$  im Umsang starken Stange stehen vier Enden. Das unterste, vorwärts sich erhebende, geht  $3^{1}/2''$  über der Rose aus derselben hervor und ist 3" lang. 2" höher hinauf breits sich die Stange schauselssormig und geht in drei Enden aus, wovon det vorderste  $2^{1}/2''$  lange, schräg oberwärts, aber sast geradlinig, das hintende  $2^{1}/4''$  haltende, ebenfalls schräg nach oben gerichtet ist; mitten zwischen diese erscheint das kürzeste, nur 3/4'' messende, gerade auswärtsstehende.

An ber linken Stange zeigt sich auf ber innern Seite, 2" über bet Rose eine 1/4" haltende Erhabenheit, welche ich für ein gültiges Ende apspreche; bicht baneben eine andere, die zwar auf ein Ende zeichnet, aber boch nicht bafür gerechnet werden kann.

11/2" höher hinauf bilbet sich zwischen brei im Dreied aufrechtstehenden Enden, wovon das längste 1" hält, die beiden andern aber nur 1/2" länge haben, eine kelchähnliche Bertiefung. Auf der äußern Seite dieser Stange schlägt sich dicht itber der Rose, zwischen dem Licht und Gehör, ein, dem Umfang nach 3" starker und ebenso langer, völlig gesegter und beperktez, stangenförmiger Auswuchs ilber den Kinnbacken herab, welcher in zwei, nicht ganz vereckten, mit Bast belegten Enden ausgeht. An demselben sieht man noch auswärts zwei kleine, nicht für Enden zu rechnende, aber doch angenscheinlich darauf hindeutende Erhabenheiten.

Man würde bies Gehörn ale ungerade zwölf Enden haltend anfpreche

<sup>1)</sup> Der Bergog von Beimar.

erden, da, foviel ich weiß, noch kein erprobtes Mittel zum Berwittern efannt ift. 1)

Noch eher, glaube ich, möchte der Luchs, wenn man sich an einem Exte, wo er gewöhnlich herumschleicht, recht gut auf einem Baum verbergen nute, durch das Reizen oder Rätzen herangezogen werden. Nur müßte an schon im voraus schußertig sein, weil er gewiß, ebenso wie der Fuchs, ch schon, dei dem geringsten Berdacht aber entsliehen würde.

Anch möchten vielleicht Gruben (wie beim Elenn, Bär und Wolf) ansendbar sein, insofern man bei ihrer Anlage auf die ungeheuern Sprünge & Luchses beim Rauben gehörige Rücksicht nähme und deshalb die Scheibe, is welcher ein lebendiges Thier befestigt würde, so einrichtete, daß sie auf ber Seite, wo er sie beträte, umschlagen müßte. Sehr tief müßte die rube, die Ausschalung äußerst glatt und dennoch oben auf dem Rande migstens 2 Fuß breit mit alten Bretern bedeckt sein.

§. 10. Ein guter Schütze wird sich zur Luchsjagd immer ber Büchse bienen; doch reicht auch eine mit Posten geladene Flinte hin, ihn zu erlegen.

Rathsam soll es nicht sein, unbebachtsam an den verwundeten Luchs ranzugehen, weil er sich auch dem Menschen mit Wuth widersetzt und ihm rch seine Sprünge gesährlicher als ein anderes reißendes Thier wird.

§. 11. Ueber das Berfahren beim Streifen, das bei allen Raubthieren f die nämliche Beise geschieht, werde ich beim Fuchse aussührlicher sprechen, il ich es für zweckmäßiger halte, dasselbe bei einer Wildart genauer anzuben, an der der junge Iäger häusig Gelegenheit hat es zu üben.

<sup>1)</sup> Bemerkte ich zu einer Jahreszeit, wo es wegen Mangels an Schnee unmöglich wäre zu kreis, einen Luchsteiß, so würde ich allerdings den Fang mit dem Tellereisen auf obenbeschriebene wie versichen und selbiges mit Toucrium Marum (Marum vorum), Kahengamander, Kahenkraut, wittern.

3weiter Abschnitt.

# Mitteljagb.

Erfte Abtheilung.

# haarwild.

Erftes Rapitel.

Das Reh.

Cervus Capreolus L. 1)

§. 1. Unter ber allgemeinen Benennung Reh begreift man bie got Wilbart, von welcher hier gehandelt werden foll.

Das mannliche Geschlecht berfelben wird mit dem Namen Rebbi belegt; das weibliche heißt Ricke (Rieke), an andern Orten Sille oder Gat

Die Jungen nennt man junge Rehe ober Rehfälber, auch Retize. Wenn ber junge Bod ein Jahr alt wird und dann das erste Chörn 2) trägt, heißt er Spießbod. Im folgenden Jahre setzt er gewöhlich auf jeder Stange eine Gabel mit zwei Enden auf, dann wird er Gabe bod; in der Folge aber, ohne, wie beim Ebelhirsch, die Zahl der Endanzusprechen, Bod; bei vorzüglicher Stärke am Leibe sowol als am hörn guter, braver Bod genannt.

Der lange Saarbufchel, welcher am vordern Ende der Brunften berabhangt, heißt der Binfel (in einigen Gegenden die Quafte).

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Neujahrsgeschent, 1797, I; 1799, III. Taschenbuch, 1803—1804, III; 1808, W. Baibmanns - Feierabende, II, 68 fg. Bechstein, Handbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. I, Bk. Kap. 4.

<sup>2)</sup> Beim Rebbod findet blos die Benennung Geborn ftatt, nicht, wie beim hirfc, Gemund Gewicht.

Das Rehfalb weiblichen Geschlechts erhält, wenn es ein Jahr alt ist, den Lamen Schmalreh und behält ihn, bis es zum ersten mal gebrunftet in; dann tritt für die übrige Lebenszeit die Benennung Ricke, alte licke (Rehgeiß, Altreh) ein; wenn diese aber nicht hochbeschlagen ist, wird gelte Ricke (Geltreh) genannt.

Bei der Rice steht ein langer Haarbüschel aus dem Feigenblatte Schurtsgliede) hervor, welcher Wasserzeichen oder Schürze heißt.

Der Spiegel ist die weiße, etwas länger als die übrige Haut betante runde Scheibe, welche sich um das Waideloch herum, dis auf den tatern Theil der Reulen erstreckt.

Das Reh schreckt, schmält ober melbet fich, wenn es einen turzen, weigen, wenn ich mich so ausbrücken barf, blötenben Laut von sich gibt.

Es flagt, wenn es, von hunden, Raubthieren oder Menschen gefangen, werzhafte Empfindung oder Angst durch Schreien außert.

Der Ausdruck Sprung wird von den Rehen gebraucht, wenn man im Gefellschaft oder familienweise vereinigt antrifft.

Alle übrigen, im ersten Abschnitt beim Sbelwilb angegebenen waibtanischen Kunstausbrücke, insosern sie hier nicht anders bestimmt sind, könn auch von den Rehen gebraucht werden.

§. 2. Das Reh, zur Familie ber Hirsche (Cervina), ber Ordnung Wiederkauer (Ruminantia) gehörend, ist in allen europäischen Ländern Bum 58. Grad nördlicher Breite einheimisch. In Asien erstreckt es sich ulral bis zur Lena. 1) Ganz kalte und heiße Zonen verträgt es nicht. Sonderbar, aber durch vielfältige Ersahrungen bestätigt, ist es, daß bei der sorgfältigsten Pslege die Rehe weder gedeihen, noch sich versten, sondern gemeiniglich gleich im ersten Jahre fallen, sobald sie sich, be von Ingend auf zahm erzogen worden zu sein, enge eingeschränkt blen. Nur in weitläusigen, mit guter und hinlänglicher Assung versehenen, binnten Bermachungen kommen sie fort; doch werden sie da nie so stark in vollkommener Freiheit.

Die Stärke bes Rebes ist gleich vom ersten Jahre an je nach ber guober schlechten Aefung, welche es da findet, wo es feinen Stand getilt hat, so verschieden, daß sie sich nicht ganz genau angeben läßt. Doch
mute man die Höhe eines alten Rebes im ersten Fall ungefähr zu 2½ Fuß
od etwas barüber, im letztern zu 2 Fuß und 2 bis 3 Zoll, die Länge
mu Maul bis zum Baibeloch aber zu 4 Fuß angeben.

Es farbt fich zu eben ber Zeit und auf eben bie Art, wie bas Ebelwilb.

<sup>1)</sup> In biefen Gegenden ift fein Spiegel etwas größer, weshalb es von Rallas (It., p. 97, app. 453) als eine eigene Art unter dem Ramen Corvus pygargus beschrieben wurde.

Binden. I.

und August (Frühbrunft), oder im November und December (Spätbrunft) falle, und der durch viele Decennien von Jügern und Naturforschern, oft mit großer Animosität, geführt wurde, gehört der Geschichte an, da die Frage durch wissenschaftliche Untersuchungen der neuern Zeit endgültig gelöck und die Frühdrunft entschieden seigler aus Herdenschaft dieser glücklichen Lösung gebührt Dr. Louis Ziegler aus Hannover. Seine Untersuchungen sind in einer Broschiere: "Beobachtungen über die Brunft und den Embryo der Rehe; ein Beitrag zur Lehre von der Zeugung; für Physiologen und natursorschende Jäger" niedergelegt, die er den im Jahre 1843 zu Bremen versammelten deutschen Natursorschern und Aerzten als wiktommene und werthvolle Gabe darbot.

Ungefähr zehn Jahre früher hatte auf ben Bunsch des Geheimraths Graf v. Beltheim in Braunschweig der Oberstabsarzt Bodels wissenschaftliche Untersuchungen über diesen Gegenstand vorgenommen, wobei ihm in ungeheures Material zu Gebote stand (54 Riden aus den herzoglichen Anvieren). Das Resultat seiner anatomischen Forschungen war aber ein negetives, da er nicht hinreichend geübt in diesen schwierigen Untersuchungen war; aus einigen Beränderungen in der Gebärmutter im Laufe des Ronald August, die ihm nicht entgehen konnten, schloß er jedoch, daß die Frühdrunk die wahre sei. Diese Bermuthung erhob Dr. Ziegler zur Gewißheit. Das berühmte Physiolog Prosessor Bischoff in Heidelberg, dem die Entwickelungsgeschichte der Menschen und der Säugethiere die wichtigsten Ausschlichte vor dankt, bestätigte mit einigen Modificationen die Resultate von Dr. Ziegler Untersuchungen. 1)

Es ist schwierig, dem Laien und besonders dem weniger gebildem Jäger das wahre Berhältniß ganz klar zu machen 2); er muß also gewisser maßen das Endresultat auf Tren und Glauben annehmen, was er aber mit gutem Gewissen und voller Beruhigung thun darf. Für den gebildeten Beger aber werde ich hier ein Resumé der Arbeiten von Ziegler und Bischwissenicht, indem ich jene, denen an der genauern Kenntniß der wisser

Auflage nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß über diesen wichtigen Bunkt gänzlich wegearbeitet. D. a. b. Windell, der eifrigste Bertheibiger der Spätbrunft, hat die wiffenschaftliche Böllung dieser Frage, die sowol Jüger als Ratursorscher fast ein Jahrhundert lang auf das ledheste beschäftigte, nicht mehr erlebt. Ich din aber ilberzugt, daß a. d. Windell, wenn es ihm verzinkt gewosen wäre, selbst eine britte Auflage seines trefflichen Handbuchs zu bearbeiten, mit seiner kernen Difenheit und Freimuth seinen Brrthum eingestanden und den betreffenden Paragruph in ühnlichem Sinne umgearbeitet haben würde, wie es hier geschehen ist.

Wer fich fpeciell für die Controverfe der Rehbrunftzeit intereffirt, findet in altern Jagbweiter fehr reichliches Material. Jägern empfehlen wir den trefflichen Artifel "Reh" in der foeben erfeben nenen zweiten Auflage von Diezel's Erfahrungen aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 2, & 3.8. I.

<sup>1)</sup> Bifchoff, Entwidelungegeschichte bes Rebes (Gießen 1864).
2) Wer nicht Bischoff's Wert felbft nachlefen will, tann über feine Untersuchungen in biefer frust genugenben Aufschluß in ber Jagdzeitung, 1859, Rr. 5, 7 und 8, finben.

Spanntraft ber Sehnen, ftart genug im Berhältniß zum Körper. Sie gehen in zwei gespaltenen, hornigen, schwarzgefürbten Schalen aus. hinten über dem Fessegelent steht bas Geäfter. Unter bem ersten Gelent ber hinter= Bufe fteht ein duntelbrauner, struppig und turz behaarter Wulft. Bon dem weißen Spiegel, dem gelblichen Pinfel und der ebenso gefürbten Schürze ist schon oben die Rede gewesen.

Das Reh hat keine Blume (Schwanz). Nur eine kleine, ganz dünne Erhabenheit wird beim Zerwirken an. der Stelle sichtbar, wo bei den andern Sattungsverwandten die Blume steht. Die Thränenhöhlen fehlen.

§. 3. So tief auch das Reh in Rücksicht der Stärke unter dem Ebel
bib fteht, so ist doch deffen Neußeres in seiner Art nicht minder gefällig.

Bermöge der sehr richtigen Berhältnisse, in welchen die Elasticität der Sehnen

Etärke der Gliedmaßen steht, bewegt sich das Reh mit großer Behendig
bit und thut, nicht nur wenn es flüchtig gemacht wird, sondern auch von

brien Stücken erstaunlich weite bogenförmige Sätze, sodaß es itber breite

braben, hohe Heden und Sträuche ohne bemerkbare Anstrengung überfällt.

Freundlichkeit und Sanftheit sprechen aus jedem seiner Blicke; und boch it es nur, von der zartesten Ingend an vom Menschen künstlich erzogen, in zähmen; sonst behält es selbst bei der besten Pstege die ihm im wilden butand eigene Schüchternheit und Furcht vor Menschen und Thieren bei. Diese geht soweit, daß es, wenn es ilberrascht wird, nicht nur oft einen wien Lauf des Schreckens von sich gibt, sondern auch den Bersuch, sich unch die Flucht zu retten, nicht selten aufgeben muß, indem es leicht völlig web dem Sprunge kommt, und dann auf einem engen Raume, sich ängstlich unmtummelnd, nicht selten ein Opfer gemeiner, gar nicht rascher Bauer= wied, vorzüglich aber der Raubthiere wird.

Rur in Revieren, wo die Rehe sehr wenig beschoffen werden und immer the haben, legen sie ihre Schen vor dem Menschen insoweit ab, daß sie, mu er in einer Entsernung von 25—30 Schritt bei ihnen vorübergeht, im Aesen nicht stören lassen. Im Bette wird keine andere Wildart kasiger überrascht, als diese. Wahrscheinlich muß das Reh schlasen, oder, mu es sich wachend niedergethan hat, um das Geschäft des Wiederkänens verrichten, unter einem dicken Strauche ober im hohen Grase vor dem Menden Blicke seiner Bersolger sich hinlänglich gesichert glauben.

Der Laut, welchen die Rehe ausgeben, ift als Locklaut nur dem Muttergeschlechte und den jungen, als Schrecklaut den alten beiderlei Gefchlechts, als Rlaglaut den alten und jungen beiderlei Geschlechts in allen erwähnten Fällen aber an sich verschieden, im ersten und weten dem Alter des Rehes nach, im zweiten dem Geschlecht nach tiefer wer gestimmt.

welcher bereits §. 3 bemerkt worden ist. Er verfolgt sie unablässig, dis er sie ereilt. Nur einen Moment dauert der oft wiederholt werdende Act des Beschlags, nach dessen Bollendung die Ricke gewöhnlich nösset; der Bocksich aber zur Erholung niederthut. Doch bewacht er jeden ihrer Schritte eines süchtig und dulbet keinen Nebenbuhler. Bemerkt er einen, so erhebt sich zwar zuweilen ein ziemlich hartnäckiger Kampf, mir aber ist kein Beispiel merklicher Berletzung als Folge besselben vorgekommen. 1)

S. 9. Zur Blattzeit hört man nie einen helltönenden Laut des Bocks, wie beim Hirsch, sondern nur wenn er die Ricke jagt, oder einen Rebenbuhler vertreibt, ein durch das angestrengte Lausen erzeugtes Röchelu.

Die Rehe find im zweiten Jahre ihres Lebens zeugungsfähig.

S. 10. Wie wir gefehen haben, geht die Ride 40 Bochen boch befchlagen und fest bann ein, zwei, felten brei Ralber 2), von benen fie ich nur im Nothfall und auf turze Zeit entfernt, an einem einfamen Orte.

Bor jedem sich nähernden Teinde berbirgt fie felbige mit Sorgfalt, gibt ihnen auch, wenn fie ihr auf die Aefung folgen, bei der leifesten Ahnun einer Gefahr warnende Zeichen durch Stampfen mit dem Laufe, oder durch einen furzen sippenden Laut. Die Rälber driften sich demzufolge in be zartern Jugend auf der Stelle, späterhin entflieben sie mit der Mutter zugleich.

Reichen in der frühesten Lebensperiode der noch sehr hillstofen Raber die Kräfte der Mutter nicht hin, ihre Kinder zu vertheidigen, so nimmt für das Ebel- und Damwild, ihre Zuflucht zur Lift und sucht oft ducht das sinnreiche Mittel, sich den Berfolgungen des Feindes preiszugeben, ihre Lieblinge zu retten.

<sup>1)</sup> Es sind eine Anzahl Beispiele befannt, die das Gegentheil beweisen. Ein interessanter beite gehöriger Fall ift in der Jagdzeitung, 1863, E. 26, verzeichnet. In dem ftädtischen Gehingschuten Gulns (Ungarn) wurden zwei berfangene Rehhgehörten gefunden. Coloman v. Chernel beische darüber: Aus der Lage derselben läßt sich vermuthen, daß der mit dem ftärtern Gehörn veriften Boc der Angreiser gewosen, der mit seinen farten, aber ziemlich dicht beieinanderftehenden Stauger in schräger Richtung zwischen dem weitauseinanderstehenden Gehörn seines Gegners gedrungen wat bessen oberes ftart gekrumtes Ende die Befreiung hinderte. Durch die verzweiselte Anstrengung win verschiedener Richtung wirlenden Kämpfer hatten sich bie dichtern Staugen des ftarten Boll zwischen den Stangen des Gegners über dem Rosenstod so steil und fest eingekeit, daß selbe gebewegen oder auseinanderzutrennen ohne Wertzeug keiner menschlichen Gewalt gelingen wird. Die gut erhaltenen Schäbel sowie die auf der hirnschale theilweise besindschie seisches der dauben die Folgerung, daß biefer bramatische Borfall bei der Augustbrunst sich ereignete lie Geholten durch Punge der durch Bruch des Rückenwirdels erfolgte, dürfte wegen Wangel an Anhaltspunkten schwer sied entscheiden.

<sup>2)</sup> Sonderbar ift es, daß diefe feltene Fruchtbarteit fich nicht auf ein Jahr befchräntt. Auf mei nem eigenen Revier sehte eine und diefelbe Ricke drei Jahre nacheinander drei Kalber. Eben die Erfahrung machte der Jäger meines Bruders.

Eines ber feltenften Beispiele ber Fruchtbarkeit ber Rehe ift folgenbes: 3m 3. 1813 ju Anjang April fcog ber reitende Forfter X. auf einem Treibjagen eine Rehgeiß, welche mit vier gang and gebilbeten, schon völlig behaarten und volles Leben zeigenben Rizchen tragend war. Diezel, Rieber jagb, Abth. 2, E. 346.

In bem zur Grafschaft Dannenberg gehörigen Forste, die Luzie genannt, oll es tusch farbensch warze 1), in der Grafschaft Schaumburg, vorzügsich im ottenser Forste, rabenschwarze 2) gegeben haben. Selbst der Boiegel soll schwarz, das Gehörn der Bocke aber gelb sein. Sie sollen sich beder in der Stärke, noch sonst im Ban von den gemeinen unterscheiden, ach mit diesen brunkten. Der Beschreibung nach scheinen sie sich als Halbstotzupflanzen.

Gleichfalls sind zu Anfang bieses Jahrhunderts in den gräslich Erschischen Forsten zwei bleifarbige Böcke erlegt worden. Die Kenntniß eser bissetzt ganz unbekannten Barietät verdanken wir v. Wildungen's teressantem "Taschenbuch für Jäger" vom Jahre 1804.

Höchst felten findet man, dem Damwild ähnlich, weißgefleckte. Einer einer Brüder schoß, wenn ich nicht irre, im Jahre 1790 ein solches, in m zum Rittergut Moest gehörigen Revier, an der anhalt-dessaulschen renze belegen.

Beniger felten, aber boch nicht häufig, sind die ganz weißen. Auch id sie nicht für Halbart, sondern nur für eine Spielart zu halten, vielst sogar für Kakerlaken, da die Lichter röthlich erscheinen, sie auch kein bes Alter erreichen. Es gibt mehrere Gegenden Sachsens, wo von Zeit Zeit weiße Kälber von rothen Rehen geseht werden. Auf dem hubertszer Balbe standen im Jahre 1782 fünf Stück weiße Rehe; es waren, wiel ich mich erinnere, zwei Böcke und drei Ricken in einem Sprunge kammen. Wahrscheinlich hatten sie auch miteinander gebrunftet, und doch en die Ricken gewöhnliche rothe Kälber. Der Winter von 1784 auf 1785 ste Aeltern und Kinder hinweg; nachher sah man kein einziges wieder.

In den Jahren 1796 und 1797 wurden in dem zum Rittergut Machern wischen Leipzig und Burzen gelegen) gehörigen zeitiger Revier drei Stückife Rehkälber, ein weibliches und zwei männliche, eingefangen und von a damaligen Bestiger jenes Gutes, dem königlich preußischen Oberstmeister, Grasen v. Lindenau, in seinen 1795 errichteten, dis zum ihre 1802 vortrefslich unterhaltenen Thiergarten verpflanzt. 3) Rur schade, auch diese lieblichen Thierchen sehr balb das Schicksal aller im wilden

<sup>11 8</sup>gl. v. Wilbungen, Renjahrsgeschent, 1797, S. 14. 2) A. a. D., S. 26 fg.

<sup>3)</sup> Der Bertauf biefer schönen Besitzung hatte auch die Auslösung des Thiergartens zur Folge.
Derober des Jahres 1802 ward auf Befehl des damaligen Besitzers alles darin verwahrte Wild Edeil eingefangen und zu äußerst niedrigen Preisen an die Meisteitenden verlauft, zum Theil im Bildbreitständler überlassen und von diesem massacriet. Trauriges Geschied einer so tresslichen

m Bildbreihandler überlaffen und von blefem massacriet. Trauxiges Geschick einer so tresslichen Me! — Späterhin ging Machern an einen Mann über, den ich meinen Freund nennen darf; in würde als braver Dekonom den Thiergarten, wenn er ihn noch gesunden hätte, zwar nicht 4 Wergroßem Makstad unterhalten, gewiß aber auch nicht so kläglich zu Grunde gerichtet haben!

tiefer Schnee fällt, zieht es sich in ben tiefern bichtern und wärmern Theil bes Holzes, vorzüglich aber in die Nachbarschaft ber jungen und neu angelegten Holzschläge zurud.

Diesen wird es auch dadurch zu jeder Zeit schädlich, daß es, wenn es sich auch, um andere Assungsmittel oder Ruhe zu suchen, auf einige Stunden davon entfernt, doch täglich wenigstens dreimal zurückkehrt und dam selbst durch Hunde nur auf kurze Zeit davon vertrieben wird. Sobald diese nicht mehr zu fürchten sind, kommt es wieder, füngt seine Berwüftungen aufs neue an und thut sich auf den Schlägen selbst, oder doch in deren Rachbarschaft nieder, um das Geschäft des Wiederkauens zu verrichten.

Im Sommer, wenn bas Ungeziefer Menschen und Thiere fast unterträglich plagt, sucht sich bas Reh baburch zu schützen, baß es bas hou verläßt und sich im hohen Getreibe nieberthut. Es ist nicht zu leugnen, baß, wo ber Rehstand start ist, hierburch ben Felbern einiger Schaden zugefügt werden kann, beträchtlich ist er aber selten.

Wo ben Reben fehr nachgestellt wird, ziehen fie sich am Tage in bet bickste Gehölz zurlich; wo fie aber Rube haben, bleiben fie gern im lichten Stangenholz und pflegen da der Rube in Betten, welche fie durch Begischlagen der Laubbede und eines Theils des verraseten Bodens mit den Emfen, ebenso wie das Ebel = und Damwild, bereiten.

Buweilen wechseln fie weit nach ber Aefung, scheuen babei auch eine Strom nicht, sondern schwimmen fehr behend hindurch; auch verlaffen to ben einmal gewählten Bechsel nicht leicht.

§. 13. Obgleich die Rehe sich gern in folche Gegenden des Reviert zusammenziehen, wo sie volle Aefung finden, sich da auch gegenseitig dulben, so vereinigen sie sich doch nie truppweise 1), fondern nur zu drei, vier bit fünf Stück in einen Sprung.

Ein solcher Sprung besteht aus der alten Ricke und ihren Kälben, wozu sich in der wahren Brunftzeit ein Bock gesellt, welcher den ganga Winter hindurch dabei bleibt.

Bu Anfang der Frühlingsfärbezeit entfernt sich der Bock vom Sprunge und bleibt von nun an isolirt bis zum Anfang der Blattzeit. Dann trest er unruhig herum, um Schmalrehe aufzusuchen. Nach der Brunftzeit bleibt er gewöhnlich mit der zulet beschlagenen Ricke bis zum nächsten Frühling.

Die Ralber bleiben bei der Ride, bis diese in der Setzeit von ihnen fich zurlichzieht und fie, nun erwachsen, ihrem eigenen Schickfal überläft.

<sup>1)</sup> Daf man, wenn die Rehe bei Treibjagen rege gemacht werben, juweilen bis 20 Stud beitem men fieht, tann hier nicht in Aufchlag tommen, da fie fich febr bald wieder fprungweife vertheilen. B.

geperit '), fondern gleich über den Rosen ziemlich tief, weiter hinaufwarts weniger gefurcht, die weißen, oft fehr scharfen Eden glatt.

Der Spießbod wirft dies erste Gehörn im nächsten December ab und fest binnen drei Monaten ein zweites auf, dessen etwas stärkere Rosen binder am Kopf stehen. Auch die Stangen nehmen an Stärke und Länge se, bekommen am untern Theil Perlen und gehen oben gewöhnlich in Gabeln med. Rach dem Fegen wird die Farbe des ganzen Gehörns, die weißen Spisen ausgenommen, dunkler braun.

Etwas früher als im vorigen Herbst wird auch dies Gehörn abgewerken und durch ein neues ersetzt, an dessen Stangen, da, wo sich im
vergangenen Jahre die Gabeln theilten, drei fast immer gerade hintereinanderdende, aber doch verschieden gerichtete Enden erscheinen, und es entsteht
kef diese Weise ein sogenanntes Handgehörn.

Gemeiniglich nimmt von nun an die Zahl der Enden nicht mehr zu; ich findet man bisweilen Gehörne mit acht, höchst felten aber mit zehn wehr Enden.

Bei alten Böcken erfolgt das Abwerfen oft schon im November. Bon Sahr zu Jahr wird die Wölbung des Stirnbeins flacher; die Rosen stehen immer näher an demselben, bekommen eine dichtere Berlbesetzung und nehmen au Stärke fortwährend zu. So auch die Stangen, welche sich aber timmer verlängern.

Der Berfasser dieses Werks hatte oft Gelegenheit zu bemerken, daß bei Biden von gleichem Alter, die in gleich guter Aesung standen, ein Gehörn ie Länge von 10, 12 bis 13" erreichte, mahrend das andere kaum 7" waß. Doch waren die kürzern Stangen allemal verhältnißmaßig stärker.

Der größern Anzahl meiner Lefer wird es hoffentlich nicht unangenehm in, wenn sie hier einige sonderbare Erscheinungen an nicht regelmäßig geliteten Gehörnen, welche ich selbst genau zu beobachten Gelegenheit hatte,

1. Mein älterer Bruber verwahrt die Abbildung eines Rehbodes 2), wicher auf dem fonst der Windell'schen Familie zuständigen, oben schon ersuchten Gute Moest vor ungefähr 60 — 70 Jahren zahm erzogen, ohne kurzwildbret verletzt worden zu sein, solgendes höchst merkvilrdige Gestantrug:

Ueber den ganzen Borderkopf bis an die Augen, dann an den Seiten, bis 21/2" über die Kinnbacken herab fallen lockenförmige, aneinanderhangende,

<sup>1)</sup> Perlen an ben ersten Spiegen tamen auch zuweilen, wiewol felten vor. T.

2) Er fiel im Winter, ehe er fegen tonnte, und aller Rachforschungen ungeachtet habe ich nicht erborn Bunen, ob er in frühern Jahren geschlagen hat.



3.

Manen. Form und Stärke desselben sind so einzig in ihrer Art, daß ich wegen der fast etwas mehr als genauen Beschreibung auf Nachsicht rechne. 1)

3. Dein oben erwähnter Bruber besitzt noch ein nicht minber merkmirdiges Gehörn, dessen Farbe, sowie die nicht gar starken, nur mit kleime Berlen, nicht dicht besetzten Rosen, ob sie gleich ziemlich nahe am Stirnlin feben, vorzüglich bei der noch starken Wölbung desselben, auf kein hies Alter des Bockes, welcher es trug, schließen lassen.

1" hoch über der Rose der rechten Stange legt sich ein 3" langer, picht völlig gefegter, kolbiger Auswuchs, auf dessen oberm Theile ein \(^1/4''\) langes, hinterwärts stehendes Ende sichtbar ist, vor dem Gehör nach dem ländacen herunter. Oben von der Biegung des Auswuchses an geht die lange in einem auswärtsgebogenen \(^31/2''\) langen Spieße aus.

An der linken Stange befindet sich 3/4'' über der Rose ein dem an der wern beschriebenen völlig ähnlicher, 1/2'' fürzerer Auswuchs. Da, wo auf tem das kurze Ende steht, erhebt sich auf diesem ein  $1^1/4''$  hoher, hintersikts gebogener Spieß. Oben auf der Stange stehen zwei Enden gerade mereinander, deren vorderes 2, das andere  $1^1/2''$  lang. Am letztern erste man noch eine kleine, auf ein Ende deutende Erhabenheit.

Auch habe ich verschiedene brave, alte Böde mit sehr langen und düns, ober mit kurzen, aber starken, dicht mit Perlen dis zur Spitze besetzten bießen, und ein Gehörn gesehen, an welchem der eine Spieß schneckenstenig gewunden erschien. Endlich ereignet sich auch wol jezuweilen der die, daß ein Bod drei und vier Stangen aufset; ob aber solche außerschnliche Gehörne in den folgenden Jahren sich in gleicher Gestalt wieder wenern, dies ist ein Problem, welches ich aus Mangel an Erfahrung nicht lösen vermag.

§. 6. Professor Blafius bespricht in seinem schon oben angeführten wegeichneten Werke<sup>2</sup>) die Gehörnbildung des Rehbodes folgendermaßen:

"Die jagdmäßige Zählung der Rehbocksenden beabsichtigt nicht einen ledbruck für das Raturgesetz der Gehörnbildung zu geben. Will man das plogische Bildungsgesetz aussprechen, so kommt es weniger auf die Zahl kenden, als auf die Gesammtsorm des Gehörns an, mit der in Berstung die Endenzahl allein eine Bedeutung gewinnt.

"Im ersten Winter erhält der Schmalbock ungetheilte schlanke Spießer it schwacher Rose an der Wurzel der Stange. Er ist Spießbock.

2) Raturgeidicte ber Saugethiere Deutschlands, S. 463.

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1815 erlegte ich in dem meiner Aufficht untergebenen, dem Freiherrn v. Thungen **Platigen robbader** Revier einen Bod, bessen Gehörn ein herrliches Benbant zu obenbeschriebenem **Die Difformität** an der rechten Stange sich befindet. Beibe gab ich dem löniglich beinden, Freiherrn v. Thungen zu Thungen, und von diesem gingen fic in die Sammbe Briglich bairischen Forkmeisters, Freiherrn v. Gebsattel, über. B.

"Beim Gabelbod ift die Stange ungefähr in der Mitte getheilt. A hauptstange richtet sich von der Theilung an in einem Bintel nach hint



die Nebensprosse nach vorn; der Betel der Gabel wird durch die Berlit gerung der Hauptstange ungeführ hirt. Ganz bezeichnend für den Gab bod ist die knieförmige Biegung i Hauptstange nach hinten. Sie ist wwichtiger als die vordere Nebensprosund man kann den Bod dem All nach für einen Gabelbod anspreckwenn die Biegung vorhanden ist wie Nebensprosse auch sehlt.

"Beim Gech fer theilt fich bie ne

hinten gebogene Sauptstange zum zweiten mal und biegt sich an der Theilm wieder nach vorn vor, während sich die zweite, höhere Nebensprosse na hinten wendet. Auch diese zweite Gabel wird von der Berlängerung biefergelegenen Sauptstange ungefähr halbirt. Diese zweite knieförmige Bigung der Sauptstange ist charakteristisch für den Sechser, und man kaben Bock dem Alter und Gehörn nach als Sechser ansprechen, wenn bewebensprossen beliebig fehlen, wenn er beide knieförmige Biegungen an dauptstange zeigt, auch wenn die Nebensprossen beliebig fehlen. Mit de Sechser schließt gewöhnlich die Gesammtentwickelung ab, indem der Rehbe

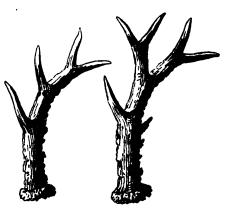

in ber Regel biefelbe Bahl wie Enben wieberholt; bie normal Entwickelung tann inbeffen weit fortichreiten.

"Beim Achter theilt fu bie über bie zweite Gabel obe Aniebengung nach oben ober nat hinten gerichtete Spige aufs nen und fest eine Nebensproffe ab.

"Der Zehner ift die höcht normale Entwickelung bes Reh gehörnes, die ich kenne. Er ent steht, wenn die beiden oben

Spiten bes Sechsers sich gabelig zertheilen. Das Behörn entsteht dam aus einer vorbern Mittelfprosse, einer obern Endgabel und einer hinters Endgabel. Gehörne biefer Form kenne ich nur aus Syrmien und Kroatien "Die Rehgehörne zeigen sehr häufig eine Reigung, inwendig an bei

danpistange, unterhalb der nach vorn gerichteten Mittelsprosse, symmetrisch in jeder Stange, eine auffallend lange Berle zu entwickeln. Diese Berle wird zweilen bis zu einem Zoll lang und kann dann jagdmäßig als Ende path werden. Der hier abgebildete Zehner aus Kroatien kann jagde

sig als ein geraber ober gemäßiger Zwölfer anstrochen werben. Diefer dettopf hat bei einer norsten Gehörnbildung die ich gertheilung, die ich et. Abnormitäten ber gehörne durch Fehlen er Berdoppeln einzelner benfprossen lassen sich habe ein vollsten. Ich habe ein vollsten symmetrisches Rehs



forn befeffen, von dem die vordere und hintere Rebensprosse durch zwei ich, nebeneinander eingefügte Enden vertreten waren, welches also jagdmäßig gerade Zehner angesprochen werden mußte.

"Zuweilen kommen Rehböcke mit drei Stangen und drei Rosenstöcken, den solche mit einer einzigen Rose und einfacher Stange vor."

§. 7. Die Ride bekommt in der Regel kein Gehörn. Geschieht es weilen, wie Döbel in sciner "Jäger-Praktica" und v. Wildungen in seinem benjahrsgeschent" (1797, S. 13) einige Beispiele anführen, so ist dies ein burspiel. 1)

Beim mannlichen und weiblichen Reh ist der Unterschied in Rücksicht Stärke am Leibe weniger auffallend als bei andern Wilbarten mit gestenen Klauen, besonders wo die Aesung gut ift. Ich selbst habe sehr Ricken, welche zwei Jahre hintereinander nicht mehr gesetzt hatten, ihrer ksicken, welche zwei Jahre hintereinander nicht mehr gesetzt hatten, ihrer ksicken Unfruchtbarkeit wegen geschossen, welche so stark waren und schwer wogen als ein sehr guter Bock. Nur an einzelnen Theilen des pers, am Kopse und Halse nämlich, ist die Ricke schwächer gebaut.

§. 8.2) Den Streit, ob bie eigentliche Brunftzeit ber Rebe im Juli

<sup>1)</sup> Jaft alljährlich tommt es vor, daß gehörnte Riden beobachtet oder abgeschoffen wurden; es beier beine mußige Anfgabe, alle diese Beispiele aufzuzählen. Gehr selten sind aber die Beistie von zeugung efühigen gehörnten Riden. Die Jagdzeitung, 1864, Rr. 16, bringt zwei bendebige Beispiele. Die eine erlegte Graf Joseph Hoppos im Graf Breuner'schen Revier Assu. 3. Die andere beobachtete der erzherzogliche Jüger Rubler in dem dem Erzherzog Franz gehörigen Revier Weiling bei Klosterneuburg.

2: Der Paragraph über die Rehörunft der zweiten Austage dieses Werts ift in dieser neuen

Theil schon mubfam genug zu erforschenden Zeichen, wenn sie auch bei biefer Wildart eristiren, sich doch nur höchst felten sichtbar abdrucken können. Ber indessen Bergnügen baran findet, Untersuchungen bieser Art anzustellen, wird im guten Boden bemerken, daß im Tritt des guten Boces die Schala stumpfer, die Ballen breiter, länger und überhaupt stärker, die Oberrücken weiter auseinanderstehend erscheinen, als in dem der Ricke.

Auf einem fremden Revier, ober auf einem solchen, wo kein immerwährender Rehstand stattfindet, wird der Waidmann oft Gelegenheit haben, den Stand und Wechsel eines Bockes entweder an der durch das Fegen von den Sträuchen hier und da abgeriebenen Schale, oder an den kleinen runden Stellen, von welchen er vom Monat März an dis zum December den Beden mit den Borderläusen auftratt, zu erkunden. Diese Kratzsleck heißen in der Jägersprache Plätze und das Kratzen selbst wird durch Plätzen bezeichnet.

§. 17. Auch bei ber Rehjagd ift ber Schweißhund unentbehrlich. Mit vielem Ruten habe ich mich bei angeschossenen Rehen eines auf der Schweiß gearbeiteten Dachshundes bedient, vor dem sich, weil er klein ift, auch das Reh oft stellt.

Entwöhnt man biefe Raffe von hunden bes Jagens, mas aber gewöhr lich fchwer halt, fo fann man fast feine beffere jum Schweißhunde mablen.

Außerbem gebraucht man in febr fumpfigen und bergigen Gegenden wie beutichen Jagbhunde bazu, die Rebe zum Schuffe zu bringen. Indeffen it es rathfam, sich berfelben fo wenig als möglich zu bebienen, weil durch pe bas Revier zu febr beunruhigt wirb.

§. 18. Nur gelegentlich werben Rehe bei eingerichteten Jagen auf Roth = und Schwarzwild in Titchern mit eingestellt. Es gibt ja andere und weniger koftspielige Mittel zur Genüge, ihnen Abbruch zu thun.

Sogar der Gebrauch der Rehnetse wird nur dann nöthig sein, wen es darauf ankommt, entweder den Rehstand schnell und auf einmal merkich zu vermindern, oder einige Stild lebend einzusangen, oder hergebrachte Recht in Ausibung zu bringen.

Sie werben wie alles Zeug so gestellt, daß an den Wechseln teine Lücken oder Bertiefungen entstehen; im ersten und zweiten oben angegebenen Falle aber busenreich, d. h. die Ober= und Unterleinen werden werign stramm (straff) als bei der Brellnetzstellung angezogen, die Maschen etwas zusammengeschoben, und der dadurch entstehende Busen an der Unterleint einwärts gelegt, auf den oben mit flachen Kerben versehenen Forkeln aber, welche man nur so fest in den Boden stößt, daß sie die Netze aufrechtstehend erhalten, die Oberleinen eingehängt.

Şat man auf diese Weise einen beliebigen District nahe am dichten

ichaftlichen Begrundung der anzuführenden Thatsachen gelegen ift, auf die Schriften der genannten Forscher verweise.

- 1. Die Brunft, Begattung und Befruchtung der Rehe findet nur Ente Inli und im August statt.
- 2. Rur zu dieser Zeit hat die Ricke reise Eier und der Bock frucht= barn Samen, d. h. solchen, in dem sich in nöthiger Menge Samenfüben Spermatozoen) vorsinden. Beides sindet im November nicht statt.
- 3. Bur Zeit der Brunft, meistens gleich nach dem Beschlage, löst sich das Er vom Sierstock ab, tritt in die Eileiter und wird da vom Samen befruchtet.
- 4. Sobald das Ei, das nur etwa ½. Linie Durchmesser enthält, seine **bille** im Eierstock, das sogenannte Graaf'sche Bläschen, verlassen hat, bildet sich de des seises ein gelber Körper (Corpus luteum).
- 5. Das Ei geht im Berlanf von einigen Tagen durch ben Eileiter indurch und gelangt, ohne an Größe zugenommen zu haben, in die Gebärmeter (Tragwertzeuge).
- 6. In der Gebärmutter verweilt das Ei, ohne sich irgendwie zu versidern, 4½ Monate, also dis Mitte December. Es ist wegen seiner berordentlichen Kleinheit selbst für geübte Anatomen während dieser Zeit berordentlich schwer, es hier zu sinden. Auch die Gebärmutter erleidet in ten 4½ Monaten keine Beränderungen.
- 7. Rach ber zweiten Hälfte des December beginnt plötzlich das Ei mit in nämlichen Schnelligkeit des Entwickelungsfortgangs wie bei den übrigen kängethieren zu wachsen und sich zu entwickeln, sodaß nach drei Wochen is 25 Tagen die ganze Frucht mit ihren Häuten soweit gebildet ist, daß is werden bis zur Geburt nur noch eine Bergrößerung ersahren.
- 8. Die Geburt erfolgt 40 Wochen nach der Begattung und Be-

Es bleibt vor der Hand nur noch die Frage ungelöst, welchen Zweck lange Berweilen des Eies in der Gebärmutter dis zum Beginn seiner und habe. Bielleicht wird uns die wissenschaftliche Beantwortung nselben auch noch gegeben werden. 1)

Bu Anfang der Brunftzeit erfchwert die Ricke dem Bocke das Begatbesgeschäft, und selbst späterhin überläßt sie sich ihm nie ohne Weigerung. Immer scheint sie entsliehen zu wollen, und gibt dabei den Laut von sich,

<sup>1)</sup> In den seit dem Erscheinen der dritten Auslage verstossen vier Jahren find keine neuen Ausschaftlichen Untersuchungen über die Rehbrunft gemacht worden. Folgende Rotiz aus der wie-Lagbeitung, Nr. 17, 1863, durfte hier bon einigem Interesse sein. Die Hausbestigerin Frau Ausgestinung, wohnhaft in der Borstadt Landstraße in Wien, erhielt sieben Rehgeise und einen Bock Geschent und hielt dieselbem in einer 14 Llastern weiten Umzünnung im Garten neben dem Me. Mitte Juli 1862 übte der Bock den Beschlag an den sieben Geißen aus. Ansang Mai 1863 iebe der Geißen zwei gesunde Kize. T.

ben umliegenden Diftricten zu. Indem fie fich durch die Luden retten wollen, werben fie in ben Schleifen gefangen.

Zuweilen macht man auch eine ähnliche Umzännung um einen ganzen Gehan herum, treibt erft aus der benachbarten Gegend die Rehe durch die offengelaffenen Lücken hinein und forcirt sie hernach, wenn die Schleifen in den Lücken vorgehängt worden sind, mit Hunden oder Treibern so lange, bis man genug gefangen hat. Weg mit der Aasjägerei!

§. 20. Dem rechtlichen Baibmann tann und wird bas Birfchen in Freien Gelegenheit genug gewähren, fich Rupen und Bergnügen zu verschaffen.

Auf ebenso mannichsache Weise und mit gleichglücklichem Ersolg wird bas Birschen beim Rehwild betrieben, wie beim Ebel- und Damwild, bemnächst aber auch nach folgender waidunannischer, nur bei dem Rehbod anzwwendender Methode:

Während ber Brunft im Juli und August springt ber Bod besonder eifrig aufs Blatt 1), b. h. er eilt mit ber größten Schnelligkeit auf den Ont zu, wo ber Jäger, gut verborgen, den Laut, welchen das Schmalreh ausgibt, wenn es vom Bod gejagt wird, ganz genau nachahmt.

Zum Hervorbringen dieser Tone bedient man sich eines Birnbaumblatts, eines Stückhens von der äußern weißen Schale der Birke, oder auch eines nicht zu alten, glatten, etwas breiten Grasblattes, drückt es der Breite und mit den Lippen leise auf die Zunge, sodaß zwischen der Oberlippe und den Blatt eine ganz kleine Deffnung, wie beim Pseisen, entsteht, und siese ohne sonderliche Anstrengung, einigen Wind durch dieselbe. Um den höhen Ansangston des Ruses hervorzubringen, wird der Windstoß etwas verstänkt. Durch Berminderung des Windstoßes und gleich darauffolgenden Rachles desselben entsteht der kürzere tiesere Schlußton.

Deutlicher vermag ich dies iibrigens gar leichte Berfahren nicht zu beschreiben; man wird es aber bald kennen lernen, wenn man zu bemerke Gelegenheit hat, wie der gemeine Mann beim Blafen ganzer Melodien at dem Blatte sich benimmt.

Sonst bedient man sich zum Blatten auch eines doppelt und bicht pe sammengezogenen Messing= oder Bleiblättchens, durch welches in der Mitte ein kleines Loch gebohrt wird. Wird dieses so vor den Zähnen mit de Lippen sestgehalten, daß der zum Entstehen der verlangten Töne nöthig Wind durch das Loch gehen kann, so erreicht man leicht den Zweck, de Fipplaut nachzuahmen. Andere blatten blos mit dem Munde, indem se dippen sest zusammenpressen und zwischen diesen und den Zähnen etwal Wind sammeln, welchen sie dann durch eine ganz kleine Deffnung schnes

<sup>1)</sup> Die Beriode, mahrend welcher bies gefchieht, wird baber burd Blattgeit bezeichnet.

Kann sie' bennoch ben Ranb berfelben auf keine Weise hindern, so folgt fe sethst bem Menschen sehr weit und gibt, bei bem Gestihl, daß ihr biefer zu überlegen ist, um einen Angriff auf ihn zu wagen, ihre Aengstscheit durch beständiges hin und herlaufen und durch ben Ruf (den streichen Laut) zu erkennen. Mich hat diese mütterliche Zärtlichkeit mehr einemal bahin vermocht, das Kalb, welches ich schon mit hinweggenommen beite, wieder in Freiheit zu seizen, und reichlich belohnte mich dafür die Sonzsamkeit, welche die Mutter bei der Untersuchung, ob ihrem Kinde ein beidal zugestoßen sei, bliden ließ. Freudig sprang sie um das unbeschäsigt gefundene Kleine herum und schien es mit Liebtosungen zu überhäusen, idem sie ihm zugleich das Gefänge zur Nahrung darbot.

Die Kälber befaugen die Ricke bis zum August, auch wol bis zum Beptember, nehmen aber schon im zweiten Monat ihres Lebens feineres rimes Geuse, über bessen Auswahl sie die Mutter belehrt, mit au.

Dier noch die Bemerkung, daß die Mutterricke von der Setzeit an bis men Ende des Monats August eifriger noch und unbehutsamer auf das latt springt, wenn der Fipplaut der Jungen nachgeahmt wird, als der det in der Blattzeit, wenn der etwas tiefer sippende Angstlaut des vom det getriebenen Schmalrehes nachgeahmt wird. Leider wissen dies Wilderer Aasjäger nur zu gut.

In Rudficht ber Aefung bes Rehwildes gilt, mit Ausschluß §. 11. Reinknoten und der Kartoffeln, alles, was hierüber beim Ebelwild ge= het worden ist; nur ist es sorgfältiger und leckerer in der Auswahl der Arduter und Gräfer. Junger Stockausschlag und resp. Aufschlag und An**fing von Eichen, Hainbuchen, Ulmen, Ahorn, Aspen, Sommerbirken find** 📭 allen Jahreszeiten bem Berbeifen am meisten ausgesetzt, weniger ber von Duchen. 3m Winter gieht bas Reh die Knospen von Gichen und Bappeln, 🕯 Brombeerblätter und Misteln allem andern vor; doch verschmäht es 🖷 die Radelholzknospen nicht, und zwar gibt es jenen der jungen Fichte 80rzug. Dem grünen Getreibe, und vorzüglich ber Delfaat geht es 🌬 so lange eifrig nach, bis die Pflanzen Halme treiben (in das Schossen mmen), beißt aber felten ober nie fo tief, daß die fogenannten Herzblätter tefenklicher Beschäbigung ausgesetzt sein könnten. Körner nimmt es nur 🗪 hafer an. Aufgestellte Hafergarben und gefällte Eichen, Pappeln (As-🞮 und Misteln geben die beste Winterfütterung ab.

§. 12. In ähnlichem Dage wie bas Ebelwilb verandert auch bas

Ueberall hält es sich im Frühling, Sommer, Herbst und im Winter bei Blattfrost lieber in Felb= ober doch von Wiesen durchschnittenen Bor= Wizen, als in der Tiese zusammenhängender Waldungen auf. Nur wenn kann dies durch eine mit Schrot von Nr. 2 geladene Flinte geschehen. Sonst bedient der gute Waidmann bei der Rehjagd sich immer lieber der Buchse, weil dadurch Wildbret und Haut weniger beschädigt werden.

§. 22. Das Reh wird ebenfo wie das Ebelwild verbrochen, aufgebrochen und gerwirtt. Beim Berlegen fann man fich jedoch in manchen Stüden nach bem Bunfch und Willen beffen richten, welchem bas Bilbbet zu Nute kommt. Wird auf Ersparniß Rucksicht genommen, so löft mar die Reulen, wie beim Ebelwild, aus, ober ber Zimmer wird am Kren burchgeschlagen, bas bintere Theil bann gespalten und an ben Reulen gelaffen. 3ch will es allenfalls zugeben, bag auf biefe Beife für biejenigen, welche in der Pfanne braten laffen, etwas gewonnen wird, weil bann überell Knochen die Unterlage machen und badurch bas Wildbret, welches fonft da, wo es aufliegt, fcmarz und hart zu werden pflegt, murbe und faftig bleibt; aber gewiß ift es, bag ber Zimmer fehr am Anfehen verliert. welchen baran liegt, recht ftarte Zimmer auf die Tafel zu bringen, laffen hinten an ben Reulen, gerade unter bem Schloffe, einen Ginfchnitt bis at bie Reulenröhre machen, biefe burchschlagen und bann bas übrige Reulenwildbret fo durchscharfen, dag ber Zimmer auf der Tafel überall gerabe aufliegt. Ein so abgelöfter Zimmerbraten ziert die Tafel febr; auch geht, infofern er am Spieß gebraten wird, nichts an Wildbret verloren. Doch werden die Reulen verkleinert und unscheinbar, behalten aber immer noch fo viel Wildbret, dag ein kleiner Familiencirkel von feche bis acht Berfonen an einem folchen Reulenbraten zur Genüge hat. Wer aber in der Pfame braten läßt, tann bei ber ebenermahnten Art bes Berlegens bas am Bimmer bleibende Reulenwildbret fast gar nicht benuten, weil es bei geringe-Borficht troden wird und oft fogar verbrennt.

## Zweites Kapitel.

Die wilbe Sau (Schwarzwilb).

Sus scrofa L. 1)

§. 1. Der Waibmann belegt biefe Wilbart mit ber Benannung Sau, wenn von ihr im allgemeinen, ohne auf bas männliche ober weibliche Geschlicht besondere Rildsicht zu nehmen, gesprochen wird.

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Reujahregeschient, 1795, II, 14. Bechstein, handbuch ber Jagdwiffenfacht. Thl. I, Bb. 1, Rap. 7. Oten, Zoologie, Thl. 3, Abth. 2, S. 761, 765.



3a I. 256.

Das Reh.



:

§. 14. Rehkalber bei Kuh= ober Ziegenmilch, ober noch beffer von einer Ziege gefäugt aufgezogen, werben äußerst zahm, die weiblichen Ge= taleches vorzüglich und auf immer.

Einer meiner Brüber besaß eine gezähmte Ricke, welche sich in ber menschlichen Gesellschaft fast am besten zu gefallen schien. Oft lag sie zu ausern Füßen, und gern machte sie sich die Erlaubniß, welche sie nur zuweilen erhielt, zu Rutze, auf dem Sofa an der Seite meiner Schwägerin zu ruben. Hund und Katze waren ihre Gespielen. Fand sie sich von ihnen beleidigt, so wurden sie durch tüchtige Schläge mit den Borderläusen hart gestraft. Das liebe Thierchen ging mit uns, oder auch für sich allein ins Freie spazieren. Hier gesellte sich bisweilen ein Bock zu ihm, welchen es dam oft die an den Eingang des Dorfes mitbrachte.

Wit Gewißheit kann ich nicht fagen, ob es, als Schmalreh, im August bergebrunftet hat; im November oder in der ersten Woche des December bach es gewöhnlich, kurze Besuche abgerechnet, welche es seinen Wohlthätern dimatten nicht vergaß, einige Tage und Nächte hindurch im Walde, kam denn, wenn es sich hochbeschlagen sühlte 1), nach Hause und setzte zur gestrigen Zeit. Die Kälber aber, mit der Muttermilch dieses zahmen Rehestenährt, blieben wild und wurden deshalb im solgenden October ausgesetzt.

Sogar mährend der Brunft verließ es, wenn es von feinem Herrn beim Ramen gerufen ward, den Bock (der es aber doch immer in der Ferne begleitete) und folgte dem Herrn dis an das Ende des Waldes, hier aber dennte es sich von ihm und gab dem Gatten durch den gewöhnlichen Ruf im Zeichen zur Annäherung.

Bird es der Lefer wol glauben, wenn ich ihm sage, daß diese herrside, durch ein helltönendes Schellenhalsband ausgezeichnete Creatur von inem uns leider unbekannt gebliebenen boshaften Menschen todtgeschoffen werden ift? Wir sanden sie, von Schroten durchbohrt, im Getreide, zu einer Zeit, wo auf unsern Revieren, wenigstens von denen, die dazu berechtigt weren, gewiß kein Schuß auf Ricken geschah.

Das gezähmte männliche Kalb wird gewöhnlich als Spießbock, ober boch in bem folgenden Jahre bose. Starke Verletzungen sind, wenn das Schörn nicht abgefägt wird, oft die Folge des Angriffes, welchen er auf jeden Menschen, besonders auf Frauenzimmer macht. Bringt man aber auch bie eben angegebene Vorsichtsmaßregel in Anwendung, so rennt er nichtse benoweniger wüthend auf jeden los, der sich ihm nähert. Man sollte beshalb gar keinen Versuch machen, einen nicht castrirten Vock zahm aufpiehen.

<sup>1)</sup> Rach bes Berfaffere Anficht von ber fruchtbaren Decemberbrunft. Bindell. L

und nicht verwundet find, geringelt wie jene, wenn fie aber brechen, etwat abstehend und hinten herunterhängend. Scheint ihnen dann etwas verdächtig, so stuten sie, wersen den Kopf in die Höhe, indem der Bürzel sich ringelt.

Die Haut ist im Sommer nicht sehr bicht mit kurzen Borften befet, welche sich gegen den Winter verlängern. Bu dieser Jahreszeit wird sie auch auf dem Grunde mit wolligem Haar, welches zum Schutz gegen die Kälte dient, stärker belegt.

Die Stärke und Gewichtigkeit bes Schwarzwildes hängt so fehr vom Alter, von dem Gefräß, von der Maftung und der Jahreszeit ab, daß alk Angaben über die Länge und Höhe des Körpers und über das Gewicht nicht anders als unsicher sein können. Doch wird angenommen, daß ein angehendes Schwein im Monat October und November 250 Pfund, incl. des Schweißes und Gescheides, wiegen soll. Hauptschweine erlangen oft die Schwere von 500 und mehrern Pfunden. Auch habe ich eine erlegte Backt gesehen, welche so lang war, daß, obgleich das Gebreche auf der Borderachse eines zweispännigen Wagens lag, der Bürzel doch noch die an de hintere Ende des Wagenbrets reichte. Am Gewicht gab sie dem stärsten Schwein nichts nach.

Ungeachtet diefe Wilbart nichts weniger als leicht gebaut ift, fo bewest fie fich boch noch schnell genug, aber ohne Gewandtheit.

Sie vernimmt und wittert fehr gut, desto weniger scharf äuget fit; benn es gibt keine andere Wildart, welche, wenn der Wind gut ist, den Jäger, insofern er recht still steht, so nahe auf den Hals kame, ohne in zu bemerken.

Den Geschmack ber Sanen möchte ich gerade schlecht nicht nennen; bem wenngleich sie in der Wahl der Aesung nichts weniger als ekel sind, so geben sie doch der besten und nahrhaftesten immer den Vorzug. Auch das ja der Mensch, wenn er billig sein will, hierin am wenigsten streng metheilen. Manches, was er als Leckerei schätzt, würden diese und ander wilden Thiere vielleicht nur im höchsten Nothsall als Fraß annehmen.

Selbst Empfindung, außere nämlich, fehlt ben Sauen gewiß nicht; benn schwächere legen bas Gefühl bes Schmerzes laut klagend zu Tage.

Das Schwein hingegen gibt felbst bei ben schmerzlichsten und töblichsten Berwundungen nie einen Rlagelaut aus.

Ueberhaupt find die Sauen, vorzüglich Schweine, unter allen bei und einheimischen wilden Thieren die tapfersten und muthigsten. Tude wirde man ihnen mit Ungrund zur Laft legen.

Ungereizt wird felbst bas stärkste Schwein keinem Menschen etwas pe Leibe thun; nur bem hunbe, seinem bittersten Feinde, widersetzt es sich unb sucht ihm gefährlich zu werden. Geht ber Mensch seinen Gang ruhig fort,

n Rastjahren, ohne alle Hege und bis zum Frühling hin, auch hier und in Rastlahren, ohne alle Hege und bis zum Frühling hin, auch hier und in zum statt. Denn, wer weiß es nicht, is zahme und wilde Sauen jede andere Obermast, besonders aber Bucheln schwähen, wo und solange sie Eicheln sinden.

§. 16. Nachbem im Borhergehenden alles mit Sorgfalt vorgetragen worden, was auf die Naturgeschichte des Rehes im allgemeinen Bezug hat, ich nun von dem sprechen, was den Waidmann in Rücksicht dieser Widert befonders augeht; von Gegenständen nämlich, welche er wissen muß, wie Jagd auf Rehe zwecknäßig betreiben zu können.

Bubörberst muß er aufmerksam auf alles bas sein, wodurch der Bock ber Ricke zu jeder Jahreszeit sich auszeichnet.

Cobald und solange ber Bod ein Gehörn trägt, erkennt man ihn man schon auf den ersten Blid von weitem; hat er aber abgeworfen, so an ihm der Pinsel, wie an der Ride die Schürze, das einzige sichere utrischeidungszeichen. Dem geübten Jäger sind der didere Kopf, der kürze didere Hals, die gedrungenere Gestalt, überhaupt die stolzere Haltung wie sichere, ebenfalls untrügliche Zeichen, den Bod von der Ride zu utrischen, besonders wenn zur Färbezeit im Frühjahr die langen Haare Pinsel und Schürze gewechselt werden.

Bieht ferner ein Sprung Rehe ruhig nach der Aefung oder zu Holze, eröffnet gewöhnlich die Ricke den Zug und der Bock kommt zulet. 1) ar wird diese Ordnung oft zufällig unterbrochen, bei eintretender Ruhe ker bald wiederhergestellt. In der Dämmerung, wenn keine andere Aus-Knung bemerkbar ist und ein Reh geschoffen werden muß, wird man sich mach mit ziemlicher Gewisheit richten können, insofern das letzte Stilck Sprunges nur stark am Leibe ist.

Die Zeichen an der Fährte des Rehbocks fo ängstlich wie beim Ebel=



ruhen, da jede Art von Bestätigung bei der Rehjagd wegfällt; auch in iner so schwachen Fährte, wie die des Bockes ist, die beim Hirsch zum

<sup>1)</sup> Bieljährige und vielfältige Erfahrung berechtigt ben Berfaffer zu biefer, den meiften andern Inferingen wideriprechenden Aeugerung.

Die Bache wird nicht so leicht zornig als das Schwein, gibt jedoch diesem an Muth wenig nach. Zwar kann sie vermittels der Haken durch das Schlagen keine Verwundungen beibringen, sie wird aber, wenn sie einen Menschen annimmt, deshalb gefährlicher noch als das Schwein, weil sie bei dem ereilten Gegenstand ihrer Buth stehen bleibt, mit den Läufen auf ihm herumtritt und beißend ganze Stücken Fleisch losreißt.

Das Niederwerfen ware daher bei ihr ein fehr falfch berechnetes Rettungsmittel.

Dem Jäger bleibt, wenn er auch fein Schiefigewehr hat, noch fein Sirfchfänger übrig, insofern er Kraft, Muth und Geschicklichkeit genug befitzt, die Bache daran auflaufen 1) zu lassen. Wer das nicht unternehmen kann ober will, der suche in möglichster Gile auf den ersten besten Bann zu kommen; nur verlange er nicht, wenn er Jäger ist, daß seine Kameraden diese Art, sich zu befreien, ehrenvoll sinden sollen.

Auch schwächere Sauen, selbst jährige Frischlinge nehmen, wenn se sehr forcirt werden, zuweilen den Menschen an, ohne ihm jedoch Schaden zufügen zu können. Ich selbst war einst Augenzeuge, daß ein jähriger Frischling einen starken Mann, welcher ihn, ohne darauf geübt zu sein, auslaufen lassen wollte, umrennte.

Der Laut wird bei ben wilden Sauen wie bei ben zahmen vernommen, und zwar entweder als wohlbehagliches ober leibenschaftliches Grunzen, ober als Aufmerkfamkeit auf unerwartet wahrgenommene Gegenstände und Scheu bezeichnendes Schnaufen, ober als Angft und Schmerz bezeichnendes Gekreisch, letzteres, wie schon gefagt, nur von Bachen und schwachen Sauen, nie vom Schwein.

<sup>1)</sup> In vorigen Zeiten gehörte es zu den ritterlichen Uebungen, bei eingestellten Jagen die Suna auflaufen zu lassen. Bei farten Sauen und Schweinen bediente man sich dazu des Fangeises – auch Schweinsstellten genannt —, einer Art von Spieß, dessen 12—14 Joll lange eizerne zweischneitss Spise an einem hölzernen, mit Leder und Zwecken beschlagenen Stiele befestigt war. Am Ende bes Eisens sind auf beiben Seiten desselben fingerstarte, drei zoll lange hervorragungen angebracht wemit das Eisen nur bie dahin in die Sau eindringen kann. So dewossenheit kellte man sich dem hem eilenden Schweine netgegen, indem man mit der rechten hand das Ende des hölzernen Stiels kan den Körper andrücke, mit der linken aber vorgiff, um dem Eisen die Richtung zu geben, des es zwischen hals und Blatt der Sau hineinsahren mußte. Dabei stützte man den Körper auf der rechten Fuß besonders, welcher hinterwärts ausgestreckt eingesetzt ward; den linken aber stellte mas vorwärts und etwas gebogen. Schwächere Sauen ließ man nur auf dem Firligfänger anlausig, welchen man, mit dem Heft in der rechten Hand, über dem rechten etwas gedogenen Anie anieht, indem der Körper auf den linken geradeaus hinterwärts eingesetzten Fuß sich stütze, und die Spisc des Prischfängers ebenso richtete, twie beim Schwein das Fangeisen. Um die Sauen zu reizen, sie man ihnen das Wort "Huß-Sau" zu, und augenblicklich rannten sie blind auf den wördenischen Schafl zu.

Bielleicht wird man sich wundern, diefen Gegenstand hier und nicht beim Jagdwesen angeiste zu sinden. Ich weiß deshalb keine andere Entschuldigung anzugeben als die, daß ich es in jetiga Zeiten sir unnöthig hielt, ihn anders als historisch zu berühren, und daza schien mir dieser Ort ber schiedlichte. Beileicht könnte denn doch auch diese Note einmal dem junger Jagdhelden unwise geseschenerweise aus der Noth helsen, wenn er etwa durch andere im Text anzezeigte Mittel sich perten nicht Zeit dütte.

tol; umstellt, fo treibt man in der Stallung auf die Netze zu. Die in dielben einfallenden Rehe verwickeln sich dann darin, man bekommt sie diend, meistentheils unbeschädigt, in seine Gewalt, und so kann man Ricken, der was sonst geschont werden soll, wieder in Freiheit setzen.

Jagt man blos beshalb mit Netzen, um die Befugniß dazu, oder Jagdkonen durch Berjährung nicht zu verlieren, so milsten, insofern die Jagdkonen durch Berjährung nicht zu verlieren, so milsten, insofern die Jagdkonen auf ein gewisses Fangegeld gesetzt sind, die Netze busenreich gestellt
konden; außerdem, wenn die Garne blos zu Wehrslügeln dienen, das Wild
kon geschossen wird, zieht man die Leinen stramm an, hängt die obere an
konen, welche oben an den Forkeln eingeschlagen sind, ein und stößt die
konen, welche oben an den Forkeln eingeschlagen sind, ein und stößt die
konen, welche aber so sest stehen, daß sie nicht absallen, wenn die Rehe
konen. Darum heißen sie, so gestellt, Prelinetze.

Uebrigens respectirt diese Wildart auch Federlappen so sehr, daß diese kein zum Einstellen hinreichen, wenn man sich mit Schießen ein Bergnügen uchen will. Wünschte eine Herrschaft eine bestimmte Anzahl Rehe lebend kulangen, so würde ich rathen, erst verlorene Treiben nach einer beträchtschen Dickung zu zu machen, diese dann ringsum zu verlappen, die Fallnetze is einem Wege quer durch die Stallung zu stellen und dann von beiden ichten abwechselnd so lange auf sie zuzutreiben, die man seinen Zweck ersicht hätte.

Räme es aber barauf an, eines ausgezeichneten Stückes habhaft zu wen, so müßte man sich zuvörderst davon unterrichten, in welchem Waldstück es stünde. Dieser würde doppelt verlappt, oder besser noch mit sesten Mitten Netzen umzogen werden nütsen. Dann könnte man die Fallnetze, it vorher gesagt, in der Stallung anwenden. Denn wollte man sie auf Klügeln anbringen, so möchte sich vielleicht der Fall exeignen, daß kurzu dem Stück, welches gesangen werden soll, ein anderes oder mehrere einsten, wodurch eine Lücke entstehen würde, welche das zum Fang bestimmte ist sinden und so entsommen könnte.

§. 19. Nur beiläufig erwähne ich bie fogenannten Rehagen als eine **Mit schäbliche,** in den meisten Ländern sogar unerlaubte, ich möchte fagen, **Baidwert schändende Ersindung, deren Anwendung von nicht zu ent=** Subgender Habsucht des Jagdberechtigten zeugt.

Ein Rehagen besteht ans einer langen lebendigen, auf dem bekannten Chuchfel gezogenen Hede oder Flechtverzäunung. hin und wieder läßt Miden. An jedem Ende derselben werden Mitden eingeschlagen und Siefen Querstangen befestigt, woran man herabhängende Schleifen von Mitwen Leinen dicht nebeneinander so aufstellt, daß eine etwas über die Men steht. Auf die Heche aus

ihrer Buhlfchaft, aber fie bulben fich boch nebeneinander und leben in ungetheilten Gutern.

Ihre Liebtosungen bestehen in unaufhörlichen Stöffen, welche sie ber Bache an allen Theilen bes Leibes mit bem Gebrech versetzen. Sie last sich oft stundenlang diese Reckereien gefallen, ehe es zum Beschlag kommt. Dieser wird mit eben der phlegmatischen Schwerfälligkeit angefangen und ebenso langsam vollendet, wie bei den zahmen Schweinen. Während desselbes erhält die Geliebte noch sonderbarere Beweise der Zürtlichsteit; denn im Andebruch des Entzückens beißt sie der Liebhaber so kräftig in den Hale, des entweder eine gute Bortion Gestühllosigkeit oder ein Uebermaß von wonner vollen Gestühlen auf ihrer Seite dazu gehört, um so etwas ohne irgendem Zeichen des Unbehagens zu ertragen.

§. 4. Achtzehn 1) bis zwanzig Wochen nach der Brunft frischt (sett) die schwächere Bache 4 bis 6, die stärkere aber oft 11 bis 12 Frischlinge, wenn sie sich vorher im einsamen Dickicht ein mit Woos, Nadeln oder Land ausgefüttertes Lager bereitet hat. Die Grundsarbe der meisten Frischlinge ist grauröthlich. Gelbliche Streifen ziehen sich in ziemlich geraden und wunterbrochenen Linien von vorn nach hinten, über den ganzen Leib sin; diese verlieren sich aber gleich in den ersten Monaten, sodaß man schwagegen Ende des Sommers nichts mehr davon bemerkt.

Rur bie Frischlinge, welche in ber Folge weiß ober grau gesackt erscheinen, find in der frühesten Jugend weiß oder gelblich wie die Spanferkel.

Während der ersten 14 Tage bleiben sie in dem Lager, wo sie gefrischt wurden. Während dieser Periode verläßt sie die Bache nur selten und an kurze Zeit, um sich Fraß zu suchen. Sie bedarf bessen um so mehr, de sich die Frischlinge anfänglich nur von der Muttermilch nähren. Nach Bersluß der eben angegebenen Zeit folgen sie überall der Bache, welche sie nach und nach zur Wahl schicklichen Gefräßes anführt, und sie erst, wenn im solgenden Jahr die Frischzeit herannaht, ihrem eigenen Schicksal überläßt. Oft sinden sich mehrere Bachen mit ihren Frischlingen zusammen, sodas man Rudel von dreißig und mehr Stück antrifft. Berliert eine dieser gesellig vereinigten Mütter das Leben, so nehmen die zurückgebliebenen die verwaisten Kinder in vormundschaftliche Obhut.

Nichts übersteigt ben Muth und bie Unerschrodenheit, womit solche rechte ober Pflegemütter ihre Familie im Nothfall vertheidigen. Beim ersten Ausbruch bes klagenden Lautes eines Frischlings eilt blitzichnell die Bache

<sup>1)</sup> Die eigentlich 20 Wochen dauernde Tragzeit verfürzt fich mahricheinlich nur bei folden Baden bie jum erften mal frifchen, auf 18 Wochen. 28.

**hamslaffen.** Hauptregel ist es, daß die Töne immer die nämlichen bleiben, ach nicht umschlagen.

Ber inbessen Lust ober Gelegenheit nicht hätte, den Tipplaut auf vorstauchte Weise nachahmen zu lernen, der kann sich eines besondern Rehrufs bedienen, wie er bei den Horndrehern und Instrumentmachern, auch bei den verkauft wird. Dieser gewährt den Botheil, daß der Fipplaut sich immer gleichbleibt, und daß man vermittels iner daran befindlichen Borrichtung ihn nach Gefallen höher oder tieser kinnen kann. Nur muß man gemäßigt blasen, weil sonst der Laut zu und zu stark wird.

Morgens von 10 bis 11 Uhr springt der Bock im August am eifrige aufs Blatt, weil er sich da gewöhnlich niedergethan, ruht und das Schwalreh nicht jagt. Auch frish und gegen Abend kann man ihn täuschen, sofern er noch ruhig ist; verpönt man ihn aber einmal, so ist für dieses sahr alle Mühe vergebens, ihn wieder heranzuziehen. Bei der Ricke ist mehnt der Fall, wenn der Fipplaut des Kalbes (im erhöhten Ton) nachswhut wird. Dies wissen und benußen Wilderer und Aasjäger leider nur sehr zu ihrem schändlichen Gewerbe und zum Ruin des Rehstandes.

3tm Blatten muß man in Gegenben, wo Böcke stehen, einen Ort Men, an welchem man nach allen Richtungen sehen, schießen und sich gut abergen kann. Hier thut man nur drei bis vier Stöße auf das Blatt, Mit ein wenig inne und fängt dann wieder an.

Ift ber vorher nicht verpönte Bock allein, nicht im Jagen des Schmals begriffen, und wird dessen Fipplant natürlich nachgeahmt, so kommt pfeischnell, öfters auch schleichend heran. Deshalb muß der Jäger schon voraus schußfertig sein; denn die geringste Bewegung desselben verräth dem Bocke, und er entslieht dann ebenso schnell als er kam.

Stutt er in zu weiter Entsernung, so barf das Blatten nicht wieders werden. Er nähert sich dann entweder mehr, oder er eilt nach einer wern Seite hin. Im letzten Fall reichen ein paar vorsichtige Blattstöße in, ihn wieder zu locken.

Dft begegnen sich bei dieser Gelegenheit zwei Böcke. Der stärkere stebt dann den schwächern zu verjagen. Der letztere weicht nicht gern scho, sondern slieht in verschiedenen Wendungen herum. Hält sich der Ager recht ruhig, ohne zu blatten, so kommen sie ihm oft nahe genug, daß er den stärksten erlegen kann; trennen sie sich aber früher und horchen, so das er nur noch ein paarmal auf das Blatt stoßen, und einer oder der men eilt gewiß heran.

§. 21. Auch bei der Treibjagd, von welcher im dritten Abschnitt für die Rebe fein wird, erlegt man manches Reh gelegentlich, und zwar

im Binter, wo die Sauen überhaupt ihr Gebrech fo viel als möglich schenen; benn weistlich hat die Natur sie davon belehrt, daß die geringste, duch anhaltendes Brechen im hartgefrorenen Boden an demselben bewirkte Brewundung ihnen leicht tödlich werden, oder sie doch unfähig machen konnte, im Nothfall Aesung aus der Erde hervorzuholen. In diesen ihren Lagen und Ressell bringen die Sauen, wenn sie nicht gestört werden, den ganzu Tag zu.

Gegen Sonnenuntergang gehen fie im Holze und auf den Biefen im Gebräche, d. h. fie stoßen brechend den Erdboden auf. Wo sie eine Suhe studen, werfen sie sich hinein. Bei dem Genusse des vielen hitzigen Frasit ist ihnen diese Abkühlung selbst in der kältern Jahreszeit so nützlich und angenehm, daß sie nicht nur keine Gelegenheit sich zu suhlen vorbeigehen lassen, sondern solche auch emsig und weit suchen. Oft wälzen sie sich längen Zeit in der Suhle herum, und besinden sich so wohl, daß sie, ehe sie solch verlassen, auf die Borderläuse gestützt, das hintertheil minutenlang in Moraste ruhen lassen.

Wenn mit einbrechender Nacht alles ruhig wird, nehmen sie die Felder an. Zu der Zeit, wo das Getreide einkörnt, hält es schwer, sie darust zu vertreiben, selbst wenn man scharse Hunde dazu anwendet. Auch schart dieser Bersuch oft mehr als er nützt, weil sich die Sauen stellen und dadunt noch weit mehr Getreide niedertreten. Besonders scheint, ohne alle weiten Beranlassung, das Schwein ein Bergnügen im Ruin der schönsten Felder zu sinden; denn gerade da, wo es in denselben das vollste Gefräß sinde, dreht es aus Uebermuth sich so lange im Kreise herum, die nicht underträchtliche, mit Halmen dicht besetzte Flächen der Erde gleichgemacht sind. Daher ist es dem Landmann nicht zu verdenken, wenn er einen Feind, die ihm in einer Nacht die Frischte seines Fleißes, und die Aussicht zu einen sichern Lebensunterhalte raubt, von ganzer Scele haßt, um so mehr, da det beständige Wachen, um einem so ungebetenen und zudringlichen Gaste das Eintritt zu verwehren, ihm die gerade in dieser Jahreszeit am meinen nöthige Ruhe kostet.

Morgens mit Tagesanbruch gehen 1) die Sanen auf dem gewohnten Wechsel eilig zu Holze und setzen ihren Weg vom Rande desselben et langsam brechend fort, bis dahin, wo einzelne ihr Lager wiederfinden, Rudel aber öfters neue Kessel sich bereiten.

Be nachdem die Jahreszeit es fordert, verändern fie nicht nur ihn

<sup>1)</sup> Bielleicht bebiene ich mich hier ein:8 Ausbrude, welcher nicht gang gewöhnlich ift; aber welche anbern follte ich mublen? Bu holze ziehen tann man nicht fagen, benn bie Sau eilt zu febr nach bei holze zu, fie trabt nämlich jedesmal; traben aber fagt man nur von Raubthieren. 28.

Bache ift ber Name, welchen bas Muttergeschlecht erhält. Sie frischt der setzt (boch ist der letztere Ausdruck nicht sehr gewöhnlich), sie wirft keine dagen, wie die zahme Sau.

Die Jungen männlichen und weiblichen Geschlechts heißen Frischlinge, war von dem Tage, an welchem sie gefrischt werden, dis zum Anfang is nächstsolgenden Jahres, heurige; dann aber dis zur nächstsolgenden den der jährige, übergangene, überlaufene. Bon dieser Zeit an ind der weibliche übergangene Frischling Bache, und zwar ein ganzes Jahr inderch zweizährige, im folgenden dreijährige Bache genannt. Sobald wier volle Jahre alt ist, hört die Bestimmung des Alters aus, und man kicht sie dann als starke, an einigen Orten als grobe Bache an.

Der männliche jährige Frischling heißt, wenn er zwei volle Jahre alt , zweijähriger Reiler<sup>1</sup>), an einigen Orten Bacher, ohne Bezeichnung Miters; zwölf Monate später aber breijähriger Keiler, ober, wo ber wijährige Bacher benennt wird, Keiler ohne weitern Beisatz.

Benn der Keiler vier Jahre alt wird, so spricht ihn der Jäger als mgehendes Schwein, zwölf Monate später als hauendes oder gutes, m siebenten Jahre an als Haupt= oder grobes Schwein an.

Der Rüffel wird Gebreche genannt. Mit diesem brechen die Sauen, wühlen nicht in der Erde.

Man bedient sich auch des Ausbrucks Gebreche, um damit die ganze **Ch**nanze zu bezeichnen. Der durchwühlte Erdboden hingegen heißt Ges**träche.** Wenn die Sau bricht, so sagt der Jäger: sie steht im Gebräche. **Ins** dem Borhergehenden ergibt sich der Unterschied zwischen Gebräche und Gebrache von selbst.

Die Hauzähne des Schweines heißen Gewehr, die bei den Bachen werfelben Stelle hervorstehenden, aber kürzern, stumpfern und nur wenig prümmten vier Eckzähne Haken.

Das lange, über die Grundwolle hervortretende Haupthaar nennt man Borften, das noch längere und strammere, längs des Rückgrats stets kuppig emporstehende Febern, die Dünnungen Wammen, den Schwanz Bürzel, auch Kederlein.

Das Schwein bekommt auf ben Blättern eine oft fingersbicke haut, Shilb genannt.

Ben. Die Sauen fich ben hunden widersetzen und stehen bleiben, fo let man: fie stellen fich; reißen sie aber aus, so bedient man sich bes under ie gehen burch. Bon hethunden werden sie eingeholt und

<sup>1)</sup> Ich fchreibe Reiler, nicht Reuler, indem ich leilen, ein Ausbrud, welcher im gemeinen feben oft ftatt heftig fclagen gebraucht wird, für bas Stammwort halte.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

> ASTOR, LENOX AND TROEN POUNDATIONS.

Sma gibt, in Zeiten, als man mehr auf Jagd als gute Wirthschaft hei, jahme Schweine ausgesetzt worden sind, von welchen sie abstammen.

Das Gebreche der Sauen besteht aus einer knorpelartigen Masse, welche mauf der Rase und am Obermaul einen erhabenen Rand bildet. Bersinds einiger starken Muskeln ist dieser beweglich. Mit dem Gebreche uden die Sauen, ohne sichtbare Merkmale von Berletzung, selbst bei mäßigem sok, sechs und mehrere Zoll tiese, oft ziemlich breite Furchen im wurzeligen dien, ja selbst im unberasten harten Erdboden, um Fraß zu suchen.

Der Ropf im ganzen ift bem ber zahmen Schweine ziemlich gleich, ich etwas länger und fpitzer; das Gehör steht mehr aufgerichtet; nur wenn ie wilden Sauen ruhig brechen, erscheint es wankend und gesenkt, wie bei

Die Gebigwertzenge, auch die Waffen der wilden Sauen find benen pahmen Schweine an Zahl, Stellung n. f. w. gleich.

Bie sich bei diesen der Hauer durch die Hauzähne von der Sau unterkribet, so zeichnet sich der Keiler und vorzüglich das Schwein durch das Bruchr von der Bache aus.

Schon im zweiten Jahr erhebt es sich gegen das Ende des Gebreches dem Ober und Unterfieser merklich. Beim dreisährigen Keiler versugen sich das untere Gewehr um vieles mehr als das obere. Es wächst sig aufwärts, frümmt sich oben, ist ganz weiß und glänzend, auch äußerst har und spig. Das obere biegt sich gleich von dem Riefer ab und auf ints, ist aber kaum halb so lang als jenes. Diese Menschen und Huns grährlichen Waffen des Keilers in diesem Alter sind so gestellt, daß sie und beständiges Gegeneinanderreiben immer schärfer und spiziger werden.

Beim angehenden Schwein nimmt das Gewehr an Länge, Stärfe, das Litte besonders an Krümmung zu. Noch stehen aber die Spitzen so, daß Schläge damit äußerst gesährlich sind.

Je alter das Schwein wird, besto stärker krimmt sich bei immer noch mehmender Länge und Stärke sowol das untere als das obere Gewehr. di hauptschweinen scheint in einiger Entfernung ersteres oft fast über dem Gebreche zufammenzureichen, und dann bleibt selbigen nur das letztere weiter die und aufwärtsstehende zum Streit übrig.

Bei ber Bache nehmen turze, tolbige Haten bie Stelle bes Gewehres in. Bei ber starten stehen fie etwas mehr hervor; gefährliche Schläge insten tann fie bamit nicht versetzen.

Der Körper im ganzen ift weniger lang; die Läufe find zwar nicht im, aber ftarter als bei ber beffern Raffe zahmer Schweine.

Den von der Burzel bis gegen das Ende mit kurzen, hier fich ver= lingernden Borften befetten Burzel tragen die wilden Sauen, wenn fie flüchtig selben, wo nicht bes Keilers, boch bes Schweines bemerkbar waren, worau also auch bie Fahrten befielben von ber ber Bachen sich beutlich unterscheiben ließen.









Fährte bee Reilers in bartem Boben.

Wenn ich bies nun auch nicht gang ableugnen will, fo getraue ich mir boch zu behaupten, daß alle bie angeführten Zeichen bei ben Sauen boch









Fahrte bee Reilere in weichem Boben.

trüglich sind. Das einzige, welches selten ober nie einen Irrthum zulät, gründet sich auf folgende Bemerkung:

Bei allen schwachen, besonders zweijährigen Sauen ift die eine Spite ber Schalen an den Borderläufen kürzer als die andere, und so brückt fich natürlich auch im Tritte ab. Bei den Bachen, sie mögen so ftart sein als sie wollen, fällt diese Erscheinung nie ganz weg. Am Tritte det dreijährigen Keilers wird die Berschiedenheit der Schalenlänge schon weniger sichtbar, an der des angehenden Schweines sast unmerklich; beim hauenden Schweine verliert sie sich so ganz, daß beibe Schalenspiten sich stets in gleicher Länge im Erdboden austreten.

Hat ber junge Waibmann Gelegenheit, einige reine Fährten einer San, vorzüglich einer starken, hintereinander nach dem eben angegebenen Zeichen zu beobachten, so wird er mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und fast mit Gewißheit darauf ansprechen können. Sehr leicht aber könnte er bei diesen Gelegenheit in einen andern Fehler verfallen, in den nämlich, daß er auf hartem Boden die Fährte des Schweines mit des eines Hirsches verwechselt, weil beide an den Stümpfen viel Aehnlichkeit miteinander haben. To aber kein Jäger auf einen einzigen Tritt ansprechen darf und kann, so wird ihm bei der Betrachtung einiger deshalb kein Zweisel übrigbleiben, weil der Schritt des stärkten Schweines merklich kürzer ist als der eines Hirsches von mäßiger Stärke.

wird es sich entweder gar nicht um ihn bekümmern, oder da es, wie Bild, ihn fürchtet, sich flüchtig entfernen. Nur hüte man sich vor deri! Ich selbst that das einst als unerfahrener Jüngling bei einem derine, welches im Winter, wenn der Mann, der die Fütterung zu bespate, auf derselben ankam, hinter ihm drein ging, ohne ihn zu bespien, ein Loch in den Sack schlug, um die herausfallenden Eicheln sich weignen. Zu Pferde sitzend, hieb ich nämlich danach mit der Beitsche, des in einem Haferstilche stand, mußte aber reiten was ich konnte, um zu entkommen.

Bor preffirten ober verwundeten Sauen hat selbst der Jäger Ursache seiner Hut zu sein. Unglaublich schnell kommt das Schwein gefahren, was einen Menschen oder ein Thier annimmt (angreift). Mit seinem wechr versetzt es ihm einen kräftigen, oft gefährlichen Schlag, insosern Masweichen unmöglich ist; aber selten hält es sich auf 1), noch weniger it es wieder um.

Berliert man in folchen Fällen die Besinnung nicht, läßt man das wein ganz nahe heran und springt dann hinter einen Baum, oder, wenn ich nicht möglich ift, nur auf die Seite, so fährt es, da es nicht sehr gesedt ift, vorbei. Wäre aber zu diesen Rettungsmitteln weder Zeit noch das schnelle Niederwersen auf die Erde digenheit, so bleibt immer noch das schnelle Niederwersen auf die Erde die. Das Schwein kann, wie der Keiler, nur von der Seite und oberste, nie unterwärts schlagen.

<sup>1)</sup> Bor ungefähr 22 Jahren ereignete fich in Deffau auf ber Streifhate boch einer von den felm fällen, daß ein sehr pressirtes Schwein den Lettverstorbenen Herzog annahm, und so lange sich
ken Bferde aufhielt, daß es diesem mehrere Schläge in den Unterleib versetzen konnte. Der
kap legte seine Füße, um sie zu schlben, an den Hals des Pferdes herauf. Machte diese nur
ke gringe Bewegung, so mußte der Herzog fallen und war dann in augenscheinlicher Lebensgesahr.
ken var es Obhut der Borsehung, welche die Tage eines zärtlichen Baters seiner Unterthanen schlben
kie, oder Schred, welcher das Pferd unbeweglich machte; kurz, das gute Thier, das nach seiner
keltung nur zu Spazierritten gebraucht ward und bis zum Tode das Gudenbrot erhielt, dewegte
knoge keinen Fuß, dis der Herzog durch Hills einer braven Jäger befreit wurde.

And muß ich erwähnen, bag biefer Borfall fich nicht in ber Rabe ber haten ereignete, welche in Rettung nicht angewendet werben tonnten.

Der fürft begab fich nach Saufe und überließ es bem vortrefflichen, vor feinem Berrn Bater bater Libe abgegangenen Erbpringen, einem ber beften Sager neuerer Zeit, bie Sagb fortzufegen.

Lum eine Stunde nachher ertonten die hörner der Jäger, dem bestehenden Befehl zufolge, als in enderes Schwein, das sich vor den Findern stellte, ansichtig wurden. Durch die hunde und der Bleien gereizt, nahm es schon einen Jäger nach dem andern an, alle aber entlamen glücklich mit fifte ihrer gewandten Pferde.

Ere Pring, leibenschaftlicher und außerordentlicher Buchsenschutz, eilte heran, stieg dann in einiger Wirmung ab, um fich heranschleichen und so einen besto sicherern Schuß machen zu können. Die Bur, welche immer ihrer eigenen Sicherheit wegen die Augen aus Schwein gerichtet haben mußten, wilden ihn taum, als sie ihm zuriefen, sich der Gefahr nicht auszusehren. Es war zu spät! Das Chwin nachm auch ihn an. Kein farter Baum, kein dichter Strauch sonnte ihn beden, bloßes Eugenholz war in der Nähe. Nur der Erdpring, von der Natur mit feltenen körperlichen Kräften wirtstet, nur er, der sich durch unerschütterliche Geistesgegenwart auszeichnete, durfte hoffen, dem kwal des Schweines auf die vorgehaltene Buchse nicht zu unterliegen. Der schnell gefatte Entskrift, von der Natur au Lassen zu lassen, gelang. Indem das Schwein die Mündung der Büchse erreichte, kinde der bederzte Mann ab und endend ftürzte das Schwein zu seinen Füßen.

brechen, so mag wol ein guter alter Leithund ber beste Lehrmeister bes jungen sein, indem mit jenem biesem vorgearbeitet wird. Hat bann ber alte Hund in dem Gebräche gezeichnet und ben Widersprung gemacht, ist hierzu and ber junge angehalten worden, so wird mit ersterm um den ganzen Bruch (das ganze Gebräch) herum vorgegriffen. Hat er da, wo die Fährte aus diesem herausgeht, auf welcher er erst zeichnete, das Nämliche gethan, so hängt der andere Jäger mit dem jungen, kurzgesasten Hunde rasch, ohne anzuhalten, durch das Gebräch nach, läßt ihn auf derselben Fährte erst hinter dem alten zeichnen, dann greift er jenem vor, und hat der junge Hund auch da seine Schuldigkeit gethan, so arbeitet man, nachdem beide hier gehörig geliedelt worden, immer auf dieselbe Weise fort dis zum nächsten Dickicht; dann trägt man beide ab.

Daß biese Uebung, im Anfange vorzüglich, nur auf einzelne Smen und an Orten, wo beren nur wenige wechseln, vorgenommen werden fann, ift einleuchtend.

Soll ein Leithund auf Ebel= und Schwarzwild gebraucht werden, so muß die Arbeit auf ersteres zu der oben angegebenen Jahreszeit geschen, ihm auch nur dann Recht gegeben werden, wenn er auf Ebelwild zeichnet. Die Arbeit auf Sauen muß hingegen dis nach der hirschbrunft ausgeset bleiben, und dann nur in dem Fall dem Hunde Recht gegeben und mit ihm nachgehangen werden, wenn er auf Sauen anfällt und zeichnet. Füllt er aber bei der Arbeit auf Ebelwild auch Sauführten an, und umgekehrt, so darf selbst die gelindeste Strafe deshalb nicht stattfinden, sondern man zieht gleich stillschweigend über die falsche Fährte hin. Um in diesem Fall keinen Fehler zu begehen, wird der Jäger solchen Boden zur Arbeit wählen müssen, wo er die Führte gleich auf den ersten Blick richtig beurtheilen kann.

Das Schwierige und fast Unmögliche, einen Leithund auf diefe Beite in Gegenden gut zu machen, wo viel Ebel- und Schwarzwild durcheinander- wechselt, fällt in die Augen. Ist daher eine folche Collision platterdings nicht zu vermeiden, so bleibt nichts übrig als einen Hund nur auf ersteres, der andern auf letzteres anzuwenden.

§. 10. Um an Orten, wo es viele Sauen gibt, ihnen am sichersten und schnellsten Abbruch zu thun, bedient man sich vorzüglich der Hethunde. Mehrere Rassen derselben erwähnte ich schon bei der Bärenhate, und von diesen sind befonders die Blendlinge auf Schwarzwild anwendbar; den Doggen und Bären= oder Bullenbeißer sind ihrer Schwere, Ungezogenden und Bosheit wegen nicht füglich zu gebrauchen. Aus eben dem Grunde taugen unsere starten Fleischerhunde und überhaupt dick= und turzköpsige Hunde nichts zur Sauhate.

Das höchste Alter ber wilben Sauen wird zwischen 20 und 30 Jahren wieset. Rie erreicht dieses ein zahmes Schwein. Immerwährender Genuß kricheit und beliedige Wahl der Acsung mögen wol die Ursache sein, wan erstere einen so merklichen Borzug in Rücksicht der Lebenslänge haben den gefährlichen Krankseiten der letztern, z. B. der Bräune u. a. m., ihr ansgesetzt sind. Nur außerordentlich strenge Kälte, vorzüglich wenn ihr, mit einer Eisrinde belegter Schnee ihnen das Brechen und zugleich Aussinden des Fraßes unmöglich macht, auch wol die Haut an den Läufen ihr, trägt, wenn man nicht mit hinlänglicher Fitterung bei zeiten zu bei kommt 1), dazu bei, daß oft viele fallen (zu Grunde gehen).

§. 3. Die Brunftzeit der Sauen fängt gegen Ende des Monats Noder an und dauert vier bis fünf Wochen. Während derfelben kann man Seuen in der Ferne schon wittern.

Es gibt zuweilen Bachen, welche zu unbestimmbaren Zeiten zweimal einem Jahre brunften und frischen. Diese Ausnahme von der Regel bermuthen, daß dergleichen mehr als gewöhnlich fruchtbare Sauen von der Rasse abstammen, welche vor kürzerer oder längerer Zeit ausgesetzt wen ist.

Der jährige weibliche Frischling brunftet in einem Alter von 18 bis Monat zum ersten mal, und zu eben ber Zeit würde auch der männk geneigt und im Stande sein, die Bache fruchtbar zu beschlagen, wenn Küler und Schweine ihn daran nicht hinderten.

Bu Anfang der Brunftzeit müssen dem Schweine die Reiler sogar km, obgleich vorher diese, nicht jene, beim Rudel sich aushalten. Nur non erstern keine oder wenige vorhanden sind, dürsen die letztern, von aber wieder nur die stärkern, auf Befriedigung des Begattungstriedes

Unter den Schweinen oder Keilern, welche während der Brunft zu den ken treten und babeibleiben, kommt es häufig zu heftigen und anstaden Kämpfen. Schläge sind die gewöhnlichen Folgen derfelben, doch töblich, weil sie fast alle auf die siir das Gewehr undurchdringlichen ber sallen. Der schwächere Theil nuß weichen. Sind die Kämpfer gleicher Stärke und bleibt deshalb der Erfolg des Streits unentscha, so vertragen sie sich zwar nicht fortbauernd gütlich um den Besit

<sup>1)</sup> Im Jahre 1784 habe ich im fizerober Revier (fonst zur Oberforstmeisterel Torgau gehörig), wiet aller angewendeten Borsichtsmaßregeln durch Fütterungen und aufgefahrene Streuhaufen im Rise berfelben Schoben zu verhüten, doch mehrere absangen müssen, welche ben Kopf erfroren Beländiges Herumbrehen in einem Areise war das Spimptom bieser Arantseit, welche erst Kunit gelinder Witterung ausbrach. Man fand bei der Offinung des Kopfes das Gehirn mit ungeben; alle edeln Theile, d. i. Lunge, Herz und Leber, waren gesuch. W.

Gegen ben herbst zog man die hehhunde im Jägerhause zusammen und sütterte sie wieder auf die obenbeschriebene Weise. Bis zum Anfang der Streishaten wurden sie wenigstens einen Tag um den andern ausgesührt und durch immer längere und schnellere Bewegung in Athem gebracht. Die hatleute oder hundeführer blieben immer dieselben, und behielten die nämlichen zwei hunde — benn jeder führte deren zwei — solange keiner davon Schaden litt. Durch diese Einrichtung erlangte man den Bortheil, daß die hunde ihren Führer und dieser sie kannte, daß die hatleute Kenntnis vom hetzen bekamen, daß sie sich an das Laufen gewöhnten und hierin sich Fertigkeit in dem Grade erwarben, um den Hunden halbe Stunden weit in vollem Trade folgen zu können.

Bei biefer Erziehung, Fütterung und Behandlung wurden und blieben bie Hethunde nicht nur gegeneinander, fondern auch gegen andere Thiere so fromm, daß ich in acht Jahren kein Beispiel erlebt habe, daß sie zufammengefallen wären (sich gebiffen hätten), oder daß einer berfelben irgendein zahmes Thier gepackt hätte.

Unbedingt glaube ich bie ebenbeschriebene Behandlung als vorzüglich ameedmagig empfehlen zu konnen.

Sonst verlegte man sie am Ende der Detzeit auf die Scharfrichtereien, und dort erhielten sie, die sie im folgenden September wieder zusammengezogen wurden, gewiß kein anderes Futter, als rohes Fleisch von verendetta Thieren; auch blieben sie beständig eingesperrt. Diese Behandlung wirkt so nachtheilig auf ihr Wesen, daß sie sich nicht nur untereinander nicht vertrugen, weshalb auch jeder einzeln geführt werden mußte, sondern daß auch kein anderes lebendes Geschöpf, welches ihnen in den Wurf kam, zuweilen selbst die Pferde der Reiter bei den Haten nicht, vor Anfällen sicher waren. Auch sehlte es ihnen, anfänglich wenigstens, der übermäßigen Corpulem wegen an Schnelligkeit und Ausdauer. Dieser Unannehmlichkeit suchte man indessen, ehe die herrschaftlichen Jagden ansingen, durch das Einhetzen alt auf zahme, dann auf wilde Sauen auszuweichen. Um die jungen Hunde nicht zaghaft zu machen, vermied man es sorgfältig, sie an dreijährige Keiler oder Schweine zu bringen, und auf diesem Wege gelangte man auch dahin, einige vortresssiche Haten zusammenzubringen.

hier mogen einige auf Erfahrung gegründete Regeln Blat finden.

Wenn die Hethunde in den Zwingern zusammengezogen werden, lege man sie in abgesonderten Berschlägen an Ketten, und zwar so, daß, soweit es möglich ift, neben den Hund eine Hündin kommt. Auch bringe man su gleich hatenweise zusammen. Reinlichkeit des Zwingers und Reinigung der Hunde, gute Streu und beständige Aussicht dürsen nicht fehlen. Jeder Hund muß sein Futter und Sausen allein bekommen.

mm. Keine Gefahr scheuend, geht fie blind auf jeden Feind los, wäre es mi ein Wensch, der ihr Kind rauben wollte.

Ein glaubwürdiger Mann erzählte mir Folgendes:

Als er einst beim Spazierreiten ganz junge Frischlinge fand, wollte er im davon mit nach hause nehmen. Raum fing dieser, indem er ihn aufs und damit auss Pferd eilte, zu klagen an, als die Bache heranstürzte, i, so sehr er auch sich zu entsernen eilte, unaufhörlich verfolgte, wüthend Pferde in die Höhe sprang und mit offenem Gebreche ihm nach den ken suhr. Endlich warf er den Frischling herunter. Behutsam nahm die sticke Wutter ihr gerettetes Kind ins Gebreche und trug es zur übrigen milte zurück.

§. 5. Die Sauen lieben die Gefelligkeit ganz vorzüglich. Nur das untöpfige Schwein bleibt für sich allein dis zu der Zeit, wo es, durch erwachenden Begattungstrieb gereizt, die Bachen aufsucht; dann vertreibt die schwächern Keiler, die sich zu geringen Rudeln vereinen, und erst ihren gattungstrieb befriedigen können, wenn die Schweine vom häusigen Beschlasermattet sind.

Ausgenommen in der Brunftzeit und der Frischzeit, während welcher sich Bachen so lange isoliren, die ihnen die Frischlinge folgen können; bleiben ich, Bachen und Frischlinge das ganze Jahr hindurch in stärkern oder bickern Rudeln, die sich nur im Nothfalle trennen, beisammen.

In den größten Dickungen des Waldes, oder auf trocknern Stellen in küchern (sumpfigen Walddistricten), zuweilen auch an Berghängen, oder im kunen Stangenholze bricht das Schwein eine Bertiefung auf, welche gerade fenug ift, um den ganzen Körper desselben aufzunehmen. So entsteht alager, das es womöglich mit Moos, trockenem Grase oder Laub ausstent und sich da einschieht, indem es die Border- und Hinterläufe an sich tund, auf einer oder der andern Seite ruhend, den Kopf gerade vorsunts ausselbet.

An ähnlichen Orten und auf die nämliche Art bereitet das Rubel geinschaftlich den Keffel, in welchem fämmtliche dazu gehörige Einzelwesen iden- und gegeneinander so sich einzuschieben pflegen, daß alle Köpfe ich der Mitte hin gerichtet sind.

Im Winter benutzen die wilden Sauen gern der Wärme wegen zus femmengerechte Streus und Schilfhaufen, statt der Lager und Ressel, um femmenter sich einzuschieben. Der Anblick ist sonderbar genug, wenn ein solcher Genfen, dem man sich, ohne Sauen zu ahnen, nähert, mit einem mal besteglich zu werden anfängt.

Das Schwein und jede ftarke einzelne Sau sucht fast täglich baffelbe kager wieber auf; nicht so gewöhnlich das Rudel den Kessel, ausgenommen Binden. 1.

gebunden ift, daß er seinen Kopf und rechten Arm durch die Dese steden kann. Führt er zwei hunde, so muß er noch ein hetzeil haben, deffen Dese von der rechten Schulter unter dem linken Arme weggeht. Beim Ausziehen mit den hunden wird dann das untere Ende des Seils durch den Ring an der halfung gezogen und mit einer sogenannten Jagdschleift festgemacht.

Sobald die Haten am Jagen vertheilt und angestellt sind, muß fich ber Hatmann hatsfertig halten, das heißt, er zieht die Schleife auf, schlägt das Seil einmal um die Hand und hält das Ende desselben mit dem Daumen sest. So erwartet er den Wint oder Befehl zum Heten und muß seinem Hunde, wenn er gelöst wird, mit möglichster Gile dis zum Fange folgen, um ihn wieder annehmen zu können. Auch muß er den Namen desselben wissen, und vortheilhaft ist es, vorzüglich im Falle einer Fehlhetze, wenn die Hateleite immer dieselben bleiben und den nämlichen Hund führen. Da beibe sich dann genauer kennen, so wird das Auffangen des Hundes bei dem Zuruse "Hei!" oder "Ho, ho!" und des Namens weit weniger schwerzhalten, als wenn Hund und Führer sich fremd sind.

§. 13. Bielleicht bitrfte man es sonderbar finden, daß ich in ben nächfolgenden Baragraphen, ebe ich von der Einrichtung der gewöhnlichsten Arten von Jagen auf Sauen spreche, eine Uebersicht dessen, was derjenige, welchem eine Hate anvertraut wird, zu beobachten hat, zu geben versuche. Der Gedanke, daß die meisten meiner Leser öfter und früher Gelegenheit haben werden, eine Hate zu befehligen, als ein Jagen einzurichten, veran-laste mich bazu.

Bei jeber hatze wird nämlich ein Befehlshaber und womöglich noch ein Gehilfe zu Pferbe angestellt, benen die hatzleute untergeordnet find.

Beibe mitsen sich billigerweise nach der jeden Ortes üblichen Einrichtung kleiden, mit einem gut geschliffenen feststehenden hirschfänger 1) versehen sein. An dem Hefte desselben wird der 12 bis 14" lange, 1½" breite, am untern Ende abgerundete, oben ½ farte, unterwärts etwas schwächere, aus festem Holze bereitete Knebel mit einem Riemen angehängt. An dem Hirschfängerkoppel wird auf der linken Seite eine tüchtige Fangleine angeschleift. Hiernächst such man mit Recht bei jedem Hatbeschliches Fläschen Gehülfen ein gefülltes Pulverhorn, ein nicht leicht zerdrechliches Fläschen mit sogenanntem Blauen Wasser), eine Heftnadel nebst Seide und eine gute Lanzette.

Dit bem Birfchfänger werben bie gebetten Sauen abgefangen, b. b.

<sup>1)</sup> b. i. ein folder, beffen Rlinge fich nicht biegt und beffen Spite fich nicht umlegt.
2) Es ift unter biefem Ramen in jeber Apothete gu haben.



3a 1, 274.

Die milde San.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

> ASTOR, LENOX AND TRUEN FOUNDATIONS.

Bechsel, fondern steden sich auch in den Theilen des Reviers, welche ben Erten, wo fie reichliche Aefung finden, am nächsten sind.

Gibt es keine ftarke Erdmast und im Herbste keine Eichel = ober Buchmast an dem Orte, wo sie sich aufhalten, so ziehen sie sich weit da= uch hin. Mit Zeuge eingerichtete Jagen, auch häusige Jagden mit hunden unteiben sie oft mehrere Meilen weit.

§. 6. Keine andere Wilbart nimmt so viel und fo vielerlei Fraß an, ab das Schwarzwilb, daher auch der Schaden, den es anrichtet, seinen Ruten wit übertrifft.

Im Balbe und auf den Biefen bricht es große Strecken nach Erdmaft, b. i. Trüffeln, Insektenlarven, Schmetterlingspuppen, Gewürm und Maden m., oder, um in den Herbst = und Bintermonaten die abgefallenen Eicheln, Bucheln oder Haselnüsse und, wo es deren im Freien gibt, Kastanien, welsche Küsse und mehrere Arten wilden Burzelwerks zu suchen. Ebenso verfährt es auf den Feldern, um sich Kartosseln und Rüben zu eigen zu machen. Mie Arten von Getreibe, Gerste am Halm ausgenommen, alle Hülsensrüchte nimmt es dann vorzüglich gern an, wenn sie zu reisen anfangen. Auch versachtet es im Binter, wenn anderes Gefräß zu fehlen anfängt, zu Grunde grangenes Bieh, gefallenes Wild (auch von seinesgleichen), ja selbst im Rothfalle Leichen nicht.

Rie aber fällt es lebenbe Thiere an.

§. 7. Som October an bis gegen Weihnachten sind die Sauen in suten Jahren ungemein feist, und dies ist daher auch in Rücksicht ihrer die shiellichste Zeit zum Jagdbetriebe. Mit Recht schätzt man auf der Tasel dam das Wildbret aller, besonders der schwächern. Als Leckerdissen ist besonders der Kopf anerkannt; auch sinden einige den Genuß des Kurzwildstets von Schweinen und Keilern angenehm.

Eben erlegte Sauen können, den zahmen Schweinen gleich, gebrüht und benutzt werben. Schinken 1) und Würste von erstern sind in der That wrzüglich schmackhaft.

§. 8. Die Jäger ber ältern Zeit haben behaupten wollen, daß einige ben ben Zeichen bes Ebelhirsches, welche im Abschn. I, Abth. I, Kap. 1, §. 11, angeführt worden sind, 3. B. das Schränken, die längern Balelen, das weiter auseinander und dichter an den Ballen stehende, tiefer und stärker sich abdrückende Geäfter, auch im Tritte bef-

<sup>1)</sup> Bill man die Reulen einer jägermäßig abgeschwarteten Sau räuchern, so darf man fie nur bester in grobe Leinwand einnähen laffen. Auch find die von jährigen und heurigen Frifchlingen, wuß wie der Ropf gefengt und gelocht, sehr gut von Geschwack. In manchen Gegenden will man ba Abschwarten gar nichts wiffen, sondern feugt die ganze Sau, nachdem sie aufgebrochen worden.

Bei eingestellten Jagen stehen die Schirme gewöhnlich nicht weit vom Holze ab. Rie darf in diesem Fall auf den Kopf, b. h. von vorn auf die Sauen zu, gehetzt, sondern sie muffen rückwärts gelassen werden. Bei Streischaben hingegen werden die Hunde lieber weit vom Holze abgestellt und dann hetzt man, wenn mehrere Sauen etwa auf 50—60 Schitt heran sind, auf den Kopf, um das Rudel zu zerfplittern.

An einigen Orten will man es schlechterbings nicht gestatten, den Schweine entgegen zu hetzen; an andern verlangt man es auf freien Bliten wenigstens. Ich stimme für die letzte Methode, weil eigene Ersahrung mich zu der Behauptung berechtigt, daß bei der Befolgung derselben wenign Hunde geschlagen werden. Denn auch das stärkste Schwein kehrt um, wem es auf einem freien Platze sechs die acht Feinde auf sich zueilen sieht, dem Ueberlegenheit es kennt, und so wird der Zweck, die Hunde von hinten a das Schwein kommen zu lassen, gerade dadurch erreicht. Setzt man abn nach, so hört das Schwein nur das Poltern, ohne zu wissen, wodurch st veranlaßt wird. Bermöge der ihm eigenen Tapferkeit stutzt es, kehrt sich auch wol zu seiner Bertheidigung um. Die ersten herankommenden Hund, und also die besten, sind dann gewöhnlich das Opfer. Borzüglich aber verneide man es, auf ein Schwein zu hetzen, wenn es nahe an einer Dickm ist. Ich selbst din gegenwärtig gewesen, als bei einer solchen Gelegenheit meinem Dornenstrauche sechs Hunde todtgeschlagen wurden.

§. 17. Wenn eine einzelne Sau mit einigen hunden angehett wirk, so begleitet sie nur ein Reiter mit den dazu gehörigen Hatleuten; sobal aber die ganze hate los ist, folgen ihr alle bei derfelben angestellten Reitr und Hatzleute.

Beber Batbefehlshaber laffe nachstehende Regeln fich empfohlen fein:

- 1. Haben die Hunde, wenn sie gelöst werden, die angehetete Sa im Gesicht, und besindet man sich auf einem freien Platze oder im lichte Holze, so reite man nie vor die Hunde, animire sie auch nicht durch Schreis und Juchen; denn hierdurch wird die Sau furchtsamer und also flüchtige, da sie, wenn man mit den Hunden so geräuschlos als möglich ihr solst, nur in ihrem Zuge bleibt, wodurch den Hunden das Heranritchen erleichtert wird.
- 2. Wird auf ein Rubel gehetzt, so steige bei der zuerst gefangenen Sau nur ein Reiter ab, um ihr den Fang zu geben, die hunde loszubrechen und sie so schnell als möglich wieder in den Schirm zu bringen. Der andere folge dem Theile der Hate, welcher mit der stärksten Sau ober am weitesten fortgeht, bis zum Fange.
  - 3. Auch ben einzelnen hund, welcher hinter einem Schweine ift, laffe

Faßt ber Waidmann eine ober mehrere Sauen aus nicht zu großer kutfernung ins Auge, so wird er auf den ersten Blick am Gewehr, an der demistruthe und am Kurzwildbret, welches unter dem Waideloch zwischen den Kallen hervorsteht, das männliche Geschlecht vom weiblichen unterscheiden.

§. 9. In frühern Zeiten, als mit Recht mehr darauf gehalten wurde wie jetzt, daß der Waidmann aus jeder ihm aufstoßenden Fährte richtig und bestimmt anzusprechen wisse; als ferner der Wildstand im ganzen viel stärter war, sodaß Haupt= und bestätigte Jagen auf Sauen wie auf Hirsche imgerichtet werden konnten und mußten, war der Leithund theils beim Unterzicht junger Jäger, theils bei der Einrichtung der Jagen unentbehrlich.

Jest, wo zum großen Gewinn für das Forstwesen und die Oekonomie, bei der fast überall stattfindenden Berminderung des Wildes jeder Art, weder koften noch Mühe, welche große Jagen verursachen, belohnt werden können; bet, wo man kaum noch unter zehn Jägern einen hirsch= und fährtengerechten studet, ist dies der Fall nicht mehr.

Auch gestehe ich es willig, daß ich der Leithundsarbeit auf Sauen nie beigewohnt habe. Alles, was ich also darüber sagen werde, ist aus Döbel's "Jägerpraktica" entlehnt; sowie ich dieses Werk auch beim Niederschreiben dessen, was über den auf Hirsche zu arbeitenden und anzuwendenden Leithund im asten Abschnitt vorgesommen ist, zu Rathe gezogen habe, weil mir seit vielen Jahren Gelegenheit sehlte, mich praktisch mit diesem Gegenstande zu beschäfsen. Uebrigens werde ich mich hier so kurz als möglich sassen, da ich nach weiner Ueberzeugung zum Nutzen des Ganzen die Hegung des Schwarzewides nicht wünschen kann, und deshalb auch nicht hosse, daß der Leithund in dieser Rücksicht je wieder nothwendig werden wird.

Die Arbeit mit dem Leithunde auf Sauen weicht in keinem Punkte von der Beschreibung derselben beim Ebelhirsche ab. Da sie aber in die spätere Jahreszeit, in den October und November, fällt, wo die Morgen weniger gut dazu zu sein pflegen, so unterliegt sie schon deshalb großen Schwierigstiten, noch mehr aber die des jungen Leithundes, oder die Abrichtung desselben, vorzüglich wenn er auf Ebels und Schwarzwild zugleich angewendet verden soll.

Sicherer und besser muß es jebenfalls sein, auf jebe ber genannten Bilbarten einen eigenen Leithund zu arbeiten. Da aber nur wenige Jäger je im Stande waren, viele Hunde auszufüttern, so sah man sich genöthigt, finen und benselben auf beibe zu gebrauchen.

Im ersten Fall verfährt man babei auf eben bie Art, wie beim Ebels wild gelehrt worden, so nämlich, daß dem Hunde nur auf Sauen Recht gegeben wird, und daß er nur auf ihrer Fährte zeichnen darf. Da die Sauen weniger gerade fortgehen als das Ebelwild und immer hins und hers

brechen, so mag wol ein guter alter Leithund ber beste Lehrmeister bes junger sein, indem mit jenem diesem vorgearbeitet wird. Hat bann ber alte Hund in dem Gebräche gezeichnet und den Widersprung gemacht, ist hierzu and der junge angehalten worden, so wird mit ersterm um den ganzen Bruch (das ganze Gebräch) herum vorgegriffen. Hat er da, wo die Fährte ans diesem herausgeht, auf welcher er erst zeichnete, das Nämliche gethan, so hängt der andere Jäger mit dem jungen, kurzgefaßten Hunde rasch, ohne anzuhalten, burch das Gebräch nach, läßt ihn auf derselben Fährte erst hinter dem alten zeichnen, dann greift er jenem vor, und hat der junge Hund auch da seine Schuldigkeit gethan, so arbeitet man, nachdem beide hier gehörig geliebett worden, immer auf dieselbe Weise fort die zum nächsten Dickicht; dann trägt man beide ab.

Dag biefe Uebung, im Anfange vorzüglich, nur auf einzelne Sauen und an Orten, wo beren nur wenige wechfeln, vorgenommen werben tann, ift einleuchtend.

Soll ein Leithund auf Ebel= und Schwarzwild gebraucht werden, so muß die Arbeit auf ersteres zu ber oben angegebenen Jahreszeit geschen, ihm auch nur dann Recht gegeben werden, wenn er auf Ebelwild zeichnet. Die Arbeit auf Sauen muß hingegen dis nach der Hirschbrunft ausgeset bleiben, und dann nur in dem Fall dem Hunde Recht gegeben und mit ihm nachgehangen werden, wenn er auf Sauen anfällt und zeichnet. Füllt er aber bei der Arbeit auf Ebelwild auch Saufährten an, und umgekehrt, so darf selbst die gelindeste Strafe deshalb nicht stattsinden, sondern man zieht gleich stillschweigend über die falsche Fährte hin. Um in diesem Fall keinen Fehler zu begehen, wird der Jäger solchen Boden zur Arbeit wählen milsen, wo er die Fährte gleich auf den ersten Blick richtig beurtheilen kann.

Das Schwierige und fast Unmögliche, einen Leithund auf diese Beise in Gegenden gut zu machen, wo viel Ebel- und Schwarzwild durcheinander- wechselt, fällt in die Augen. Ist daher eine folche Collision platterdings nicht zu vermeiden, so bleibt nichts übrig als einen Hund nur auf ersteres, den andern auf letzteres anzuwenden.

§. 10. Um an Orten, wo es viele Sauen gibt, ihnen am sichersten und schnellsten Abbruch zu thun, bedient man sich vorzüglich der Hebhunde. Mehrere Nassen berselben erwähnte ich schon bei der Bärenhate, und von diesen sind besonders die Blendlinge auf Schwarzwild anwendbar; denn Doggen und Bären= oder Bullenbeißer sind ihrer Schwere, Ungezogenheit und Bosheit wegen nicht füglich zu gebrauchen. Aus eben dem Grunde taugen unsere starten Fleischerhunde und überhaupt dick= und kurzköpfige Hunde nichts zur Sauhate.

Farbe und Ban der gewöhnlichen Hethunde, felbst der Name Blendstage scheint zu beweisen, daß sie von vermischten Raffen entsprossen find. Bahrscheinlich waren ihre Stammaltern englische Doggen und Windhunde. 1)

Ein guter Beghund, fei er übrigens gezeichnet und gefarbt, wie er wolle, muß einen starken, nicht zu kurzen Ropf, welcher in einer etwas langen zugefpitzten, mit vier guten Fangen (Edzähnen) bewaffneten Schnauze megeht, und eine breite Bruft haben, auch turz und stark gekeult sein. Den Läufen darf es an der gehörigen Stärke nicht fehlen. Ein Hauptfehler 🛱 🕫 aber, wenn sie ganselatschig sind, d. h. wenn sie im Fesselgelenk durchtreten. Die besten, welche ich gesehen habe, zog man sonft in Deffau. 2) Sie stammten aus Irland her und waren fast alle 21/2 Fuß hoch, oft noch karter; die meisten schwarz und weiß, braun und weiß, oder blau und weiß sefiedt, felten fand man gang blaue, nie rothe oder graufträhmige. her außerordentlichen Stärke waren fie fo leicht, daß oft im Freien Füchse mit ihnen gehetzt worden find. Ihr ganzer Bau war bortrefflich. Sorgfalt wurden sie im Jägerhause bei einer aus Haferschrot und grobem Roggenmehl verfertigten, zu zeiten mit Schöpfenbriihe fett gemachten, gehörig grialgenen Suppe, in welche man Brot, halb aus Berften=, halb aus Roggenmehl gebacken, einschnitt, erzogen, bis fie ein halbes Jahr alt waren. Dann gab man sie den Amtleuten — so werden die Bachter der herzoglichen Domanen genannt -, Müllern und Bäckern in die Roft. Rie durften fie mit robem Bleische gefüttert werben; immer mußten fie frei umbergeben, und hierdurch erreichte man ben Zweck, jederzeit fromme und rasche Hunde p haben. In dem Jahre, in welchem der Bergog den wohlthätigen Befehl sh, daß in den deffauischen Städten, bei zwölf Grofchen zur Armenkaffe zu jeblenber Strafe für jeben Zuwiberhandlungsfall, fein Bund, von welcher Art er fein mochte, auf ber Strafe allein umberlaufen follte, ging er mit seinem Beispiele voran, indem das Anlegen der Hethunde verordnet ward. Boar verloren sie an Büte und Geschwindigkeit, aber man hörte seit jener Beit von keinem durch tolle Hunde entstandenen Unglücksfall. bilaufig burch diefe Magregel die Bahl unnliger hunde merklich vermindert.

<sup>1)</sup> Mes, was in verschiedenen Aapiteln des ersten Abschnitts über die Wahl der hunde und bestinnen zur Fortzucht gesagt worden, bleibt nicht nur auf diese Rasse, sondern auch auf alle, von benen in der Folge noch die Rede sein wird, anwendbar. Bei den Hehhunden ift aber noch darauf machen, daß zu einer etwas schweren Hundin ein seichter Hund, und zu einer schwachen Hundin für Karter, aber leichter Hund gebracht wird.

B.

<sup>1)</sup> Der für das Boll feiner Unterthanen beforgte lettverstorbene Berzog opferte biefen willig fein Buguigen auf. Er ließ nämlich bas Schwarzwild so sehr vermindern, daß es icon zu Ende des wien Jahrhunderts der Miche nicht mehr lohnte, auch nur eine Streifsate zu halten. Deshalb find win alle Bethunde und Finder abgeschaft worben. Sonst, noch vor ungefähr breißig Jahren, betwann im Dessausschapen jährlich 800 bis 1000 Sauen; jeht find im ganzen Lande, die Bermachung wi der mestafauer Beibe ausgenommen, nicht 100 zu finden.

Fällt zeitig Schnee, so benutze man bie Reue, um schwache Sauer einzukreisen, laffe bann ben jungen Finder nebst einem altern gutgelibte in gutem Winde suchen, eile, wenn sie stellen, hinan und suche so balb als möglich zu Schuß zu kommen.

Wollte man aber ben noch ungeübten Hund nicht so lange, bis Schne fällt, ohne Arbeit laffen, so lasse man einen alten Finder allein suchen um behalte ben jungen so lange an der Leine, bis jener stellt, eile möglicht hinan und suche die Sau ins Gesicht zu bekommen, um ihre Stärke bemtheilen zu können. Ist es kein Schwein oder starker Reiler, so wird da junge Hund gelöst und, sobald auch dieser laut ist, geschossen.

Das erste mal bestrebe man sich, einen guten Schuß (auf ober bicht hinter bas Blatt) anzubringen, damit die Sau nicht mehr weit fortgebe und womöglich im Gesicht ber Hunde stürze; badurch lernen sie tobt verbellen und überhaupt ihren Beruf; die Sau aufzuhalten, bis der Jüger im Stand ift zu schießen, kennen. Beim Aufbrechen werfe man dem Finder imma Schweiß und Gescheibe vor, um ihn genossen zu machen.

In ber Folge schieße man, wenn ber junge hund mit bem alten zugleich sucht und eine Bache findet, diese waidewund (b. h. burche Gescheibe, ohne Lunge und Leber zu berühren). Sie wird dann fortgehen, bot
anhaltende Berfolgen aber die Hunde immer begieriger machen. Gut ift et
sogar, wenn die Bache, sobald sie sich stellt, den jungen hund annimmt mb
ein paarmal überrennt; dadurch wird er vorsichtig und doch nicht furchtsan,
weil der alte ihn unterstützt.

Nach einiger Uebung dieser Art kann man ben jungen Finder auch allein führen. In der Feistzeit und auf starke Sauen ist es indessen jederzeit gut, zwei hunde zu lösen, weil sie sich unterstützen und einer den and bern oft von gefährlichen Schlägen rettet.

Mehr als zwei Finder beim Birfchen suchen zu laffen, ift immer schäblich; benn theils stellen sich die Sauen nicht leicht beim Anblid vieler hunde, theils verhindern diese, indem sie beständig von allen Seiten angreifen, den Jäger am Schießen.

- §. 22. Auch der Schweißhund ist oft, wenn eine Sau auf dem Auftand oder sonft nicht vor dem Finder angeschoffen wird, unentbehrlich. Auf jeden Fall ist es aber gut, alle Finder nach der beim Rothwild angegebenen Methode, auch auf den Sauschweiß, aber nur auf diesen, zu arbeiten. Denn ein eigentlicher und guter Schweißhund hat für den Jäger zu viel Werth, um ihn bei der Arbeit auf Schwarzwild der Gesahr todtgeschlagen zu werden, auszusetzen.
- §. 23. Die Einrichtung fowol bes bestätigten als bes nichtbestätigten eingestellten Jagens hat in ber Sauptfache fo wenig Abweichenbes von

Krante milfen fogleich von den gefunden abgesondert und in besondere, wichigenfalls zu heizende Behältniffe gebracht werden, vorzüglich wenn es derauf ankommt, Ansteckung zu verhindern.

Auf Gehorsam und Berträglichkeit ber Hunde muß mit Strenge gefuten werden. Ereignet sich aber boch ber oft unvermeidliche Fall ber
Bibersetlichkeit ober bes Zusammensallens, so muffen solche Laster hart befrast werden. Auch muß man gleich von Jugend auf dahin sehen, daß
dechunde nicht beim Anblick eines Thieres schreien und lärmen; besonders
wer suche man ihnen beim Aussühren zahme, womöglich schwarze Sauen
meter die Augen zu bringen, und dulbe da keinen Laut, damit sie bei der
Eanhate selbst nicht gleich särmen, wenn ihnen eine Sau zu Gesicht kommt.

§. 11. Eine Anzahl Hunde, welche gemeinschaftlich bazu angewendet werden, eine ober mehrere Sauen in gewiffer Entfernung einzuholen, zu weden und festzumachen, wird eine Hatze genannt.

Rach der Schnelligkeit, Stärke und Kühnheit der Hunde läßt sich bekimmen, aus wie viel Stück eine Hatze bestehen kann; doch muß vorzüglich bei nicht ganz eingestellten Jagen auch darauf Rücksicht genommen werden, ob zu erwarten ist, daß ein starkes Rudel auf einmal, oder mehrere Sauen gleich nacheinander hervorbrechen könnten.

Bei ben königlich fächsischen Sauhetziagden bestand sonst eine Hate met 12 bis 14 hunden. Der Fall kann nur selten vorkommen, daß eine fore Anzahl berfelben nöthig wäre.

Acht bis neun gute hunde milfen auch das stärkste Schwein festmachen, und auch dann, wenn ein Rubel Sauen herausbricht, drei bis vier Stück bebon paden, insofern gehörig angehetzt wird.

Kann man sich nicht ganz auf die Schnelligkeit der Sethunde verlassen, wift es rathlich, jeder Hate etwa zwei die drei starke Windhunde beizuselellen; doch ist es beshalb nicht nöthig, daß die ganze Hate aus mehr Inden bestehe, als vorher gesagt worden.

In Deffau rechnete man nie mehr als sechs hunde auf eine hate; nie war ein Bindhund babei, und boch konnte vor 18 bis 20 Jahren wenigskens der Befehlshaber bei berselben sich nur höchst selten triftig entschuldigen, wenn eine Sau verhet (nicht gefangen) wurde.

§. 12. Schon im Zwinger muß jeder Hund eine breite und ftarke lederne, oben mit einem tuchtigen eifernen Ringe, unten mit drei guten Schnallen versehene halfung haben.

Sollen nun die Hunde blos ausgeführt, ober zum heten gebraucht werden, so erhält jeder Hatmann (Hundeführer) eine Nummer, durch welche n auf eine gewisse Bate angewiesen wird, und ein aus Hanf und Haaren berfertigtes, fingerstartes, langes hetseil, welches am obern Ende so zusammen=

gelehrt worden, aus allen umliegenden Forsten, selbst über die Felder nach bem Jagen herannehmen, sobald die Treiben aber am Jagen angelangt sind, die nöthigen Wehrseuer anzünden und so lange unterhalten, bis es im Ganzen steht, d. h. völlig mit Zeug umstellt ist.

§. 24. Mitteltücher, auch bänisches Zeug genannt, und halbe Tücher werben, ba bas Schwarzwild nie überzufallen versucht, zum Umstellen des Zwangtreibens und der Kammer angewendet; zum Laufe und zum Rolluch aber wählt man, bes bessern Unsehens wegen, hohe Tücher.

Da die Schweine häusig Bersuche machen, sich durch das Zeug zu schlagen, so muß das sämmtliche Zeug in vollkommen gutem Zustande sein. Wenn aber auch dies der Fall ist, so bleibt es noch immer räthlich, die Kammer mit Prellnetzen inwendig zu dupliren. Soll aber das Jagen ausgeschossen werden, so muß dies auch am ganzen Laufe, oder doch in den Eden geschehen.

Lappen respectirt das Schwarzwild so wenig, daß sie nur im höchsten Rothfall, selbst bei den weitläufigsten Stallungen und allenfalls nur bei den verlorenen Treiben zu Wehrstlügeln angewendet werden können; gut unterhaltene Wehrfeuer sind aber immer noch besser.

§. 25. Wenn bas Jagen schon im Ganzen steht, so bleibt dem, welchem die Anordnung besselben obliegt, immer noch das Geschäft übrig, das Edel= und Damwild, nebst den Rehen, von den Sauen zu scheiden und aus der Stallung herauszuschaffen. Am sichersten erreicht er diesen Zweck, wenn er vor dem Rolltuch in der Kammer ein Treiben anlegt, dieses sill bis an den Weg oder Flügel fortgehen läßt, welcher die Scheidelinie des Zwangtreibens von der Kammer ausmachen soll. Hier wird, wenn alles Wild über die Scheidelinie weg ist, das Zwangtuch unverzüglich vorgezogen. Wollen während des Treibens Sauen nach der Kammer zurück, so ziehen sich die Treiber auseinander und lassen sie durch; alles andere Wild muß vorwärts.

Nach erfolgtem Durchstellen bes Zwangtuchs von einem Flügel bes Jagens zum andern wird, wenn es aus hohem Zeuge besteht, die Unterleine burchaus auf Gabeln ober Milden, welche so hoch über der Erde stehen, daß die Sauen füglich barunter weggehen können, gestellt. Bei einem Zwangtuch von dänischem Zeug oder von halben Tüchern nimmt man hohe Forkeln, an welchen, um sonst zu einer doppelten Lappstadt gebraucht zu werden, oben und in der Mitte ein Haken eingeschlagen ist, und lüßt die Oberleine auf die obersten Haken seben.

Dann werben bie Jagbleute am hintern Theil bes Zwangtreibens angelegt und dazu angehalten, baß fie, möglichst geschlossen, langsam und ftill auf bas erhöht stehende Zwangtuch zugehen. Die Sauen triechen nun man geht, wenn die Hunde eine Saue gebeckt haben, auf der linken Seite ben hinten heran, setzt die Spitze des Hirschsfängers, dicht hinter dem Matte, mitten auf der Saue (bei der starken etwas weiter herab) an, richtet se ein wenig unter= und vorwärts, stößt die Klinge dis in die Herzkammer wed wendet sie dann ein wenig, die die Sau durch Schweißverlust verendet sat. Rur wenn man auf dieser Seite nicht ankommen kann, wird der Fang der rechten, und dann etwas tieser gegeben. Sind Hatzleute oder wedere Gehülsen zugegen, so läßt man vorher die Sau ausheben, d. i. dan läßt sie bei den Hinterläusen ausheben. Hierdurch wird es ihr unswiglich, Menschen oder Hunden Schaden zuzusfügen.

Benn sie nun verendet hat, so faßt man einen der daranhängenden bunde nach dem andern mit der linken Hand in die Halsung (nicht in den Ring), hebt ihn vorn in die Höhe, schiebt mit der rechten die vordere breite Seite des Anebels hinter den Fängen in die Schnauze des Hundes und drückt mit der Spitze auf die Zunge. Will er noch nicht lostassen, wird der Anebel auswärts gerichtet und mit der Spitze dessellen gelinde un Gaumen gerieben. Dadurch entsteht ein kitzelnder Reiz, dem der Gund nur selten widerstehen kann. 1) Dies Berfahren wird das Abbresten genannt.

Wäre man mit einem oder zwei Hunden ganz allein beim Fange, so muß man sie, wenn sie von der verendeten Sau abgebrochen sind, an die Fangleine nehmen und mit ihnen fortziehen, dis man einem nachkommenden Sahmann begegnet. Scheint ein losgebrochener Hund sehr erhitzt und entstietet, so schüttet man ihm gleich aus dem Horne einen guten Schuß Palver ein.

Sobald die Hunde von einem Schweine, Keiler ober von einer starken Bache losgebrochen sind, darf man die genaueste Untersuchung, ob einer ober der andere von den erstern geschlagen oder von der letztern gebissen worden, kinen Augenblick verschieben. Ist nur irgendeine bedeutende Berwundung in einem Hunde oder an mehrern sichtbar, so schieft der Befehlshaber einen Barmann damit an den Hundearzt, der bei keinem Saujagen sehlen darf mid bessen Aufenthaltsort gewöhnlich in der Mitte der Haten bestimmt wird, is sonnte der geschlagene Hund aber nicht süglich transportirt werden, so läst man den Arzt holen.

Im Nothfall, wenn biefer nicht zugegen, ober nicht balb genug zu haben ware, muß jeber Inger fich wenigstens insoweit zu helfen wissen, bag

<sup>1)</sup> Zuweilen, obwol felten, tann ber Fall eintreten, daß, wenn ber hund fic verfangen (verbiffen) ber lange ben Bemühungen widerthit, ihn loszubrechen. Dann bar man ihn nur recht berzigfet in bit Anthe (den Schwanz) tneifen, follte es auch im Rothfall mit den Zöhnen geschehen, und augenblicken wir er nachgeben. Rur versteht es fich, daß ein anderer Gehülfe ihn febr festhalten muß. B.

getrieben, und diese Treiben, so lange als es der Herrschaft gefällig ist und Sauen sich zeigen, wiederholt.

- §. 29. Unterhaltender für Theilnehmer, welche gern rasch reiten, wie für die Zuschauer, scheinen mir die Jagen, bei welchen vor den Quertüchen die Flügel der Kammer nur dis an die Schirme hinausgestellt sind, weil dann die Sauen im Freien gehetzt werden. Doppeltes Bergnügen aber gewährt es, wenn von einem Rudel mehrere Sauen den Hatzen entkommen und im Reiten mit einem Pistolenschusse erlegt werden dürfen.
- §. 30. Wird mehrere Jahre nacheinander in einem Revier mit Zeug gejagt, oder hören die Sauen in der Kammer die außerhalb berselben gehetzten klagen, so hält es, selbst beim besten Winde, schwer, starke Sauen, vorzüglich Schweine, herauszubringen. Man lasse daher die ersten mak nur mit der Hälfte der Mannschaft und still treiben, in der Folge verdoppele man die Zahl der Treiber und lasse sie laut gehen; will auch dies nicht helsen, so werse man Schwärmer unter die umkehrenden Sauen, schieße, blos mit Pulver geladen, auf sie und vermehre den Lärm am alle erstanliche Art. Auch kann man sich, wenn die Sauen zwar vorwärts gehen, aber doch nicht auss Freie herauswollen, oft dadurch helsen, das man, wenn noch ein Querweg durch die Kammer geht, auf demselben ein Zwangtuch durchstellt und auf diese Weise das Treiben mehr ins Enge bringt.

Zum Beschluß, und um das letzte Mittel nicht unversucht zu laffen, werden die Zwangtücher niedergelegt, alle Jagdleute bis ans Eude des ganzen Jagens zurückgezogen, dort angelegt, Finder und Jagdhunde gelöft, und so geht das Treiben fort bis an die Schirme.

- S: 31. Die wenigste Mühe und unbeträchtliche Kosten verursacht bas Kesseljagen. Die ganze Einrichtung besselben besteht barin, baß man, wem ein Rubel ober mehrere starte Sauen und Schweine in einem Bezirt bes Reviers eingekreist ober mit bem Leithund bestätigt worden sind, diesem mit Zeug umstellt. Den Haten ober Schützen wird bann ein schicklichen Platz auf einer Wiese ober sonst auf einem freien Platz angewiesen und die Sauen ihnen zugetrieben. Daß ba, wo geschossen wird, jeder Schütze gehörige Rücksicht auf die Sicherheit der Treiber und seiner Nachbarn nehmen muß und also nicht eher schießen darf, die das Wild rückwärts ist, versteht sich von selbst. Ein solches Jagen kann, wenn Zeug in der Rübe ist, an jedem beliebigen Tage gemacht werden.
- §. 32. In Revieren, wo mehrere Sauen steden, wird dem raschen, ruftigern Jager die Streifhatze, wie jede Jagd im Freien (als Gegensatz des eingestellten Jagens), das meiste Bergnügen gewähren.

Auch tann fie ohne weitere Borbereitung ftattfinden, wenn abende

Jeber Befehlshaber weist ferner seine Hatleute bahin an, baß auf bas leise ansgesprochene Wort "Bor!" bei einem Schweine, ober einer sehr starten Bache, ober einem Rubel, die ganze Hate so vorgezogen wird, daß alle hube ben Gegenstand, welchen sie ereilen sollen, erst ins Auge fassen. Auf bes Wort "Het!" müssen dann die schweren Hunde znerst, die leichtern gleich and jenen gelöst werden, damit sie zugleich an die starte Sau kommen.

Auf ähnliche Weise verfährt man auch beim Rudel. Doch habe ich es immer sehr nützlich gefunden, die Hunde in kleinen Zwischenräumen, zwei und zwei auf einmal lösen zu lassen, weil sie sich so bester unter die Sauen vertheilen, auf einmal gelöst aber gar leicht auf eine fallen.

Bei einem breijährigen Keiler muß man feine Hunbe kennen, um zu bestimmen, ob vier hinreichen, ober ob feche laufen muffen. Lieber zu viel als zu wenig!

Auf einzelne zweijährige Sauen hetzt man mit drei, höchstens mit vier bunden, auf ben Frischling nur mit zwei leichten Hunden.

Daß dann, wenn nur ein Theil der Hate laufen foll, dieser nur vorsezogen, dem übrigen aber der Anblick der Sau möglichst, durch Berdecken der Angen, Bortreten u. s. w. entzogen wird; daß man das folgende mal im gleichen Fall die geruhten Hunde nimmt; daß man ebendeshalb zu jeder balfte der Hate gleichviel schwere und leichte zu bringen suchen muß; daß ublich überhaupt nie eher Hunde gelöst werden, dis sie die Sau gesehen been, darf ich nur Anfängern sagen.

Alle Hunde und Hateleute muffen mit den Köpfen so lange vom Jagen bwärts gekehrt stehen, dis der Befehlshaber den letztern sagt, welche und wie viel Hunde und auf welcher Seite sie vorgezogen werden sollen. Diese kordnungen werden ohne alles Geräusch getroffen, und kein Hatmann darf unterstehen, einen Hund früher zu lösen, ehe er durch das Wort "Hetz!" un angewiesen wird.

§. 16. Nach dem Terrain und nach der Leichtigkeit der Hunde muß kurtheilt werden, dis auf welche Entfernung und in welcher Richtung man then darf. Hat man wenig Freiheit um sich herum, so lasse man die Guen so nahe als möglich heran, oder hetze, sobald sie hinter die Hatze staans sind. Auf großen Wiesen hingegen oder Lehden lasse man die Hunde, orzieglich wenn ein Rudel herausbricht, so lösen, daß die Sauen, welche der under Hatze entgehen, wahrscheinlich den benachtbarten näher kommen.

Nie darf man frither hetzen, dis mit höchster Wahrscheinlichseit vorauspiczen ist, die Sau könne, auch wenn sie umkehrt, das Treiben nicht bider erreichen, ohne vorher von den Hunden eingeholt und gepackt zu unden. Es ist einleuchtend, daß durch einen Fehler gegen diese Regel das unze Jagen verdorben werden kann. die Finder an und bemühen fich, fobald diese laut werden, die Sauen auf die Hatzen zu bringen.

Stellt fich ein Schwein vor ben Hunden, so halt die Suche an, mb die Jägerei blaft, wenn sie Hörner führt, ober juchet, damit ber herr emt weber mit feiner hate heranziehen und auf den Reif hetzen 1) oder selbiges mit der Buchse erlegen kann.

Oft vergehen Stunden, ehe alle Sauen heraustommen; find aber bind mehr in der Suche, fo werden die Finder angenommen, mit den Treiben oder Reitern herausgezogen, die Hatzen abgerufen und daffelbe Berfahren is einem andern Bezirf wiederholt.

Im Deffauischen ist mir ber Fall mehrmals vorgekommen, daß bi einer ober bei zwei Suchen ber ganze Tag recht angenehm verstoß. Swurden bort in einem District von mäßiger Größe, der graue Steinhal genannt, vor ungefähr 32 Jahren binnen sechs Stunden 86 Sauen, waber Hatze des Kammerherrn v. Lattorff aber, bei welcher ich hielt, alle 26 Stills und darunter drei Schweine gesangen.

§. 33. Das Birfchen wird bei den wilden Sauen fast durchgang fo betrieben, wie bei den andern Hochwildarten.

Doch würden zwei Jäger wol meistentheils es vergeblich versuche Sauen, wenn sie nicht im Gebräche stehen, sich zuzutreiben. Trifft man aber abends ober morgens an einem Ort im Gebräche an, wo die Umstän es nicht erlauben ihnen anzuschleichen, so stellt ein Schütze sich auf be muthmaßlichen ober bekannten Bechsel in gutem Binde vor; der andere ab nähert sich ihnen auf einem Umwege und sucht sie durch Abbrechen einige trockenen Aeste rege zu machen und auf den Borstehenden zuzubringen.

Der Birschgang ift bei bieser Wilbart, welche zwar fehr leise ver nimmt und ebenso scharf wittert, bagegen aber schlecht gewahrt, insofen ber Jäger jedes Geräusch vermeibet und bei ber Annäherung stets in guta Winde bleibt, mit geringern Schwierigkeiten verbunden als bei anden Hochwild.

S. 34. Eine eigene und zugleich bie nitylichste und angenehmste An, bie Jagb auf Sauen zu betreiben, ist die Suche mit dem Finder; theils weil sie, wenn der Hund gut ift, selten fehlschlägt, theils weil man alln weitern Beihilfe entbehren kann.

Mit seinem Hund an der Leine zieht der Jäger unter dem Binde in eine Gegend des Reviers, wo er Sauen vermuthet, löst ihn vor dem Didicht und zieht sich, während der Hund sucht, da vor, wo er, wenn se

<sup>1)</sup> b. i. dem laut der Finder fich nähern und entweber, wenn die Sathunde das Schwein erbliden ober durch ihre Begierde zeigen, daß fie den Reif (Laut) hören und verfiehen, fie ibsen.

man nicht im Stiche; benn kann er baffelbe auch nicht festmachen, fo bleibt

4. Sat es ben Anschein, daß die Sau bor bem Fange eine Didung meichen könnte, dann eile man nach Möglichkeit, ihr vor den Ropf zu wien, fie durch Beitschenhiebe vom Holze abzuwenden oder vor demselben **de aufzuhalten.** Wislingt der Berfuch, fo wende man alles an, bei ihr n bleiben, oder sie doch nicht aus dem Gesicht zu verlieren; man feuere thei die Hunde durch den wiederholten Zuruf: "Hu, Sau!" und Juchen an, nd gebe nicht eher die Hoffnung zu fangen auf, bis die Hunde völlig von er Sau abgekommen find. Rein Holz muß in biefen Fällen dem Jäger n dicht, kein Graben zu breit, kein Wasser zu tief, kein Berg zu steil sein. **Bo** nur irgend fortzukommen ift, muß Mann und Pferd leisten, was mög= id ift. Wird gefangen, so sei man zwar nie vorwißig, aber entschlossen, Baben nur ein paar qute Bunde ein Schwein ober einen dbft fühn. keijährigen Reiler gepackt, fo steige man in einiger Entfernung ab, schleiche h ju Fuße, mit gezogenem Birfchfanger, von hinten bebende beran und be ihm so schnell als möglich den Fang. Sind zwei Bersonen zugegen, hebt die stärkere von ihnen die Sau vorher aus.

So fing der nun verstorbene Kammerherr v. Lattorff, zu seiner beit ein rüstiger Jäger, bei einer dessaulschen Streishatze ein hauendes Shwein, welches sein beherzter Reitsnecht ausgehoben hatte, vor einem wigen Hunde ab; ich selbst aber, mit Beihülfe eines Hatten. Giner deres, welches drei Hunde im stärksten Dickicht gepackt hatten. Giner won hatte schon verendet, als wir ihn abbrachen; der andere war töblich schlagen, und dach mußte das Schwein stehen wie angenagelt, dis es den sang erhielt. Ich hoffe nicht, daß man mir zutrauen wird, ich wolle mich mich diese Erzählung einer Helbenthat rühmen; sie steht nur hier, um die kottressschlagen berbautschlagen.

§. 18. Bom Berhetzen oder Fehlhetzen darf bei einem völlig zugeMin Jagen eigentlich nie die Rebe sein, wenn die Hunde irgendetwaß

inzen, und wenn der Befehlshaber einer Hatze weiß, was er zu thun hat;

is Etreishatzen selbst kann deshalb nur felten eine geltende Entschuldigung

instinden, wenn die Hunde gut sind. Ereignet sich aber doch ein solcher

sall, so dürsen die Reiter und Hatzleute nicht eher abgehen und auf den

kandort der Hatz zurückehren, die sie alle ihre Hunde, todt oder lebendig,

sanden und unter dem Zuruse "Ho, ho, ho!", woran sie gewöhnt werden

usen. an das Hetzseil oder an die Fangleine genommen haben.

Schon mit der halben Hatze eilt ein Reiter nach dem Standorte zurück, m wieder bei der Hand zu sein; der andere muß die übrigen Hunde mabringen. Reiler nach bem Gewehr hin und die Spitze hintermarts, bei ber Bache aber gerade umgekehrt gelegt erscheint.

§. 36. Beim Aufbrechen bes Schwarzwildes schärft man an vielen Orten ben Hals gar nicht auf, sondern Luft= und Speiferöhre werden, wenn das Schloß und der Leib bis zur Brust aufgeschärft sind, inwendig abgelöst. Ich bin der Reinlichkeit wegen so versahren:

Ich machte unter bem Droffelknopf nach ber Brust zu einen Ginschnitt bis auf bie Speiseröhre, trennte biese mit bem Daumen vorsichtig von der Luftröhre und löste jene von bem! Droffelknopf ab. Dann faßte ich mit ber linken Hand ben Schlund, löste auch ihn an eben ber Stelle ab und verknotete ihn wie beim Gbelwild.

Das Rurzwildbret wird gleich ausgelöst, ift aber in der Brunftzeit nicht genieftbar.

§. 37. Das Zerwirken und Zerlegen fängt man mit dem Ablöfen des Ropfs, an welchem die Haut bleibt, an. Oben, drei Finger breit hinter dem Gehör nämlich, macht man einen Einschnitt und schärft ringsum den ganzen Hals, in gerader Richtung durch, dis auf den Halsknochen. Dann dreht man den Kopf, am Gehör gefaßt, ab. 1)

Noch ist zu bemerken, daß bei der Sau die Schwarte nirgends mit dem Daumen abgestoßen werden kann; man muß sie daher Strich vor Strich abschärfen.

An manchen Orten gehören die Wammen zum Jägerrecht. Diese werden von den Keulen bis zur Bruft abgelöst und hier mit dem Blatt durchgeschlagen.

Uebrigens verfährt man in allem wie beim Ebelwilbbret.

S. 38. Auch Sauen werden zuweilen mit einer Meute, die aus englischen oder französischen Jagdhunden besteht, parforce gejagt. Da das meiste, was über diese Jagdart auf Hirsche gesagt worden, auch hier anwendbarift, so beziehe ich mich auf das dort Angegebene.

Die Parforcejagd auf Sauen ist in manchem Betracht mit mehrern Schwierigkeiten verbunden als die auf Hirsche, weil die angelegte Sau während der Jagd nicht so leicht zu erkennen ist, wenn sie sich nicht durch die Farbe besonders auszeichnet, auch Brücher und Dickungen sucht, wo man zu Pferde nicht folgen und sie daher nicht immer und oft genug beobachten kann.

Schweine, dreijährige Reiler und starke Sauen überhaupt legt manicht gern an, weil sie sich zu früh stellen und der Meute sehr gefährlicht werden.

<sup>1)</sup> Da, wo die Sauen nicht abgeschwartet, sondern nach dem Aufbrechen gang gejengt weden, folgt bem Sengen bas Zerlegen.

§. 20. Obgleich beim Finder keine so förmliche Dressur wie beim sühnerhund stattsindet, so ist doch eine gewisse Abrichtung nothwendig. Bestet man nämlich einen von alten Findern gefallenen, oder sonst einen ingen Hund, welcher von den vorher angegebenen Eigenschaften diesenigen eigt, welche er von Natur haben muß: Liebe zu den Sauen (die er an ihmen Sauen bald zeigen wird), Beherztheit und einen guten Körperbau, macht man ihn, wenn er ein oder ein und ein halbes Jahr alt ist, seinenschrig, d. h. man schleift die Fangleine durch den Ring an der Hassung, ihrt ihn täglich an derselben aus, und gewöhnt ihn durch häusiges Sprechen Ausmerksamseit. Bei dieser Borübung wird zugleich der Hund gewöhnt, wen, und auf das Wort "Zurück!" hinter seinem Führer zu gehen; denn in Finder darf nicht an der Leine ziehen. So oft er dies versucht, muß in Ruck mit derselben und zugleich der ebenerwähnte Zuruf ihn besehren, und er gesehlt hat.

Hat man auf diese Weise dem jungen Hunde Gehorsam beigebracht, so ind er, anfänglich im Freien, gelöst und durch Reden und aufmunterndes keisen zum Suchen aufgemuntert, aber nicht zu weit fortgelassen, sondern ern er zu rasch sucht oder schwärmt, durch einen kurzen, gedietenden, imer gleichtönenden Pfiff, oder durch Rusen beim Namen kürzer gehalten. Dekommt er Gehör. Jagt er bei Gelegenheit einen Hasen oder irgendetwas anderes, so pseise man ihm zu; hört er und kehrt um, so schelte man ihn, strase ihn aber blos dadurch, daß er an der Leine gehen muß; bet er nicht, so muß die Strase schon härter sein, indem man ihm eine mit Knoten um den bloßen Hals legt und einigemal küchtig daran ihr Knoten um den bloßen Gals legt und einigemal küchtig daran ihr Will dies für die Folge keinen Eindruck machen, so muß freilich, ihr dem verstärkten Ruck, auch die Beitsche gebraucht werden.

Nach der Strafe behalte man den Hund wenigstens zehn Minuten lang ber Leine und löfe ihn nie eher, als bis er freundliches Reden mit xundlichen Bliden erwidert.

Jagt er auf dem Felde nicht mehr, so bringe man ihn in lichte Bor-Mer, wo Reh-, auch wol Rothwild steht; begeht er hier den alten Fehler ieder, so wird die obenerwähnte Strafe so lange wiederholt und vermehrt, der ihn ablegt. Das Lautjagen auf der Fährte muß noch strenger gesudet werden als eine Uebereilung aus Hise, wenn etwas vor ihm so transsährt, daß er es äuget oder gewahrt.

§. 21. Hat man den jungen Finder so weit gebracht, daß er weder tothwild und Rehe noch Hasen jagt, so ist der Zweck, einen reinen Finder ins ihm zu bilden, erreicht. Nun kommt es nur noch darauf an, ihn auf danen gut zu mach en. Die schicklichste Zeit hierzu ist der Spätherbst, wil in der Feistzeit jede Sau am besten sich stellt.

Walbhühner (Tetraonidae), ber Ordnung ber hühnerartigen Bogel (Gallinaceae).

Man findet es in den Baldungen der nördlichen Länder und in ber Gebirgsgegenden der gemäßigten Zone der Alten Welt; in Europa subis in die Apenninen.

In solcher Menge, wie in einigen Gegenden Englands, in Schottland, Norwegen, Schweben, in Bodolien, Litauen, Kur= und Estland, besonden in Bolhynien und in der Ufraine, wird es in Deutschland nicht angetroffen; aber ganz unbekannt ist es fast in keinem deutschen Lande. 1) In Thüringen gibt es weniger Birk= als Auergeflügel; so auch in Franken.

Bei ben verhältnißmäßig nicht langen Flügeln bes Birkgeflügels (ke reichen zusammengelegt nur bis auf ein Drittheil bes Schwanzes herab) ke boch ber Flug schnell, und, wenn nicht sehr startes Regenwetter einfällt, bei ihm das Fliegen saft unmöglich macht, hebt es sich augenblicklich ziemlich hoch, fällt auch nicht sobald wieder ein. Der Lauf besselben ist so schwalbag ein rascher Hund zu thun hat, wenn er es im Holz einholen will.

Wild, schüchtern, scharf gewahrend, auch fein vernehmend und witten, flieht es ben Menschen und vorzüglich ben Jäger meist schon in große Ferne. 2)

§. 4. Der Birthahn ift 22 bis 26" lang und von einer Flügeliper bis zur andern 33 bis 36" breit.

Der furze, 1" lange, folbige, gefritumte, schwarze Schnabel ift an be Burzel und an ben rundlichen Nasenöffnungen mit einem schwarzen zeber rand besetzt. Wie beim Auerhahn sind die Augen, welche einen bläuliche Stern haben, mit einem hochrothen warzigen Hautstreif umgeben, beste Größe sich aber nicht zu allen Jahreszeiten gleich ist.

Ropf und Hals erscheinen glanzend=stahlblau, ber vordere Theil & Rückens schwarz, ber hintere schwarzblau gesiebert, so auch ber Steiß, wohne Glanz. Die Feberspigen sind hier weiß punktirt. Die schwarzblau Farbe an ben letzterwähnten Theilen breitet sich bei zunehmenden Jahreimmer mehr über den Rücken aus.

Der Schwanz besteht aus 16, nach andern Beobachtungen aus 18 Rube

2) Das Birthuhn lugt fich außerft ichwer gabmen, auch wenn ce gludt, baffelbe noch febr im einzufangen. Einen wol einzig baftebenben Fall eines gegahmten Birthuhns theilt Derfort

Schönbach in der Jagdzeitung, 1861, S. 398, mit.

<sup>1)</sup> Die in neuerer Zeit auffallende Abnahme des Birfwildes in Gegenden, in denen es frisin weit größerer Menge vorkam, ist in den meisten Fällen eine Folge des unwaidmännischen, ja siftnigen Berfahrens, blos um einen thörichten Jagdtigel zu befriedigen, im Frühjahr jeden balgende Sahn abzuschießen. In manchen Mevier, in dem mit den Abschilde der balgenden Hähne rational vorgegangen wird, vermindert das kleine Raubzeug das Birkwild sehr beträcklich, und ich bezeicht als einen der größten Feinde dieser ebeln Wildgattung das Wiefelt, das in tausenden von fällen von Jällen von Jällen von Birthühnern anrichtet.

der, zu welcher dem Lefer beim Sdelwild Anleitung gegeben worden ist, das ich mich hier, der Kürze wegen, in allem, was in der Folge nicht mders vorgeschrieben wird, auf das dort Borgetragene beziehen zu könsum glanbe.

Um durch Nachtfröste nicht am gehörigen Besuchen des zum bestätigten Saujagen gewählten Reviers und also am Bestätigen mit dem Leithund Abst nicht verhindert zu werden, könnte man dazu wol nur die letzten Lage des Monats October und die ersten des Monats November als schickse annehmen. Alle andern eingestellten Jagen hingegen können selbst bei hartem Frost und bei Schnee erforderlichenfalls eingerichtet werden. Rur Batte man sich dann des zu jedem Fuder Zeug gehörigen Frostbohrers und ber Spithaue bedienen müssen, um vermittels beider die zum Eintreiben der Stellstangen nöthigen Löcher in den Erbboden zu machen.

Schon einige Wochen vor dem zum Jagen bestimmten Zeitpunkt muß man die Sauen in solchen Gegenden des Forstes, wo dieselben zu der Jahreszeit stecken und welche sich zugleich zur Stallung eignen, durch gutmaterhaltene Fitterungen noch mehr zu concentriren suchen, weil diese Wildent sich nicht gern weit treiben läßt. Große, an freie Plätze grenzende Didungen und Brücher werden dazu am passendsten sein; letztere aber nur dann, wenn entweder gar kein oder starker Frost vorher eingefallen ist; denn und ber Zeit an, wo es zu frieren anfängt, dis zu der, wo der Boden so der Zeitan, ohne einzubrechen, darüber weggehen dunen, stecken sie sich in nassen, sensigen Theilen des Reviers nicht, und den weniger lassen sie sich mit Gewalt dahin treiben.

Bor ber Einrichtung eines eingestellten Jagens wird ber zum Zwangweiben, zur Rammer und zum Lauf gewählte District abgeschritten, nachdem
bie Stellstügel geräumt und bezeichnet, auch die Bege zum Transport des
Imges gebessert sind. Dann sorgt man, wenn die Disposition zu den
kelorenen Treiben, die Instructionen für die Jagdbedienten entworfen, und
bes Regemachen der entlegenern Didungen und Heger durch Treibeleute anvordnet worden, sur die Herbeischaffung des benöthigten Zeuges, mit Einfürft des Rolltuches und zweier Zwangtücher. Auch werden die Treibente, nebst den zu ihrer Führung bestimmten Jagdbedienten, aus den umnenden Gegenden auf einen gewissen Tag verschrieben.

Diesen getroffenen Borkehrungen zusolge wird jedem der entferntern, icht ganz genau auf den Revieren bekannten Jagdbedienten, insofern sie mlorene Treiben, der schriftlichen Instruction gemäß, führen sollen, ein wohls mterrichteter, genau mit der Gegend bekannter Scheitschläger zugeordnet. Dunn läßt man in der letzten Nacht zuvor, ehe das Jagen eingestellt wers soll, die versorenen Treiben auf eben die Weise, wie beim Edelwild

gelehrt worden, aus allen umliegenden Forsten, selbst über die Felder nach dem Jagen herannehmen, sobald die Treiben aber am Jagen angelangt sind die nöthigen Wehrseuer anzünden und so lange unterhalten, dis es im Ganzen steht, d. h. völlig mit Zeug umstellt ist.

§. 24. Mitteltücher, auch dänisches Zeug genannt, und halbe Tüchen werden, da das Schwarzwild nie überzufallen versucht, zum Umstellen det Zwangtreibens und der Kammer angewendet; zum Laufe und zum Rolluch aber wählt man, des bessern Ansehens wegen, hohe Tücher.

Da die Schweine häufig Versuche machen, sich durch das Zeug zu schlagen, so muß das sämmtliche Zeug in vollkommen gutem Zustande sein. Wenn aber auch dies der Fall ist, so bleibt es noch immer räthlich, die Rammer mit Prelinegen inwendig zu dupliren. Soll aber das Jagen ausgeschossen werden, so muß dies auch am ganzen Laufe, oder doch in den Eden geschehen.

Lappen respectirt das Schwarzwild so wenig, daß sie nur im höchsten Rothfall, selbst bei den weitläufigsten Stallungen und allenfalls nur bei den verlorenen Treiben zu Wehrstügeln angewendet werden können; gut unterhaltene Wehrseuer sind aber immer noch besser.

§. 25. Wenn das Jagen schon im Ganzen steht, so bleibt dem, welchem die Anordnung desselben obliegt, immer noch das Geschäft übrigdas Ebel= und Damwild, nebst den Rehen, von den Sauen zu scheiden und aus der Stallung herauszuschaffen. Am sichersten erreicht er diesen Zwed, wenn er vor dem Rolltuch in der Kammer ein Treiben anlegt, dieses sied dies an den Weg oder Flügel fortgehen läßt, welcher die Scheidelinie des Zwangtreibens von der Kammer ausmachen soll. Hier wird, wenn alles Wild über die Scheidelinie weg ist, das Zwangtuch unverzüglich vorgezogen. Wollen während des Treibens Sauen nach der Kammer zurück, so ziehel sich die Treiber auseinander und lassen sied durch; alles andere Wild met vorwärts.

Nach erfolgtem Durchstellen bes Zwangtuchs von einem Flügel be Jagens zum andern wird, wenn es aus hohem Zeuge besteht, die Unte leine durchaus auf Gabeln oder Mücken, welche so hoch über der Erstehen, daß die Sauen füglich darunter weggehen können, gestellt. Beinem Zwangtuch von dänischem Zeug oder von halben Tüchern nimm man hohe Forkeln, an welchen, um sonst zu einer doppelten Lappstadt gbraucht zu werden, oben und in der Mitte ein Haken eingeschlagen ist, m läßt die Oberleine auf die obersten Haken heben.

Dann werben bie Jagbleute am hintern Theil bes Zwangtreibens at gelegt und bazu angehalten, baß fie, möglichst geschlossen, langsam und sit auf bas erhöht stehenbe Zwangtuch zugehen. Die Sauen friechen nu

unter demselben weg, stärkere Wildarten aber kehren um, und diese müssen ohne hinderung zurückgelassen werden. Sobald man sich durch gleichmäßig wiederholte Treiben überzeugt hat, daß alle Sauen in der Kammer stecken, wird das Zwangtuch von den Gabeln oder Haken abgehoben ind wie ge-wöhnlich dicht auf der Erde sestgelegtellt. Zu gleicher Zeit werden im Zwangstreiben einige Tücher niedergelegt und durch die entstandene Deffnung hirsche, Thiere u. s. w. ins Freie hinausgejagt; dann aber läßt man, um Schweine, welche sich durchs Zwangtuch schlagen könnten, nicht aus dem Jagen zu verlieren, das niedergelegte Zeug wieder heben und selfstellen.

- §. 26. Der Lauf eines Saujagens, bei welchem die Sauen mit Schiergewehr erlegt werden follen, wird hinten edig gestellt, weil die Sauen die Bintel suchen und da stehenbleiben. Deshalb milfen auch die Schieße schiene so gestellt sein, daß man aus benselben die Eden mit der Buchse bestreichen kann.
- §. 27. Beim Abjagen wird bas Rolltuch nur fo lange zurückgezogen, bis burch einige Treiber ober Jäger zu Pferde ein Rubel Sauen aus ber Kammer auf den Lauf herausgebracht worden; bann läßt es ber Befehls= haber fogleich wieder vorziehen.

Sind die auf dem Lauf befindlichen Sauen erlegt, die angeschossenen aber von den hinter den Schickschirmen angestellten Hatzen gepackt, so werben wieder andere herausgetrieden, dis man keine mehr im Jagen findet.

§. 28. Sollen die eingestellten Sauen auf dem Laufe gehetzt werden, fo muß die ganze Stallung nach Maßgabe der vorhandenen Hatzenzahl, von einem Flügel zum andern, mehr Breite haben, als wenn auf dem Laufe gesichoffen werden soll. Auch findet man überall zur Einrichtung eines solchen breiten Jagens schickliche Plätze, ohne, wie es beim schmalen fast unversweiblich ist, Stellslügel durchhauen lassen zu müssen.

Bebe Didung, benn nur in einer folden burfen Sauen eingestellt werben, ift gewöhnlich auf beiben Seiten und hinten von Fahrwegen begrengt; biefe find benn gum Stellen ber Zeugflügel zu benuten.

Bare das Jagen vorn am Laufe noch etwas zu schmal, so zieht man beide Zengslügel da, wo der Lauf anfängt, stumpfwintelig dis dahin auseinander, wo die Hetzschirme angebracht werden. Dies geschieht in einer Entfernung von 60—80 Schritt von der Kammer in gerader Linie, und so, daß die Schirme gleichweit auseinanderstehen. Hinter den Schirmen muß ber Lauf sehr geräumig sein.

Bis das Abjagen seinen Anfang nehmen soll, wird ber Lauf von der Kammer durch vorgestellte Quertucher getrennt; biese werden aber, sollo bie haten in die Schirme gezogen sind, aufgehoben und über die Seite geschafft. Dann werben die Sauen nach und nach aus der Kammer heraus-

getrieben, und diese Treiben, so lange als es der Herrschaft gefällig ist und Sauen sich zeigen, wiederholt.

- §. 29. Unterhaltender für Theilnehmer, welche gern rasch reiten, wie für die Zuschauer, scheinen mir die Jagen, bei welchen vor den Quertücken die Flügel der Kammer nur die an die Schirme hinausgestellt sind, we dann die Sauen im Freien gehetzt werden. Doppeltes Bergnügen aber gewährt es, wenn von einem Rudel mehrere Sauen den Haten enttommet und im Reiten mit einem Pistolenschusse erlegt werden dürfen.
- S. 30. Wird mehrere Jahre nacheinander in einem Redier mit Zemgejagt, oder hören die Sauen in der Kammer die außerhalb derselben gehetzten klagen, so hält es, selbst beim besten Winde, schwer, starke Sauen vorzüglich Schweine, herauszudringen. Man lasse daher die ersten male nur mit der Hälfte der Mannschaft und still treiben, in der Folge verd doppele man die Zahl der Treiber und lasse sie laut gehen; will auch dies nicht helsen, so werse man Schwärmer unter die umkehrenden Sauen schwese, blos mit Pulver geladen, auf sie und vermehre den Lärm auf alle erstnnliche Art. Auch kann man sich, wenn die Sauen zwar vorwärtigehen, aber doch nicht aufs Freie herauswollen, oft dadurch helsen, daman, wenn noch ein Querweg durch die Rammer geht, auf demselbet ein Zwangtuch durchstellt und auf diese Weise das Treiben mehr im Enge bringt.

Bum Beschluß, und um das letzte Mittel nicht undersucht zu laffen werden die Zwangtücher niedergelegt, alle Jagdleute dis ans Eude des gant zen Jagens zurückgezogen, dort angelegt, Finder und Jagdhunde gelöft, und so geht das Treiben fort dis an die Schirme.

- S: 31. Die wenigste Mühe und unbeträchtliche Kosten verursacht be Resselgagen. Die ganze Einrichtung besselben besteht darin, daß man, wem ein Rubel oder mehrere starke Sauen und Schweine in einem Bezirk de Reviers eingekreist oder mit dem Leithund bestätigt worden sind, diesen mit Zeug umstellt. Den Haten oder Schüten wird dann ein schickliche Platz auf einer Wiese oder sonst auf einem freien Platz angewiesen und die Sauen ihnen zugetrieben. Daß da, wo geschossen wird, jeder Schützgehörige Rücksicht auf die Sicherheit der Treiber und seiner Nachbarn nehmen muß und also nicht eher schießen darf, die das Wild ritchwärts ist versteht sich von selbst. Ein solches Jagen kann, wenn Zeug in der Rühr ist, an jedem beliebigen Tage gemacht werden.
- §. 32. In Revieren, wo mehrere Sauen steden, wird bem raschern, rüftigern Jäger die Streifhate, wie jede Jagd im Freien (als Gegensat bes eingestellten Jagens), das meiste Bergnügen gewähren.

Auch tann fie ohne weitere Borbereitung stattfinden, wenn abends

zubor den Jägern, Theilnehmern, und nach Befinden den Treibern die Stunde der Zusammenkunft auf einem gewissen Sammelplat bestimmt wird.

Bu gleicher Zeit erhält der Aufseher im Jägerhof Ordre, sich etwa eine Stunde früher mit den Hatzen auf dem Sammelplatz einzufinden. Beim Anszug der Hatzen muß dahin gesehen werden, daß die Hatzleute nicht neben, sowen in gerader Linie hintereinander herziehen, damit die Hunde nicht pusammenfallen.

Diesen folgen in eben der Ordnung die Finderbursche, deren jeder derei bis vier zusammengekoppelte Finder führt. Auch sie müssen ihre Hunde der Farbe und dem Namen nach kennen, um sie, wenn von einem Ort pam andern oder nach Hause gezogen wird, annehmen zu können.

Rach den Hunden kommen die zum Heimschaffen der gehetzten Sauen und der geschlagenen Hunde bestimmten Wagen, und endlich beschließen die Kente, welche unter der Aufsicht eines Forstbedienten mit ihren angeschirrten Ferden die Sauen zusammenziehen sollen 1), den Zug. Sobald er auf dem Sammelplatz angekommen ist, werden die nach den Nummern abgeschiten Hatzen und Finder in gerader Linie nebeneinander gezogen, sodaß ke nach der Gegend hin gekehrt stehen, wo die Herrschaft vorbeikommt. Beiter rückwärts halten die Wagen und Pferde. 2) Werden Treibeleute zu gebraucht, die Sauen auf die Hatzen zu bringen, so kommen auch dies hier zusammen; besser ist es aber auf zeden Fall, wenn die Jägerei zu siese dieses Geschäft übernimmt. Auch sie sowie diezenigen, welche auf getehl oder mit Bewilligung dem Jagen beiwohnen, erwarten die Herrschaft of dem Sammelplatz.

Benn diese ankommt, werden die Hatzen entweder nach Gefallen oder uchs Los an diejenigen, welche selbige befehligen follen, vertheilt und ihnen E Schirme oder Stände angewiesen, von denen sie sich, außer beim Hetzen, sie abgerusen werden, nicht entsernen dürfen.

Die Suche (ber Theil bes Reviers, aus welchem die Sauen herausthieben werden follen) umlegt man, womöglich, rundum so mit Haten,
if eine die andere im Gesicht hat, und daß sie sich zu Hülse hetzen können.
instattet das Terrain diese Anordnung nicht, so wählt man für die Haten
in Plätze oder doch ganz lichtes, hohes Holz in gutem Winde. Im
km Fall ist es gleichgültig, von welcher Seite her die Suche durchstreift
int; im andern aber muß es mit dem Winde geschehen. In derselben
ihrn die Jäger, gleichweit voneinander entscrut, langsam durch, seuern

<sup>1)</sup> Die Stränge werden bei diefem Geschäft hinter dem Gewehr oder den Haken durch und um Beiereche der Sauen geschleift. B. 2) Ebenso geordnet wird auch beim eingestellten Jagen alles, bis die Herrschaft ankommt. B.

bie Finder an und bemühen sich, fobald biefe laut werden, die Sauen au bie haten zu bringen.

Stellt fich ein Schwein vor ben hunden, fo halt die Suche an, mel bie Jägerei blaft, wenn fie hörner führt, ober juchet, damit der herr ent weder mit feiner Date heranziehen und auf den Reif hetzen 1) ober felbiget mit der Buchfe erlegen kann.

Oft vergehen Stunden, ehe alle Sauen herauskommen; find aber keim mehr in der Suche, so werden die Finder angenommen, mit den Treibers oder Reitern herausgezogen, die Haten abgerufen und daffelbe Berfahren in einem andern Bezirk wiederholt.

Im Dessaufchen ist mir ber Fall mehrmals vorgekommen, daß bei einer ober bei zwei Suchen ber ganze Tag recht angenehm versloß. So wurden dort in einem Diftrict von mäßiger Größe, der graue Steinham genannt, vor ungefähr 32 Jahren binnen sechs Stunden 86 Sauen, von der Hatze des Kammerherrn v. Lattorff aber, bei welcher ich hielt, allem 26 Stück und darunter drei Schweine gesangen.

§. 33. Das Birfchen wird bei ben wilben Sauen fast burchgangig so betrieben, wie bei ben andern Hochwilbarten.

Doch würden zwei Jäger wol meistentheils es vergeblich versuchen, Sauen, wenn sie nicht im Gebräche stehen, sich zuzutreiben. Trifft man sie aber abends ober morgens an einem Ort im Gebräche an, wo die Umstände es nicht erlauben ihnen anzuschleichen, so stellt ein Schütze sich auf dem muthmaßlichen ober bekannten Wechfel in gutem Winde vor; der andere aber nähert sich ihnen auf einem Umwege und sucht sie durch Abbrechen einiger trockenen Neste rege zu machen und auf den Vorstehenden zuzubringen.

Der Birschgang ist bei bieser Wilbart, welche zwar sehr leise vernimmt und ebenso scharf wittert, bagegen aber schlecht gewahrt, insosers ber Jäger jedes Geräusch vermeibet und bei der Annäherung stets in guten Winde bleibt, mit geringern Schwierigkeiten verbunden als bei andern Hochwilb.

§. 34. Eine eigene und zugleich die nützlichste und angenehmste Act, bie Jagb auf Sauen zu betreiben, ift die Suche mit dem Finder; theils weil sie, wenn ber hund gut ift, selten fehlschlägt, theils weil man aller weitern Beihilfe entbehren kann.

Mit seinem Hund an der Leine zieht der Jäger unter dem Binde in eine Gegend des Reviers, wo er Sauen vermuthet, löst ihn vor dem Diciticht und zieht sich, mahrend der Hund sucht, da vor, wo er, wenn sie

<sup>1)</sup> b. i. bem Laut ber Finder fich nubern und entweber, wenn die Sabhunde das Schwein erbliden ober burch ihre Begierbe zeigen, daß fie ben Reif (Laut) hören und berfteben, fie löfen.

sich nicht stellen wollten, deren Durchbruch muthmaßen kann; oder er geht wif einem Weg oder Wildsteg mit durch, muntert den Hund von Zeit zu Zeit durch beliediges, aber immer gleiches Pfeifen auf und erwartet das Lauwerden desselben.

Stellt sich die Sau, so springt er vorsichtig, in gutem Winde, jedoch nie von vorn, heran und schießt sobald als möglich, um den Hund dem Schlag eines Reilers oder Schweines nicht länger auszusetzen, als es unsmaßunglich ist. Geht sie verwundet mit dem Finder fort, so ladet er mögshaft schnell sein Gewehr und folgt dem Reif (dem Laut); stellt sie sich wieder, so ist nächst verdoppelter Eile Behutsamkeit nöthig; denn selbst die schwickere angeschossen Sau versteht keinen Spaß.

Auch mehrere Schützen können an dieser Jagd theilnehmen; nur muß es ihnen zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht werden, ihren Stand selbst denn nicht zu verlassen, wenn der hund nur 50 Schuh vor ihnen im dien holze stellt. Dies ist deshalb nothwendig, weil ein geübter, vorsichtiger und auf dem Revier bekannter Jäger mit dem Finder durchs Dickicht gehen und, um sobald als es sich thun läßt, vor dem hund schießen zu können. Bei aller Behutsamkeit könnte dieser den vom Stand Gewichenen durch seismen Schuft unglücklich machen, oder durch den des andern es werden.

Rur dann kann eine Ausnahme stattfinden, wenn die Sauen durch die Schützen brechen und vom Finder verfolgt werden, ohne daß der mit demsteben durchgehende Jäger zu folgen vermöchte. In diesem Fall kann einer zunächst Borstehenden seine Stelle ersetzen.

Fast unnöthig ist die Bemerkung, daß jede andere Rücksicht wegkällt, wenn der Jäger, welcher den Finder unterstützen muß, von einer starken dem angenommen, um Hölfe ruft. Aber auch in diesem Fall müssen nur die zwei Rächststehenden ihm Beistand zu leisten oder Rettung zu verschaffen zuchen, ohne voneinander zu weichen und Gefahr zu scheuen. So will es Phicht und Menschenliebe!

Im allgemeinen hat jedoch die Finderjagd, wenigstens für den bloßen Sagdliebhaber, auch ihre Schattenseite. Ich meine die nicht zu leugnende Sefahr, wenn ein angeschoffenes Schwein den Jäger annimmt, und die mit dieser Jagd fast immer verbundene körperliche Anstrengung. Beides darf der Baidmann weder fürchten noch achten, sondern er muß seinem Hunde unfch und überallhin folgen, solange seine Kräfte es irgend verstatten. Deshalb ist es gut, wenn er sich täglich im Lausen übt; übereilt er sich dann bei vorkommenden Fällen im Ansang nicht, so wird er einen mäßigen Trab unglaublich lange fortzusetzen vermögen.

§. 35. Auch die erlegte San wird, wenigstens beim Birfchen, verbrochen, und zwar so, daß das Ende des Bruchs beim Schwein und Reiler nach dem Gewehr hin und die Spitze hinterwärts, bei der Bache aber gerade umgekehrt gelegt erscheint.

§. 36. Beim Aufbrechen bes Schwarzwilbes schärft man an vielen Orten ben Hals gar nicht auf, sondern Luft= und Speiseröhre werden, wenn das Schloß und der Leib bis zur Bruft aufgeschärft find, inwendig abgelöst. Ich bin der Reinlichkeit wegen so verfahren:

Ich machte unter bem Drosselfnopf nach der Bruft zu einen Einschnit bis auf bie Speiseröhre, trennte diese mit dem Daumen vorsichtig von der Luftröhre und löste jene von dem! Drosselfnopf ab. Dann faßte ich mit der linken Hand den Schlund, löste auch ihn an eben der Stelle ab und verknotete ihn wie beim Edelwild.

Das Kurzwildbret wird gleich ausgelöst, ist aber in der Brunftzeit nicht genießbar.

§. 37. Das Zerwirken und Zerlegen fängt man nut dem Ablösen kopfs, an welchem die Haut bleibt, an. Oben, drei Finger biet hinter dem Gehör nämlich, macht man einen Einschnitt und schärft ringsum den ganzen Hals, in gerader Richtung durch, dis auf den Halsknochen Dann dreht man den Kopf, am Gehör gefaßt, ab. 1)

Noch ift zu bemerken, daß bei der Sau die Schwarte nirgends mit dem Daumen abgestoßen werden kann; man muß sie daher Strich vor Strich abschärfen.

An manchen Orten gehören die Wammen zum Jägerrecht. Diek werden von den Keulen bis zur Bruft abgelöst und hier mit dem Blut burchgeschlagen.

Uebrigens verfährt man in allem wie beim Cbelwildbret.

§. 38. Auch Sauen werden zuweilen mit einer Meute, die aus englischen oder französischen Jagdhunden besteht, parforce gejagt. Da das meint, was über diese Jagdart auf hier gesagt worden, auch hier anwendbatift, so beziehe ich mich auf das dort Angegebene.

Die Parforcejagd auf Sauen ist in manchem Betracht mit mehren Schwierigkeiten verbunden als die auf Hirsche, weil die angelegte Sau während der Jagd nicht so leicht zu erkennen ist, wenn sie sich nicht durch die Farbe besonders auszeichnet, auch Brücher und Dickungen sucht, wo man zu Pferde nicht solgen und sie daher nicht immer und ost genug beobachten kans.

Schweine, dreijährige Reiler und starke Sauen überhaupt legt man nicht gern an, weil sie sich zu früh stellen und der Meute sehr gefährlich werden.

<sup>1)</sup> Da, wo die Sauen nicht abgeschwartet, sondern nach dem Aufbrechen gang gefengt werden, folgt bem Sengen bas Zerlegen.

Das Stoppen kann in weniger Fällen stattfinden, da die Sau nie ka selten Retouren macht.

Eine schwache, nicht feiste, läuft oft vier bis fünf Stunden vor den wen. Sobald die Sau sich stellt, wird die starke gemeiniglich tobtgesten, die schwache abgefangen, keiner aber die Hesse abgeschlagen.

Zum Schluß füge ich noch den Nath hinzu, daß jeder, der Sauschmitzigden beiwohnen muß oder will, sich mit der jeden Orts üblichen wichtung und Jägersprache vorher bekannt mache, da diese hin und wies was der bei der Hirchparsorcejagd gewöhnlichen abweichen kann, mir ich gestehe es, nicht genau bekannt ist.

3meite Abtheilung.

# feder wild.

### Erftes Rapitel.

## Das Birkhuhn.

Tetrao Tetrix L. 1)

- §. 1. Die im ersten Kapitel ber zweiten Abtheilung ber hohen Jagb alten waidmännischen Ausdrilche bleiben auch auf alle zur Witteljagd tigen Federwilbarten anwendbar.
- §. 2. Die Benennung Birkhuhn bezeichnet die ganze Federwilbart, ■ Rücficht auf Geschlecht.
- Der Birkhahn (das Männchen) ist unter verschiedenen Namen bent. Die gewöhnlichsten derselben sind: kleiner Auerhahn, Heiden, Laubhahn, Spiel= oder Spillhahn, Mohshahn, Brenn=
  n und Schilbhahn. Die Birkhenne heißt an einigen Orten auch
  tre. Die Engländer nennen den Birkhahn Schwarzwild, die Henne
  kanwild.
  - §. 3. Bie bas Auergeflügel gehört bas Birthuhn zur Gruppe ber

<sup>&</sup>lt;sup>, I)</sup> 1. Wilbungen, Reujahrsgefchent, 1785. Bechstein, Handbuch ber Lagdwiffenschaft, Thi. 1, <sup>I. I</sup>. Lep. 2. Weyer und Wolf, Laschenbuch der deutschen Bögeltunde, I, 295. **199**8.

Balbhühner (Tetraonidae), ber Ordnung ber hühnerartigen Bogel (Gallinaceae).

Man findet es in den Balbungen der nörblichen gander und in den Bebirgsgegenben ber gemäßigten Bone ber Alten Belt; in Europa füblich bis in die Apenninen.

In folder Menge, wie in einigen Gegenden Englands, in Schottland, Norwegen, Schweden, in Bodolien, Litauen, Rur= und Eftland, befonder in Bolhynien und in ber Ufraine, wird es in Deutschland nicht angetroffen; aber gang unbefannt ift es fast in keinem beutschen Lande. 1) In Thuringen gibt es weniger Birt= ale Anergeflügel; fo auch in Franten.

Bei ben verhältnigmäßig nicht langen Flügeln bes Birkgeflügels (fe reichen zusammengelegt nur bis auf ein Drittheil bes Schwanges herab) # doch der Flug schnell, und, wenn nicht fehr ftartes Regenwetter einfällt, i ihm das Fliegen fast unmöglich macht, hebt es sich angenblicklich ziemich hoch, fällt auch nicht fobald wieder ein. Der Lauf beffelben ift fo fond, baß ein rafcher hund zu thun hat, wenn er es im Solz einholen will.

Wild, ichiichtern, icharf gewahrend, auch fein vernehmend und wittern, flieht ce ben Menschen und vorzüglich ben Jager meift schon in große Ferne. 2)

Der Birkhahn ift 22 bis 26" lang und von einer Flügelin **§**. 4. bis zur andern 33 bis 36" breit.

Der furze, 1" lange, kolbige, gekrilmmte, schwarze Schnabel ist an 🚾 Burgel und an den rundlichen Nasenöffnungen mit einem schwarzen Feber rand befett. Wie beim Auerhahn find die Augen, welche einen blauliche Stern haben, mit einem hochrothen warzigen Sautstreif umgeben, beffe Größe fich aber nicht zu allen Jahreszeiten gleich ift.

Ropf und Hale erscheinen glanzend=stahlblau, ber vordere Theil Rudens fdmarz, ber hintere fcmarzblau gefiedert, fo auch ber Steif, ohne Glanz. Die Federspiten sind hier weiß punktirt. Die schwarzbla Farbe an den letterwähnten Theilen breitet sich bei zunehmenden Jahr immer mehr iber ben Ruden aus.

Der Schwanz besteht aus 16, nach andern Beobachtungen aus 18 Rud

2) Das Birthuhn lagt fich außerft fcwer gahmen, auch wenn es gludt, daffelbe noch febr ? einzufangen. Ginen wol einzig baftebenben Fall eines gezühmten Birthuhne theilt Oberfiel

Schonbach in ber Jagbzeitung, 1861, S. 398, mit.

<sup>1)</sup> Die in neuerer Zeit auffallende Abnahme bes Birtwilbes in Gegenden, in benen ce fo in weit größerer Menge vortam, ift in ben meiften Gallen eine Folge des unwaidmannischen, ja finnigen Berfahrens, blos um einen thörichten Sagbligel zu befriedigen, im Fruhjahr jeben balge bahn abzufchießen. In manchem Revier, in bem mit bem Abicuffe ber balgenden Sahne ration vorgegangen wird, vermindert bas fleine Raubzeug bas Birtwild febr beträchtlich, und ich bezeit als einen ber größten Geinde biefer ebeln Bilbgattung bas Biefel, bas in taufenben von Fallen Jager unbemertte und ungeahnte Bermuftungen unter ben Birthuhnern anrichtet.

iden, wovon die mittelsten am kurzesten, die letzten und längsten aber int nach außen bogenförmig gekrümmt sind. Die Farbe der ersten ist harz, weiß gerändert, die der solgenden ganz schwarz, und die der letzten sparzblau.

Die obern kleinen Decksebern der Flügel sind schwarz. Auf jeder ichniter bemerkt man einen dreieckigen weißen Fleck. Die Grundsarbe der begen Schulter= und Flügeldecksebern ist rostbraun. Einige der letztern ist neiße Spitzen, durch welche auf jedem Flügel zwei weiße Querbänder bildet werden.

Ieder Flügel besteht aus 26 gelbbräunlichen, mit Dunkelbraun durch= pierten, einwärts gekrümmten Schwungfedern.

Die Bruft und ber Unterleib find fcmarz, die Deckfedern der Unter-

Unter dem Schwanz bemerkt man in den ersten Jahren einen ganz eißen Fleck, welcher aber im höhern Alter mit schwarzen Federn unter= eight erscheint.

Schenkel und Füße sind bis an die schwarzen, kammartig ausgezackten ich mit kurzen, weißgrauen, dunkelbraun gesteckten Federn bedeckt. Bei einjährigen Hähnen ist der Kopf, das Rücken= und das Deckgesieder Schwanzes rostsarben gesprengt. 1)

§. 5. Die Birkhenne ist merklich kleiner als ber Hahn, und die inden des Gesieders sind bei ihr weniger schön als bei ihm. Der Schnabel schwarzgrau, der Hautring um die Augen kleiner, nur grauröthlich.

Das auf dem Grund meist braune Gesieder ist mit schwarzen, rost=

thich geränderten Flecken besäet, welche auf dem Rücken am größten, am

the und Hasse kleiner, und an den gleichfalls dis an die schwarzgrauen

the besiederten Schenkeln und Füßen am kleinsten sind. Auf den Schul=

m bemerkt man auch einen weißen Fleck, er ist aber kleiner als beim Hahn.

Ueber jeden Flügel verbreitet sich nur ein weißes Querband. Die

hwungsedern sind schwarzgrau, hin und wieder ins Röthliche schillernh.

Der Schwanz ist weniger lang und nicht so gabelformig nach außen progen, als bei jenem. Auf den braunen Rudersedern zeigen sich schwarze, kas Rostsarbene verlaufende Querstriche. Die Bauchsedern sind, wie die unter dem Schwanz, weiß und haben schwarze Querlinien.

§. 6. Die Balzzeit fängt zu Ende bes Monats März ober in ben Ren Tagen bes April an und dauert fleben bis acht Wochen.

Bo bas Birkgeflügel häufig ist, verfammelt sich gleich mit Eintritt

<sup>1)</sup> Ganz weiße oder ftart weißgestedte Birthühner hat man an der bairisch böhmischen Grenze

berselben auf erhabenen, ruhigen, mit Beibekraut bewachsenen, mit Sumpfen umgebenen, hin und wieber mit einzelnen Birken bewachsenen Lehben eine beträchtliche Anzahl Bahne, beren rother Augenrand jetzt breiter als gewöhnlich und angeschwollen erscheint.

Mit gesträubtem Gesieder und rabförmig ausgebreitetem Schwanz treten sie gravitätisch auf den gewählten Balzplätzen in der Morgendämmerung untereinander herum und scheinen zum Kampf sich herauszusordern. Bosserliche Sprünge sind das Borspiel zu demselben. Bald wird er allgemein und fortdauernd, die die meisten und weniger rüstigen, für welche an diese Stelle nichts zu hoffen ist, sich entfernt haben. Gleich nach ersochtenem Siege steigen die tapsersten Kämpfer auf einen birkenen Stamm, oder auf die erhabensten Stellen des Balzes. Da geben sie ihre zürtlichen Tricke durch helltönende, kurze, tertienweise steigende und fallende Tone, welche sat wie Frau erschallen, zu erkennen. Un diese schließt sich das Final der Balzlautes gurgelnd und kollernd.

Die in der Nähe schon versammelten hennen antworten mit einem nur ihnen eigenen, turz abgebrochenen, leise gadernden Ton, ziehen sich, der wiederholten Einsabung der hähne zufolge, immer näher heran und erwarten mit Resignation die ihren Reizen gebührende hulbigung.

Unter biesen Schönen mählt der Hahn, indem er ihnen entgegenstiest und bei denselben vorbeistreicht, zwei bis drei Favoritinnen, welche er jeden folgenden Morgen auf die nämliche Art ruft, sich ihnen durch zuvorsommende Galanterie gefällig zu machen such und dann in vollstem Maße genießt, was ihm, als dem Gatten, gebührt. 1)

- §. 7. Die befruchteten hennen ziehen sich einzeln von ben Balzen in bichtes Gebusch ober hohes heibekraut zurück, bauen auf ber Erbe aus dikrem Reisig ein kunftloses Rest, legen acht, zwölf bis sechzehn schmuzig weißegelbe, rostfarbig punktirte Eier, welche nicht ganz so groß, aber etwas langlicher sind als bie ber haushenne, und brüten sie, ohne Mitwirkung det hahns, in vier Wochen aus. Entfernt sich die henne vom Nest, so verdett sie bie Eier sorgfältig mit dem ums Nest herumliegenden trockenen Genifte.
  - §. 8. Das junge Birtgeflügel fangt ichon an mit ben Flügeln ju

<sup>1)</sup> Birtwild und Auerwild begatten fich zuweilen fruchtbar. Die Baftarde wurden eine Zeit lang all eine eigene Species unter dem Namen Mittelhuhn oder mittleres Balbhuhn (Tetrao meding in den Chienen aufgeführt. Der männliche Baftard ift etwas Neiner als eine Auerhenne, hat eine ziemlich biden Rohf, leine nach auswärts gebogene Schwanzsedern. Die Körperfarde ift schwarz wie blauem Schiller, die Filgel sind schwarzbraun. Diefe Bastarde find unter dem Namen Radelhabate betannt. Sie fallen auf die Balzpläte der Birtfuhner ein, vertreiben die weit schwächern Birthabme und balzen flart; ob sie aber mit Birthennen sich fruchtbar begatten, ist bissiett noch eine ungelöse Frage. Im hohen Norden werden Nadelhähne zuweilen geschoffen, sehr selten aber in der Schwig und in Oesterreich. In der Balzzeit 1861 erlegte Prinz Emil zu Kürstenberg auf der hertschwarzlich in Böhmen einen Radelhahn.

issagen, auch Bersuche im Hüpfen und Springen zu machen, nachdem es 14 Tage dem Ei entschlüpft ist. Erst in der siebenten Woche gelingt es im, sich von der Erde zu erheben und mit den Müttern, in deren Gesellschaft es dis zur folgenden Balzzeit bleibt, auf Baumäste zu steigen. Junge Buthähne werden schon mit Ende Iuli an dem schwarzen Gesieder bemerkdar. Bom Herbst an wird auch der Augenring immer intensiver gesärbt.

§. 9. Schon die Benennung Birkhuhn bezeichnet benjenigen Waldsbeftand, in welchem, vorzüglich wenn er von Lehden begrenzt oder durchskmitten ist, diese Federwildart den größten Theil des Jahres hindurch Stand halten pslegt. Selten trifft man jedoch das Birkgeslügel außer der Balzstit genau auf einem und demselben Stande wieder, aber weit entfernt es sit genau auf einem und demselben Stande wieder, aber weit entfernt es stande wieder, aber weit entfernt es stande wieder, aber weit entfernt es standen, wo es deren gibt, zurück; sonst liebt es mehr die Vorhölzer, weil von da aus auch die nahegelegenen Felder besuchen kann.

In der Mauserzeit, welche im Juni eintritt, verbirgt es sich im dich=

Selten findet man es vereinzelt, sondern es fällt fast immer flugweise ein. Seine Aesung besteht, je nach der Jahreszeit, in Knospen und Zäpsem der Birten, Haseln, Weiden und Erlen, in Him= und Brombeeren, widel=, Kron=, Eberesch= und Wachholderbeeren, welche letzten an Orten, os deren gibt, ihre Winterkost ausmachen. Auch liedt es die Knospen Seidekrauts und die Früchte des Pfassenpfötchenholzes. Richt minder genehm sind ihm Weizen= und Haferkörner, Sicheln, Bucheln und der Tame von Radelhölzern. Meisterhaft beraubt es die Spitzen junger birkener seste der Schale. Auch sind ihm Ameiseneier, Käser und Inselten will= mmen, und dies ist die Aesung, welche die alte Henne den Jungen zuerst wietet und suchen lehrt. Der Genuß von Kirschen und Erbsen soll ihm Tod schnell zuziehen.

In fehr kalten Gegenden foll bas Birkgeflügel sich zuweilen verschneien fen und unter bieser Decke bie härteste Winterzeit hindurch, ohne Rahmg, unbeweglich liegen bleiben. 1)

Das Birthuhn gewahrt scharf und ift in ber Regel febr fcheu.

<sup>1)</sup> Infolge gefälliger Mittheilung des töniglich schwedischen Oberzügermeister 3. A. v. Ström Dinesborg bei Stockholm vom 3. Februar und 16. Juni 1820 soll sich das Birtgefülgel in bortiger gend berschen laffen, und zwar so, daß es unter dem Schnee acht dis zehn Tage anhaltend wen bleibt, worauf man aus der Menge von Losung, welche sich in den Schneelöchern, in denen Birthuburer ruhten, schließen kann. Eine Berwechselung mit dem Schneehuhn kann nicht flatten, weil in der Umgegend Stockholms gar keine Schneehühner vorkommen, sondern aus Morradd bahin gellefert werden.

Const wurden von den verschiedenen Arten der Gattung Waldhuhn (Tetrao) 2 – 300000 Stild Milion nach Stockholm gebracht. In den letzen Jahren hat die Leferung nur beildufig 100000 Stild Briefen, und also eine sehr bedentende Berminderung in Aussicht sämmtlicher Waldhühnerarten flattenden

- §. 10. Das junge Birkgestligel halt man für eine vortreffliche Speife, und selbst das alte ist sehr schmackhaft, wenn es wie das Auergestligel zubereitet wird. Am Baikalsee soll es oft so seist werden, daß es sich gar nicht zu heben vermag. In Finland dient es als Wetterprophet. Dem wenn es sich im Winter in die Nähe der Dörfer zieht, halt man dies sur eine Anzeige von stürmischer Witterung. Auch soll das gutes Wetter bedeuten, wenn es in den Gipfeln der Bäume steht; schlechtes aber, wenn man es auf den untern Zweigen sindet.
- §. 11. Die Jagd auf Birkgeflügel wird in der Balzzeit sowol als im Berbst und Winter auf mancherlei Art betrieben.

Um ihm mahrend ber erstern Abbruch zu thun, errichtet man an der Balgen zu Anfang bes Monat Marg gut verkleibete fleine Butten, um fic in diefen, ebe ber Tag anbricht, verbergen und mabrend die Sahne in ber Morgendämmerung balgen, fie ichiefen zu können. Borzüglich muß man fich diefes Mittels in Stangenvorhölgern und auf freien Platen bedienen, bagegen in jungen Schlägen ber Jager oft Gelegenheit findet, Die auf ba Erbe ftehenden Sahne, indem fie laut find, zu befchleichen. Doch halt ba Birthahn nicht jeden Morgen gleichen Stand wie der Auerhahn; auch gewahrt er felbst mabrend bes Balgens fehr icharf, fodag er vor dem And bruch bes gurgelnden und follernden Schlufilauts, felbft wenn er auf ba Erbe ftebt, felten und nur bei großer Behutfamteit bes Jagers, auf Banmen ftebend, niemale fich beschleichen läßt. Wem das Talent zutheil ward, fehr verschiedenartige Tone mit ber Stimme nachzuahmen, ber wird biefe Runft mit Erfolg bagu benuten konnen, Birthabne in ber Balgeit auf bas Belode zu ichiefen. Es fommt hierbei alles barauf an, bag ber Schilte nach vorgangiger bochft vorfichtiger Annaberung an ben Balg in tiefer Morgendammerung und mabrendbeffen, baf bie gunachftftebender Bahne eifrig tollern), in möglich heimlichem Berfted den Balglaut des Birthahns nach allen Modulationen, besonders nach benen, in welchen er von nächststehenden Sahn ber ertont, mitunter auch bas leife Gadern ber Senne täuschend nachzuahmen verstehe. Diesem Gelode näbert fich ber Sahn, went er auf bem Baum balgte, meift im Fluge, wenn er aber auf bem Boben balgte, laufend, ziemlich forglos, und er tann bann in gehöriger Schufmeite erlegt werben.

In Gegenden, wo es viel Birfgeflügel gibt, muß die vorzüglich in Rurland, Liv= und Eftland gebräuchliche Bulwanen= 1) ober Hittenjagd ben meisten Bortheil und bas größte Bergnigen gewähren. Zuvörderst errichtet

<sup>1)</sup> Gewöhnlich hat man fonft Balbahnen - ober Balphahnenjagb gefchrieben. Da Betri in feinem öfter angezogenen Berte über Eftland ben Ausbrud Bulwan gebraucht und ihn ant bem Ruffifchen berleitet, fo glaube ich ihm folgen zu muffen.

mm zu biefem Behuf, im Frühling an den Balzen, im Herbst aber an ichen Orten, wo das Birkgeflügel am häufigsten steht, kleine ppramiden= dmige, mit Zweigen belegte Hüttchen über in die Erbe gegrabenen Schießdern. Auf den in der gehörigen Schuftweite stehenden Birken werden where an Stangen befestigte Bulwanen, d. h. ausgestopfte Birkbühne, ober 🖿 schwarzem Filz ober Tuch verfertigte Nachgestaltungen, an welchen harlachfarbene Tuchläppchen die Stellen der rothen Augenringe einnehmen, m Tagesanbruch aufgestellt; der Schütze aber verbirgt sich im Hüttchen.

Sobald im Frühling, befonders zu Anfang der Balgzeit, die Bahne uwanen erblicken, stoßen sie darauf und fallen auf den nächsten Zweigen

, md so werden an einem Morgen oft mehrere geschossen.

Um Birthahne lebend einzufangen, welche noch beffer als Bulmanen n hüttenjagd angewendet werden können, würde man wohlthun, wenn m farte Leimruthen um die ausgestopften herum anlegte. Der eiferfüch= k Birkahn würde seinen vermeinten Nebenbuhler bekämpfen wollen und an ben Leimruthen hängen bleiben.

Im Berbst machen einige Reiter bas in ber Gegend, wo die Bulwanen michtet sind, stehende Birkgeflügel vorsichtig rege und treiben es auf die Mieghütte zu. Auf den umstehenden Birken fällt es dann häufig ein, und tann man mehrere Stude auf einen Schuß erlegen.

Um das junge Birkgeflügel jum Schuß ober in Stednete zu bekom= m, bedient man sich, wenn es fangbar ist, einer Lockpfeise, welche aus t ftartsten Flügelknochen eines Habichts, wie eine Meifenpfeife, verfertigt 🖦. Gut verborgen, ahmt man mit diefer den Laut nach, welcher den mgen abgemerkt werden muß; sobalb selbige ihn hören, nahen sie sich eilig end, verirren sich in die Netse oder werden geschossen.

Auch manche alte henne wird bas Opfer biefer Tauschung, indem fie ntünstelten Laut für den verirrten Jungen hält und sich lockend heranzieht.

Auch halt bas Birkgeflügel in der Jugend und bei frischgefallenem Muce fast immer, bei naffer, stürmischer Bitterung nur zuweilen den hühner= Aber so mahrscheinlich ich es auch finde, daß diefer solches bei 📭 fartem Regen im Laufen auf freien Blätzen zu fangen vermag, so ो ich davon doch die Erfahrung im dichten Holz nie gemacht.

Zum Fang bedient man sich auch auf mit Seidekraut bewachsenen Leh= häusig ber Schlingen, welche burch ein zollstarkes Querholz gezogen, mit 🖿 elben aber auf hölzernen, in die Erde eingeschlagenen Gabeln festge= Sie müffen jedoch im Frühling etwas höher hängen als Berbst. Unter den Schleifen streuet man Weizen, Beeren und vorzüg= Mmeiseneier umher. Waibmännisch ist inbessen diese Fangart nicht und or überall, wo eine Jagbordnung existirt, mit Recht verpont.

Ferner schlägt man 6 bis 8' lange Stübe so in die Erde ein, daß badurch ein oben 6', unten aber 2 bis  $2\frac{1}{2}$ ' im Durchmesser haltendes Rmbtheil gebildet wird. Mitten in demselben richtet man eine etwas höhen, senkrechtstehende Stange auf, an welcher man eine in der Mitte durchbohnt, zwei Ellen lange Bippe (eine sich leicht auf = und niederbewegende Onerstange) an einem runden glatten Stift horizontal anhängt. Etwa 6" wei von der Wippe entfernt und in gleicher Höhe mit derselben legt man einen Stab über den dußern Rand des Rundtheils hinaus und macht ihn undeweglich sehr. Wenn nun ein Birkhuhn auf diesen steigt und die auf der beweglichen Stange besestigte Körnung erblicht, wird es, um sie zu erhaschen, auf die Wippe treten und, indem diese sogleich herunterkippt, auf den Grund des Rundtheils fallen, von dem es sich, wegen Mangels an Raum, nicht wieder erheben kann.

An hafer- und Buchweizenfelbern foll biese Borrichtung gute Dieckteleisten, wenn man von jenen Früchten und von benen des Pfaffenpfolchenholzes etwas zur Körnung anwendet.

Die Mestscharaten fangen bas Birtgeflügel im Binter, nach Bechften, ungefähr auf folgende Art:

An den Standorten deffelben legt man Stangen, an welche Getreide, und Ebereschbeerbüschel zur Lockung angebunden werden, horizontal auf gabete, förmige Pfähle. Zwischen diese stellt man am Boden spitz zulaufende, wie sogenannten Fischreusen geformte Körbe, auf deren Deffnung ein geflochtener Teller an einer leicht beweglichen Spille so gelegt wird, daß, went der Teller auch niedergedrückt wird, er in die horizontale Lage von sellkt zurücktritt. Sobald ein Birthuhn, um der Kirrung habhaft zu werden, der Teller berührt, fällt es in den Korb.

Enblich foll man fich auch bes Nachts bei Schneewetter ber Deducts zum Fang bedienen können, indem zwei Perfonen mit Feuerbranden ober Fadeln an Orte gehen, wo Birkgeflügel fteht. Blind foll es auf den Schein, bes Lichts zufliegen, dicht bei dem Inger einfallen und mit dem Net bedet werden können.

#### 3meites Rapitel.

## Das Safelhuhn.

#### Tetrao Bonasia L. 1)

§ 1. Wenn mehrere Haselhühner hinter= und nebeneinanderziehen in beisammenliegen (man sagt nicht stehen ober sitzen), so nennt man ste Gesellschaft eine Rette, solange aber die Henne ihre Jungen allein sch hat, ein Volk.

Sie spiffen, d. h. sie rufen sich während der Balzzeit zusammen. Sie eten gespiffen, wenn man sie durch Rachahmung dieses Rufes lock.

Sie bisten, indem sie sich außer der Balzzeit rufen, und werden dann **b** gebistet.

§. 2. Das Hafelhuhn ift auch unter dem Namen Rothhuhn oder erpe befannt.

Alle gebirgige Waldungen von Europa haben es aufzuweisen. Selten in man es im Harz, häufiger tief im Thüringerwalde; in Baiern, fureich, Bolen, Litauen, Norwegen, Lappland und an dem mit Wald in Fuße der Alpen, Apenninen und des Riesengebirges in Menge. wo der untere Maintreis des Königreichs Baiern an das Hessischer, ist es häusiger als das Birkhuhn. In Sibirien sindet es sich dis it der Lena.

Es gehört zu den hühnerartigen Bögeln und zu der nämlichen ide wie das vorhergehende.

Der Flug beffelben ist ziemlich schnell und mit einem weit hörbaren Wie verbunden; hoch in die Luft kann es sich aber wegen des Baues Tiligel nicht heben. Es bewegt sich verhältnißmäßig schneller im Lauals im Fluge.

Es ist weniger schen als das Auer- und Birkgeslügel, doch immer auf mit, um sich bei zeiten vor seinen Feinden zu sichern; wird es aber rascht, so vergißt es alle andere ihm zu Gebote stehenden Rettungsmittel brückt sich auf den Saum.

Es gibt einen hellpfeifenden Laut aus, welcher dem des Menschen, m er turz abgebrochen durch die Zähne pfeift, sehr gleichkommt.

§. 3. Der Hahn mißt in der Länge 13½"; die Flugweite beträgt "/2". Der Schnabel ist nur ½", der Schwanz 4½" und die Füße vom

<sup>. 1)</sup> v. Wildungen , Neujahrsgefchen? , 1796. Bechstein , Hanbbuch der Jagdwissenschaft , Thl. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3. Meher und Wolf , Taschenbuch der beutschen Bögeltunde, I, 297. 28.

Knie bis zur Spitze ber mittelsten Kralle 31/4" lang. Schwarz gefürdt ift der Schnabel bis zur gelblichen Burzel. Der starkgekrümmte, scharfe Oberschnabel bebeckt einen großen Theil bes kürzern und schmälern Unterkiefent. Die Burzel besselben, die rundlichen Nasenlöcher und das Kinn sind mit kurzen schwarzen gekrümmten Febern bedeckt. Die dunkelbraun gerändenta Augen umgibt ein kahler, zinnoberrother, warziger Hautring.

Der Kopf ift etwas länglicher als am Rebhuhn, und beffen obern Ihm zeichnet rostfarbenes, buntelbraun geflecttes Gefieber aus, welches sich in Affect tuppenartig sträubt.

Bon bem kahlen Augenrand zieht sich eine weiße mit Schwarzbrau gemischte Linie nach dem Nacken. Die Backen sind rostbraun mit Aschgrau überlaufen. Oben an denselben und am vordern Theil des Rückens sind auf dem rostfarbenen Gesieder dunkelbraune, röthlichgrau eingefaste Fielen sichtbar. Der hintere Theil des Rückens, der Steiß und die Decksebern del Schwanzes sind hell-aschgrau, mit bräunlichen Querstrichen gezeichnet und mit kleinen dunkelbraunen Punkten besetzt.

Der Schwanz besteht aus 16 Ruberfedern. Bon diesen sind die äusten 14 aschgrau-schwarz gesprengt, haben unterwärts eine schwarze Querbink und weiße Spigen. Nur an den zwei mittlern ist die Binde unterbroche, die Posen sind heller grau gefärbt, dunkelbraun gesteckt und haben vier licht braune Querstreisen. Die Riele zeichnen sich durch dunkelbraune Farbe and

Auf den roftfarbenen Dedfedern der Flügel bilden größere und fleiner ichwarze Fleden, womit fie befaet find, verschiedene unregelmäftige Querlinia.

Jeder Flügel besteht aus 24 einwärts gekrümmten Schwungseben, welche, zusammengelegt, nur bis auf den vierten Theil des Schwanzes riche und deren äußere Fahnen odergelb, schwarz gestedt, die innern braungen, die untern Decksebern aber dunkelbraun, röthlichweiß gestedt sind.

Die Kehle ist bis an den Kropf mit schwarzem Gesieder bedeckt, was hat eine weiße, bandsörmige Einfassung, welche sich nach den Augen webem Obertopf erhebt. Je höher sie hinauf kommt, desto graugelbicken (schwarzerdener) wird sie. Der übrige Theil des Halses, an dessen deiten der Britisch eine weiße Linie nach dem Rücken zu läuft, und die Seiten der Britisch mit schön rothbraunem (fuchsrothem) Gesieder geschmidtt, auf welchen dunkelbraune und schwarze weißgeränderte Fleckehen sichtbar werden. Die Witte der Brust und des Bauches ist weiß gegrundet, auch sind es einisch der untern Decksedern des Schwanzes. Alle diese Theile haben dunkelbraum ins Rostsarbene verlausende, halbmondsörmige Flecken, wodurch sie gleichsangeschuppt erscheinen. Die Federn an den Seiten des Leides sind rostbraum weiß und dunkelbraum gesteckt; das lange zottige Gesieder, welches die Schenklund Füße die zur Hälfte der Schienbeine bedeckt, ist hell-braungrau.



M I. 209,

Bas Haselhuhn.

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

Die Ständer sind vorn geschuppt, an den Seiten und hinten wie mit inem Ret belegt; die Zehen an den Seiten ausgezackt, scharf bewaffnet ud geschuppt. Die Farbe aller dieser genannten Stücke fällt ins Schmuzighelbraune und Gelbliche.

- §. 4. Die Henne ist etwas kleiner als ber hahn; der kahle Augensund bei derfelben bläffer; der kurze Federbart, welcher die Schnabelwurzel beecht, weniger krause; die Wange kastanienbraun, schwarz gestreift; die kale, statt schwarz, hellrostgelb, dunkelbraun gesteckt und ohne weiße Einstsung; das Rückengesieder mehr mit Hellbraun überlausen und stärker swazbraun gesteckt; der beim Hahn suchsrothe Theil der Brust, nebst dem panzen Unterhalse, hell-rostsarben und wie das Rückengesieder dunkel gesteckt; die weiße Bauchsarbe schmuziger; die Schultersedern und obern Decksedern der Flügel sind mehr rothbraun, die weißen Flecken gelblich; die vordern Echwungsedern an der äußern Fahne röthlichweiß gekantet. Die rostsarbenen unten Decksedern des Schwanzes haben schmase dunkelbraune Querlinien weiße Spisen.
- §. 5. Das Hafelgestligel fängt in ber Mitte des März zu balzen an und hört im April wieder auf. Buffon hat irrigerweise diese Periode für October und November angesetzt.

Durch das Spissen der Hähne ziehen sich die Hennen auf den Balzen, ie das Haselgeslügel aber mehr von einem Ort zum andern verlegt als das luer- und Birkgeslügel, zusammen.

Roch bisjetzt ist es nicht ganz ausgemacht, ob es sich paart oder ob In Hahn mehrere Hennen bestreitet. Da aber bei allen übrigen Walb-Ihnern der letzte Fall eintritt, so könnte man ihn auch wol hier als den Inschiedeinlichern annehmen.

Gleich nach ber Befruchtung zieht sich die Henne in möglichst dichtes Scholz zurück, trägt ein Nest unter Haselsträuchen, Farren= oder Heidelraut, was dürrem Grase zusammen und verschanzt es mit vielem andern Geniste. Die legt es 10 bis 16 hell-rostsarbene, dunkler gesteckte Gier, welche es dechal sorgfältig verdeckt, wenn es davon weggeht, und drei Wochen und dei Tage ohne Beihilse des Hahns bebrütet. Doch bringt es kaum die Oliste ans

Kanm dem Ei entschlüpft, laufen die Jungen der Mutter nach, die sie, walle Hühner, oft unter den ausgebreiteten Flügeln hübert. Sobald sie **14** heben wannen, werden sie abends von ihr, zum Schutz gegen Raubthiere, Baume geführt.

Bis jum October bleibt jedes Bolf allein beifammen.

§. 6. Am liebsten liegt das Hafelgeflügel in folchen Gegenden, wo ich mit jungen Tannen oder Fichten bewachsene Berge durch Gründe,

welche mit Haselgesträuch, mit Birken ober auch mit Buchen bestanden find, unterbrochen werden. Gegen Abend läuft es gern auf alten Begen und an den Wiesenrändern umber; mit Einbruch der Racht steigt es zu Baume mitteht dann auf den untersten Zweigen, dicht am Hauptstamm. Selten triff man es in Borhölzern, nie im Feld oder in Feldbölzern.

Ganz verläßt es sein Standrevier nicht, aber nach Maßgabe ber Jahreigeit und ber reifenden oder hervorsproffenden Aesungsmittel ftreicht es ans einem Theil besselben in den andern.

Nach ber Balzzeit trifft man den Sommer hindurch die Hähne einzele, die hennen aber mit ihren Jungen beisammen an. Im October verbinden sich verschiedene Bölker und hähne in starke Ketten, deren Glieder (Einzewesen) jedoch weder am Tage gedrängt beisammenliegen, noch abends und morgens von einem Berge zum andern dicht neben, sondern hintereinanda ziehen. Bor dem Ausbruch rufen sie sich bistend (pfeisend) zusammen.

- §. 7. Das Hafelgeslügel nimmt gleiche Aefung mit dem Aner = und Birkgeslügel an (s. §. 9 bes vorigen Kapitels), doch liebt es alle Arten von Beeren mehr als jenes. Im Winter und zeitigen Frühling lebt es größtertheils von Knospen und Zäpfchen (Kätzchen) ber Laubhölzer. Am angenehmsten sind ihm die Preiselbeeren.
- §. 8. Es wird auf jeder großen Tafel für eins der feinsten Gericht gehalten. Sein Wildbret ist zarter, weißer und schmadhafter als das irgende einer andern Federwildart, und sein Genuß soll Personen, welche an gider tischen und frampfartigen Zufällen leiben, sehr dienlich sein. (?)
- §. 9. An schönen September und Octobertagen, späterhin bei naffen Wetter und im Winter bei einer Neue halt bas Haselhuhn ben Huhnerhund aus und kann vor ihm geschossen werden.

Während der Balzzeit spisset und im zeitigen herbst bistet man et vermittels einer aus schwächern Knochen, z. B. aus Gänseslügelknochen, verfertigten Lockpfeise, welche auf gleiche Art, wie die im vorigen Kapink g. 11 beschriebene bereitet wird, heran, indem man die untere Deffnung met oder weniger zuhält, um den natürlichen Laut nachzuahmen. In Ermangelung der Pfeise vertritt die Kapsel einer Eichel füglich die Stelle derfelden wenn man sie, die hohle Deffnung oberwärts gekehrt, da zwischen dem Zeige und Mittelfinger einklemmt, wo beide an der Hand verbunden sind, die Finger einschlägt, die Knöchel etwas unterwärts gebogen, an den Lippen ansetzt megelinde auf die Kapsel zu bläst. Junges Haselgeslügel folgt dem Gelock an besten, wenn zum Bisten eine ausgehöhlte Knopper vom Buchenblatt

<sup>1)</sup> Der legelförmige Auswuchs auf Blättern ber Buche, welcher burch ben Stich ber Gallwespe, bas Legen eines Eies in die Blattwunde, die Bilbung eines Zellgewebes um das Ei, die fucceffen

genommen und damit wie mit der Eichelkapfel verfahren wird. **Gelod** in einem etwas höhern Ton erklingt, ist es dem Laut des jungen Beselhuhns am ähnlichsten und daher für biefes am meisten reizend.

Berbirgt man fich nun in Gegenden, wo hafelgeflügel liegt, gibt man ben pfeifenden Laut täufchend an, fo fallt es auf ben umftebenden Baumen m, und dann tann der Jager mablen wie er will. Im Frühherbst muffen phoch erft die Böller und späterhin die Retten aufgejagt und gesprengt wer= den, damit bas einzelnliegende huhn bas nachgeahmte Biften für ben Ruf der übrigen halt.

Auch Stednete find mit Nuten im October anzuwenden, wenn man fe, nachdem das Hafelgeflügel gesprengt ist, unter dichtem Gesträuch winkelig Balb wird es sich zusammenbisten und bann in ben Regen exirren und fangen. Gut ist es, wenn man hierbei zuerst lockt, aber nur so lange, bis das Haselgeflügel antwortet.

Bu eben ber Jahreszeit kann man auch Schneufen 1) anlegen, inbem 🎮 auf gekehrten und ausgeästeten Stegen etwas größere Bligelbohnen als die auf Krammetsvögel gewöhnlichen, an dünnen Baumstämmen einbohrt, ben Stegen aber Laufdohnen stellt und ftark mit Eberefchbeeren einbeert. Das Saselgeflügel fällt leicht und häufig darauf ein, wenn zur Schneuse ides laub= oder Nadelholz, wo es gewöhnlich liegt, gewählt wird.

### Drittes Rapitel.

Der Lerchengraue Regenpfeifer.

Oedicnemus crepitans Temm. 2)

§. 1. Der lerchengraue Regenpfeifer heißt bei ben Jägern ge= miglich großer Brachvogel, fonst auch Steinwälzer, Eulenkopf, kiel, Griel, Steinpardel, Gluth, Dickfuß, Polurer, dicknieiger Brappe; an einigen Orten Fastenschlyer und Reilhaken.

S. 2. Er gebort zur Familie ber Regenpfeifer (Charadridae), ber Odnung der Sumpfvögel (Grallatores). Im fühlichen Europa hält er

Swellung bes Auswuchses bei ber Berwandlung des Gies in Larve und Buppe, bis jum Aus-Men des Insects, entsteht.

<sup>1) 3</sup>nt Berfertigung und Abwartung ber Schneufen wird im britten Abichnitt beim Krammets-

Mag nähere Anleitung gegeben werben. 29. Bechkein, Handbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 9 (Otis Oodionemus, diciger Trappe). Meger, Ornithologisches Tafchenbuch, II, 317.

bas ganze Jahr hindurch Stand. Am Rhein, an der Donau und an aubern größern Flüffen Deutschlands wird er zu seiner Zeit als Zugvogel bald in stärkerer, bald in kleinerer Zahl angetroffen. Im Königreich Sachsen, in der Gegend von Wurzen, an der Mulde, ist er den Sommer über sehr häusig.

Rach Norden zu geht er nicht weiter als bis nach den Niederlanden und England.

Die zusammengelegten Flügel besselben reichen beinahe über zwei Dribtheile bes Schwanzes herab. Dessenungeachtet muß er allemal erst einige Schritt weit laufen, ehe er sich heben kann, sliegt aber bann ziemlich rasch. Auf seinen starken Füßen läuft er außerordentlich schnell.

Er gewahrt und wittert ungemein scharf und ift sehr schüchtern. Bet seinesgleichen trennt er fich ungern; eine Sigenheit, die er mit allen Strandläufern und mit vielen Sumpfvögeln gemein hat.

Sein freischend pfeifender Laut klingt fast wie Grlütt. Der erste Im ist nämlich immer unrein, zwischen zweien schwankend, laut gezogen; best andere kurz abgebrochen um eine Tertie steigend.

So läßt er fich gewöhnlich morgens und abends, wenn aber Regm bevorsteht, zu allen Tageszeiten hören.

§. 3. Das Männchen ift 15 bis 18" lang; über die ausgebreiteten Flügel gemeffen 30 bis 32" breit; das Schienbein  $3^{1}/_{4}$ ", die Mittelzehn nebst Kralle  $1^{1}/_{2}$ ", der Schwanz 6" lang.

Der  $1\frac{1}{2}$  lange, kolbig zugespitzte Schnabel ist gerade; von der Burzel bis zu den länglichen Nasenlöchern grünlichgelb, an der Spitze schwarz. Die großen Augen haben blaßgelbe Sterne und Unteraugenlider von gleichn Farbe. Ein gelbbrauner Kreis umgibt die Augen, über welchem sich obes ein schmuzigweißer Streif ausdehnt. Bon der Schnabelwurzel zieht sich unter den Augen weg, nach dem Hinterkopf, ein breiterer, ganz weißes Streif, welcher von dem Unterkieser an wieder von einem ebenso breites dunkelbraunen begrenzt wird.

Das Gesieber auf dem Scheitel des ziemlich großen Ropfs ift rofte farben, dunkelbraun gestreift; am ganzen Oberleib bis zu den langen Deck sebern des Schwanzes und an den Schultern blaß-rostgelb, dunkelbraun gesteck.

Bon ben zwölf Ruberfebern bes Schwanzes find bie fechs mittlent grau, mit bunkelbraunen Querbandern belegt, die brei außern auf jeder Seite weiß. Bon diesen hat die erste eine schwärzliche Spite, nächst diest die zweite und dritte drei bis vier hier und da unterbrochene schwärzlichei Querstreifen.

Die vorbern, oben tief bunkelbraunen, von der Mitte an ichmärzlichen Schwungfebern find am innern Bart nach ber Burgel zu weiß, die hintern

buntelbraun, weiß gerändert. Die obern, größern Deckfebern ber Flügel ben weißliche Spitzen, welche zugleich mit ber weißen Wurzel ber vordern Schwungfedern weißliche Streifen bilben, die vorzüglich bei ausgebreiteten Comingen fehr beutlich hervortreten.

Die Kehle ist mit weißen struppigen Febern besetz; ber Unterhals, die Bust und der Banch, die zu den an den Spitzen blaß =rostrothen untern Tecksebern des Schwanzes, mit gelbgrau-weißlichen, dunkelbraun-Tänglich gesketten. Ebenso gefärdtes, nur mit kleinern Flecken übersäetes Gesieder bestelt die Schenkel, die 1½4" oberhalb des Knies. Bon hier an erscheint die kahle, geschuppte Haut der unter dem Knie sehr dicken Stände (Füße) gebgrünlich. 1) Die mittlere und äußere Zehe sind die zum ersten Gelenk wit einer Spannhaut verdunden. Alle drei Zehen sind ziemlich stark, die Rägel kurz und hornbraun, die Fersen glatt und ohne Hinterzehe.

- §. 4. Das Weibchen hat braune Backen, am ganzen rostgrauen Dberleib viele längliche, am ganzen schmuzigweißen Unterleib einzelne eirunde untelbraune Flecken. Die Rehle ist am meisten bicht und gleichmäßig mit demen, die Seiten nur einzeln mit größern braunen Flecken besetzt. Im danzen sind die Farben an ihm heller als am Männchen.
- §. 5. Wahrscheinlich paart sich ber mannliche Steinwälzer nur mit rinem Beibchen. Die Balzzeit tritt, je nachbem diese Brachvögel sich in deblichern ober sublichern Gegenden aufhalten, früher ober später ein, bei me Monat Mai.

Häufig kommt ber Fall nicht vor, daß fie in unsern Gegenden Geheck wechen; aber er ereignet sich doch zuweilen: 2)

Das Weibchen kratt, wenn es befruchtet ist, eine kleine Bertiefung in Erdboden, legt in diese zwei dis drei grüngraue, schwarzbraun und mielgrau gesleckte Eier und bringt sie in der dritten Woche aus. Es sitzt berts seh dem Nest, verläßt es selten und nur so lange als es nöthig , um Nahrung zu suchen.

Schon am zweiten oder britten Tage, nachbem die Jungen dem Ei entschipft find, folgen fie laufend der Mutter, welche, wie es scheint, nun warer vom Männchen begleitet wird. Bei anscheinender Gesahr geben die Uten durch ängstliches Schreien ein Zeichen; dann drücken sich die Jungen werdhicklich und so fest, daß man sie ertreten kann.

<sup>1)</sup> So faud ich mehr als zehn Exemplare von alten Bögeln biefer Art, die ich in den Jahren 1802—6 zu erlegen und zu untersuchen Gelegenheit hatte, Aberall gezeichnet, so auch besonter die haut an den Ständen gleich nach dem Tode gefürdt.

<sup>9</sup> In der 8. 2 benannten Gegend des Königreichs Sachsen haben diese Regenhseiser in zwei Mitandersolgenden Jahren (1803 und 1804) auf einem großen, mit grobem Kies belegten Sandburt und Bunge gezogen; in den zwei folgenden fanden fie fich, wie in der beriefigen, im Monat April ein, machten aber kein Geheck und traten den herbstzug zu Ende Eertember an.

Die Jungen haben noch im Herbst einen an der Spite schnuzigsaschgrauen, übrigens wie an den Alten gefärdten Schnabel. Am Oberleib sind sie mit röthlichgrauem, der Länge nach schwarzbräunlich gefärdtem Gefieder bedeckt; am Unterleib mit weißgrauem, schwarzlich gestecktem; die Stände sind, wie bei den Alten, grünlichgelb. 1) Rach dem ersten Mausern wird die schwarzliche Farbe dunkelbraun. Erst im zweiten Jahr ist die Gefiederfarbengeichnung standhaft.

§. 6. Im Monat April kommen die lerchengrauen Regenpfeifer auf ihrem Zuge an und fallen in mäßig starken Flügen auf großen Lehden, Sandhegern und Brachselbern ein. Diesen Aufenthaltsorten zufolge dürften sie baher zu den Sumpfvögeln eigentlich nicht gerechnet werden. Bon dem einmal gewählten Aufenthalt entfernen sie sich den ganzen Sommer hindurch nicht weit und ziehen im September, bei guter, warmer Witterung auch wol erst im October wieder ab.

An heißen Sommertagen liegen felbst Alte in ber Mittagsstunde äußerft fest, sodaß einer meiner Freunde, ein glaubwürdiger Mann, mir versicherte, er habe im Sommer 1803 einen für todt gehaltenen mit dem Stock umsgewendet, der dann erst sich zu bewegen anfing, eilig eine Strecke fortlief und schreiend davonflog.

§. 7. Die Nahrung ber großen Brachvögel besteht in Mänsen, kleinen Fröschen, Rafer = und Insettenlarven, Kafern, Schneden und Erdmaden und Gewürm, vorzitglich aber in Regenwürmern, welche sie morgens und abends emfig aufsuchen.

Um bes unter ziemlich großen Steinen verborgenen Gewürmes habhaft zu werben, wälzen fie solche mit besonderer Geschicklichkeit um, daher ihr Name Steinwälzer.

Die Alten tragen den Jungen nur in den erften Tagen Nahrung 3u, nachher muffen diese fie selbst suchen.

- §. 8. Ihr Wilbbret ist fehr wohlschmedend und gart, beshalb wird es vorzüglich geschätzt, was auch ber Grund sein mag, bag biefer Bogel zur Mitteljagd gerechnet wurde.
- §. 9. Die Regenpfeifer sind schen und daher schwer zu beschleichen. Doch gelingt es, an schönen Frühlingstagen, noch eher aber in den heißesten Mittagsftunden des Sommers und bei nebeligem Morgen zuweilen, ihnen mit dem Schießpferd, oder auch zu Fuß, in sich immer verengernden Rreifen, auf gehörige Schusweite anzukommen. Stehen sie das erste mal in großer

<sup>1)</sup> Roch vor dem Abrud des gegenwärtigen Rapitels (den 19. Juni 1804) gelang es bem Berfaffer, eines alten Männchens und breier Jungen habhaft zu werden. Bon lettern waren zwei
flugbar, eines noch nicht völlig. Auf bem Oberfohf fah man bei letterm noch Spuren von weißgrauem
Flaum. Die Richtigfeit ber Gefiederfarben-Angaben tann baber verburgt werben.

Ferne auf und ber Jäger sieht sie wieder einfallen, so darf er sie nicht aus den Augen lassen, muß gleich von weitem zu traben anfangen und außer dem Winde vorbeireiten oder laufen zu wollen scheinen. Dann werden sie sich vielleicht drücken, bis er nahe genug kommt.

Führt er eine Doppelflinte und gelingt ber erste Schuß, so schwärsmen bie übrigen in ber Nähe befindlichen Anverwandten ängstlich schreiend um den Berwundeten herum, und bann ift ber zweite Schuß oft noch vorstheilhaft anzubringen.

Abends und morgens, wenn sie, wie gewöhnlich, saut zu werden ansfangen, bedient man sich mit Nuten der Lockpfeifen 1), um sie heranzuziehen. Hat man sich vorher hinlänglich darauf geübt, den natürlichen Laut täuschend machzuahmen, so darf man sich nur, von den Brachvögeln unbemerkt, gut verbergen, und sodald sie zu socken anfangen, ihnen antworten. Im ersten Augenblick werden sie horchen und still sein, dann schweige man auch; sosiald sie aber wieder schreien, brauche man die Pfeise wieder. Eilig nahen sie sich dann im Fluge oder Lause, und im letztern Fall, oder wenn sie in der Rähe einfallen, kann oft mehr als einer mit einem Schusse erlegt werden.

Auch auf dem Brachvogelherd wird man zuweilen Steinwälzer fangen, besonders wenn man fich vermittels der Pfeife erst einen Lockvogel 2) ver= schafft hat.

Doch würde es kaum der Mühe lohnen, blos darum einen Herd ansyllegen. Ich verspare daher die Beschreibung desselben bis zu dem Kapitel bes dritten Abschnitts, wo von mehrern Arten der Brachvögel die Redefein wird.

<sup>1)</sup> Man hat gewöhnlich messingene Lochsfeifen. Die haupttapsel ift baumenstart, 11/2" lang. In berselben wird ein unten zugesvies Röhrchen, oben von der Dick eines Pfeisenstiels, mit einer gewöhnlichen Pfeisenssing eingelöthet und an der Seite der Kapsel ein rundes Loch angebracht, dach bessen Auhalten der tiefere, durch das Ausmachen aber der höhere Lon entsteht. Außerdem kan man aber auch ganz gewöhnliche hölzerne Kinderpfeisen dazu gebrauchen. Wer recht gut mit dem Bunde, oder noch besser auf dem Finger zu pfeisen geübt ift, tann jedes andere Hilfsmittel entsetzen.

<sup>2)</sup> Zum Futter der Lodvögel tann man harte, in Milch gequellte Semmel und zuweilen kleinefwittenes Fleisch und Wurmer nehmen. 29.

#### Biertes Rapitel.

# Der große Brachvogel. Numenius Arquata Lath. 1)

- §. 1. Er wird auch Bracher, beutscher Bracher, Giloch, Bindvogel, Gewittervogel, Zütvogel, Gütvogel, Geisvogel, Goiser, frummschnäbliche Schnepfe, Regenwulp und, wie der im vorigen Kapitel beschriebene eigentlichere Brachvogel, gleichfalls Fastenschlper und Keilhaten genaunt.
- §. 2. Diese noch ber Mitteljagd zugetheilte Feberwildart gehört zur Familie der Schnepfen (Scolopacidae), der Ordnung der Sumpfvögel (Grallatores). Sie ist den Sommer hindurch im Norden von Europa, Asien und Amerika vorzüglich einheimisch. Zu Ende des Monat September und im October zieht sie weg und kehrt gegen Ende des März und zu Ansang des April zurück. Doch hält sie sich hin und wieder in Deutschlands süblichern Gegenden, wo in den Brüchern und Sümpfen so warme Quellen sind, daß sie nie ganz zufrieren, auch den Winter hindurch auf. Obgleich also Zugvogel, behält sie doch zuweilen, wie die Sumpfschnepfen, ihren Stand.

Der Brachvogel ist dem zahmen Huhn an Größe ziemlich gleich, doch sind alle Theile etwas gestreckter. Seine Länge beträgt 2' 2", wovon der Schwanz etwas über 3" wegnimmt. Die Breite von einer Flügelspiße zur andern ist  $3^{1}/2'$  reichlich. Zusammengelegt reichen die Flügel die ans Ende des Schwanzes. Bei verschiedenen Bögeln dieser Art sindet jedoch oft eine bedeutende Abweichung in der Größe statt, deren Grund noch nicht ausgemittelt ist. Der etwas über 4" lange, dünne, runde, an den Seiten gereiste, von der Mitte nach der Spiße zu abwärts gebogene Oberschnabel ist olivenbraun, an der Spiße schwärzlich; ebenso der Unterschnabel, außer an der sleischsardenen Burzel; der Augenstern nußbraun; die Stände sind im Leben und gleich nach dem Tode graublau; späterhin, besonders in der freien Luft liegend, werden sie schwärzlich, endlich ganz schwarz; vorn die über die Zehen herab geschilbert, an den Seiten und hinten netssörmig; unter den mit einer Haut geränderten Zehen chagrinartig. Die Rägel sind tief schwarzbraun und unter jeder steht eine kleine wulstige Erhabenheit.

<sup>1)</sup> Bechftein, hanbluch ber Jagdwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Rap. 12. v. Wildungen, Tafderbuch, 1809 — 12. Meher, Tafchenbuch, II, 334. Um Irrungen zu vermeiben, hat ber Berkafter bie ohnehin nicht genau bezeichnehe Benennung Krummschaft, welche biefer Bogel in ber erften Auflage filhrte, verworfen und obige gewöhnlichere, obwol auch nicht gang richtige, an beren Stelle gefeht.

Die Länge bes Schienbeins beträgt  $3\frac{1}{4}$ ", die der Mittelzehe 2", der Seitenzehe  $1\frac{1}{2}$ ", der Hinterzehe 5" (alles mit Ausschluß der Rägel).

Die Sauptfarbe bes Bogele ift weifilich, buntelbraun geflect, fast wie an den Lerchen. Um die Augen herum zieht fich ein weißer Rreis. Ropf ift Klein und erfcheint weißgelblich, bunkelbraun gefleckt; auf gleiche Beise ber Obertheil des langen Baljes, nur mit weniger zahlreichen brauum Fleden. Der Dbetruden, die langen Schulterfebern und die Dedfebern ber Flügel find bunkelbraun, einige an ben Seiten roftgelb geranbert, anbere haben weiße Fleden. Die Mittelruden= und die nachsten Steiffebern zichnen fich durch fchneeweißes Gefieder aus, welches nur an dem lett= benannten Ort einige dunkle Längenstreifen bat. Die obern ziemlich langen Sowanzdertfebern find gleich bem Schwanze felbft buntelbraun und rothlichweiß gebandert, nur daß an erftern mehr weißliche Streifen ale braune sichtbar werden. Die erste Orbnung der Schwungfedern hat weiße Schäfte und dunkelbraune Fahnen; an benen ber zweiten haben die innern Fahnen weiße Binden; an denen der britten, welche fehr lang geschäftet find, roft= gelbe, in der Mitte unterbrochene Querftreifen. Die Rehle ift rein weiß; ber Borberhals, die Bruft und ber Unterleib weiß gegrundet. Lettgenannte Beile haben fchmale, 1/2" lange, nach unten zugefpite Streifen, die an ben Seiten bes Leibes um vieles häufiger und ftarfer werben. Rein weiß find die Schenkel= und Afterfedern gefarbt; die Deckfedern der Unterflügel weiß und dunkelbraun geflectt.

Das Weibchen wird sowol an der blafgrauen, zuweilen grünglänzend schillernden Farbe des Kopfs, des Halses und der Brust, welche Theile binig dunkelbraun gestrichelt, auch einzelne Federn röthlichweiß eingefaßt sad, als auch an dem völlig dunkelbraunen, mit grauen und grauröthlichen Reden besprengten Rücken erkannt. Ueberhaupt zeichnet es sich durch viel dunklere Farben vor dem Männchen aus. Dies ist auch der Fall bei den einschrigen Jungen beider Geschlechter.

Als Spielarten in Rudficht ber Farbe find 1. ber weiße und 2. ber weinroth gebanberte Gutvogel anzusehen.

Der Lauf dieses Bogels ist jedenfalls schneller als sein Flug; doch wettet beides ihn nicht so leicht vor seinen Feinden, als die ihm eigene Schüchternheit und Aufmerksamkeit auf alles, was sich irgend zu nähern seint, verbunden mit äußerst scharfen Gesichtswerkzengen. Seinen Laut such Bechstein durch Hoi-doi-doi-i zu versinnlichen; andere meinen, er klinge wie Carley oder Klarit. Sollten alle diese Beobachtungen des Tones wicht genau zutreffen, so ist es kein großer Schade; denn wer diesen Bogel war einmal zu Gesicht bekommt, dem gibt er gewiß durch sein Geschrei Gelegenheit, ihn das zweite mal wiederzuerkennen.

- §. 3. Wie die Schnepfen paart sich auch diese Sumpspogelart gleich zu Anfang des Frühlings. Gewöhnlich alsbald nach der Ankunft auf ihrem Sommerstand macht sich das Weiden ein kunstloses Rest auf trockenen Rasenhügeln (Raupen), welche man in großen Simpsen häusig sindet, legt vier die fünf olivengrüne, etwas ins Blaßbräunliche sallende, schwarz, auch draun gesteckte Sier und brütet sie in drei Wochen aus. Die Jungen verlassen, gleich wenn sie den Siern entschstützt sind, das Nest und solgen der Mutter, um die erforderlichen Aesungsmittel kennen zu lernen. Bis sie ein Jahr alt sind und zum ersten mal mausern, ist der Oberleidsschwärzlich und röthlichgrau, der Unterleid grau und schwärzlich gesteckt. Die Brust aber schillert aus Grau in Olivengrün. Rach dem ersten Raussern geht die schwärzliche Farbe in Dunkelbraun über, und in den nächtsfolgenden Sommermonaten tritt bei jedem Geschlecht die bestimmtere Gesiedersfarbenzeichnung hervor.
- §. 4. Während bes Herbst= und Friihjahrszuges fallen die großen Brachvögel in unsern Gegenden flugweise zu drei bis acht Stück, in andern weit startzähliger vereinigt, auf Brach= und grünen Saatselbern, oder auf nassen sumpfigen Wiesen und Moorlehden ein. Da, wo sie ihren Sommersstand nehmen, halten sie sich am Tage fast immer in kanpigen Sümpsen, im Norden, wie man sagt, sogar in Gebirgen auf, immer aber nur in Gegenden, wo sie die erforderlichen Aesungsmittel in der Nähe haben. Während der Lege= und Brütezeit lebt jedes Paar isolirt für sich, dann aber zieht sich Jung und Alt wieder slugweise zusammen und kettet sich so anseinander, daß alle Individuen eines solchen geselligen Vereins, tros ihrer natürlichen Schüchternheit, einen erlegten ihresgleichen und aus ihrer Mine so lange umschwärmen und laut bejammern, die erneuerte Versolgungen sie zur Flucht zwingen, oder die nach längerer Zeit die Fruchtlosigkeit fernerer Versuche, den erblaßten Freund zu wecken, ihnen einleuchtet.

Im Winter bauert bieses gesellige Leben in süblichern Ländern fort, und 3 zwar wachsen die Flüge bort oft zu Scharen an, welche sich dann in warmen Sümpfen, auf der Saat und vornehmlich an den Seeklisten aufhalten.

- §. 5. Regenwitrmer und anderes Gewitrm, Muscheln und Schneden sind die Aesung, welche dieser Bogel allen andern vorzieht; doch nimmt er auch Insekten, Insektenlarven, Spitzen von junger grüner Saat, verschiedent Kräuter und Grasarten an. Nächst dem allen findet man auch in seinem Magen fast immer der Berdauung wegen verschluckte Kieselkörner.
- §. 6. Das Wildbret ber alten großen Brachvogel muß besonders zubereitet oder doch wenigstens die Fetthaut abgelöst werden, wenn es schmackhaft sein soll. Borzüglich schätzt man das der Jungen. In Holland werben die Eier als Leckerbissen gut bezahlt.

Abschu. II. Abth. II. Kap. 4. Brachvogel, §. 7. Abth. III. Wolf, §. 1. 319

Außer diesem unmittelbaren Ruten stiften biefe Bogel, wie die Regen= pfafer, mittelbar noch größern, ba ihre Hauptnahrung aus schäblichen Inselten und Burmern besteht.

Db auch ber abgesagteste Wilbseind im Stande sein würde, ihnen etwas uszubürden, wodurch sie schäblich werden könnten, bezweisle ich fast; seine Schörnerven müßten denn so reizbar sein, daß sie den kreischenden Laut uch zu ertragen im Stande wären.

§. 7. Alle im vorigen Rapitel, §. 9, erwähnten Hillsmittel, die Jagd mit Erfolg zu betreiben, sind auch hier anwendbar. In Ricksicht des Fanges ist noch zu merken, daß dieser auf dem eigentlichen Brachvogelherde demiger glücklich von statten gehen möchte als auf dem Wasserberde, von belchem gleichfalls im dritten Abschnitt, bei Gelegenheit der Anweisung zum Fang anderer Sumpf = und Wasservögel, die Rede sein wird.

#### Dritte Abtheilung.

## Ranbthiere.

# Der Wolf.

Canis Lupus L. 1)

§. 1. Der Bolf wird oft zur hohen, oft aber zur Mitteljagd ge= echnet. In Sachsen zu letzterer. In einem Edict vom 8. November 1717 ende verordnet:

"daß Bölfe nicht nur von einem jeden, der die Jagden hat, wenn er anch nur mit der Niederjagd allein beliehen, gefället, sondern auch dem, so einen Bolfsbalg in die Bildmeisterei, worunter das Revier einbezirkt, einliefert, jederzeit allba 2 Rthlr. 12 Gr. zur Ergötzlichkeit gereicht wersden sollen."

Baidmannifche Ausbrücke:

Der Wolf hat Lauscher, feine Ohren.

Einen Balg, feine Baut.

<sup>1)</sup> v. Bilbungen, Reujahrsgeschent, 1795. Bechstein, Sandbuch der Jagdwiffenschaft, Thl. 1, k. 1, Kap. 11.

Eine Ruthe ober Standarte, teinen Schwanz; die Spite an berfelben heißt die Blume.

Die Beben werben Rlauen, bie Edzühne Fange genannt.

Er rangt, wenn er fich begattet. Ranggeit fagt man baber, nicht Brunftzeit. Die Wölfin wölft, fest nicht.

Er hat ein Lager, tein Bett ober Loch.

Er trabt, geht nicht, und ift flüchtig, läuft nicht.

Er raubt, indem er ein lebendes Thier reißt, d. i. packt, und wirft, d. h. niederzieht.

Er frift ben Raub.

Er wird todtgefchlagen, wenn man feiner lebend habhaft wird, und nachdem er erlegt ift, gestreift, d. h. ber Balg abgelöst.

Er hat fich burchgeschnitten, wenn er fich burch bas Zeug ge-

Wenn mehrere Wölfe beisammen find, so werden sie sammtlich under Benennung Rotte begriffen.

§. 2. Der Wolf gehört zur Familie ber Hunde (Caninae), der Ordnung ber Raubthiere (Carnivora).

Wohl uns, unfern Beerben und Wildbahnen, daß dies schädlichste mb gefährlichste Raubthier in den meisten Ländern des mittlern Europas entweder ganz ausgerottet worden ist, oder, wo dies noch nicht möglich war, doch von Jahr zu Jahr fortwährend vermindert wird.

In England kennt man es schon seit mehr als einem Jahrhundert als einheimisch nicht mehr.

Wie Untraut in jebem Boben forttommt und schwer zu vertilgen if, so lebt und gedeiht auch der Wolf unter allen himmelsftrichen zum Berberben anderer Thiere, und unnachläßliches eifriges Streben allein vermes seiner Bermehrung Grenzen zu setzen.

In Deutschland findet man ihn noch in den waldigen Gebirgen von Miederösterreich, Böhmen, Schlefien; in Franken jett als ungebetener Got öfter als vor zehn Jahren, nicht selten auch in der Schweiz. Aus dufen Gegenden trabt je zuweilen einer in die benachbarten Länder. 1)

In Spanien und Frankreich 2), besonders in den Byrenden und Arbenuen, treibt dieser Witherich sein Wesen immer noch ungescheut, obwol nicht unverfolgt.

3m nördlichen Europa, z. B. in Bolen, Kurland, Gftland, tiefer in

**Rufland** und auf der flandinavischen Halbinsel <sup>1</sup>), trifft man ihn am häu= Spien, ebenso in Ungarn <sup>2</sup>), den Karpaten und Siebenbürgen. <sup>3</sup>)

Der in unfern Gegenden bekannte hat 3½' Länge und oft über 2' **Libe.** Doch ist die Stärke, wie die Farbe der Wölfe nicht nur nach den bimmelsstrichen, unter denen sie wohnen, sondern beides, vorzüglich aber ietzere, in einer und derselben Gegend zuweilen verschieden.

In nordischen Ländern gibt es schwarze oder vielmehr schwarz= raune und silbergraue, welche lettere für weiß ausgegeben werden.

Die Farbe bes gewöhnlichen Wolfes ist an ber Nase schwarz, an ber Schnanze braunschwärzlich, an ber Stirn grau und schwarz gemischt, auf im Ropf und im Nacken gelbbräunlich. Der Rücken, die Blätter und die knien auf der auswendigen Seite sind in verschiedenen Schattirungen mit hwärzlichbraunem, gelblichsahlem und weißgrauem, die Flanken mit grausisslichem Haar bedeckt. Die Standarte ist ebenso wie der Rücken, nur die knime weiß gefärdt. An den Vorderläusen wird unterwärts das Haar kreer, behält auf der äußern Seite die Farbe wie an den Blättern; an der kwärtsgekehrten fällt sie ins Weißgelbliche, vorn vom Knie an bis über ie Klauen aus Schwarzbraun in Schwarz. Auch das kürzere Haar ausstadig an den Hinterläusen hat gleiche Farbe mit dem der Keulen; instindig hingegen ist es bis an den Leib heraus weißgraulich.

Die Rehle ist weißlich, der Hals und die Brust grau mit etwas Braun emischt, der Bauch vorn hellgelb-bräunlich, hinten weißgrau.

Das Haar überhaupt ist, vermuthlich nach Maßgabe des Alters und er Jahreszeit, balb bunkler, balb fällt es überall mehr ins Gelbliche.

Der Ropf ist fast wie am Fuchse gestaltet; wie bei diesem, auch die uzen, zugespitzten Lauscher stets aufwärts gerichtet. Die Lichter glänzen, uzuglich zur Nachtzeit feurig und stehen etwas nach außen gesehrt. Die Bimpern sind lang, abwärts gesenkt.

Die fast bis zu den Laufchern gespaltene Schnauze ist inwendig oben unten mit scharfen Waffen besetzt, von denen sich die vier eigentlichen unge (Edzähne) durch vorzügliche Länge auszeichnen und wie beim Hund estaltet und gestellt, nur schärfer und länger sind.

Der Geschlechtstheil des männlichen Wolfes ist fast ebenso wie beim bunde gestaltet, die Klauen hingegen sind nach vorn etwas länglicher zuespitzt als bei diesem.

<sup>1)</sup> Bon 1847—1862 wurden in Norwegen allein 3321 Wölfe erlegt.
2) Im Hanfag am Reufiedlerfee in Ungarn kommen die sogenannten Rohrwölfe fehr häufig be und leben dort in Erlenwäldern und Röhricht. Eine genaue wissenschaftliche Untersuchung kette vielleicht den Rohrwolf als eine eigene Art in die naturhistorischen Sykeme einreihen, denn kette vielleicht den Rohrwolf als eine eigene Art in die naturhistorischen Sykeme einreihen, denn kette vielleicht den Rörperverhältnisse weichen von denen des gewöhnlichen Bolfes beträchtlich ab. T.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1856 wurden in Siebenburgen 101 Baren und 990 Wilfe erlegt. T. Windell, L.

Die Stanbarte trägt er ausgestreckt, boch etwas unterwärts hängenb.

Er ift vorn höher als hinten und kann baher nicht lange (wie man im gemeinen Leben sich auszudrücken pflegt) auslaufen, in der Jägerspracke zu reben: nicht lange flüchtig sein. Fast immer spürt und sieht man ihn nur im Trabe; aber diese Bewegung setzt er, ohne zu ermilden, sehr lange und mit unglaublicher Schnelligkeit fort, ob er gleich bei der langsamern lendenlahm zu sein scheint. Besondere Stärke hat er in den Halsmuskeln, sodaß er einen Hammel von mäßiger Stärke oder einen Rehbod ganze Strecken in der Schnauze forttragen kann.

Die Bölfin hat einen spitigern Ropf, eine blinnere Standarte, ift auch niedriger und im gangen fchmächer als ber Bolf.

Theils um fich vor Nachstellungen zu fichern, theils um seinem Rand leichter auf die Spur zu kommen, ift er von ber Natur mit äußerst feiner Witterung (Geruch) und nicht viel weniger scharfem Gesicht und Geber begabt.

Bewundernswürdig ist feine Lift, unbezähmbar feine Tude. Zum Glud besitet er eine gute Portion Feigheit und fürchtet sich besonders vor den Menschen.

Er verräth sich vorzüglich in strengen Wintern zur Nachtzeit durch ein widriges helltönendes Heulen, wodurch er einestheils die ihm zur Benkt bienenden Thiere warnt, andererseits aber auch Kameraden anlockt, um mit ihnen, in Rotten vereinigt, nach Raub herumzutraben.

Er foll sein Alter auf 15 bis 18 Jahre bringen und keiner Krantheit fo fehr ausgesetzt sein als der schrecklichsten und furchtbarften unter allen, der Tollwuth.

§. 3. Die Ranzzeit fängt nach einigen Naturforschern schon gegen Ende des December, nach andern erst mit Eintritt des Februar an. Dobt nimmt den letztern Zeitpunkt als den einzig wahren an. Mein verstordener Lehrherr, der viele Jahre in Bolen und Kurland gelebt hatte, versichent mir oft, der Wolf sange schon im Januar zu ranzen an. Diese versichent denen Meinungen ließen sich allensalls durch die Annahme vereinigen, de die ältern früher, die jüngern später ranzten, oder daß gelindere Witterund das Ranzen beschleunigte. Ohne bestimmt entscheiden zu wollen, pflichte is deshalb Döbel bei, weil die Natur des Wolfes in so vielen Stücken mit des Fuchses übereinstimmt; dies kann also in diesem auch der Fall sein.

Die Wölfin soll nicht länger als zwölf Tage ranzen, nach neun, abern Angaben zufolge nach elf Wochen vier bis neun Junge, größtenthei

<sup>1)</sup> Rach vielfältigen Erfahrungen bes Oberjägermeifter v. Ström rangt in Schweben ber Bogu Ende bes Monats Februar und im Anfang bes Monats Marg.

mannlichen Geschlechts, in stillen, abgelegenen Dickungen, meistentheils in weiter ausgeführten Dachs = und Fuchsbauen, zuweilen aber auch in Lagern, welche sie auf der Erde mit Grashalmen aussüttert, wölfen. Die Jungen sind wie die Hunde neun dis vierzehn Tage blind, werden fünf dis sechs Bochen von der Mutter gesäugt, von ihr sorgfältig vor den Nachstellungen des freßgierigen Baters verwahrt, zum Rauben angesihrt und bleiben dis ur folgenden Ranzzeit unter der Aussicht derselben. In einem Alter von 18 Monaten sind sie ausgewachsen und fähig sich fortzupflanzen.

Buhrend der Ranzzeit ziehen sich oft mehrere Wölse bei einer Wölsin fammen. Unter diesen kommt es dann zu heftigen Kämpsen. Ob der lichte den Lohn seiner Tapferkeit erhält, oder ob sich die Wölsin nach Ge-Men einen Günstling wählt, ist unentschieden; gewiß ist es aber, daß sie In unverwerkt mit einem nur entsernt und in der Einsamkeit genießt und entiffe gewährt.

Die Begattung geschieht auf die nämliche Art wie bei ben hunden.

§. 4. Ueberall für vogelfrei erklärt, hält sich der Wolf am Tage dirt in den unzugänglichsten Gegenden des Waldes, und selten während Sommers im Getreide oder in dem hohen Grase, welches man auf den Unischen und tatarischen Steppen sindet, verborgen. Solange die Sonne der dem Horizont steht, verläßt er, nur vom unbezwinglichsten Hunger gesigt, sein Lager, um auf Raub, von dem er einzig und allein lebt, ausstraben. Gewöhnlich geschieht dies mit Einbruch der Nacht.

Zuweilen drückt er sich dicht an ober gar auf stark befahrenen Wegen tiefen Gleifen platt nieder und lauert, ob ihm der Zufall etwas verstafft; meistentheils aber geht er allein, oder mit einer Rotte vergesellstet, in einer Nacht viele Meilen weit fort, kehrt aber noch vor Anbruch Tages in sein Lager zurück.

Er stellt allen lebenden Thieren mit einer Beharrlichkeit und List nach, uche vollkommen das ersetzt, was ihm an Behendigkeit sehlt; denn in her Rücksicht steht er vielen zahmen vierfüßigen Thieren und fast allen lidgattungen nach.

Bas er einmal reißt, bas wirft er gewiß, seltene Fälle ausgeumen. Mit äußerst sein organisirten Sinnen ausgerüstet, trabt er überall
ter dem Binde umher. Gewahrt er nun Schasheerden, Rindvieh oder
serde im Freien, so schleicht er mit ungemeiner Borsicht hinan und richtet,
un sie nicht von äußerst wachsamen, starken Hunden und von herzhasten
erten bewacht werden, vorzüglich unter den Schasen, eine Metzelei an, bei
ucher seine Grausamkeit noch weiter geht als die ihm eigene Gefräßigkeit.
It wirft er, wenn er ungestört bleibt, acht dis zehn Stück, ehe er an
um frißt; wird er aber übersallen, so eilt er in möglichster Geschwindigkeit

mit einem bem nächsten Didicht zu und verzehrt es, wenn er in Sicherheit ist, auf einmal. Dabei soll er die Geschicklichkeit besitzen, das Fleisch aus der Haut herauszufressen, ohne diese weiter als da zu beschädigen, wo er anschneibet. Kaum würde es begreislich sein, wie er fast zwei Schase bei einer Wahlzeit aufzufressen im Stande ist, wenn man nicht wüßte, daß die Berdauung außerordentlich schnell von statten geht, sodaß alle Augenblick wiederholte Ausleerungen auf dem gewöhnlichen Wege erfolgen.

Größere Thiere fällt er selten allein an; zwei Wölfe aber find son im Stande, eine Kuh oder ein Pferd zu werfen. Doch gelingt ihnen, selbst rottenweise, der Angriff auf letztere am seltensten, da das einzelne sich meistentheils durch die Flucht rettet, mehrere aber bei der Bertheidigung de Köpfe zusammenstellen und ihre Feinde durch unaufhörliches hintenausschlagen zum Ausreißen bringen, wol gar einen und den andern tödten.

Funt erzählt in seinem ausstührlichen Text zu Bertuch's Bilderbuch eine Geschichte, welche als Beispiel der mütterlichen Zürtlichkeit einer Auf interessant ist. Ein Wolf macht nämlich Miene, ihr Kalb, mit dem su zufällig auf der Weide an einem Baum steht, anzufallen. Unbekümment um die Gesahr, der sie selbst sich aussetzt, geht sie mit den Hörnern auf das Raubthier los und faßt es so gut, daß sie es mit denselben an den Baumstamm todtbrückt. Aus Furcht, es möchte wieder ausleben, bleibt se so lange in dieser Stellung, die ein nach geraumer Zeit dazu kommenden Landmann den schon erstarrten Wolf wegreißt.

In den Jahreszeiten, wo die Biehheerden des Nachts nicht mehr in Freien bleiben, oder, wenn sie zu vorsichtig bewacht werden, muffen sich de Wölfe mit der muhfamern Jagd auf Wild begnügen.

Junges und schwächere Arten beschleicht der Wolf. Doch ein solchen Fang reicht so wenig bin, seinen Seißhunger zu stillen, daß er sich kamm damit abgibt, wenn es der Wölfin nicht darauf ankommt, ihren Jungen Nahrung zuzutragen, oder späterhin das Rauben zu lehren.

Gelingt es bem einzelnen Wolf nicht, Rehe ober Ebelwild im Bett zu überfallen, ober zu werfen, wenn ein Stild da vorbeizieht, wo er segedrückt hat, so vereinigen sich mehrere zu einer förmlichen Jagd. Einer folgt bann auf ber Fährte, die übrigen werfen sich vor. Kommt bat fliehende Wild einem nahe genug, so springt er barauf zu und reist und hält es so lange, bis die andern herzueilenden es werfen helsen. Gemeinschaftlich verzehrt die saubere, immer mit trefslichem Appetit begabte Geschlich seinen kaub, der ihr bei hochtragenden Thieren am leicht testen zutheil wird.

Ganze Rotten fallen auch Sauen und felbst Baren an, mögen aber ba den Sieg wol selten und nur durch harten Kampf erringen.

Sehr begreiflich ist es, daß bei der Gefräßigkeit und Mordlust ber Bolfe ein kurzer Zeitraum und eine geringe Zahl solcher Gäste hinreicht, den besten Wildstand auf Richts zu reduciren.

Im Winter, ober wenn sie sonst fehr vom Hunger geplagt werben, Meichen sie sich an und in die Dörfer, arbeiten sich unter den Schwellen der Ställe durch und richten in denselben eine schreckliche Metzelei an. Haben sie Zeit dazu, so fressen sie erst auf der Stelle so viel sie können, und nehmen noch obendrein auf dem Rückzuge mit, was fortzubringen ist. Berden sie gleich ansangs gestört, so muß doch etwas ihre Mühe lohnen, wire es auch nur ein Hund oder ein kleineres Thier. Gilig entsliehen sie umit dem Holze zu.

Alles Geflügel ift ihnen Lederspeise, und sie sind so geschickt, zwei Sanse, die Halle übers Kreuz gelegt, auf einmal fortzuschleppen.

Mangelt alle Gelegenheit zum Raube, so nehmen sie auch mit verenstem Bieh, gefallenem Wilb und Leichen fürlieb. Auch schonen sie bei intretender Hungersnoth ihresgleichen nicht, indem sich der Stärkere auf Echwächern wirft und ihn auffrißt.

Rur der allerhöchste Mangel soll die Wölfe, wenn sie sich in starten totten zusammengezogen haben, dahin bringen, den Menschen, welchen sie buft sehr scheuen und kliehen, anzusallen.

. Man will die Bemerkung gemacht haben, daß da, wo sie Gelegenheit auden, auf Schlachtfeldern die vergrabenen Leichen auszuscharren und zu erzehren, ihre Gier nach Menschenfleisch so zugenommen habe, daß sie achher nicht nur Kinder aus den Häufern geraubt, sondern selbst in der wildern Jahreszeit Anfälle auf erwachsen Menschen gemacht hätten.

Solche Borfälle mögen wol anfänglich zu ber Benennung Währ=
solf 1), und nach mancher Berbrämung durch Zusätze zu den sinnreichen
kärchen Beranlassung gegeben haben, nach welchen dieser als ein halbes
Ingeheuer in den Kinderstuben geschildert wird.

S. 5. Berräth sich auch ber nahende Wolf nicht durch sein Geheul, wittern ihn doch zahme und wilde Thiere schon in weiter Entsernung. Dei zeiten suchen sie sich dann durch eilige Flucht zu retten, oder durch ble in ihrer Macht stehende Mittel in Sicherheit zu stellen, oder zur Berschibigung vorzubereiten.

Der Mensch ist eigentlich nur im Winter, vorzüglich wenn er zur tachtzeit unterwegs sein muß, einiger Gefahr ausgesetzt; aber auch unbeststate stehen ihm bann Sicherungsmittel zu Gebote, burch welche sie sehr mindert wird, z. B. Feueranschlagen, Musik, Kettengeklapper, weshalb

<sup>1)</sup> Gin folder Bolf, vor bem man fich mahren, b. i. huten muß.

man in Gegenden, wo es viele Bölfe gibt, immer Ketten unter den Schlitten so befestigt, daß sie aneinanderschlagen, auch jedes fortdauernde Geräusch. 1) Bemerkenswerth ist das im "Journal de Paris", 1805, Nr. 216, von Tissier bekannt gemachte Sicherungsmittel gegen den Anjall der Bölfe auf Borwerke und Schäfereien. Man soll nämlich in der Rübe des Gehöftes oder Hordenschlages an einem Stade eine brennende Laterne von 10 Zoll Länge und 4 Zoll ins Gevierte aushängen. Unsehlbaren Schutz soll dies Mittel gewähren, wenn jede Glasscheibe in der Laterne eine andere Farbe hat.

§. 6. Bielfältige Berfuche, junge Wölfe zu zähmen, haben ben Erfolg gehabt, baß fie ihre Natur bis ins dritte Jahr zwar verleugneten, dam aber boshaft und ranbgierig wurden, und die erfte beste Gelegenheit, sich in Freiheit zu feten, benutzten.

Andere Proben, Baftarbe von eingefangenen alten Wölfinnen und Hunden, oder von Wölfen und hündinnen zu ziehen, gelangen nie. Emgeschränkt erzogene Wölfinnen begatteten sich hingegen fruchtbar mit hunden ob auch Wölfe mit Hündinnen, ist mir nicht bekannt — und brachten Blendlinge, welche sich durch herzhaftigkeit und Dauer auszeichneten, aber ihrer Bosheit und Raubgier wegen nicht sehr brauchbar waren.

Diese pflanzten sich ungezwungen mit den reinen Hunderassen fort. 2, Bei dem natürlichen Widerwillen, welchen der herzhafteste junge Hund deburch äußert, daß er den Wolf beim ersten Anblid und felbst bei der bloßen Witterung flieht, wovon ich selbst Zeuge gewesen bin, bei dem Hasse, den ber ältere durch einen Kampf auf Leben und Tod beweist, muß man diesen Ersolg allerdings bewundern, um so mehr, da der Wolf den Hund frist, dieser aber den gewürgten Wolf nicht weiter berührt. 3)

§. 7. Der Balg des Wolfes, welcher im Winter am besten ist, wind zu allerlei Belzwerk, 3. B. zu Müffen, Wildschuren, Pferdebeden u. bei verarbeitet. Man hält das von den Wammen für das vorzüglichste. Die weißen Bälge sind die kostbarsten. Das weißgare Leder gibt dauerhafte Pauken = und Trommelselle, Handschuhe u. dgl. Die Fänge werden zum Glätten und Poliren gebraucht. Wasser über Wolfskoth geschüttet und die Schase damit besprigt, soll sie vor seinen Anfällen sichern. (?!)

<sup>1)</sup> Betri ergählt in seinem Buch über Eftland und die Eften: er habe bei Rachtreisen mehren mal sechs und mehrere Wölse quer über den Weg gelegt gefunden, aber jedesmal hätten sie den Bferde und Schlitten Plat und nie einen Bersuch zum Ansall gemacht.

<sup>2)</sup> Lange haben fich die Naturforscher darüber nicht vereinigen tonnen, ob der Wolf zum Sund geschlecht gehöre. Diege Ersahrung bat für diese Meinung entschieden. Bielleicht war Döbel eim der erften, welcher die einigermaßen gelungene Probe machte, eine jung gezöhmte schwarze Wall mit einem Hehhunde zu belegen. Sie endete beim Wölsen, wahrscheinlich weil der Hund zu fie gewesen war; aber die sechs dingen, welche man bei der Oeffnung todt fand, waren volltommen.

<sup>3)</sup> Ueber Baftarbirungeversuche zwischen Wolf und bund und ihre Resultate find intereffante Tgaben in Bronn's Geschichte ber Ratur, Thi. 3, Bb. 2, S. 177, zusammengeftellt.

Das Wilbbret dieses Raubthieres genießt kein unvernünftiges Geschöpf; un die Tungusen essen, so oft sie es haben können, gebraten; die Kal= unden aber, die doch sonst auch nicht ekel sind, nur im äußersten Nothsall. §. 8. Die Führte des Wolses hat viel Achnliches mit der eines









Fahrte bes Bolfes auf feftem Boben.

dufen Bauerhundes. Genaue Aufmerksamkeit auf folgende Kennzeichen wird doch den Waidmann vor Irrthum im Ansprechen schützen:

- 1. Der Wolf schnutzt, indem er wie der Fuchs die Tritte schnurgerade hintereinandersett;
- 2. der Schritt ift weiter wie beim Bunde, weil der Bolf immer trabt;
- 3. die Ballen drücken sich länger und schmaler aus, und ber ganze Tritt ift länglicher als beim Hunde;
- 4. die zwei mittlern Rlauen fteben ftete bicht beifammen;
- 5. die Nägel an benfelben find in jedem reinen Tritte fcarf ausgedrückt;
- 6. eine ganze Rotte Bölfe tritt zuweilen große Strecken weit genau in die Fährte des vordersten; gemeiniglich so lange, bis sie sich, um den Raub zu erjagen, trennt.









Fahrte bes Bolfes auf weichem Boben und im Schnee.

- §. 9. Jagbhunde und leichte Hethunde find auch bei der Wolfsjagd mendbar. Ueber beibe Raffen ist das Wichtigste in verschiedenen der vorstehenden Kapitel bereits beigebracht worden.
- §. 10. Die unvermeiblichen Kosten eines großen eingestellten Jagens unen nirgends so reichlich ersetzt werben als da, wo es noch viele Wölse Kur möchte, wo dies der Fall ist, selten ein hinlänglicher Zeugstath zu sinden, auch in den unwegsamen Brüchern und Wäldern mit dem kriben schwer fortzukommen sein.

Gestatten Berhältnisse die Einrichtung eines solchen Jagens, so sind so Iagbleute auszuschreiben, daß mit denselben der ganze abzusagende Best umlegt, ringsum Wachseuer unterhalten und dann das Jagen durch eiben von allen Seiten nach der Stallungsgegend zu so weit ins Enge kracht werden kann, als die vorräthigen Lappen zur Lappstadt und das zur weiten Stallung hinreichen. Ausgerdem muß noch so viel Zeug brigsein, daß das Jagen nicht nur damit der Länge nach in zwei Theile

getheilt, sondern auch in der einen Hälfte besselben noch einmal quer duch gestellt und dadurch die Scheidung der Wölfe vom übrigen Wild noch a demselben Tage, an welchem die Stallung ins Ganze gebracht wird, bl wirkt werden kann. 1)

Bur Berfinnlichung bes Berfahrens bei ber Scheibung möge nachstehnt Figur bienen.

Man lege nämlich die Treiber auf dem linken Flügel BD an, la fie bis EF fortgehen und auf diese Weise alles Wild aus der mit 1 b



zeichneten Hälfte der Stallung in die anden hinitbertreiben. Bersuchen bei dieser Gelegenh Wölfe zurückzugehen, so lasse man es geschell Auf EF hält man dann die Mannschaft solm an, die hier das Zeug vermittels der an des Oberleine befestigten andern Leinen auf die obern Ende der Stellstangen besindlichen, leicht weglichen Rollen gehoben worden ist, und an jed dieser Leinen zuverlässige Männer, gut verdorg angestellt sind, welche das so eingerichtete Zeinen Falltücher, die Stellstangen a

Schnappstangen nennt, sobald die Treiber wieder bis BD zurückgespstind, bis auf 2 Fuß über der Erde niederlassen und, mährend dam berste Treiben repetirt wird, genau Acht haben, ob Wölfe oder anderes Auf die Falltücher zukommt. 2) Im erstern Fall wird das Zeug durcht in die Höhe gezogen, damit die Wölfe nicht durchkönnen; im letztern gibis auf die Erde niedergelassen, damit das Wild übergehe. Die umkehr den Wölfe machen sich gewöhnlich am Zeuge zurück, weshalb auf eine ben Falltüchern zu gebendes Zeichen die Treiber sich nach der Witte so lazusammenziehen, die sie vorbei sind. Ist man nun überzeugt, daß in Theile 1 kein oder wenig anderes Wild mehr zurückgeblieben ist, so weinstweilen das Zeug auf EF sestgestellt.

Dann legt man ein Treiben bei A E an, läßt es bis G H fortge stellt hier mit Falltüchern durch und wiederholt das Treiben so lange, stämmtliches Wild, mit Ausschluß der Wölse, in den noch ruhiggelasse Bezirk G H C F hinüber ist. Dann werden die Treiber zwischen A und angelegt und alle Wölse über das zwischen E H ganz abgehobene Zeug die große Abtheilung 1 getrieben, hierauf aber das Zeug wieder gestellt

<sup>1)</sup> Denn fonft wurden in der Racht die Wölfe eine gräfliche Riederlage unter dem miteingeftellen Wilde anrichten.

<sup>2)</sup> Damit man an ben Falltudern alles überfeben tann, muffen bie Scheibungeftellfligel allichten Platen angebracht werben.

sonz festgemacht. Endlich geht das letzte Scheidungstreiben von CF auf die Falltücher bei GH los. An diesen muß man nun sehr genau Acht seben, daß kein Wolf, aber alles Wild hinübergelassen werde. Hat man nun den Zwed erreicht, daß sämmtliches Wild in dem kleinen District deGH concentrirt ist, sämmtliche Wölfe aber in 1 und in GHCF einseschlen sind, so werden letztere über die zwischen HF abgehobenen Tücher in die große Abtheilung 1 gejagt und nun auch hier fest zugestellt.

Zum Beschluß setzt man das Wild, nachdem die Tücher zwischen A G wischoben worden, durch ein Treiheit.

Sollen Sauen von Wölfen geschieben werben, so müssen die Rollseinen mer Unterleine befestigt und die Tücher so weit in die Höhe gezogen wersten, daß die Sauen darunter wegkönnen. Besonders hierbei ist große Borscht nöthig, damit kein Wolf unter dem Zeuge mit wegschleiche.

Ueber eine Nacht barf man es nicht wagen, Wölfe im Zeuge stehen lassen, und selbst während dieser muß das ganze Jagen mit gut unterstenen Wehrseuern umlegt und ausmerksam bewacht werden; denn die Wölfe weden bald dreist und versuchen alles, sich durchzuschneiben. Deshalb auf man auch keine Tiicher, an welchen unten Gemäsch besindlich ist, wenden.

Mit ber Einrichtung eines Laufs verliere man ohne ausbrildlichen Beis der Herrschaft keine Zeit, sondern stelle so viele Schützen, als man haben un, auf schicklichen Pläzen, besonders an den Zeugslügelecken an, und lasse Bolse durch Treiber und Jagdhunde so lange in der Stellung herumjagen, sie alle erlegt und zum Theil von leichten Hephunden gefangen sind.

Daß bei einem Wolfsjagen der Berlust einiger Stücken Wilb, Sauen in Rehe nicht in Anschlag kommen darf, sondern daß man diese lieber den ingstellten Wölsen überlassen muß, als ihnen durch Zeitverlust bei der beibeng Gelegenheit verschaffen darf, sich auf eine oder die andere Art zu keten, versteht sich von selbst.

§. 11. Hat man auf irgendeine Weise bestimmte Kunde erlangt, daß sendwo mehrere Wölfe liegen, oder sind, wo es wenige gibt, deren einige, der nur einer, im Winter bei einer Neue eingekreist, so umstelle man den gen Bezirk mit halben Tüchern, mit Wolfs – oder Rehnetzen, oder welt mit Tuchslappen, sodaß die untere Reihe die auf die Erde hängt 1), de allenfalls auf der einen Seite der Stallung einige Schritte vor dem ge Fallnetze, stelle die Schützen in der Stallung herum an und lasse Bolse durch Treiber, welche mit Klappern versehen sind, oder mit

<sup>· 1)</sup> Man wird wohlthun, wenn man außer bem Winde zu stellen anfängt und das Geschäft überwir so sill als möglich betreibt. W.

Steinen auf ein Stück Eifen schlagen, rege machen, löse am Eude auch einige Koppeln Jagdhunde und lasse nicht eher ab, bis keiner von den eine gekreisten mehr lebt.

Wenn die Wölfe in der Nacht nach Raub umbertraben, kann man ihre gewöhnlichen Rückwechsel so verlappen, daß man den hintern Theil und die Flügel noch im Finstern, vorn aber, wenn es Tag ist, zustellt. Nur muß darauf Rücksicht genommen werden, daß immer ein betrüchtliches Ticksich in der Lappstadt und diese überhaupt nicht zu klein sei; auch lasse man nicht zu nahe an das dicke Holz heranlappen.

Beim Treiben in einer Lappstabt dürfen die Jagbleute mit den Klappern nur dis auf die Sälfte des abzutreibenden Diftricts vorwärtsgehen dann müffen sie sich wieder zurüdziehen, und entweder das erste Treibest wiederholen oder die andere Sälfte abgehen. Forcirt dürfen die Wölse in einer Lappstadt nicht werden, weil sie sonst gern durchbrechen.

Durch die Güte des königlich schwedischen Oberjägermeisters v. Snömerhalten die meisten Leser des gegenwärtigen Werks wahrscheinlich sowies auch bei mir der Fall war) die erste Kunde von der Bor- und Einrichtung einer Lappstadt auf Wölse, welche in Schweden zur Berminsterung dieser höchst schädlichen Räuber vorzüglich in Anwendung gebracht wird. Meinem hochverehrten Freund statte ich hierdurch fütr die gefällige besfallsige Mittheilung den aufrichtigsten Dank ab, und werde mich bestreben, die Beschreibung dieser Bor- und Einrichtung genau im Sinne des herm Mittheilers zu geben wie solgt:

"In einem großen Balb, welcher, vorgängiger Erfahrung zufolge, ben Wölfen zum Binteraufenthalt dient, wähle man eine in einer mögliche ebenen Gegend belegene Dickung aus, welche ihrer Bodenfläche nach groß genug ift, um in derselben während des Sommers folgende Borrichtung putreffen:

"Man laffe, nach Ausweis der nebenftehenden Figur, gleichiam



in der Form eines sanft zugespitzten, oben platt abgerundeten Kegels, in dem Dickicht eine Umfangsestelllinie so aushauen, daß die Lappstadt mit beis läusig 38 bis 40 Bund Tuchslappen (jedes Bund zu 80 Doppelschritt Länge gerechnet, s. Thl. 1, S. 80, §. 28, Nr. 1) um und um — d. h. von A über C, B, H bis wieder zu A — zu seiner Zeit eingerichtet werden kann. Gleichmäßig lasse man von H bis C, auch von D bis E, ingleichen

von F bis G Schneufen burchhauen, auch oben lange ber Rundung bie Schiefichirme b, c, d, e aus Flechtzäunen fo erbauen, bag bie in der Folge

derin angestellten Schützen ben Zwischenraum zwischen ben Schirmen übersehen und überschießen konnen.

"Mit Eintritt der Plattfröste, im Herbst, wird zwischen der Grundlinie All B und der Schneuse DE der Kirrungsplatz a mit einem paar todten Bierden belegt.

"Beim Winterschner nehmen die Wölfe die Kirrung bald auf. Jede Reue benutzt man dann zum Kreisen auf der Umsangsstelllinie. Ergibt sich, daß in dem von derselben eingeschlossenen Bezirk des Dickichts Wölfe ruhig katen, so wird auf der besagten Umsangsstelllinie, nach der in den vorhersehenden Paragraphen gegebenen Vorschrift, mit der Einrichtung der Lappsabt unverzüglich vorgeschritten und selbige hiernächst mit so viel Treibesteten umlegt, daß anfänglich zwischen je zwei und zwei ein freier Raum den beiläusig 60 Doppelschritten bleibt.

"Nachdem dann die Schützen in den Schießschirmen angestellt worden, siehen die Jagdleute, mit welchen die Lappstadtrundung dis dahin besetzt war, sich auf die beiden Flügel, und sowol auf diesen als auf der Grundlinie AB alle Treiber schon etwas näher zusammen. Bon der Grundlinie AB aus seht dann das Treiben, unter allmählicher Beiziehung der auf den Flügeln AD und BE vertheilten Mannschaft, still dis zur Schneuse DE. Auf dieser wird zum ersten mal ganz gemacht, hierauf das Treiben ebenmäßig die vorher fortgesetzt dis auf die Schneuse F G und daselbst abermals ganz gemacht. Bon da aus bewegt sich endlich der Trieb, durch die sortwährend den Flügeln beizuziehende Mannschaft immer dichter bestellt, ohne laterbrechung fort dis an die Schießschirme d, c, d, e, aus welchen die Bölse erlegt werden, wo und wenn sie den Schützen dis auf gehörige Schußserne sich nähern."

Der Berfaffer bes vorliegenden Werts erlaubt fich zu Borftehendem blaende Bemerkungen:

- 1. Die allmähliche Berschmälerung der Lappstadt dis zur Rundung hin son den Zweck, durch successive Beiziehung der Mannschaft von den Flügelu wich nur, sondern auch durch den ohnehin immer dichter werdenden Stand der Treiber, das Zurückgehen der nun immer mehr ins Enge kommenden, durch Schußexplosionen oder durch sonstige Wahrnahme der Schüßen scheu smachten Wölse soviel als möglich zu verhindern.
- 2. Da bekanntlich der Wolf sehr leicht rege wird, so dürfte es räthsich sein, zuerst das ganze Dickicht zu kreisen und die darin steckenden Wölfe weiten, wenn auch nur mit Federlappen, einzustellen, dann nach den bekannten Regeln sie in dem Lappstadtsbezirk zu concentriren und, wenn derselbe ringsum mit Mannschaft überall umstellt ist, die Lappstadt selbsteinzurichten.

- Die Beobachtung bes Bor = ober Riidganges ber eingestellten Bolfe burfte jedenfalls nutlich und es baber gerathen fein, an jedem Ende ber Stellschneusen, wie ber Grundstelllinie, außerhalb ber Lappstabt, auf ben Bunkten fg, hi, kl Schirme im voraus errichten zu laffen und in felbigen tüchtige, vorzüglich aufmerksame Jäger vor dem Beginn des Treibens in ber Lappstadt anzustellen. Diefen aber mußte gum unverbrüchlichen Gefes gemacht werben, burchaus nicht auf vorwärtsgehende, fondern einzig auf rudgehende Bolfe und auf biefe auch bann nur zu ichiefen, wenn fie (die Idger) ihrer Sache hinsichtlich der Erlegung gewiß zu sein glauben burften. 3m Begenfall mußten fie gehalten fein, nach erhaltenem Signal darüber, daß das ganze Treiben beendet sei, in möglichster Gile außerhalb der Lappstadt an die Schirme b, c, d, e sich zu verfügen und daselbst den Jagbbefehlshaber über die Zahl ber vor = und rückgegangenen Bolfe Bericht zu erstatten, bamit biefer in ben Stanb gefett murbe, nach bem Bergleich ber Bahl ber erlegten mit ber Bahl ber von den Observateurs vor= und riidgebend gesehenen, gu bestimmen, inwiefern Wiederholung bes Treibens nöthig fei ober nicht.
- §. 12. Kann ober will man keine Art von Zeng anwenden, so veranstalte man so oft als möglich Treibejagen. Wie diese zweckmäßig einzwrichten sind, soll im britten Abschnitt bei der Fuchs= und Hasenjagd beigebracht werden.

In Polen, Eftland und Kurland setzt man sich im Winter, abende gegen 10 Uhr, in einen Schlitten und nimmt ein Spanferkel in einem Sack und Schießgewehr zu sich. Kommt man in Gegenden, wo Biske herumzutraben pflegen, so zwickt und kneift man das Ferkel, sodaß es schreien muß. Demzufolge nähert sich der Wolf und wird aus dem Schlitten geschoffen. Man muß niehr als ein Gewehr mitnehmen, um auf den fall, wenn etwa eine Rotte Miene machte, das Pferd anfallen zu wollen, zur Bertheibigung vorbereitet zu sein.

- So kann man auch ein Stud Fleisch an eine lange Leine binden, folchet hinter bem Schlitten ber und, wenn ein Wolf auf ber Schleppe nachkommt, bie Leine immer kurzer ziehen, bis er schufmutgig heran ift.
- §. 13. Bei keiner andern Raubthierart bitrfen die auf die Ausrotung oder boch möglichste Berminderung berselben zu verwendenden Kosten wenign beritcstichtigt werden, als bei den Wölfen. Die Anlage eines Wolfsgartens verursacht deren nicht wenige, aber sie gewährt wesentliche Bortheile und ift beshalb zu empfehlen.

Auf folgende Weise wird die Einrichtung berselben mit geringem Koftenaufwand bewertstelligt. Man läßt einen Bezirk, welcher etwa 800 bis 1000 Schritt im Umkreise hält und eine Didung in fich faßt, mit Planken soer einem hohen Flechtezaun, bis auf eine 200 Schritt lange Deffnung in Sab ober Sub-Oft (weil die Winde, im Winter wenigstens, am häufigsten and Nord und West wehen) umsetzen. An jedem Ende dieses offenen Einspangs wird eine Saule, an welcher verschiedene Haken übereinander einstallagen sind, eingegraben.

Seht das Didicht bis auf ungefähr 40 Schritt an die Deffnung heran, besto besser. Etwa 100 Schritt von derselben entsernt läßt man einen freien Blat abräumen, um auf demselben die Wölse mit gestorbenem Bieh ankirren können, und nahe bei demselben, im Holze, aber so, daß die Kirrung anz zu übersehen ist, eine 12 Ellen über der Erde auf Pfählen stehende Bachhütte erbauen und mit Reisig verkleiden. Unsern des Wechsels (des Enganges), etwas rückwärts, wird in gleicher Höhe iber der Erde ein ähnses Wachhäuschen, welches zwei Wächter, zwei Bund Tuchlappen und wei Bund Wolssnetze, nebst den nöthigen Forkeln faßt, errichtet. Aus der Bütte an der Kirrung dis zum Wachhäuschen zieht man durch Ringe, welche m dem obern Ende aufrechtstehender Stangen besestigt sind, einen Draht, mb besesstigt an demselben im Wachhäuschen beim Wechsel eine leicht besessliche Klapper oder einen Hammer.

Haben Wölfe die Kirrung angenommen, so begibt sich ein Jäger mit Sonnenuntergang auf das Wachhäuschen an derselben; zwei Gehülsen aber besteigen das andere, ohne Licht bei sich zu haben.

Wenn nun der Jäger einen oder mehrere heißhungerige Gäste auf dem kirrungsplatz erblickt, gibt er durch vorsichtiges Ziehen am Draht den Gestiffen ein Signal, welchem zufolge jeder derselben augenblicklich ein Bund kapen nebst den dazu gehörigen Forkeln ergreift und ohne Geräusch an ein kabe des Wechsels läuft, die Lappen an den untern Haken an den Säulen undindet und, nach der Mitte zu, auf die bei sich habenden Forkeln hängt. Da, wo sie zusammenkommen, werden die Leinen verbunden.

So schnell als möglich holen sie nun die Netze herbei, stellen damit ben Bechsel sest zu und bewachen ihn bis zum folgenden Morgen, an welchem bie eingesperrten Wölfe entweder im Garten oder am Wechsel, der immer jut besetzt sein muß, todtgeschossen werden. Am letztgenannten Ort muß mich eine starke eiserne Gabel und eine Keule bei der Hand sein, um den Bolf, wenn er sich etwa in den Netzen verwickelte, fassen und todtschlagen können.

Man kann auch in einer Ede bes Gartens eine 12' tiefe, 9 bis 10' keite und lange, mit eichenen, glattgehobelten, aufrechtstehenden Pfosten keigeschalte Grube anbringen, welche mit drei dis vier glatten Stangen klegt und mit Reisig verdeckt wird. Hinter derselben bleibt eine etwa 6' kinge und 2' hohe Deffnung im Zaune. Durch diese wird sich der Wolf retten wollen und in die Grube fallen, aus welcher er vermittels eine ftarten Zange (wie die beim Dachs und Fuchs näher zu beschreibende lebendig heraufgezogen werden kann.

Uebrigens ift ber Wolf, wenn er fich gefangen sieht, furchtsam minicht fehr bose.

§. 14. Dem einzelnen Jager wird feine Mithe auf ber Schiefbitt am beften belobnt.

Sie wird gewöhnlich auf Bäumen und ebenso hoch über der Erde a gebracht, wie die im vorigen Paragraph erwähnten Wachhäuser. An dinördlichen Seite derselben muß ein bequemes Schießloch befindlich seiner Entfernung von ungefähr 30 Schritt gerade vor dem Schießloch wien die Wölfe mit verendetem Bieh angefürrt. In mondhellen Rächt vorzüglich im Winter, wenn Schnee liegt, erwartet sie hier der Jäger teiner guten, mit Nr. O oder Posten geladenen Flinte.

S. 15. Wo das Anlegen der Wolfsgruben erlaubt ist und, of Menschen und Bieh Schaden zuzufügen, bewerktelligt werden kann, i währen auch sie Bortheil.

Man macht sie ebenso wie die §. 14 beschriebene; aber gewöhnlich itief und 12' lang und breit. Mitten in derselben wird eine glatte, 18 l. 19' hohe Stange errichtet, am obern Ende eine Scheibe, in Est= und kland Tralje genannt, und auf derselben ein lebendiges Schaf oder, we es sehr kalt ist, eine Ente, weil sie nicht so leicht erfriert, besestigt. zwei einander gegenüberstehenden Seiten der Grube hängt an einer An ein leichter, glatt gehobelter Deckel. Beide müssen, aufgestellt, an Etange zusammenstoßen, doch so, daß die leiseste Berührung sie zum Fallbringt. Sie werden leicht mit Reisig bedeckt. Will man sich der Det nicht bedienen, so versährt man auf die §. 13 zur Bedeckung vorgeschlagene Art. Uebrigens behauptet man, daß der Wolf dreister auf die Grube gehe, wenn man das zur Bedeckung nöthige Reisig mit etwas Schafmist vermengt.

Will man die gefangenen Wölfe nicht in der Grube todtschießen, so bedient man sich zum Herausziehen der §. 13 erwähnten Zange, oder man zieht eine starke Leine durch die Nabe eines Rades, macht unter derfelben eine Schleife, wirft diese dem Wolf über den Kopf und zieht ihn so herauf.

Müßte die Grube an einem Ort angelegt werden, wo Räffe es nicht erlaubt, ihr die gehörige Tiefe zu geben, so kann man ein paar stark, schwere Tellereisen hineinlegen und selbige mit Roggenspreu einfuttern, damit starker Frost das Zuschlagen nicht verhindert.

Prxi fagt in seinem oft angeführten Werke: "man verengere in

Mand die Wolfsgruben unten am Boden so, daß nur sehr wenig Platz prischen der Stange und den Seitenwänden bleibe; dadurch werde dem Bolfe das Bermögen zum Springen benommen". Doch würde, wenn man bie nachahmen wollte, die obere Deffnung wol weniger groß als die oben ingegebene sein müffen.

§. 16. Auch ber Wolf kann im Schwanenhalse sowol als auf bem tellereisen gefangen werben. 1) Rur muffen die Eisen viel stärker sein, als bei andern schwächern Raubthieren nöthig ist; auch muffen die Tellers mit Febern haben.

Zum Ankirren auf dem Blatz zum Schwanenhalse nehme man Rehber, zum Abzugsbiffen aber Rehwildbret oder Entensleisch, brate alles Gänsefett und thue ein klein wenig Rampher hinzu. Statt der Rehber kann man auch kleingeschnittenes Wildgescheide, roh, wie es ist, hmen.

Die Witterung, womit jeder Theil des Eisens bestrichen wird, bereitet

Laß frisches, unausgelassenes Gänsefett in einem neuen reinen Tiegel tychen, thue Fenchelkraut, Balbriankraut, auch Anospen von Fichten ober mnen, alles zu gleichen Theilen hinein, und laß es über Schmiedesten, unter beständigem Umrühren mit einem reinen Hölzchen, beiläusig Minuten sang braten, nur nicht bis zum Braunwerden. Wenn die Raffe vom Feuer genommen und noch heiß ist, rühre ein wenig mober hinein, seihe sie durch ein reines Leinwandläppchen in ein reines, met, steinernes ober thönernes Gefäß und verwahre dieses, gut zugebunden, einem kühlen Ort.

Bebes Jahr muß bie Witterung frifch gemacht werben.

Das Tellereisen kann auf gleiche Weise verwittert werden (boch ist est inde nicht nöthig, wenn es lange im Freien bleibt). Man legt einige iselben, mit den daran befindlichen Ketten an eingeschlagene Pfähle besestigt, inder an Orten, wo gefallenes Bieh liegt, umher, oder auf besondern indem man eine todte Gans oder Ente an eine hölzerne Gabel Hüngt, oder, besser noch, eins von beiden lebend an einer auf einem Fuß hohen Pfahle besestigten Scheibe anbindet.

Berden nun die Eifen so um den Platz vertheilt, daß der Wolf nicht Echeibe kann, ohne eins zu betreten, so fängt sich auf diese Art der uge besonders recht gut.

Uebrigens find alle Reinlichkeitsmaßregeln, welche beim Rauchwerksfang

<sup>11</sup> Jam Stellen, Legen und Berwittern bes erftern wird bei Gelegenheit bes Fuchsfanges, bes

überhaupt genommen werden muffen, auch hier erforderlich, wenn man fich einen guten Fang verfprechen will.

In Nr. 40 ber Zeitschrift "Blatter aus ber Gegenwart" (Belt und Leute), (Leipzig 1833) wird gefagt:

"Der Geruch ber verbrannten Asa soetida (Ferula Asa, Stint-Afan) macht auf diese Thiere (die Wölfe) einen auffallenden Eindrud. Wenn man in einem Walbe ein Feuer anzündet und eine hinlängliche Menge dieses Harzes hineinwirft, damit sich der Geruch in der Atmosphäre verbreitet, so nähern sich alle Wölse, die sich in einem gewissen Umkreise besinden, dem Feuer und heulen kläglich. Sie werden durch diese Witterung so mächtig angezogen, daß man mehrere derselben mit Schießgewehr erlegn kann, ehe die übrigen zur Flucht sich entschließen."

So wenig- nun auch der Verfasser des vorliegenden Werts darüba abzusprechen im Stande ist, ob das Vorstehende vollen Grund habe, so kann er doch nicht glauben, daß alles am angezeigten Ort Borgetragem ganz grundlos sei. Er theilt es daher denjenigen seiner Leser, die in Gegenden leben und als Jäger wirken, wo es darauf ankommt, der Wosseruchen und Möglichkeit Abbruch zu thun, in der Absicht mit, um weiten Bersuche in Betreff dieses Gegenstandes nicht nur, sondern auch darüba zu veransassen, ob und inwiesern die a. a. D. erwähnte, anderweitige Behauptung:

"Das Bereiben ber Schuhsohlen mit Asa soetida sei ein vorzügliches hülfsmittel für diejenigen, so mit dem Fange der Wölfe in Schlingen (soll wol heißen in Schlageisen) sich zu beschäftigen Gelegenheit haben", Stich halte ober nicht? Im ersten Fall ware allerdings eine äußerst beachtungswerthe Methode, den Wölfen Abbruch zu thun, und es bedarf wol kaum der besondern Aeußerung des Bunsches: es möge jeder, der über den einen oder den andern der im Borstehenden beregten Gegenstände gelungene oder mislungene Erfahrungen gemacht, solche in den gelesensten und geachtetsten inländischen und austländischen Zeitschriften unverzüglich zu allgemeiner Kunde bringen!

§. 17. Bergiftung tann nur, als ein sehr grausames Mittel, bei einem Raubthier, bas selbst höchst grausam ist, entschuldigt und barf nur ba angewendet werden, wo auf irgendeine andere Weise demselben nicht Abbruch genug geschehen und andern Geschöpfen badurch tein Schaben erwachsen tann. Ift es aber einmal auf Bertilgung der Wölfe abgesehen, so läßt man einem mit Arsenik vergifteten Hunde oder Schase die Hant bis auf den Kopf abziehen, im Fleisch sowol als inwendig an der hand viele Einschnitte machen, vermittels einer Blase, welche über die hand

zebunden ist, oder mit einem Holz in jeden derfelben Arfenik einreiben, dann die Haut wieder darüberziehen und zunähen und diesen Köter an einen Ert legen, wo Wölfe wechseln.

Alle, die davon fressen, sind gewiß des Todes; aber auch nicht einmal bie Haut ist brauchbar. 1)

§. 18. Der Bolf wird gestreift, wie der Luchs und Fuchs.

<sup>1)</sup> Mit Strochnin vergiftete Broden murben noch einen fonellern und ficherern Erfolg haben.

### Pritter Abschnitt.

# Miebere Sagb.

Erfte Abtheilung.

## H) a a r w i l d.

#### Erftes Rapitel.

# $\mathfrak{D}$ e r $\mathfrak{H}$ a $\mathfrak{f}$ e. Lepus timidus L. $\mathfrak{1}$ )

§. 1. Der alte männliche hafe heißt Rammler, ber weibliche hafin, auch Sathafe. Die jungen hafen werden halbwüchfig genammenn sie ihr Wachsthum halb vollendet, Dreiläufer, wenn sie brei Biet theile ihrer volltommenen Größe erreicht haben. Lettere Benennung erhalte an einigen Orten auch alte, die sehr rasch auf brei Läufen rennen, warrend sie mit dem einen hinterlauf schnellen, ohne den Boden zu berühre

Die Ohren neunt man Löffel, die Augen Scher, die Füße, wie Mallem Haarwild, Läufe; die Hinterläufe insbesondere Sprünge, die Hand Wolle, den Schwanz Blume, auch Federlein; die Haut, wie bei alle zur niedern Jagd gehörigen Haarwild, Balg.

Statt Fährte fagt man von allem zur Niederjagd gehörigen Haarwil Spur.

Die Hafen rammeln, indem sie sich begatten; die Häfin sett, wet fie Junge bekommt; die von einer auf einmal gesetzten werden unter bet allgemeinen Namen Satz begriffen.

<sup>1)</sup> v. Wilbungen's Reujahrsgeschent, 1798. Bechftein, Sandbuch ber Jagdwiffenfcaft, 24. Bb. 1, Rap. 8. Diezel, Erfahrungen aus bem Gebiete ber Rieberjagb, Abth. 2, S. 22.

Der hafe afet fich, ober nimmt feine Beibe, er frift nicht; er fett, nicht feift; gut ober fchlecht, nicht bid ober mager.

Die Bertiefung, welche er in den Erdboden macht, um in derfelben mal oder öfter, auf längere oder kürzere Zeit zu ruhen, heißt das Lager. diesem sitt oder drückt er sich; doch wird der letzte Ausdruck öfter macht, wenn er sich in demselben zusammenzieht, um so dem Blick des nähernden Menschen oder Thieres weniger ausgesetzt zu sein; man best sich dessenal, wenn er sich auf der Flucht in einer Furche, er einem Raine oder unter einem Busch für einen Augenblick zu versem sucht.

Ans dem Lager, oder da, wo er sich gedrückt hat, wird er durch Menoder Hunde aufgestoßen, von letztern auch aufgestochen.

Abends rückt er ins Felb, um Aesung zu suchen; morgens ins tz, um zu ruhen. In bas Lager fährt er, und so auch aus dem = ten heraus, wenn er es verläßt, er springt über Zeug, Hecken, ben u. dgl., er slieht nicht darüber.

Der noch nicht verendete Hase, welchen der Jäger in seine Gewalt mut, wird von ihm genickt. Den verendeten wirst oder weidet er 1), er bricht ihn nicht auf.

Um ihn zum Behuf der Fortschaffung oder Ausbewahrung irgends m hängen zu können, heffet man ihn ein, d. h. man schärft über Knie des einen Hinterlauses, zwischen der Heffe und der Knochens e, eine Deffnung ein, durch welche der andere Sprung bis übers Knie

Endlich wird er wie alles zur kleinen Jagb gehörige Haarwild und wie Raubthier gestreift, nicht zerwirkt. Unter der Benennung Hasen = \*) versteht man alles, was bei der hohen und Mitteljagd zum Koch = knt und zur Lunze gerechnet wird, nämlich: Kopf, Hals, Blätter, die Hülfte der Rippen und die Dünnungen, Herz, Lunge und Leber. Bei dieser und bei allen übrigen zur niedern Jagd gehörigen Wild behält der Jäger den Ausdruck Fett bei; er sagt nicht, wie von den

Johen und Mitteljagd gehörigen, fatt beffen Feift.

§. 2. Der gewöhnliche ober gemeine Hafe wird je nach seinem Aufent= Felbhase, Wald= und Holzhase, Berghase, Grundhase, 1415- ober Moorhase, Bruchhase, Sandhase, Steinhase u. s. w. 1416- auch Lampe) genannt.

Obiger Ansbruck wird von allem zur Riederjagd gehörigen Haarwild gebraucht, bei welchem Schäft Rattfindet. B. In mehrern Gegenden Hafenpfeffer, auch Schwarzhafe genannt. E.

§. 3. Der gemeine Bafe 1) ift burch gang Europa im Beften bis 58° nördl. Br., im Often bis 49° nördl. Br. verbreitet; er wird in beffen, felbst gehegt, nicht iiberall gleich häufig angetroffen, sonbern fchin unter den gemäßigten himmeleftrichen und in fruchtbaren Begenden beften zu gebeihen.

Er gehört zur Ordnung ber Rager (Glires), und zwar zur Famil ber Basen (Leporinae). 2)

"Er bewohnt die höchften und falteften Gegenden von Europa, Afien und Amerita. 3n De land trifft man ihn auf ben falgburgifden, tirolifden, ober - und niederöfterreichifden und

füdlichen Alpen an.

" 3m Commer erfcheint bie Farbe feiner Bolle größtentheils in einer fanften Difchung von grau mit Edmary und Rothgelb. Der Ropf ift rothlichgrau, ber Raden braungrau. An ben & verläuft, nach unten zu, das Weißgrau fich immer mehr in Weiß, fobag der Bauch nur einen g lichen Schimmer behalt. Die Blume bleibt immer gang weiß, nur die außerliche Spipe ift ich Die Fußsohlen find dicht mit fcmarger, in Sibirien aber, wo ber Balg fiberhaupt weit ftarte machfen ift, mit gelber Bolle befest.

"3m Binter farbt fich ber veranberliche hafe völlig weiß, bis auf bie Ranber

Boffel, welche beständig und überall fcmary bleiben.

"Die Farbezeit tritt gewöhnlich in ben Monaten April und September ein.

"In Grönland verdient biefe hafenart vorzüglich ben Ramen bes weißen ober Chi hafen; benn bort bleibt er bas gange Sahr weiß, in Lappland nur gebn Monate binburd. rend der übrigen zwei farbt er fich fahl.

"Die Löffel bes nordifchen Safen find furger, Die Laufe viel bunner als am gemei Bener ift weniger gefdwind und nur auf Subfonebai fo ftart ale biefer; fonft wiegt er mehr ale 61/2 Bfunb. Er wird fehr fett. Begahmt verwandelt er bennoch im Bimmer bie gari

Der Angabe mehrerer Schriftfteller, Die Bafin Diefer Art febe jahrlich nicht öfter ale einmet nur zwei Junge, tann ber Berfaffer, geftust auf die Autoritat eines bochft achtungemerthen verläffigen Mannes, welcher gehn Jahre in Norbamerita gubrachte und bort bie Ratur feifig be tete, miderfprechen. Rach ber Berficherung biefes Mannes fest nämlich ber veranberliche & Canada mehr als einmal im Jahre, auch mehr als zwei Junge auf einmal

"Die veranberlichen hafen leben nicht fo ifolirt ale bie unferigen, fonbern fie gieben fic & weife aus ben hoben Bebirgen an ber fublichen fibirifchen Grenge in fruchtbarere Chenen

nörbliche Balbungen, und von ba, wenn es bie Jahret, it perlangt, wieder gurud.

"Gie halten fich gern in Gelfenriben, aber nicht, wie bie Raninchen, in Bauen auf, un in der milbern Jahreszeit Albengrafer und Rrauter (gewiß auch, wo fie es haben tonnen, Betreibe und Rohl), in Grönland bas bort machfenbe weiße Moos; im Binter aberas & und Anospen ber Baume und Straucher.

"Das Wildbret foll, befonders im Winter, unschmadhaft fein; doch effen es die Gra getocht, bas im Dagen befindliche Geafe aber ohne weitere Bubereitung. Das Gefcheibe gibt

Dochte für die Lampe, ber Belg Betleidung für bie Rinder.

"Die Jagb hat nichte Befonberes; in Lappland fangt man fie in einer Art von Stedneten "Ungeübten Schugen foll es oft widerfahren, daß fie im Winter beim Schnee ben weißen überfeben, wenn fie nicht befondere auf den fcmargen loffelrand und auf die gleichfarbige fpige Acht haben."

2) Der mofaischen Gefengebung gufolge gehört ber hafe zu ben unreinen Thieren. Buch Mofes, Rap. 11, B. 6, heißt es: "Der Safe wiedertauet auch, aber er fpaltet Die Rlanen barum ift er auch unrein." Das faft ununterbrochene Mustelfpiel an Oberlippe und Rafe beim auch wenn er fich nicht afet, hat die alten jubifchen Beobachter mahrichejnlich zu ber Anficht be der Bafe wiedertaue. Diefer Brrthum hat fich traditionell durch Jahrtaufende fortgepfiangt un im Anfange unfere Jahrhunderte feine wiffenfchaftliche Wiberlegung gefunden. Uebrigene tann nur ftaunen, bag ein fo eracter Beobachter wie Bechftein noch über biefen Buntt in 3meifel fein fogar ber falfden Anficht juneigen fonnte.

<sup>1)</sup> Beiläufig muß ich hier bee veranberlichen Safen (Lep. variabilis L.) erwähnen, b auch ber nordifche, Alpen=, Stein= und Schneehafe (eine treffliche Schilberung ber & gefchichte und Sagb ber Alpenhafen findet fich in &. v. Ticubi, Thierleben ber Alpenwelt, &. Anm. jur 3. Auflage), in einigen Gegenden bes ruffifchen Antheile von Bolen aber, jum Unter von bem größern grauen, ben man ben Litauer heißt, ber Livlanber genannt wirb. Bei gibt folgende Befdreibung vom veranderlichen Safen:

Der ganze Balg besselben hat auf bem Grund im Sommer eine dichere, im Winter eine stärkere graue wollige Bedeckung, aus welcher ich bicht stehendes längeres Haar hervorgeht. Beides wird gemeinstäch unter dem Ramen Wolle begriffen, und ist vorzüglich an den sein kin weit kürzer als an allen übrigen Theilen des Körpers.

Beder löffel hat an ber außern Seite ber Spige einen schwarzen, 2 Boll bwärts etwas breiter werdenden Fled, an dem einwärtsstehenden Rande reinen schwarzbraunen, einzeln mit Gelbbraun gemischten Streifen, welcher bem Kopf zu sich mehr ausbreitet und endlich in Hellbraun verläuft. iden jenem Fleck und diefem Streifen bildet fich ein oben spitzwinkeliger, grauer Zwickel. Die Nase ist gelbbraun, die Stirn schwarz auf bem mbe, ftark mit Gelbbraun belegt. An beiben Seiten ber Rase zieht sich schmaler weißlicher Streifen neben ben Sehern vorbei, bis zur Wurzel Liffel hinauf. Die Wangen sind braunlich, mit Gelb, Beig und Grau **ha**t. Der Bart ist schwarz, die Kehle vorn ganz weiß, hinterwärts gelbbraun. Zwischen den Löffeln bilbet fich ein weißgrauer, mit Schwarzm gemischter Fled, welcher dicht unter denselben gang weiß, im Genick wieder mit Schwarz und Gelb gemischt wird. Der gange Ruden ift, jur Hälfte der Seiten herab, schwarzbraun, gelb gestichelt; der untere al der lettern in der Mitte gelb, stark mit Grau gemischt, vorn bräunlich= gelb. Ebenfo find die Blätter, noch heller auswendig die Borderläufe wt. Am hintern Theil ber Seiten geht die dunkle Riidenfarbe mehr Belbbraun, an den Reufen in Afchgrau, mit Hellbraun gemischt, über. hinterläufe haben answendig gleiche Farbe mit den vordern. Die Blume hneeweiß bis auf einen schwarzen Streif, welcher sich auf der nach dem kn zugekehrten Seite bis an die Spite derfelben hinaufzieht. n der Läufe und der Bauch sind ganz weiß. 1) Der Kopf ist dick und Mid, die Stirn erhaben; die an den Seiten ftark muschelförmig zusammen-

<sup>1)</sup> Der gemeine Hase ift so bekannt, daß der Bersasser aufänglich entschloffen war, sich auf die berung der Farben nicht einzulassen. Da er diese bei mehrern Schriftstellern so verschieden ander, die vorstehende Beschreibung aber, beim angestellten Vergleich zwischen sech vor ihm waben, nur det zweien in unerheblichen Stüden abweichend fand, so glaubte er, daß sie ihren abod wol verdienne könnte.

Derigens gibt es, felbft bei unferm hafen, bemerkenswerthe Farbenvarietäten, ale: E ben gang weißen, ber auch zuweilen graue Rudenstreifen hat. Man fieht ihn nur selten.

Den ganz weißen, der auch zuweisen graue Rüdenstreisen hat. Man sieht ihn nur selten. Den röthlichen. Er ist, den weißen Bauch und die Blume abgerechuet, ganz rothgelb, pienmelgelb oder fuchsroth.

Der gang fom ar jen, ober fowarzbraunen, welcher höchft rar ift.

Den gran und weiß geflecten. Man findet fogar halbweiße und halbgraue.

Den mit einer weißen Blaffe, auch wol mit weißen gaufen.

Den sogenannten Berghafen, welcher sich durch braune oder schwarze Wolle unter dem balle auszeichnet.

der den fogenannten gehörnten hafen vgl. v. Wilbungen, Waibmanns-Jeierabenbe, heft 3, m fa.

gebogenen, oben fcmaler werbenben, abgerundeten Löffel find wa langer, boch ebenfo lang ale ber gange Ropf.

Die bide, große, mit langen, nach ben Seiten abstehenden Bartha befette Schnauze geht oben in einer tief gespaltenen Dberlippe aus. innere Theil beiber Lippen ift gang mit turgem Saar verbramt. Seher liegen weit beraus, fteben fehr nach ber Seite bes Ropfes, & weber Augenwimpern noch Nichaut (weshalb ber Safe mit offenen & schläft) und einen schwarzen Stern. Der Hals ist kurz und stark, die L enge, ber Leib lang geftrectt unb, folange bas Befcheibe nicht ausgem ift, fast überall gleichstart. Die Blume hat, bei zwölf Birbelfnochen, nur 13/4" Lange und fteht beständig obermarts gebogen. läufe find verhältnigmäßig turz und schwach (bunn) gegen die hinte welche noch etwas mehr als die halbe lange bes gangen Safen haben. jettern tritt er bis an die Ferse auf. Auch findet man im Gelent an Beffe ben fogenannten Bafenfprung, ein etwa 31/2" langes Rnöchel welches oben am Ropfende mit einem 1/2" langen, etwas weniger bu Wirbel verfehen ift, gleich unter diefem fich fehr verdünnt, nach dem an Ende gekrümmt sich auspitzt und in einem rundlichen Anöpschen endigt. möge ber Elasticität beffelben erhalt ber Bafe die Rraft, sich springend zubewegen. Nur bei biefer Wilbart findet man die Sohlen fämmtlicher  ${f 4}$ überall und ftark mit Bolle besett. Zuweilen können wol hafen a worben fein, welche fich die Haare an den Sohlen abgelaufen haben; bies aber ein Rennzeichen feines Aufenthalts auf einer Roppeljagb fein fagt fr. v. Wilbungen wol nur jum Scherz; benn mahricheinlicher bazu anhaltender Blattfrost im Winter und fehr große Trodenheit Sommer, auch auf geschonten Revieren, Beranlaffung.



Behen aus, von nen die zweite außen am läng ift. Jebe berfel ift mit einem ho brannen, zugest ten, unterwärts krümmten Ragel

waffnet.

Die Bod läufe gehen in fi bie hintern in f

Der hafe hat 28 Bahne, und zwar in ber obern Kinnlade mals Ragethier, zwei auswendig gefurchte Schneibezahne, hinter biefen

wendig gefurchte kleine Zähne (eigentlich nur Stifte); auf jeder Seite aber ich schwale Backenzähne. In der untern Kinnlade stehen vorn gleichfalls wi auswendig gefurchte Schneidezähne, an jeder Seite aber nur fünf adenzähne.

Bei diefer Wildart wird nur ein Magen, ingleichen ein fehr starker linddarm gefunden, und hieraus beweist schon Buffon evident, daß er in wiederkäuen kann, wie es von vielen behauptet worden ist.

Die Stärke und Schwere der gemeinen Hasen ist, nach Maßgabe des lima, in welchem, und der Aesung, von welcher sie leben, so abweichend, is teine allgemeine Bestimmung darüber stattsinden kann. Ihr Gewicht mändert sich nämlich so sehr, daß ein ausgewachsener Hase an einem Orte iben, am andern, vorzüglich im December, 16 Pfund wiegt. 1)

Es ist ein allgemein als richtig anerkannter Erfahrungsfatz, daß sie um den kalten und gemäßigten Himmelsstrichen am stärksten werden, unter beißesten sam schwächsten bleiben, und unter den heißesten fast gar nicht beihen oder doch nur kümmerlich leben.

Ueberall übertreffen die Berg= und Holzhasen alle übrige an Stärke.
Der Sinn des Gehörs ist vermittels der hinterwärts im Gehörgange tenden beinernen Röhre, welche ein natürliches Schallloch bildet, beim asen der ausgezeichnet schärsste.

Auch feine Rafe ift gut, befto fchlechter bas Beficht. 2)

Fast möchte man glauben, die Natur habe ihn durch Munterkeit, Schnelligkeit und Schlauheit für die ängstlichen Gefühle zu entschädigen ge-Icht, welche die ihm eigene Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit so häusig Ungen müssen.

Hat er irgend Gelegenheit gefunden, unter dem Schutz der Dunkelheit inen sehr guten Appetit in Ruhe zu stillen, und ist die Witterung nicht in nugunstig, so wird kaum ein Morgen vergehen, an welchem er sich icht, gleich nach Sonnenausgang, theils zum Zeitvertreib, theils um die isse der Wolle des Balges loszuwerden, auf trockenen Plätzen, vorzisch auf Sandschellen, entweder mit seinesgleichen oder allein herumtummelt. Imische Sprünge, abwechselndes Kreislausen und Wälzen sind dann Aeußestagen des Wohlbehagens, in welchem er sich zuweilen so sehr berauscht,

<sup>1) 3</sup>d habe eine große Anzahl sehr ftarter Holzhasen gewogen, aber keinen einzigen gefunden, Biet 11 Bsund bserreichisches Gewicht wog; ich halte auch die Angabe von Hasen, die 16 Bsund ber sein sollen, für eine irrige, selbst wenn Zollgewicht gemeint wäre.

<sup>3)</sup> Sehr vielfältige Jagbbeobachtungen haben mich überzeugt, baß bas Geficht bes hafen burchunder fo foliecht ift, wie faft alle Autoren übereinstimmend angeben, baß er fich im Gegentheil ber harfen Gefichts erfreut, und baß nur die ungemein große Beweglickleit feines Auges, verden mit ber ihn charafterifirenden Hurchtfamkeit, die meiften Beobachter veranlaßt hat, ihm bide ber Gesichtsfinne zu imputiren.

baß er seinen ärgsten Feind, ben Kuchs, für einen Spielkameraden ansicht und einen kurzen Spaß mit seinem Leben bezahlt. Wird der alte Dokt nicht so von jenem überlistet, ist er gesund und bei Kräften, so rettet er sich bei seiner Schnelligkeit fast immer durch die Flucht. Kann er durch bieses Mittel den Nachstellungen der Raubthiere und Hunde nicht entrinnen, so sucht er sich durch Wiedergänge und Hakenschlagen denselben zu entziehen. Da dies alles ihn vor den raschen Windhunden nur selten schützen tann, so strengt er, von diesen verfolgt, alle Kräfte an, ein Feldholz zu erreichen, sucht einen andern Hasen aus seinem Lager aufzustoßen und verdirgt sich in demselben, während die Hunde jenem solgen, geht gerade in eine Herrik Bieh, fährt in die erste beste Röhre, die er sindet, und schwimmt im Nothfall mit vieler Behendigkeit durch ziemlich breite Gewässer, selbst durch Ströme, wenn sie nicht zu reisend sind.

Ift es übrigens Gefithl ber Schwäche ober Muthlosigkeit, turz, er wagt es nie, sich irgenbeinem lebenben Geschöpf anderer Art zu wibersetzen, mit nur wenn Eifersucht ober Begierbe, ben Geschlechtstrieb zu befriedigen, im reizt, läßt er sich auf einen Kampf mit seinesgleichen ein.

Bei ber geringsten eingebilbeten ober wahren Gefahr und Ueberraschung bringt ihn ber Schreck nicht felten so aus aller Fassung, daß er, jebet Rettungsmittel vergessend, in größter Angst hin = und herläuft, ja wol gen in jämmerliche Klagen ausbricht.

Schred und Furcht find es auch, welche machen, daß er mehr als ab beres Wild, Raubthiere ausgenommen, Feberlappen u. bgl., auch alle fogenannte Scheufale, respectirt.

Sein größtes Laster ist Bosheit; nicht weil es ihm zuweilen, wem auch selten einfällt, diese durch Kratzen und Beißen zu äußern, wenn a gepackt wird, sondern weil der Sathase durch Berleugnung aller älterlichen Liebe, der Rammler aber noch dazu durch Grausamkeit gegen junge haschen, die er schutzlos sindet, sie auf die empörendste Art zu Tage legt.

Die Schnelligkeit des Hafen im Laufen rithrt größtentheils daher, bet er, da seine Hinterläuse viel länger sind als die vordern, stark überbant ik und hierin liegt auch der Grund, weshalb er besser, stark überbant ik und hierin liegt auch der Grund, weshalb er besser langsamen Sprüngen, in desto weitern und raschern hingegen, je mehr ihm daran liegt, von der Stelle zu kommen, immer aber nur satweise, fortbewegen kann. Bein Mesen wird man zuweilen bemerken, daß er mit den Borderläusen allein ein paar kleine Schrittchen vorwärts thut, ohne das auf der Erde ruhende hintertheil zu bewegen. Ift er auf diese Weise so lang als möglich gestreckt, so zieht er letzteres rutschend nach und macht doch noch eine Art von Sprung.

Auch hat er bas eigene, daß er entfliehend, ohne befondern Grund, in

einiger Entfernung von seinem Lager, auf einem erhabenen freien Blat einen Regel macht, d. h. die Positur eines auswartenden Hundes annimmt. Wird er aber von jagenden, nicht zu raschen Hunden verfolgt und it er ein gutes Stild voraus, so stellt er sich nicht nur auf die völlig ausgestreckten Hinterläuse, sondern geht so auch wol ein paar Schritte fort und seht sich dabei nach allen Seiten um. Dies nennt man Männchen machen. Beides kann vielleicht als Sicherungsmaßregel gegen schnellen Uebersall angesehen werden.

Gewöhnlich gibt er nur dann einen Laut von sich, wenn er sich in der Bewalt seiner Feinde und keine Rettung sieht. Dieser ähnelt beim Alten was Geschrei eines starken Kindes, beim Jungen ertönt er höher. Den verenden, welchen man beim Rammeln bemerkt haben will, habe ich wie gehört.

Sein Alter bringt er höchstens auf sieben bis acht Jahre, und wahrschinch beshalb nicht höher, weil durch unmäßige Befriedigung des Bestungstriebes die Lebenskraft zu schnell consumirt wird. Aber auch diesestrze ziel erreicht wol kaum von Hunderten einer, da so viele Feinde dem glücklichen Hasen nach dem Leben trachten.

§. 4. Die Rammelzeit beginnt bei harten Wintern zu Anfang bes konats März, bei mäßigen im Februar, bei ganz gelinden zuweilen hon gegen Ende des Januar. 1) Defter noch als sonst ereignet sich jetzt er letzte Fall. Allerdings kann hierzu der so sehr vermehrte Andau des lees und der Winterölsaat beitragen, durch deren Genuß der Begattungszich früher gereizt wird, der in früherer Zeit durch die spärliche Winterstang länger unterdrückt wurde.

llebrigens wird durch das frühe Rammeln für die Wildbahn sicher nichts wonnen, da fast immer der erste Sat im Nachwinter verloren geht und it ihm oft ein ansehnlicher Theil der Sathafen durch Milchversetzung.

In Anfang der Begattungszeit schwärmen unaufhörlich die Rammler, Ifinnen suchend, umher und folgen der Spur derselben, gleich den Hunden, it zur Erde gesenkter Nase. Sobald ein Paar sich zusammensindet, beginnt berliebte Neckerei durch Kreislaufen und Hakenschlagen, wobei ansänglich Sathase immer der vorderste ist. Aber nicht lange dauert es, so fährt ist von der Seite, und ehe der Rammler es sich versieht, gibt ihm die kert gefällige Schöne praktisch Auleitung zu dem, was er thun soll. 2)

<sup>1)</sup> Bei einer ben 23. Januar 1863 in meinem Revier (Gebirgegegenb) gefchoffenen Safin fanb pei hafelnufgroße Embrhonen in ber Gebärmutter. T.

<sup>?)</sup> Daburch sowol, daß die Säfin ihre lüsterne Begierde, ebenso wie die Hündin beweist, als das de. daß die Oeffnung, durch welche bei der Begattung die Ruthe des Kammlers hervortritt, fast des des Belle steht, wo das verborgene Feigenblatt des Sahhasen sich besindet, konnte wol die

In möglichster Eile bemüht sich dieser nun, seine Gelehrigkeit thätig zu beweisen, ist aber babei so ungalant im Moment bes höchstens Entzückens mit ben scharfen Nägeln ber Borberzehen ber Geliebten große Klumpen Wolle von ben Dünnungen und Keulen abzureißen.

Raum erbliden andere feines Geschlechts den Glücklichen, so eilen fie blitichnell beran, um ihn entweder gang zu verdrängen, oder boch die Freiben des Benuffes mit ihm zu theilen. Anfanglich versucht es jener, feine Schone zur Flucht zu bewegen; aber aus Grunben, bie fich aus ben unerfättlichen Begierden berfelben leicht erklaren laffen, bezeigt fie nur felten Luft bagu, und fo hebt ein neues Schaufpiel an, indem die Safin von mehrern Competenten verfolgt und geneckt, endlich aber vom behendeften, ber fich ben Minnefold bann nicht leicht entgeben läßt, eingeholt wird. unter fo fritischen Berhaltniffen nicht alles ruhig abgeben tann, versteht fich Eifersucht erbittert auch Basengemüther, und so entsteht em Kampf, zwar nicht auf Leben und Tod, aber doch höchst lustig für den Bwei, brei und mehrere fahren aufammen, rennen aneinander, Beobachter. entfernen fich, machen Regel und Dannchen, fallen wieder unter poffirlichen Sprungen aufeinander los, und bedienen fich dabei mit in ihrer Art traftigen Ohrfeigen, fodag die Wolle weit umberftiebt, bis endlich entweder ber ftartite ben Siegerlohn empfangt, ober noch öfter fich betrogen findet, indem die undankbare Schöne, mübe, dem unnüten Balgen zuzusehen, sich mit einem ber Streitenben, ober gar mit einem neuen Antommling in aller Stille unbemerkt entfernt.

Dreißig bis einunddreißig Tage geht die Höfin tragend, rammelt während ihrer Schwangerschaft immer fort, und setzt, gewöhnlich vom März bis Ende des August, viermal ihre Jungen in einer aufgescharrten Bertiefung, welche sie im Feld mit einiger sich selbst ausgerupsten Bolle, auf Wiesen mit Grashalmen, und im Holz mit abgesallenem Laub aussützet. Der erste Satz besteht fast immer aus ein bis zwei, der zweite und dritte aus drei bis sünf, der vierte wieder nur aus ein bis zwei Jungen. Tritt die Rammelzeit schon im Januar oder zu Ansang des Februar ein, so er solgt natürlich jeder Satz früher, und es kommt dann auch wol noch der fünfte hinzu. In diesem Fall ist der vierte ebenso starkzählig wie der dritte. Wie bei allen übrigen Wildarten werden auch bei bieser gewiß dreis

Meinung, daß es unter dem hasengeschlecht viele Zwitter gebe, um so eher entstehen, da aufer dem Mammelzeit beim alten mannlichen hafen das Lurzwildbret nicht immer, bei jungen mie fullbar ift.

Beim Rammler befinden fich außerlich neben der Ruthe zwei fehr tiefe Soblen, deren hantlofe haut mit ungähligen Meinen Drüschen befett ift, die ein Secret absondern, das man gewöhnlich berhartet truftenahnlich auf diefer haut findet; auch tommen begenerirte Drufenbaige oft barauf vor.

mal mehr Junge männlichen als weiblichen Geschlechts gesetht; kein Wunder als, wenn unter zehn geschoffenen Hasen kaum ein Sathase bemerkt wird.

Zuweilen findet man noch im October und November geschoffene Satz= hafen tragend; boch würde biefer Satz der kalten Rächte wegen immer ber= loren geben, wenn auch die Mutter am Leben geblieben wäre.

Die Safin fängt ihre Jungen höchstens brei Wochen, ift aber schlechte Mutter genug, nur während ber ersten fünf bis sechs Tage bei ihnen zu bleiben, bann aber, neuer Genüffe halber, sie fast auf immer ihrem Schickfal zu überlassen. Nur von Zeit zu Zeit tommt sie einmal zu ihren Kindern zurück, lockt sie durch ein eigenes Geklapper mit den Löffeln und reicht ihnen das Gefäuge dar, wahrscheinlich mehr, um sich vor Milchversetzungen zu schüben, als um jenen Nahrung zu geben.

Sowol in dieser Lieblosigkeit der Mütter, von welcher man bei andern Thieren nur selten Beispiele sindet, als in der Grausamkeit, mit welcher die Rammler junge Hasen behandeln 1), ob ich gleich nie gesehen habe, daß sie, wie man behaupten will, dieselben fressen; in dem Abgang, welcher durch die Rachstellungen der Raubthiere und Raubvögel, sowie durch die Sense beim Gras, Rübsen= und Kleehauen veranlaßt wird; endlich darin, daß weit weniger Häsenen gesetzt werden als Rammler, und daß erstere früher und häusiger fallen als letztere: in diesem allen ist der Grund zu suchen, warum ein sonst so fruchtbares Geschlecht sich in geschonten Revieren nicht noch weit stärker vermehrt, als es in der That geschieht, und warum die alte Jägersage: der Hase rückt (zu Ansang der Rammelzeit) selb= ander ins Feld, und geht (zu Egibi, wenn die ganze Familie beissammenbliebe) selb sechzehen zu Holze, selten oder nie ganz bestätigt wird.

Beispiele von Ueberfruchtung ber Hasinnen, indem man in ihnen fast ganz bis zum Setzen ausgebildete und kurz vor dem Tode empfangene Emsbronen zugleich gefunden haben will, sind mir zwar nicht vorgekommen; bennoch würde ich mir die Unbescheidenheit nicht verzeihen, den Erfahrungen wackerer Männer, welche in allen ältern und neuern Naturgeschichten aufzezeichnet sind, zu widersprechen, um so weniger, da Mutterscheide und Uterus eins sind, da man weder Muttermund, noch Mutterhals (wie bei andern

<sup>1)</sup> Ich selbst hörte einft einen jungen hasen klagen, glaubte, da es in der Rabe des Dorfes war, ihr in den Alauen einer Rate zu sinden, und eilte hinzu, um dieser den Lohn mit einem Schusse zu sich zu sinden, sah ich den Rammler der dechen kleen klachen fichen, sah ich mit beiden Borderläufen von einer Seite zur andern es unaufhörlich so maulichelliren, daß des arme Thierchen schon ganz matt zu werden ansing. Dafür mußte aber auch der alte herr seine Boebeit mit dem Leben bezahlen. Das junge höchen nahm ich mit nach hause, verftutte die Löste, der es nach einigen Wochen wieder aus und hatte die Freude, im solgenden Frühlahr beim Rammeln zu sehn, das ich mit einen Sashasen erhalten hatte.

Thieren) findet, sondern ba jedes der Mutterhörner, auch Trompeten genannt, eine Deffnung hat, welche bis in die Mutterscheide geht 1) und so in der That eine doppelte Gebärmutter vorhanden ist.

Bei teiner andern Wilbart hat man fo häufige Beispiele von Diegeburten als bei diefer: Safen nämlich mit doppelter Zunge, mit an ben Seiten des Maules, den Fängen der Hunde gleich, lang herausstehenden



Bafenfchabet mit abnorm vergrößertem rechten obern Schneibezahn.

oder auf andere Weise abnorm entwickelten Schneidezähnen, mit zwei Röpsen u. dgl. 2) Borzüglich merkwürdig ist die in v. Wisdungen's Taschenbuch, 1798, S. 14, geschilberte, in der Naturaliensammlung des Erbprinzen von Sachsen-Roburg besindliche: "Im Jahre 1783 ward nämlich im Anspachischen eine mit zwei Jungen tragende Häsin geschossen. Das eine, noch lebende, war natürlich gestaltet; am andern aber, dem todten, ist der Rücken der Länge nach gespalten und durch diesen Spalt ein in der Mitte liegendes, vollständig ausgebildetes Hasensöpsichen sichtbar, das zwar höchst wahrscheinlich zu diesem Embryo selbst (der, den Rücken und einen Vorderlauf ausgenommen, in einer dichten, glatten Haut selst eingehüllt liegt) gehört, auf den ersten Anblick aber natürlich so aussieht, als ob in diesem jungen Häschen ein anderes eingeschachtelt läge."

Die jungen hasen werden mit offenen Sehern und hängenden Löffeln gesetht; lettere nehmen aber gleich ben zweiten Tag ihre gewöhnliche Stellung an. Ihr haar — benn die eigentliche Wolle entsteht erft späterhin — ift

<sup>1)</sup> Bgl. v. Wilbungen, Taschenbuch, 1798, S. 12, wo auch ein bei hafen nicht sellen vortommender Fall von Bauchhöhlenschwangerschaft aus Gögen's Europäischer Fauna, II, 343, mitgetheilt ift. 28.

<sup>2)</sup> Den in Bechstein's Sanbbuch ber Jagdwiffenschaft, Bb. 1, Thl. 1, Kap. 8, S. 149, \$. 99. für Monftrofität erklärten hafen mit so weit geschligten Löffelu, daß fie wie vier aussahen, möchte ich bafür unbedingt nicht annehmen, ba es ja wol möglich ift, daß in ber früheften Jugend beffelben Er Finder fich ben Spaß machte, die Löffel aufzuchligen. Wie viel an diesem Theil bes Körpers ganz verfluste und durchlöcherte findet man nicht?

furn und dunkel gefärbt. Die meisten haben an der Stirn einen weißen fiernförmigen Fleck, welchen viele das ganze erste Jahr hindurch behalten. Er foll ein Zeichen sein, daß der Satz aus mehrern Jungen bestanden hat. Im Magen ganz junger sindet man kleine Augeln von geronnener Milch oder Lab, die sich täglich mehr verzehren. Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese mit zur Erhaltung der von der Mutter so früh verlassenn Kinder beistragen mögen. (Bgl. v. Wilbungen, Taschenbuch, 1798, S. 16.)

Nicht leicht verläßt eine solche junge Familie die Gegend, wo fie gesest ward. Obgleich die Geschwister den Tag in abgesonderten Lagern zusbringen, so sind sie doch nicht weit voneinander entsernt, rücken auch zusammen auf die Aesung, die sie halbwüchsig werden und dann ganz sich voneinander trennen.

Nach 12 — 15 Monaten, in Gegenden, die sich eines sehr milben Klima erfreuen und wo die Aesung vorzüglich gut ist, vielleicht noch früher, erreicht der Hase seines Wachsthum; doch rammeln die Jungen vom ersten Say eines Jahres oft noch im folgenden August und setzen ein Junges, welches aber, wenn auch die Mutter am Leben bleibt, doch nur selten ausstommt.

§. 5. Die im zweiten Paragraph bieses Kapitels angestührten Hasenbenennungen zeigen zugleich die Gegend an, in welcher sich diese oder jene Familie immer, oder doch die längste Zeit im Jahre aufzuhalten pflegt. Ungern verläßt überhaupt der Hase ein Revier, wo er aufgewachsen oder einmal einheimisch geworden ist, ganz. Findet er in demselben nicht Gelegenbeit, seinen so heftigen Begattungstried zu befriedigen, oder sehlt es ihm im Binter an Aesung, so entsernt er sich zwar wol weiter als gewöhnlich, doch sehrt im ersten Fall der Sathase jedesmal, wenn die Satzeit herannaht, der Rammler aber zur Herbstzeit, im letztern aber einer wie der andere mit Eintritt des Thanwetters zurück. Nur fortdauernde Unruhe in und außer der Schießzeit, und der Gebrauch der Wilbboden voer Jagdhunde, sowie in kleinern Revieren der der Windhunde, veranlaßt eine Auswanderung für immer.

Der Feldhase, b. i. ber, welcher flache und große Feldmarken bewohnt, balt sich im Frühjahr größtentheils in den Saatseldern auf, und verläßt sie auch vor der Ernte nicht. Bis die Wintersaat zu schossen anfängt, äset er diese; dann aber rückt er kurz vor Sonnenuntergang, nach einem warmen Regen etwas früher, auf die mit Sommergetreide besäeten Aecker. Auch dieses nimmt er nicht mehr an, wenn es zu alt wird, bleibt aber dann den Tag über in der Saat, welche Brachäckern, frisch bepflanzten Krautselbern und neuerlich besäeten Rübenstücken am nächsten ist, um während der Nacht die Weide nicht zu weit suchen zu dürsen. Steht das Getreide sehr hoch

und dicht, so bahnt er sich Steige durch baffelbe, theils um sich das Fortstommen zu erleichtern, theils um nicht so sehr von anhängendem Than ober Regen benäßt zu werben.

Wenn während der Ernte das Stlick, in welchem er seinen Ausenthalt gewählt hatte, abgehauen ist, zieht er sich in ein anderes noch stehendes. Entgehen ihm endlich diese Zusluchtsorte ganz, so drückt er sich unter hafersoder andern Schwaden, im hohen Rlee, in Krauts, Kartossels und Rübensselbern, oder er macht sich ein Lager in den Stoppeläckern, vorzüglich in den bort von den zahmen Sauen gewühlten Löchern und in den Grummetswiesen. Hier überall, mit frästigen Aesungsmitteln umgeben, schwelgt er in deren Genusse. Unter diesen sind ihm alle Rohls und Rübenarten Leckersbissen; doch verachtet er auch junges Gras und seine Kräuter nicht; besons bers scheint er der Petersilie den Borzug zu geben.

Im Spätherbst wählt er zu seinem Aufenthalt nicht ganz frisch gepflügte Sturzäder, mit Kaupen besetzte Lehben, nicht zu feuchte, mit Binsen bewachsene Bertiefungen, vorzüglich aber zeitig gestete Winterölsaat. Lettere macht bann, nebst dem jungen Bintergetreide überhaupt, in dem er, wem bie Felder mit Rainungen durchschnitten sind, auch wol den Tag über sitzen bleibt, den größten Theil seiner Weide aus.

Solange im Winter gar kein, ober boch nur wenig Schnee liegt, verandert er weder die ebenerwähnten Wohnorte, noch den Unterhalt; nur bei
ber Nacht geht er, wo Nachlässigkeit des Besitzers es gestattet, in die Gärten und sucht den eingeschlagenen und ausgeschichteten Kohl auf. Fällt starker Schnee, so läßt er sich in seinem Lager völlig verschneien, zieht sich
aber, sobald das Unwetter nachläßt, in die Nähe der Klee= und Nübsenselder, scharrt mit den Läusen den Schnee weg und äset so viel Grünes
als möglich. Bon hier aus besucht er nun auch immer früher und häusiger
die benachbarten, nicht ganz gut verwahrten Gärten. Bekommt der Schnee
eine Eisrinde, so nimmt für diese armen Geschöpfe der Mangel täglich mehr
überhand, und je mehr dies geschieht, desto gesährlicher werden sie (insosen
man ihnen nicht mit guter und hinlänglicher Fütterung dei Zeiten zu Hüsse
kommt) den Gartengewächsen, Baumschulen und Baumpflanzungen; denn die
Schale der meisten jungen Bäume und Sträucher ist ihnen jetzt ebenso
willsommen als Braunkohl u. s.

Berminbert fich burch Thauwetter ber Schnee hinlanglich, ober geht er gang weg, so gieben fle fich wieder in die Sturgader gurud und figen

<sup>1)</sup> Borgliglich der Afajie und gang jungen Larche. Auch ben Schwarzborn wurden fie gang gu Grunde richten, wenn feine scharfen Stacheln und harte Ratur es nicht hinderten.
3ch habe nie diese besondere Borliebe der hafen für Alagien und junge Lurchen beobachtet, obgleich ich fortwährend die beste Gelegenheit habe, die Richtigkeit von Bindell's Angabe zu pellfen. T.

w liebsten in den Misthaufen. Grilnes Getreide aller Art ist dann ausihließlich ihre Beibe.

Der Buschhase, b. i. ber, welcher mehr in kleinen Gebilschen als in belbe lebt, nimmt zu allen Zeiten gleiche Assung mit bem Felbhasen an, mid aber nur abends auf die Felber und jungen Polzschläge, und morgens mit Tagesanbruch oder doch balb nach Sonnenaufgang wieder zu Holze; bech verwechselt er auch zuweilen während des Sommers seinen gewöhnlichen Ausenthalt am Tage auf einige Zeit mit hochbestandenen Getreidefelbern, der, wenn starker Regen füllt, mit Brachädern und Lehden.

Erfchreckt burch jebes fallenbe Blatt, weicht er im herbst, wenn bie Strucher sich zu entlauben anfangen, ganz aus bem holz und lebt, folange biefe Periode bauert, wie ber Felbhafe. Bei stürmischer und schlackiger Witkung brückt er sich späterhin gern auf alten erlenen Stöcken (Stämmen) und hinter starten Eichen.

Der eigentliche Waldhase, oder der, welcher große Wälder bewohnt, icht sich während der milben und fruchtbaren Jahreszeit in die Borhölzer, mb tuckt von da aus, wenn ihm die Aesung auf den jungen Gehauen und is den Wiesen nicht genügt, gegen Abend in die Felder. Stellt sich aber in harter Winter ein, so weicht er in die stärksten Dickungen und immer in den Wald zurück. Ihn vertreibt das sallende Laub im Herbst icht, und er lebt fast das ganze Jahr hindurch von Kräutern und Eicheln, wur diese im Winter aber zu fehlen anfangen, von dem, was an warmen diese im Winter aber zu fehlen anfangen, von dem, was an warmen diese gestülten Hervorsproßt, von junger Holzschase und von den Knospen is gesällten Holzes. Besonders liebt er die seine Rinde der Birkenzweige.

Der Berghafe befindet sich bei dem Genusse der in der Nachbarschaft ines Ausenthalts wachsenden aromatischen Kräuter so wohl, daß er nur, inn Felder in der Nähe sind, solche aus Lüsternheit besucht; und dennoch it er, wie schon gesagt, stärter am Leibe und setter als jeder andere.

Alle übrige Hasenarten verlaffen gegen Abend ihren Aufenthalt, nehmen iche Beibe mit den Felbhasen an, und rücken gegen Morgen in die einl gewählte Heimat zurück.

Außer ber Rammelzeit, während welcher alles, was Hafe heißt, vors sich aber der Rammler, fast in unaufhörlicher Unruhe ist, bringt diese übgattung, insosern sie nicht gestört wird, den ganzen Tag schlafend oder felben gibt es technische Ausbrilde, welche ich hier vor allen Dingen mitzutheilen nöthig finde.

Die Jago mit Windhunden heißt Bete; das ftrichweise hin= und berreiten auf ben Felbern, um die Hafen aufzustogen, Suche.

Der unten in einem Ringe vereinigte, zwei Finger breite Riemen, welchen ber Hetzende über die linke Schulter und unter dem rechten Arm wegnimmt und so überhängt, wird der Hetzriemen genannt. In dem Ring befestigt man den Strick, d. i. eine fingerstarke, halb aus Hanf, halb aus Haaren versertigte, drei Klafter lange Leine, deren anderes Ende durch den Ring, welcher an jeder Halsung befindlich ist, gezogen wird. So nimmt man drei die vier Windhunde, die, auf diese Weise vereinigt, gleichsalls der Namen Strick erhalten, an; dann aber macht man mit der Jägersschleife 1) in dem beim Hetzeimen erwähnten Ringe die Leine einstweilen fet.

Hierauf werben bie Hunde ftrickbandig gemacht, b. h. man gewöhnt fie, am Strick ruhig fich führen zu laffen, auf ber rechten Seite des Pferbet herzulaufen, ohne ihm unter die Füße zu kommen und ohne zu dehnen. Auch müffen fie sich auf den Zuruf der ihnen beigelegten Ramen gemächsch wieder annehmen laffen, wenn fie losgelaffen worden sind.

Junge Bindhunde hetzet man ein, indem sie, um ihren Bert kennen zu lernen, zugleich mit einem alten hund auf hafen gelöst und durch ihn zum Fangen angeleitet werden. Der Zeitpunkt bes Lösens wird bas Anhetzen genannt.

Hetzt man an einem Tage zu oft ober zu weit an, kommt badurch en Hund von Kräften ober außer Athem, so ist er überhetzt. Geschicht bas einigemal mit jungen Hunden, so wird man zu seinem Berdruffe gewahr werden, baß sie gleich beim Anhetzen ober boch bald danach umtehen und hinter das Pserd gehen, statt dem Hasen zu folgen. In diesem Fall sagt man: sie sind verhetzt.

Wenn die Hunde den Hasen einholen und ihm, er mag sich wenden wohin er will, zuvorkommen, so sagt man sie rahmen; kann er endich gar nicht mehr fort, so sangen ober greifen und würgen sie ihn.

Sehen sie ben heraussahrenden Hasen jedesmal augenblidlich, so äugen sie gut; riiden sie schnell an ihn heran, so sind sie rasch, leicht und laufen gut; sangen sie, ohne oft vorher zu rahmen, so nehmen sie gut auf. Besitzen sie diese ebenerwähnten Eigenschaften alle und außerdem die daß sie nicht reißen, d. h. sich nicht mit dem gesangenen Hasen herumziehen, sondern ihn, sodald er gewürgt ist, auf den ersten Zuruf "Aus!"

<sup>1)</sup> Wie biefe gemacht wird, laffe ber Unerfahrene fich von einem Jager zeigen; die Befchreibung bes handgriffes tann nicht anbers als unbeutlich ausfallen.

edenfalls nur dem Schaden zusügt, welchem er den meisten Ruten und manches Vergnügen gewährt; ich meine den Menschen. Sämmtliche Widersfacher des armen Lampe kann ich dem jungen Leser wol nicht kürzer und auf keine Weise angenehmer namentlich aufführen, als wenn ich ihm die Keime hersetze, mit welchen, wie mit seinem oft angeführten Taschenbuche Weihaupt, Hr. v. Wildungen den Jagdliebhabern ein so willkommenes Kenjahrsgeschenk gemacht hat:

Menichen, hunbe, Bölfe, Lüchse, Raten, Marber, Wiefel, Füchse, Abler, Uhus, Raben, Krühn, Jeder Pabicht, ben wir sehn, Elftern ja nicht zu vergessen, Alles, alles will ihn fr . . . . essen!

Alte und gefunde Hafen sind freilich vor Krähen und Elstern sicher; ber finden diese einen verendeten, oder bemerken sie Schwäche oder Unbealsenheit an einem noch lebenden, so ist er, gleich dem jungen, ihre chree Beute.

Die innern Feinde diefer Wilbart sowie der übrigen übergehe ich still= imeigend, da uns bisjetzt noch keine Mittel zu Gebote stehen, sie aus Im Wege zu räumen.

Bon den Krankheiten der Hafen führe ich in erster Reihe die geschwur**bu**lichen Hitblattern an, die sich während der Sommermonate in sehr wher Menge neben ben Geschlechtstheilen und felbst am After des Rammlers utwideln. Sie entsteht allerdings durch unmäßige Befriedigung des Begattungs= iebes, und überhaupt durch die beständige Erhitzung während der Rammel= tt, wird aber dem Hasen selten tödlich 1) und fast immer im Herbst durch 📽 Aefen der jungen Winterfaat, des Kohls und der Riiben geheilt. Mit ibem Baffer angefüllte Blaschen, Blafenwürmer, findet man, befon= res nach fehr strengen Wintern, im Frühjahr am Herzen, an Lunge und der. Ich bin versucht zu glauben, daß sie durch den in der Zeit der hich häufigen Genuß ber Holzschale und Anospen hervorgebracht werben. nach gehen daran, wie an der Leberfäule, die meines Grachtens vom enuffe fauliger Blätter, vorziiglich von der Delfaat herriihrt, viele verpen. Es wäre wol ber Mühe werth, in folchen Gegenben, wo man die iden letigedachten Krankheiten öfters bemerkt, Berfuche anzustellen, ob sie icht dadurch vermindert oder doch unschädlicher gemacht werden könnten,

<sup>1)</sup> Obgleich ber Genuß des Wilbbrets eines an dieser Krankheit leibenden Hasen dem Menschen I soadet, so muß doch gewiß eine besondere Art von Lüsternheit dazu gehören, des krankhasten Bandes des Hasen eingedent, gleichwol davon essen zu können. W.

nicht gern läßt man fie anders als fo zu, daß fie im Frühjahr wölft. Sobald man bemerkt, daß fie läufifch zu werben anfängt, wird fie von anbern hunden getrennt. Wenn die Tafche (bas Geburteglieb) ftart antant und zu farben, b. h. Schweiß zu verlieren, anfängt, fperrt man den fur fe bestimmten Gatten so lange mit ihr zusammen, bis fie fünf = oder sechema fich miteinander gebunden, b. i. fich begattet haben. Dann bleibt bie Bundin 14 Tage lang in bem Behaltnif, mo fie fich befindet, allen. Bahrend fie tragend ift, muß fie vorzüglich gut gefüttert, aber auf teine Beife Anstrengungen ausgesetzt werden. Sie bringt gewöhnlich nach 63, nie vor Berlauf von 60 Tagen, feche, acht bis zehn Junge, von bena man nicht über brei Stück liegen laffen barf. Sollten mehrere von eine Burfe aufgezogen werben, so tann bies durch Ammen, wie bei andem hunden, geschehen. Gie muffen feche bie acht Bochen faugen. Babra ber beiben letten Wochen gewöhnt man fie, indem die Mutter ju haben Tagen von ihnen entfernt wirb, weißes, altbadenes, gefrilmeltes, in Dich oder Schöpsknochenbruhe geweichtes Brot zu freffen; bann fperrt man fe ab, und giebt fie bei eben dem futter auf, welches die Alten betommen.

- §. 17. Da Windhunde nie fett und dick sein dürfen und doch Kuike haben müssen, so darf man ihnen nur selten Haferschrotsuppen, sondern gutes Brot, halb aus Gersten=, halb aus Roggenmehl gebacken, einen Tapblos mit Wasser, den andern mit Brühe, welche aus zerschlagenen Schotstnochen gekocht wird, täglich nicht öfter als einmal, aber reichlich geden, diese Suppe aber nur mäßig falzen. Fleisch taugt für sie gar nichts, west weniger harte Knochen. Frisches Wasser zum Sausen darf nie sehlen. A Tagen, an denen man hetzen will, darf ihnen, ehe die Jagd beendigt in volles Futter, sondern vor oder während derselben nur etwas trocken Brot gereicht werden.
- §. 18. Bei keiner Art von Hunden ist es nothwendiger, als bei diese für immerwährende Bewegung zu sorgen, damit sie sich nicht verliese und steif werden. Da sie aber sehr näschig, auch mitunter falsch zu sopstegen, gern junges Bieh, vorzüglich Hühner, Enten und Gänse würze und verzehren, noch lieber aber in die Felder laufen und sich eine Inaus ihre eigene Faust machen, so darf man sie nicht ganz frei herumgen lassen; sondern es ist am räthlichsten und besten, sie den Tag über einem reinlich gehaltenen, von Zeit zu Zeit mit frischem Sande ausgestreuts geräumigen Zwinger, während der Nacht aber in einem oft mit frischen Strohstren zu versehenden Stalle zu verwahren. Nächstdem gehört puguten Wartung (bei jungen Hunden vorzüglich) öftere Reinigung vom legezieser und, wenn sie nicht erhitzt sind, an warmen Tagen sleißiges Babe in frischem Wasser.

findern, untergeschoben. Aus dem der Wolle, welche zu Hiten, Strümpfen, bandschuhen, Unterkleidern u. dgl. verarbeitet wird, beraubten Balge kocht man nicht nur Leim, sondern Beutler, Schuh = und Siebmacher verwenden in auch auf mannichsache Art zu ihren Arbeiten. Der bis an das Aniegelenk rauch gelassenen Laufknochen bedient sich jedermann zu einem leichten Rehrbesen; der Physiker, in Ermangelung einer Fuchstandarte, zum Reiben des Clektrophors (Elektricitätsträgers); der Buchbinder zur Bearbeitung des Leders, der Goldschmied und Bergolber zum Glätten.

Der Hafensprung gibt Pfeifenräumer, Uhlen u. dgl. Bom Gebrauche des Gescheides als Köber und Schleppe zum Raubthierfang wirdm andern Orten dieses Werks die Rede sein.

Gezähmt und zu Kunststücken abgerichtet, wobei die ihm eigene schnelle Beweglichkeit der Borderläuse, welche man durch den Ausdruck Trommeln bezeichnet, ihm sehr zu statten kommt, verschafft der Hase manchem, dem es m gutem Willen oder an Krästen sehlt, sein Brot auf andere Weise zu versienen, Unterhalt. Auch kann er, wenn man sich die Mühe gibt, außer der Kammelzeit auf die Unruhe Acht zu haben, welche er vor Eintritt stürmischer mit bieren Bitterung bliden läst, als ziemlich sicherer Wetterprophet gelten.

S. 9. Die Spur aller vier Läufe des Hafen zusammengenommen macht einahe die Figur eines Dreiecks. Indem er nämlich bei jedem Sprung die binterläufe über die vordern hinaus einsetzt, bildet der Abdruck derselben

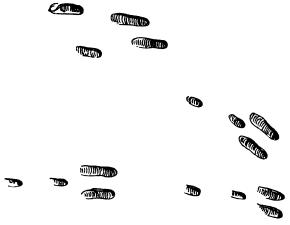

Berichiebene Safenfährten.

leichsam die Endpunkte der mehr oder weniger schräg stehenden Grundlinie Des Triangels. Der Tritt desjenigen Borberlaufes, mit welchem er zurücks leibt, gibt den Bereinigungspunkt der Seitenlinien; der Eindruck des andern, Das Reißen dulde der Jäger in keinem Fall, sondern bestrase mit der Beitsche die Hunde, welche auf den Ruf, Ans!" nicht nachgeben wollen, mäßig; scharf aber gleich das erste mal die, welche sich etwa das Anschneiden ju Schulden kommen lassen. Nur hüte er sich, den gestraften gleich wiede geben zu lassen, wohin er will; er nehme ihn vielniehr augenblicklich zuglich mit den übrigen an den Strick und ziehe fort, sonst dürfte es in der Folge sehr schwer halten, seiner nach irgendeiner Hetze habhaft zu werden.

Zuweilen, aber nur felten, gebe man jungen Hunden bas Gescheide eines Hasen, den sie selbst gefangen haben, doch nie gleich auf der Stelle, wo sie ihn wegnahmen, denn dadurch möchte der natürliche Hang zum Reißen und Anschneiden vermehrt werden; sondern einige hundert Schmid davon, wo möglich da, wo man anhetzte. Dies wird sie begieriger und ausmerksamer machen. Man dulde es ferner nie, daß sie beim Aengen eines heraussahrenden Hasen gleich am Strick vorwärts fahren. In diese Fall hetze man nicht einmal, sondern ziehe sie unter dem Zuruf "Schom dich!" mit einem mäßigen Anch zurück ans Pferd.

Besser ist es freilich, wenn der Reiter den Hasen früher sieht als die Hunde; im Gegenfall müssen doch diese nie unbändig ins Zeug fahren, bis der Ruf "Hetz!" ertönt. Aeugten sie den Hasen nicht gleich, so reite mar ihn an, die sie ihn erblicken; dann aber lasse man die Hunde vor und lasse ihnen den Willen, sonst rechnen sie in der Folge zu sehr auf Unterstützung. Auch wird durch das Pserdegepolter der Hase nur flüchtiger.

Ueber bas Begen mit alten hunden wird weiter unten bei Beschreibung ber verschiebenen Jagbarten mehr vorkommen.

§. 20. Trot aller angewendeten Borsicht, das Ueberheten zu wermeiden, geschieht es doch an warmen Herbsttagen nicht selten zusällig. In diesem Fall stürzen die Hunde, sobald sie gefangen haben, athemlos nieder, bekommen auch wol krampshafte Zusälle. Dann trete man hinter sie, schlose die Arme unter den Borderläusen zusammen, hebe sie so hoch, daß sie in der Schwebe hängen, und schilttele sie einigemal hin und her, schütte ihner hierauf einen guten Schuß Schießpulver aus dem Horn, welches man immer gefüllt bei sich haben muß, ein, gestatte ihnen das Stillliegen nicht, sondern sühre sie am Strick so lange langsam hin und her, die sie sie völlig erholt haben. Noch weniger, und wenn sie auch nicht überhetzt sind, lasse man es zu, daß sie sich gleich nach dem Fange in Wasserpfützen wälzer oder daraus sausen. Nie dars dies eher geschehen, als die sie völlig bei Athem sind 1), sonst verschlagen sie leicht, d. h. sie gehen nach einiger Ruse

<sup>1) 3</sup>ft bies aber ber gall, und haben fie fich bollig ausgefühlt, fo bringe man fie an frifest reines Waffer jum Saufen. Dies flurt fie.

fich diefe bei jungen merklich und fühlbar trennen, daß bei alten aber fast gar tein Zwischenraum stattfindet.

§. 11. Am unentbehrlichsten und nütlichsten zur Betreibung ber fofenjagd ift unstreitig ber gute, volltommen ausgearbeitete Sühnerhund. 1)

Der alte, lange und regelmäßig geführte und behandelte gibt oft einem jungen unerfahrnen Waidmann ober Jagdliebhaber mehr und bessere Ansteinung zum richtigen Berfahren bei der Jagd, als mancher Lehrherr; aber fehr leicht ist es, den jungen hund durch falsches Benehmen bei der Hasenjagd zu verderben, wenn er auch noch so gut abgerichtet ist. hier verden vorläusig die nothwendigsten Eigenschaften eines zur Hasenjagd brauchsteren erwähnt, weiter unten aber die richtige Behandlung desselben bei der Suche gesehrt werden; von der Hilhnerhundsrasse, Zuzucht, Behandlung, sitterung und Oressur soll in dem vom Rebhuhn handelnden Kapitel ausstellich die Rede sein.

Ein tauglicher Hihnerhund muß vor allen Dingen eine gute Suche ind Rase haben, d. h. er muß, bei stetem hin= und herrevieren vor dem Rager, das Wild schon in beträchtlicher Entfernung wittern. Dennoch aber inn es eigentlich ohne vorhergegangene seste vor Parforce-Dressur überhaupt ie einen ganz fermen hühnerhund geben. Einzelne, höchst seltene Ausschmen können diesen Sag nicht umstoßen, welcher vorzüglich bei der Hasen sich bewährt, weil bei keiner andern dem Hunde der unverbrüchlichste kehorsam nothwendiger ist, als bei dieser.

Gehorsam ist also die erste Forderung, welche er befriedigen muß, wenn der Jäger für brauchbar auf der Hasenjagd erklären soll. Hat er kefen, so wird er nicht weiter hinaus und rascher suchen, als es der Schütze nutslich und nöthig hält; er wird, je nachdem die Hasen vor ihm aussten oder nicht, in gehöriger Entsernung vorstehen, sich abrufen oder defen lassen, keinen eher aufstoßen, die der Zuruf des Jägers ihn genechtigt, noch weniger einem heraussahrenden je laut 2), auch nicht inmal stumm jagend solgen, insofern Schweiß in der Spur und der Rufcherche, apporte!" es ihm nicht zur Pflicht macht.

Den erlegten ober gesangenen Hasen darf er nicht herumreißen, sonen muß ihn augenblicklich und so rasch als es seine Kräfte erlauben, Mite er ihn auch noch so weit tragen, dem Jäger bringen, während des

<sup>1)</sup> Diezel hat eine ganz entgegengesette Ansicht, und wir empfehlen allen Jägern, die sich für fra wichtigen Gegenstand interessitren, seine Grunde in dem mehrsach erwähnten Werke: Ersahben aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 2, S. 70, nachzulesen. X.

<sup>2)</sup> Der feltene, für den Inger nützliche Fall, daß der Hund im Freien nie, im Holze aber nur m und nicht anders laut jagt, als wenn ihm weit hinaus zu suchen verstattet wird, kann nur sauz eigenen Naturanlagen stattsinden, welche hier nicht in Anschlag kommen. W.

muß, so können boch besondere Berhältniffe, z. B. Erhaltung des Richts zu dieser Tagbbetriebsweise ober andere Rudfichten, es nöthig machen, ba Beit zu Zeit einmal barauf zurudzukommen.

Tritt dieser Fall in Rücksicht ber Hasenjagd ein, so vermeide man es wenigstens, eine ganz geschlossene Stallung einzurichten, b. h. man lasse nie einen kleinern oder größern Wald = oder Feldbezirf ganz mit Garnen sangbar umstellen, sondern höchstens nur auf einem Flügel, und zwar, wo möglich, an der äußersten Reviergrenze, in vorgedachtem Maße bestellen. Das hindei zu beobachtende Versahren ist aus dem Kapitel über das Reh, §. 17, und dem Kapitel über das Jagdzeng, §. 18, bekannt. Nächstdem ist noch zu bemerken, daß beim Abjagen nicht gerade auf die Garne zu, sondern längs des zugestellten Flügels gesucht oder getrieben werden darf, wenn diese Art zu jagen möglichst geringen Rachtheil stiften solf.

§. 23. Wenn §. 21 gesagt wurde, daß der Gebrauch der Federlappen bei der Hafenjagd dem Gehege gefährlich werden könne, so darf nicht unbemerkt bleiben, daß beim oftmaligen dies allerdings zu fürchten sei, kinebewegs aber beim seltenen, auf Localität und Jahreszeit richtig berechneten.

Wo nämlich ein geschlossens Felbrevier von Walb = oder von Felbremarkungen, die der leidigen Koppeljagd unterworfen sind, oder in welchen Habsucht und Eigenung die Jagdregel dictirt, begrenzt wird, da mag da Besitzer des geschlossenen Reviers immerhin zum eigenen Nutzen und Bargnitzen, gegen Ende des Monats October, alljährlich einmal verlappen, oder, wie man zu sagen pflegt, einen Verzug machen. Es geschieht die auf folgende Weise:

Abends nach 9 Uhr, wenn voranszusetzen ist, daß Hasen, Fühle Dachse u. s. w. aus dem anstoßenden Revier in die zu verziehende selbe gemarkung herübergewechselt sind, werden in möglichster Stille und der greislicherweise ganz im Dunkeln, längs der Grenze 12 dis 15 Schritt von derselben hereinwärts und auf beiden Flügeln so weit als möglich hinaus, die Lappen  $1^1/2'$  über der Erde nach der schon angegebenen Borschrift gestellt, wobei dahin zu sehen ist, daß bei seuchter Witterung die Leinen nicht zu straff angezogen werden.

Am folgenden Morgen, mindestens eine Stunde vor Tagesanbrus, ftellen die Schützen längs der Grenze und befonders an den Flügeln wer den Lappen sich an, um vorziiglich die in dem Berzuge befindlichen Fusik oder andern Raubthiere, oder auch Hafen, wenn es sein foll, zu erlegen.

Späterhin, um 9 Uhr etwa, wird die im Berzuge belegene Feldmartung abgesucht, nach Beendigung der Suche aber der Berzug gehoben und für etwa nöthige Abtrocknung und für gute Aufbewahrung der Federlappen gesorgt.

währen auch auf ber Roppel, wo felten ein Safe ben Schitzen aushalt, fogar Ruben, weil ihnen unter ber Sand eines fachverständigen Führere nie oder boch nur felten etwas entfommt; aber viel Bergnügen tann es boch in ber That nicht machen, höchstens 3-400 Schritt weit die hunde laufen gu feben, ihnen nicht einmal rasch mit dem Pferde zu folgen, beim Fange abzufrigen, um den hafen zu retten, und dann bei einem neuerdings aufgesuchten Schlechte hingegen geben zwar bem Liebhaber wieder ebenfo zu verfahren. jum Rafchreiten Gelegenheit, aber noch öfter jum Merger über ben fchlechten Rächstbem find fie bas ficherfte Mittel, Erfolg ber nutlofen Unftrengung. ein recht gut besetzes Bebege in furger Zeit wilbarm ju machen; benn ber fehlgehette Base kommt sicher ber Gegend, wo er so geängstet ward, so bald nicht wieder zu nahe. Tritt nun ber Fall, daß nicht gefangen wird, öfter ster gar häufig ein, so wird die Auswanderung auf benachbarte ruhige Re= miere immer beträchtlicher, und die Emigrirten, welchen doch die Rückfehr weber verwehrt werden kann noch darf, schleichen sich sozusagen nur zur Rachtzeit in ihr Baterland, um alte Freunde und Rachbarn zu warnen ober 🌬 zum Davongehen zu bewegen. (?) Ich selbst habe ein Revier gekanut, in welchem jährlich gegen 400 Hafen geschossen wurden, bis es dem In= aber einfiel, Windhunde zu halten. Sie waren nicht ganz schlecht, aber ench nicht vorzüglich gut; der Mann wußte auch, was zum Begen gehört, wher bennoch kam das bisher trefflich besetzt gewesene Gehege in den nächsten wei Jahren ohne andere Beranlassung so sehr herunter, daß während einer ganzen Schießzeit nicht 150 Hafen gehetzt und gefchoffen werden Run wurden die Windhunde abgeschafft. Gleich in ber nachft= folgenden Jagdzeit erlegte man gegen 300, und jest alljährlich wieder gegen 400 Stüd.

Solange freilich immer noch Koppeljagden existiren, und so unwaidemannisch behandelt werden wie bisher, solange bleibt allerdings dem Koppelsterechtigten, wenn er zuweilen Hasen für seinen Tisch haben will, nichts strig als sich guter Windhunde zu bedienen. Aber angenommen auch, er hetzte jährlich 60 Hasen damit, was immer viel auf einer Koppel sagen will, so bezahlt er sie doch theuer genug, wenn er den zur Anschaffung und zum Unterhalt der Hunde erforderlichen Auswand in Anschlag bringt. Immer wird noch viel auf das Vergnügen gerechnet werden mitsten. Doch diel Köpfe, viel Sinne! Was mir nicht behagt, kann einem andern so wiel Freude gewähren, daß er es sür unnöthig hält, das Nachtheilige zu berücksichtigen. Für solche sei das gesagt, was in den folgenden Parastelben vorkommt.

S. 14. Auch in Rudficht bes Windhundes und der Jagd mit bem-

an ben Kraut = und Rübenädern, späterhin aber an ber grünen Bintersat, vorzüglich an Raps = ober Rübsenbreiten, hinter ober in benfelben zu berbergen. In solchen Gegenben wird er jedoch, wenn nicht die Hafen in großer Wenge vorhanden sind, nicht eher mit großem Bortheil betrieben, als bis Schnee fällt.

Roch will ich hier eines kleinen Runftgriffes ermahnen, mahrend in Rammelzeit, gemeiniglich bis zur Mitte September, jeben 2-300 Schrit entfernten Rammler, insofern er nicht gerade eine Bafin treibt, berangulodu; ich meine das fogenannte Reizen ober Rätzen, b. h. die Rachahmung bet flagenden Lautes eines jungen Baschens, welcher hervorgebracht wird, wem man das vordere Ende des Nagels am Daumen auf die Unterlippe druck, mit der Oberlippe magig auf die aufwarts gekehrte Seite ber Daumenfpie fneift, und durch eine kleine an der einen Seite gelassene Deffnung in turzu Abfätzen äußere Luft einzieht. Anweisung eines Sachkundigen wird über bas Berfahren hierbei leichter Aufschluß geben, als feitenlange Beschreibung. Soviel ift gewiß, ber Rammler eilt, fobalb er ben Laut vernimmt, wen ber Schutze nur irgend ftill fteht, bis zu feinen Fügen beran. Dft bat ich mir ben Spaß gemacht, ohne schiegen zu wollen, zu reigen, und a gang freiem Felbe tam ber Safe mir fo nabe, daß ich ihn mit dem Schupf tuch werfen konnte. . Was ihn übrigens dazu veranlagt, ift wol fower p beftimmen; alterliche Bartlichkeit gewiß nicht, benn die Baffin, von ber mu dies eber glauben konnte, entfernt fich vielmehr, wenn fie ben laut bot, als daß fie fich heranziehen follte. Eber vermuthe ich, daß der Rammle fich vorstellt, ein anderer feinesgleichen fei im Begriff, dem jungen Basche bas Garaus zu machen, um feine geilen Triebe bei ber Mutter besto der befriedigen zu konnen. Gin gleiches Bedürfniß fühlt auch jener, und so d er hinzu und will helfen, mahrscheinlich in ber Boraussetzung, daß, went nur bies hinderniß aus dem Wege geräumt fei, es ihm nicht schwer werder könne, seinen Rebenbuhler zu verdrängen.

Gut und fast nothwendig ist es, auch bei dieser Jagd einen Hund bei sich zu haben, welcher gut apportirt, zum Stillliegen gewiest und auf den Schweiß gearbeitet ist. 1) Denn selbst der geübte Schweik tann dafür nicht stehen, daß der Hase auf der Stelle stürzt. Geht der au geschoffene fort, so läßt man den Hund gleich nach, und so hat man nicht surschen, daß der Fuchs denselben sinde und verzehre, ehe am andere Morgen nachgesucht werden kann.

<sup>1)</sup> Ich felbft mar einft im Befit eines in jeder hinficht vortrefflichen hundes, ber, wan d buntel war, mich baburch auf bie aus bem holge rlidenben hafen aufmertfam machte, bag er, bie an meinen Fugen liegend, diefe mit der Rafe unvermertt beruhrte und bann unverwandt auf ber Etelle hinblidte, wo das Wild fich befand.
Etelle hinblidte, wo das Wild fich befand.

sellen laffen, ohne ihn zu beschäbigen, und ruhig dabei stehen bleiben, so dann man sie gut, ja vortrefflich nennen.

Befindet sich beim Strick ein Hund, welcher die andern nicht zum Reißen bunmen läft, fondern vom gefangenen Hasen abbeißt, so fernerer Beschädisgung wehret, wol gar dem Reiter den Hasen ans Pferd bringt, so wird er mit dem Shrennamen Retter belegt. 1)

Der Bindhund, welcher im Stande ift, einen alten hafen ohne Bei-

Die hunde haben gut Geläuf, wenn ber Boden, auf welchem gebest werben foll, weber zu hart noch zu weich ift, im umgekehrten Fall falechte 8.

§. 15. Es gibt lang = und kurzhaarige Windhunde. Die erstern sollen mehr Dauer haben. Die meisten sind hellfahl; doch sindet man an sollen Karben und Flecken aller Art, dunkelbraune etwa ausgenommen, wie dan sie an andern Hunden, besonders an Hethunden bemerkt.

Auf die Größe kommt weniger an als auf Leichtigkeit2); doch wird ber große und rasche hund, wenn er aut aufnimmt, dem kleinern vorgezogen.

Herhaupt aber klein, bas Behänge kurz, schmal, halb hängend, bas weit trorliegende Auge lebhaft und hell, die Schnauze lang, spitz, auf der dase etwas abwärts gekrimmt, weit gespalten und mit guten Fängen besetz, er Hals und Leib lang und mager, letterer in den Flanken sehr eingezen, der Rücken hoch und breit, das Rückgrat aber nach dem Kreuzen etwas oberwärts gebogen, die Ruthe (der Schwanz) lang, dünn, an der bitze geringelt sein. Der Hund muß magere Blätter, kurze Keulen, magere kese, starke, herausliegende Flechsen, kurze Fesseln, nie aber Gänse atschen haben, d. h. er muß nicht durchtreten (wie man von Pferden zu gen pflegt). Die Zehen an den Füßen müssen, wenn er, langsam gehend, wirtt, dicht beisammen, wenn er aber läuft, nicht sehr auseinanderstehen, mit andern Hunden verglichen, in starken, mehr gekrümmten scharfen kägeln ausgehen.

Gute Zeichnung in Rudficht ber Farben erhöht feine Schönheit.

S. 16. Will man Junge ziehen, so muß zuvörderst sowol die Hündin 16 der Hund, mit welchem diese belegt werden soll, alle Borzüge haben, ie man von guten Windhunden sordert, auch von reiner Rasse sein. Die Zuchthündin darf nicht über drei, höchstens vier Jahre alt sein, und

<sup>1)</sup> So vortheilhaft es auch ift, einen Retter beim Strick zu haben, so nachtheilig würben zwei wen, weil diese bei jedem Fang zusammensallen und fich seldst beschädigen müßten. W. 2) Rangel an dieser wird fast immer dadurch sichtbar, wenn die Hunde sich gleich beim Anhenen kum und vorgreifen, ehe sie zum Rahmen kommen. W.

einem Schützen suchen, so muß ber Jäger, welcher ihn führt, in ber Mint, bas übrige Bersonal aber zu beiben Seiten und langsam gehen, damit der Hund nicht übereilt werbe. Reiner als ber herr ober Führer beffelben daf ihm zureben, noch weniger ihn ftrafen, wenn er nicht verdorben werden sol.

Je beffer die Dasen halten, besto mehr Feld kann man ihn nehmen laffen; je loderer sie sitzen, besto mehr muß er angehalten werben.

Steht er vor einem Hasen, welches der, welcher ihn kennt, bald bemerken wird, da fast jeder Hund vor diesen anders zeichnet, d. h. eine webere Positur macht, als vor Hibnern und anderm Federwild, so fängt de Schütze, welcher am nächsten ist, zu kreisen an 1), die er den Hasen Kager ansichtig wird. Dann schießt er vor dem jungen Hund, wenn er möglich ist, im Sigen; vor einem alten aber, wenn er Jäger ist, gewift lieber erst, nachdem er selbst ihn herausgejagt hat, im Laufen.

Bis ber Kreisende geschossen und wieder geladen hat, mussen bie übrigen Jagdtheilnehmer stehen bleiben; theils damit der Hund nicht hitig werde und einspringe ehe er soll, theils um die Linie der Suche nicht punterbrechen. Ueberhaupt ist es nicht nur wegen der Ordnung, sonden auch wegen der Sicherheit aller nothwendig, daß die Schützen gerade simt und Distanz halten, unverzeihlich aber, wenn einer von ihnen auf die kimt schießt. Unvorsichtigkeit dieser Art hat schon so viel Unglück gestistet, die man nicht oft genug davor warnen kann. Wird sie vom Jäger verschulde, so verdient er diesen Namen nicht, wol aber strenge Bestrafung.

Jeber geübte Schütze weiß fast jebesmal, wenn er einen Schuf thu, ob er getroffen ober gefehlt hat 2) und hiernach zu beurtheilen, ob er bar hund im ersten Fall unter dem Zuruf "Apporte!" nachlassen, oder wentgegengesetzten sogleich abpfeifen soll.

Co fehr einige Sagbichriftsteller auch bawiber find, ben Buhnerbund

<sup>1)</sup> b. h. er befchreibt, in raichem Coritt ununterbrochen fortgebend, einen fo großen Cuttbag er immer bie gange Flace beffelben genau überfeben und befchiegen tann.

<sup>2)</sup> Rur selten geschieht es, daß der hase, welcher Schrote bekam, nicht umftürzt oder kall psammenrilatt oder Wolke vertiert. Indessen frummen doch einzelne Fälle vor, daß auch der amstschoffene ohne daß geringste Zeichen große Strecken fortgeht und dann mit einem mal sich überschlust und endet; dechald ist es gut, gleich ansänglich bei Schiefildungen das Abkommen beunteilta kernen. Welche sonderbare Källe sich übrigens bei der Jagd ereignen, mag Folgendes beweise. Wertgeise seihen Aber ber daße sond geladen war, sie jedesmal beim Rachtengehen ab, öfters auf Hasen, wenn sich gerade Gelegenheit darbot. Zweimal geschah es, daß die Russinen den Unterleib aufriß. Ohne zu ftürzen, gingen die Hasen sich und versoren nach und nach wagunze Geschiebe. Tas erste mal saß der Hase beim Anschuschen; das zweite mal erreichte er, sent verwundet, einen zu der Zahreszeit durchaus unzugänglichen Bruch und mußte da im Wasser sunten sin, weil einer der Sahreszeit durchaus unzugänglichen Bruch und mußte da im Wasser sinnen, sie sieden gein, weil einer der Sesten Hilber beibring welcher des noch lebenden Revieriägers Jacobi zu Schierau unweit Tessau hierüber beibring welcher der beiben Treignissen gegenwärtig war, wenn ich in Sungen derer, die mich fennen, zu bebürsen glaubte; auch hösse ich, daß keiner meiner Lese die zwecklose Ungereintheit zutrauen wird, der delegenheit mit einer Väge unterhalten zu wollen.

§. 19. Benigstens 15 bis 18 Monat muß ber Windhund alt fein, de er zum Begen angewendet werden barf.

Außer bem Stridbandigmachen, welches etwa pier Wochen bor Kröffnung ber Jagdzeit baburch geschieht, daß man täglich zwei junge Hunbe bub einen alten, oder zwei alte und einen jungen erst zu Fuß, bann zu Merde, am Strick ausführt, im lettern Fall sie unter dem Zuruf "Schone lich!" bicht neben, nicht vor, unter oder hinter dem Pferd zu gehen ge= bohnt (wobei freilich mäßige Strafe vermittels der Hetpeitsche und eines Rudes am Strick, so oft sie an bemselben zu behnen anfangen, nicht fehlen barf), findet teine eigentliche Abrichtung ftatt, man müßte benn bas Ein= beben dafür annehmen. Bei biefer Gelegenheit nimmt man gern zwei gute ate und zwei junge hunde, ober wenigstens einen alten, wo möglich einen Retter, und drei junge in einem Strick zusammen, sucht mit diesen eine Degend ab, wo es nicht zu viele Hasen gibt (weil sich die Hunde sonst, enn, mabrend auf einen gehetzt wird, ein anderer herausfährt, zersplittern und wahrscheinlich keinen fangen), hetzt die ersten male auf alte Hasen gar nicht, auf junge aber auch nicht anders, als wenn sie nicht weiter als höch= lens 50 bis 60 Schritt entsernt find. Sobald man bemerkt, daß die ungen jedesmal schnell und zugleich hinanriiden, rahmen und wegnehmen, emüht man sich, sie mitunter an alte Hasen zu bringen, die ihnen mehr arbeit machen. Fangen sie auch da gut, so wird der alte Hund weggelassen and mit den jungen allein gehetzt. Dann und überhaupt in der ersten Zeit erhüte man jede Fehlhetze forgfältig. Man hete beshalb nie weit an, **bo**ch weniger von vorn 1), oder auf sehr hartem Boden, wo die Hunde, beil ihnen bald die Ballen weh thun und wund werden, nicht fortkönnen, t einem Wort, wo fie schlechtes Geläuf haben; sondern suche mit ihnen auf feuchten, aber nicht fenkigen, ober auf nicht ganz frisch bestellten Medern; vermeide aber auch babei folche Gegenden, wo es viele Heden, reite Wege, Raine, Gräben ober Felbhölzer gibt. Cobald fie rahmen, the der Reiter hinzu, fpringe gleich, wenn fie gefangen haben, vom Pferde mb nehme ihnen unter dem Buruf "Aus!" ben hafen ab. Bemerkte er ber einen, welcher Miene machte, sich zum Retter aufwerfen zu wollen, so leffe er ihm den Willen und fenere ihn durch Zureden und Liebkofungen mmer mehr bazu an.

<sup>1)</sup> Diefer Fall tritt freilich selten, aber doch zuweilen, durch besondere Beraulassung ein. Es aber sehr natürlich, daß die Hunde, selbst alte, deim Anheten besonders seurig sind und so den se zuschmenden Hasen weit übersahren. Ehe sie sich wenden können, dekommt er einen weiten Gersung, und so mulsen die Hunde munührerweise ihre Kräste verschwenden, um ihn wieder einschen. Sonderdar ist est, daß, wo gewöhnlich geheht wird, der Hase seinen Bortheil so gut kennt, was er sich nicht leicht wendet, wenn die Hunde von vorn auf ihn zukommen, sondern zwischen ihnen duch state.

genau paffenbes, 8" langes, gerabes Stäbchen fo weit getrieben, bag et auf der obern Seite des Bretchens ungefähr 2" heraussteht, und bam auf beiben Seiten burch ein fleines Querpflodichen fo befestigt, daß es fich weber vor = noch rudwarts bewegen fann. Um obern Ende biefes Stabchens lag man einen Rerb einschneiden, welcher 1" tief und 1/2" breit ift, in ihm der 3" langen, am untern Ende abgerundeten Sammerftiel fo einpaffen, dag a fich, wenn er, nachdem ein fleines Loch burch Stab und Stiel gebohrt worben, mit einem genau paffenden Bolgen aut befestigt ift, frei nach ber lange bes Bretchens bin = und berbewegen läßt. Das obere Ende des Stiele wird in ein 3" langes bolgernes Sammerchen eingelaffen und burch eine Querpflod festgemacht. Faßt man nun dieses Instrument beim untern Iba bes Stäbchens, welcher jum Sandgriff dient, und bewegt die Band, jodaf ber hammer wechfelsweife auf einer und ber andern Geite bes Breichen auffchlägt, fo entsteht baburch bas Geklapper, von welchem es feinen Rama erhalten hat.

Klopfjagd heißt bas Treiben, wenn die Treiber fich, statt der Klappern, zweier Stode bedienen und mit dem einen auf den andern, im Holz auch an das Gesträuch ober an Bäume schlagen und dadurch ein ähnlichet Geräusch machen.

Uebrigens tann diese Jagbart bei gehöriger Rudficht auf Jahresich und Witterung sowol im Feld als im Holz ausgeübt werden. Im erfin Fall macht man Feldtreiben, im letten Holztreiben.

S. 28. Ein Felbtreiben anzustellen, solange im Herbst bie hafen noch beim Suchen aushalten, würde beshalb unzwedmäßig sein, weil bit meisten die Treiber bei sich vorbeigehen laffen, ohne aufzustehen, und wel die herausfahrenden dann auch nicht einmal gut vorwärts, sondern fast immen an den Seiten oder hinten durchgehen.

Gelindes Wetter und weicher Boben eignen sich also durchaus nich dazu, wol aber Plattfrost und helle, kalte Wintertage, vorzüglich in Gegenden, wo die Felder durch kleine Gebilfche unterbrochen und von Babdungen begrenzt werden; denn sobald nur so viel Schnee fällt, daß der Boben völlig bedeckt ist, zieht sich der Hase ins Holz.

Auf großen, ganz freien Felbmarken hingegen, wo er keine andere 34 flucht hat, thut auch ber tiefste Schnee keinen Gintrag, infofern er 48 3mm ben gelegen hat.

Desto weniger guten Erfolg barf man sich vom Holztreiben ver sprechen, wenn das Laub noch nicht abgefallen ist, weil da der hase sa gar nicht treiben läßt, oder während des Laubsalls, weil er da im Ponicht gern sitt. Eher ist beim Plattfrost etwas auszurichten. Liegt aber be Schnee nicht allzu tief, und ist er erst vom Gesträuch abgefallen, so ift die

mehr ober weniger fteif, betommen gefchwollene Laufe, ober werben völlig contract, je nachdem ber Berschlag stärker ober schwächer war. Fall, sowie nach jeder vorzüglich großen Anstrengung, nehme man unver-**Mglich la**uwarmen Essig, mische etwas Rienruß und Salz hinein, und wasche 🕯 Läufe und Blätter stark und oft bamit; im erstern wende man gleich, and täglich fortgesett, lauwarme Ameisenbäber, ober solche an, die aus warmem Wasser, in welchem Kamillen abgekocht sind, und aus darin auf= elbster weißer Seife und aus Weizenkleie bestehen. Sollte dies alles nicht **ph**örig wirken, so wasche man den Patienten mit einem Absud von drei 🏜 vier Loth weißer Nießwurz, welche mit vier Waß Rofent oder Nachbier neinen neuen Topf gethan wird. Diefer muß dann gut bedeckt und ber-Nebt ans Feuer kommen, und das Ganze bis auf die Sälfte einkochen. Beim Minehmen vom Feuer thue man noch eine gute Defferspite voll Spiefglas Antimonium crudum) hinzu. Starkes Erbrechen, vielleicht auch ein Aus**ibl**ag, wird die Folge dieses Mittels sein. Deshalb muß der Batient, bis er hergestellt ist, warm gehalten und nicht an die Luft gebracht werden. 1)

§. 21. Ein nicht nothwendiges, für Hafengehege leicht schüblich werendes, aber doch noch hier und da übliches Jagdrequisit sind die Hasenarne und Federlappen. Bon Bersertigung und Stellung der Federlappen
ibe ich beim Jagdzeuge aussührlich gesprochen; die Hasengarne betreffend,
ker, was das Bersertigen sowol als das Stellen anlangt, kurzlich Folgendes:

Die Hafengarne werden mit 14 Maschen, beren jede von einem Anoten mandern 3" hält, angesangen, und aus dünnem, gutem Hansbindsaden, 25 leipziger Ellen sang, gestrickt. Dann zieht man eine ebenso starke, oder, mu es um Leichtigkeit zu thun ist, eine etwas schwächere Ober = und Unterine ein, wie an den Wolfs = und Rehnetzen. Diese Leinen müssen so sang hin, daß das Netz 150 Ellen busenreich stellt, an jedem Wechsel aber Ellen bei jeder übrigbleiben. An dem einen Ende derselben bindet man den ähnlichen Haken wie bei den Rehnetzen, zum Aufnehmen, an dem ans wingegen einen gleichen Heftel zur Besteltigung ein.

Die Zahl der berhältnißmißig kurzern Forkeln, sowie das ganze Berfren beim Stellen, kommt in allen Stücken mit dem überein, was §. 18 Rapitels über das Jagdzeug gesagt werden wird.

§. 22. So unbestreitbar schädlich alles Jagen mit Neten und Garnen if ben Wildstand, und also auf die Erhaltung der Wildbahn einwirken

<sup>1)</sup> Barum ich sowol hier als bei der hirschparforcesagd besonders über die Behandlung einiger udezufälle spreche, da doch im allgemeinen diesem Gegenstand ein eigenes Kapitel des dem zweiten bei beigestigten Anhangs gewidmet ist, darüber tann ich zur Rechtsettigung dieser scheinderen Undurung weiter nichts ansichten, als daß ich es für nicht unnüh hielt, gegen die bei den Parforced Bindhunden vorzüglich gewöhnlichen Zufälle auf der Stelle die Mittel anzugeben, deren man bisher mit besonderm Bortheil bedient hat.

muß, fo können doch besondere Berhältniffe, 3. B. Erhaltung des Richt zu dieser Jagdbetriebsweise oder andere Rücksichten, es nöthig machen, va Zeit zu Zeit einmal darauf zurückzukommen.

Tritt biefer Fall in Rudficht ber Hasenjagd ein, so vermeibe man a wenigstens, eine ganz geschloffene Stallung einzurichten, b. h. man lasse wienen kleinern ober größern Balb = ober Felbbezirk ganz mit Garnen sangte umstellen, sondern höchstens nur auf einem Flügel, und zwar, wo möglic an der äußersten Reviergrenze, in vorgedachtem Maße bestellen. Das his bei zu beobachtende Bersahren ist aus dem Kapitel über das Reh, §. Und dem Kapitel über das Jagdzeng, §. 18, bekannt. Nächstdem ist na zu bemerken, daß beim Abjagen nicht gerade auf die Garne zu, sonder längs des zugestellten Flügels gesucht oder getrieben werden darf, wenn die Art zu jagen möglichst geringen Rachtheil stiften soll.

§. 23. Wenn §. 21 gefagt wurde, daß der Gebrauch der Federlappe bei der Hafenjagd dem Gehege gefährlich werden könne, so darf nicht bemerkt bleiben, daß beim oftmaligen dies allerdings zu fürchten sei, keine wegs aber beim seltenen, auf Localität und Jahreszeit richtig berechneten.

Wo nämlich ein geschlossens Felbrevier von Balb = ober von Felgemarkungen, die der leidigen Koppeljagd unterworfen find, oder in weich habsucht und Eigennutz die Jagdregel dictirt, begrenzt wird, da mag bestiger des geschlossenn Reviers immerhin zum eigenen Rutzen und Antigen, gegen Ende des Monats October, alljährlich einmal verlappet oder, wie man zu sagen pflegt, einen Berzug machen. Es geschieht auf solgende Weise:

Abends nach 9 Uhr, wenn vorauszusetzen ist, daß Hafen, sind Dachse u. s. w. aus dem anstoßenden Revier in die zu verziehende Femarkung herübergewechselt sind, werden in möglichster Stille und greislicherweise ganz im Dunkeln, längs der Grenze 12 dis 15 Schritt derselben hereinwärts und auf beiden Flügeln so weit als möglich him die Lappen 1½ über der Erde nach der schon angegebenen Borschelt, wobei dahin zu sehen ist, daß bei feuchter Witterung die Linicht zu straff angezogen werden.

Am folgenden Morgen, mindestens eine Stunde vor Tagesanden stellen die Schitzen längs der Grenze und befonders an den Flügeln den Lappen sich an, um vorzüglich die in dem Berzuge besindlichen Fl oder andern Raubthiere, oder auch Hafen, wenn es sein foll, zu erlege

Späterhin, um 9 Uhr etwa, wird die im Berzuge belegene Feldung abgefucht, nach Beendigung ber Suche aber der Berzug gehoben für etwa nöthige Abtrocknung und für gute Aufbewahrung ber Feberlap geforgt.

§. 24. Nach ber Sahreszeit find auch die Arten, die Schießjagd auf Defen zu betreiben, verschieden. Nur der Anstand, diese für den ungeübten Schüche einzig sichere Methode, von Zeit zu Zeit etwas in die Rüche zu bern, kann die ganze Schießzeit hindurch exercirt werden, obgleich nicht were mit gleicher Zuversicht auf glücklichen Erfolg.

Ber nun vermöge der Lage seines Reviers oder durch andere Umstände tanlaßt wird, selbige in Anwendung zu bringen, der gebe, schon ehe die gemeine Bersolgungsepoche des armen Lampe augeht, Acht, wo er gegen dend auf die Weide und des Morgens zu Holze, oder auf dem Felde seism Lager zurückt; denn auch diese Wildart hält Wechsel, solange sie an em Ort Aesung sindet und nicht zu sehr beunruhigt wird.

Da, wo einer ober mehrere an einem Holzrand bemerkt wurden, darf in sich in der Folge nur gegen Sonnenuntergang, oder eine halbe Stunde beren Aufgang, bei gutem Winde hinter einem Baum oder Strauch borgen halten, und man kann ziemlich gewiß sein, daß man im Septer abends oft noch bei hellem Tage, dann vom October an von Woche Boche später, die bei tiesem Schnee der Hunger sie wieder früher auf Aesung treibt, morgens immer noch in der Dämmerung zu Schusse mit. Steht oder sitzt der Schlitze ganz still, so kommt ihm, wenn er richtigen Standpunkt gewählt hat, der Hase so nahe, als es nur gestischt werden kann.

Ber hingegen weber Zeit noch Lust hätte, sich um den Sasenwechsel ber zu bekümmern und sich doch anstellen wollte, der würde zuvörderst der Wahl des Platzes darauf Rücksicht zu nehmen haben, daß solche mig in der Rähe vorhanden ist, welche es wahrscheinlich macht, daß Hasen derselben sich ziehen.

Ift der Wind gut und finden sich etwa Schluchten oder wenig gange Wege, welche sich nach dem Diclicht hineinziehen, so nehme man in der be derselben seinen Stand.

Bo es wenig Hasen gibt, bedieut man sich, um sie auf gewisse Bunkte inleiten, abends vorzüglich, mit Nuten der sogenannten Nothlappen, und ar auf folgende Art: Es werden dicht am Holze kleine Städchen 15 bis Schritt voneinander entfernt in die Erde gesteckt, solche oben gespalten. din diese Spalten etwa 6" lange und ebenso breite Stücken weißes vier eingeklemmt. Bor diesen scheut sich der der verlappten Fronte sich kernde Hase, geht längs derselben fort und erst aus einem oder dem ans Flügel heraus. Besetzt man nun die Flügel mit Schützen, so kommt if einer von ihnen zum Schuß.

Anf großen ganz freien Feldmarken benutzt man zum Anstand Weiden Gräben, oder gräbt Löcher mit Sitzen ein, um sich im zeitigen Herbst ber britte aber bas Mittel in ben Treiben führt. Mit biesen wird verabredet, in welcher Ordnung sie genommen, wo jedes angelegt und wie et fortgehen soll, allen übrigen Jagbleuten aber eingeschärft, ben Führem pünktlich Folge zu leisten.

Hierauf werden soviel Nummerlose gemacht, als Schützen gegenwärtig sind, und von diesen zieht jeder eins, welches ihm seinen Stand und Nachbar in allen Treiben bestimmt. 1) Endlich macht man, wo Strafgesetze eingeführt sind, solche bekannt, zeigt auch laut und deutlich an, welche Wildarten und was in Rücksicht des Geschlechts von ihnen geschoffen oder geschont werden soll.

§. 33. Wenn nun das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gegeben worden ist, geht der ganze Jagdzug dis dahin fort, wo Schützen und Treiber sich trennen. Hier stellt sich der Führer des Flügels der letztern, welcher den weitesten Weg zu machen hat, an die Spitze; ihm folgt die erste Hälfte der Jagdleute; dann kommt der Mittelführer, nach ihm die andere Hälfte der Treiber, und hinter ihnen schließt sich der Führer des andern Flügels an. So geordnet begeben sie sich, auf dem vorgeschriebenen Wege still und ruhig fortgehend, dahin, wo das Treiben angelegt werden soll. Den ziehen sie sich in der ebenerwähnten Ordnung so auseinander, daß alle freie Zwischenräume gleichgroß sind, und bleiben, ohne irgendein Geräusch zu machen, stehen, dis das Zeichen zum Abgehen gegeben wird.

Die Schützen nehmen unter Anführung des birigirenden Jägers ihren Weg dahin, wo sie angestellt werden sollen. Bis in die Rähe des Treibenstann man ihnen den Spaß, sich munter zu unterhalten, wol gönnen; dem stillen Beobachter wird es sogar Bergnügen gewähren, wenn er hört, wie fast jeder die Gitte seines Gewehrs, die sich vielleicht selten genug bethätigt, herausstreicht und seine Heldenthaten aus vorigen Zeiten erzählt, deren Grund oder Ungrund der ersahrene Mann leicht zu beurtheilen im Stande ist.

Mit defto mehr Genauigkeit muß beim Anftellen auf ruhiges Berhalten gefehen werden.

Jebem Schützen wird fein Stand, welchen er unter keiner Bedingung verlaffen ober verändern darf, der Rummer nach, die er zog, ohne Roth nicht weiter als höchstens 80—90 Schritt 2) von dem des Nachbars entfernt, angewiesen. Bortheilhaft ist es, wenn auch auf jedem Flügel des Treibens einigen Schitzen Plätze angewiesen, d. h. fogenannte Haken ge-

<sup>1)</sup> Durch diese Magregel wird am füglichsten bem Borwurf ber Parteilichteit beim Anftellen begegnet. Damit aber die Inhaber der letten Rummern nicht immer am weitesten geben muffen, ift es gut, wenn beim ersten Treiben Rr. 1 zu ftellen anfängt, beim zweiten die lette, und so in umgekehrter Ordnung fort, bis zu Rr. 1. Bei allen folgenden wird bann ebenmäßig abgewechselt.

<sup>2)</sup> Beffer ift ce, wenn hinreichend Schuten gegenwärtig find, biefelben nur 50-60 Schritt ameinanberguftellen, bamit bie meiften hafen von beiben Seiten gefchoffen werben tonnen.

§. 25. Auf großen Felbmarken, auf Grummetwiesen und im jungen, nicht allzu dicht bestandenen Holze gewährt unstreitig die Suche das meiste Bergnilgen und den größten Rutzen, insosern diese Zagdart von guten Jä= gan mit sermen Hunden und zur rechten Zeit betrieben wird.

Jeber schöne, warme Herbsttag eignet sich zum Absuchen; boch hält ber base an einem nicht so gut, als am andern im Lager aus. Denn steht we Wetterveränderung und vorzüglich starker Wind bevor, so mag der dimmel noch so helle sein, die Sonne noch so warm scheinen, und der Thau der Reif noch so gut abgetrocknet sein, der Hase wird, besonders auf Stoppelstern oder Sturzäckern, sast immer so früh heraussahren, daß der Jäger gehörige Flintenschussweite von höchstens 50 Schritt nicht fertig werden un. Macht man diese Bemerkung an einem Tage dreis die viermal nachswader, so ist es am besten, gleich vom weitern Suchen auf demselben krain abzustehen und allensalls einen Bersuch im lichten Strauchholz, auf wunfelbern oder Grummetwiesen zu machen. Mislingt auch dieser, so be man lieber die Jagd auf; denn außerdem werden die Theilnehmer an teleben hitzig und verdrießlich, sangen an zu weit hinzuschießen und thun Gehege dadurch beträchtlichen Schaden.

Im Winter beim Plattfrost spare man die Mühe des Suchens ganz. In an sehr gelinden Tagen belohnt sie sich da in Sturzäckern und Mistusen zuweilen, doch selten. Desto besser hält der Hase während der ersten
Us Stunden nach einer gefallenen Neue, vorzüglich wenn der Schnee einen und und darüber hoch liegt.

§. 26. Auch bei Ausübung biefer Jagdart ist der Hühnerhund unents klich. Ein fermer Hund, der eine gnte Suche hat, ist für drei bis er Schützen hinreichend, und ein Jäger allein kann mit einem solchen in igen Stunden eine große Fläche begehen.

Mehr als zwei Hunde auf einmal zu führen, wird sich wol kein echverständiger einfallen lassen; aber auch diese müssen sich kennen, und the leicht kann ein anderer Fall eintreten, der mehr als einen nothwendig the, als der, daß man einen jungen Hund durch den ältern, geübtern her serme zu machen wünschte, als es ohnedies geschehen könnte.

In ber Gegend, welche abgesucht werden soll, zieht man sich unter ind, b. h. nach der Seite hin, wo der Wind gerade, oder doch schräge ben Hund zukommt, und geht hier allein, oder wenn mehr Jäger beismen sind, mit ihnen in gerader Linie 40—60 Schritt 1) auseinanderskut, eine beliebige Strecke vorwärts. Soll der Hund vor mehr als

<sup>1) 3</sup>m Gebüsch müssen die Schützen näher nebeneinander bleiben, der Hund aber kurz vor ihnen ku, sodaß jeder Schütze seine Nachbarn und den Hund im Auge behalten kann. B. Binden. I.

bann fich wieder nach ben Schützen zu. Dies ift ber Augenblick, in welchem bie Jagbleute muffig laut vorwarts gehen muffen.

Das Zusammenlaufen der Treiber ist der letzte, fast immer fruchtlofe Nothbehelf, das Durchbrechen zu verhindern. Die schon §. 30 unter 7) newähnte kleine rothe Fahne, welche bei einer Feldjagd jeder Treibenführn so lange niedergefenkt tragen muß, dis er und seine Untergebenen etwa noch 150 Schritt von den Schilten entfernt sind, dann aber als bestimmtes Zeichen, daß nun nicht mehr in das Treiben geschossen werden dürse, anigehoben wird, kann, wie ich aus Erfahrung weiß, sehr viel dazu beitragm, die Treiber vor Schußverletzungen zu sichern; im Holze aber wäre freilich diese Maßregel zwecklos.

Daß Stöber= ober Jagdhunde in einem regulären Treiben nicht gelöst werden bürfen, ist wol jedem einigermaßen mit der Sache Bertrauten einleuchtend.

§. 35. Jeber Schütze steht, sitt ober liegt, je nachbem es die Umstände erfordern, während das Treiben immer mehr ins Enge kommt, unbeweglich still auf dem ihm angewiesenen Bosten und wartet mit Gelassendi, dis ihm das Wild schussmäßig ist, ehe er die Flinte an den Baden nimmt. Fast immer ist das zu frühe Anschlagen hauptsächlich schuld am Fehlen, wahrscheinlich weil durch das angestrengte Bliden aufs blanke Korn das Auge geblendet wird, oder weil die Schwere des Gewehrs Zittern im Arme verursacht. Als fest begründet kann man den Erfahrungssatz annehmen: "Wer lange zielt, trifft felten."

Unschicklich ist es, wenn ein Schitze auf einen Hasen, welcher seinem Nachbar näher war, frither schießt, als bis dieser ihn gefehlt ober leicht verwundet hat; im höchsten Grade unbeschieben, wenn an Orten, wo das Schießen ins Treiben nicht verboten ist, ein Nachbar dem andern das Igsbergnügen dadurch stört, daß er Feuer gibt, wenn das Wild vielleicht noch 80, 90 Schritt entfernt ist.

Das "Hab Acht!" zurufen, in ber guten Meinung, ben Schützen, auf welchen bas Wild zugeht, aufmerksam zu machen, schabet fast immund nützt selten, beim Feldtreiben nie. Der Fuchs kehrt gewiß jedesmal um und schleicht sich durch die Treiber; da aber, wo es viele Hasen gin, geben vielleicht drei, vier zurück, während man einen nicht ohne Schutz devonkommen lassen will. Wenigstens sollte man nie eher irgend einenkamt hörbar werden lassen, bis das Wild neben dem Schützen, welcher es versah, aus dem Treiben herausgeht.

Niemand, der etwas erlegt hat, darf seinen Standort verlassen, um es zu holen, weil er von andern geschossen zu werden wagt und beiläusig and anderes herankommendes Wild verscheucht. Selbst das Lösen eines Hundes,

bem angeschossenen Hasen folgen zu lassen, so kann ich ihnen boch in diesem Fall nur mit Einschränkung beistimmen. Man vermeide mit jungen Hunsten während der eigentlichen Dressur solche Hetzen, lasse keinem das Jagen wies Hasen, auf den nicht geschossen wurde, je hingehen, sondern pfeise im zu und erwarte sein Zurücksommen, nehme ihn, wenn er nicht hört, im die Dressurie, strase ihn durch derbes Rücken an der Leine unter dem Zuruf "Pfui, Hase!" und unter wiederholtem Pfeisen: so wird er dalb bemerken, daß er nur dann folgen dars, wenn er Schweiß sindet, oder denn ihn der Zuruf "Cherche, apporte!" dazu berechtigt. Ueber die Rittel, dem Hund das Jagen abzugewöhnen, wird später aussührlich gesprochen werden.

Enblich hüte man sich, dem Hund entgegenzugehen, wenn er den geschossen Hafen apportirt, oder ihm solchen gar unterwegs abzunehmen. Kimmt man aber wahr, daß ein junger Hund ihn fängt und doch liegen Est, so nehme man den Hund an die Leine, ziehe ruhig dis dahin, wo er en Fehler beging, animire ihn durch gütlichen Zuruf zum Apportiren, einge erst dann die bei der Anweisung zur Dressur näher anzugebenden dahögriffe und Strasmittel steigend in Anwendung, wenn er nicht gleich let, und lasse, wenn er den Hasen endlich aufnimmt, ihn solchen unter em öfter wiederholten Zuruf "Ah, dien; apporte!" tragen dis dahin, wo angeschossen wurde. Dann aber vergesse man nicht ihn zu streicheln und kloben.

Ift nun unter Beobachtung der vorstehenden Regeln der festgesetzteich abgesucht worden, so gibt der Ansührer der Jagd ein verabredetes seichen, durch Ruf oder Pfeise. Demzusolge versammeln sich sämnutliche Schützen bei ihm, nachdem sie den Hahn am Flintenschlosse sein die Ruhe setzt haben, und nehmen mit ihm Rückprache, wie und wo eine neue Luche angelegt und gemacht werden soll.

Co wird fortgefahren, bie bie Jagb beenbigt ift.

§. 27. In Holzgegenden, oder wenn sonst die Suche auf dem Felde ist stattfinden kann, ist das Treiben, Klappern — auch Klopfjagd gesunt — in einem irgendgut mit Hafen besetzen Revier nicht weniger terhaltend, gibt auch gute Ausbeute, insofern dei der Einrichtung desselben wesentlich Rothwendige nicht vernachlässigt wird.

Treiben wird diese Jagdart genannt, weil das Wilb durch mehrere truschen auf die Schützen zugetrieben wird; Klappern, weil man, vorstich im Holz, allen, oder doch den meisten Treibern ein Instrument t, welches aus einem etwa 8 bis 10" langen und 4 bis 5" breiten, men, von hartem Holz geschnittenen, in der Mitte mit einem vierectigen, großen Loch versehenen Bretchen besteht. Durch das Loch wird ein

anderer einen Hasen geschoffen habe, so kommen boch kleine Irrungen über biesen Punkt, unter ben sogenannten Dilettanten wenigstens, nicht selten vor. Gewöhnlich wird, obgleich oft mit Ungrund, bemjenigen das Erlegungsrecht zuerkannt, welcher zuletzt schoß; benn genauere Untersuchung kam, schon bes Zeitverlustes wegen, selten stattsinden. Indessen muß ich auf die schon früher mitgetheilte Bemerkung, die nach allen meinen Ersahrungen untrüglich ist, verweisen: Alles Haarwilb fällt, wenn es nicht von vorn oder von hinten geschossen wird oder im Fener zusammenbricht, indem ei verendet, auf die Seite, auf der es überhaupt nur, oder doch am töblichsen, verwundet ward. Hiernach kann, wenn das Stück noch unberührt auf der Stelle liegt, wo es stürzte, in den meisten Fällen mit Gewißheit entschieden werden.

Endlich, ehe man zu einem andern Treiben fortschreitet, lußt man die Hasen einhessen (f. §. 1), und übergibt sie so lange den Jagdleuten zum Tragen, bis sich zum Nachhauseschaffen Gelegenheit findet. 1)

§. 38. Wenn im Borhergehenden jenes Treibjagen nicht erwähn worden ist, bei welchem durch eine große Menge von Jagdleuten die halm aus einer ganzen Gegend auf einen kleinen Bezirk zusammengetrieben und hier entweder mit Netzen oder Lappen ganz umstellt, oder doch dadurch, die neben dem letzten Schützen auf jedem Flügel ein Jagdmann, und so um das ganze Jagen herum ein Treiber nicht weit vom andern steht, fast ebend seingeschränkt werden, daß bei immer größerer Berengerung der Bank satt ebenso viele Hasen todtschlägt, als der Schütze erlegt: so geschah dies aus dem Grunde, weil ich bergleichen mörderische Jagden hasse und um dann billigen kann, wenn diese Wilbart sich so übermäßig vermehrt hänz, daß ihr auf keine andere Weise hinlänglicher Abbruch gethan werden könnn, um den Schaden, welchen sie Feldern und Gärten zusügt, weniger sühlbar zu machen.

Und boch ist die Nothwendigkeit eines folchen Berfahrens, welche wel jetzt an fehr wenig Orten eintreten kann, immer ein sicherer Beweis, des vorher zur Ungebühr gehegt und also ein folches Revier nicht nach richtigen Grundfätzen behandelt worden ist.

§. 39. Zuweilen erlaubt es weber bie Zeit, noch bie örtliche Loger einer großen Felbplane, reguläre Treiben einzurichten. Dann find bie for genannten Reffeltreiben ober Kreisjagden anwendbar, welche in ber Ihat auch viel Bergnügen gewähren würden, wenn nicht, ba unter ben vielen baju

<sup>1)</sup> Startere Wilbarten, 3. B. Rehe, welche oft bei holztreiben beilaufig gefchoffen werben, best man gleichfalls ein, indem die haut über der Sehne des einen hinterlaufs vom Geäfter bis jen Anie aufgefchaft, die Schne felbft vom Anochen losgezogen, und durch die entflandene Leffaung bet andbere hinterlauf bis über das Anie geftedt wird, dann läft man fie an Baumäften bis jur Ib-holung aufhängen.

besonders bei heiterm himmel, der Zeitpunkt, welchen man zur Klapperjagd im holz zu mahlen hat. Je kalter und hellhöriger es ift, desto beffer geht bes Bilb vorwärts.

§. 29. Folgende Einrichtungen muffen eigentlich schon im zeitigen berbft gemacht werden, wenn bas Treiben wirklich Bergnügen machen und ben höchstmöglichen Rutzen gewähren foll:

Bo in den Feldmarken trockene Gräben, Weiden und andere Bäume, Armifen oder große Steine nicht vorhanden find, um in und hinter denfelben die Schüten anzustellen, lasse man auf den Rainungen, ungefähr 80 Schritt boneinander entsernt, Schießlöcher mit doppelten, einander gegenüberstehenden Sigen so tief ausgraben, daß, wenn rundum von der ausgeworfenen Erde mit gleichhoher Rand gemacht worden ist, der Schütze, die der Hase sachig nahe genug kommt, sich in denselben genüglich verbergen, dann aber, ausgerichtet, sich überall frei hinwenden und bewegen kann.

Zum Behuf der Klapperjagden im Holz forge man dafür, daß alle gradeaus gehende Wege, welche sich nach Maßgabe der Berschiedenheit des Bindes zum Anstellen der Schiltzen schieden, von überhängenden Aesten ge-Aubert werden.

- §. 30. She ich zur Beschreibung bessen fortgehe, was vor und bei km Treiben selbst zu beobachten ist, schlage ich folgende Jagdgesetze vor, deren knaue Besolgung meines Crachtens viel bazu beitragen würde, die Theils uchmer an der Jagd sowol als die Treiber vor Schusverletungen zu sichern:
  - 1) Beber Schütze muß sein Gewehr ungeladen auf den Bersammlungsort bringen, bei  $2^{1}/_{2}$  Sgr. (9 Kr. Rhein.) Strafe. 1)
  - 2) Riemand barf fein Gewehr eber laben, als bis von bem, welcher bie Jagd birigirt, auf einem freien Platz bas Zeichen bazu gegeben wirb, bei 21/2 Sgr. Strafe.
  - 3) Reine geladene Flinte foll anders getragen werden, als fo, daß, wenn sie mit der linken Hand über den Kopf genommen worden, der Riesmen von der linken Schulter über die Bruft herab, unter dem rechten Arm weggeht, die Mündung des Gewehrs aber in die Höhe gekehrt ift. Wer sie anders trägt, zahlt  $2^{1}/_{2}$  Sgr.  $^{2}$ )
  - 4) Ber, wenn die Schitzen nach Beendigung eines jeden einzelnen Treibens fich versammeln, den hahn nicht in die Ruhe gesetzt hat, zahlt 5 Sgr.

<sup>1)</sup> Die obigen Strafanfate find, wie fich von felbst versieht, beliebigen Abanderungen unter-

<sup>2)</sup> Es würde lächerlich sein, die unter Rr. 3 vorgeschlagene Maßregel deshalb nicht zu nehmen, ill fich doch der Fall ereignen könnte, daß bei dem Zuge von einem Treiben zum andern etwas zum falle käme; denn theils ift er an sich selten, theils gelingen solche übereilte Schuffe noch seltener, ab verdient der unwahrscheinliche Nuten gegen gewisse Gefahr nicht in Betracht gezogen zu weben.

- 5) Wem bas Gewehr burch fein Berfchulben losgeht, gibt 10 Sgr. Strafe.
- 6) Wer beim Treiben auf die Linie schießt, in welcher die Schützen stehen, zahlt, auch wenn er niemand beschäbigt hat, bei der ersten Uebereilung 10 Sgr., bei jeder folgenden 20 Sgr.
- 7) Wer auf bem Feld bann noch in bas Treiben schießt, wenn die Flügdsund Mittelführer die rothe Fahne, von welcher weiter unten die Rebefein wird, aufgehoben tragen, zahlt die Nr. 6 angesetzte Strafe.
- 8) Wer im Holz, mögen die Treiber auch noch so entsernt sein, ins Treiben schießt, zahlt  $2^{1}/_{2}$  Sgr., waren sie dis auf 100 Schrift heran, 5 Sgr., bei noch geringerer Entsernung 10 Sgr. Die zweite Uebereilung wird auch hier doppelt bestraft.
- 9) Wer den ihm angewiesenen Standort auch nur um einen Schritt britt verläßt, che bas Treiben beendigt ift, zahlt 5 Sgr.
- 10) Wer am Ende ber ganzen Jagb bie Flinte nicht fogleich abschieße ober ben Schuß auszieht, gahlt 21/2 Sgr.
- 11) Was am Ende ber Schiefizeit an Strafgelbern eingekommen ift, wird zum besten ber Armen verwendet.
- §. 31. Schon den Tag vor dem Treibjagen hat der Jüger, welche es dirigiren foll, Beobachtungen und nach diesen seine Disposition zu machen auch andere Einrichtungen zu treffen, welche ich hier kürzlich anzeigen zu mitsten glaube.
- A. Daß die Hafen sich, auch beim besten Winde, nicht gern nach man chen Gegenden hintreiben lassen, ist bekannt; daß sie aber ohne besonden Beranlassung von Zeit zu Zeit, vorzüglich im Feld, andere Lieblingswechst wählen, ist wol eine Bemerkung, die nicht jeder Jäger zu machen Gelegen heit fand. Einer der geschicktesten, den ich gekannt habe, benutzte sie auf solgende Art zu seinem Bortheil: Er ritt den Nachmittag zuvor, ehe ar treiben lassen wollte, ganz langsam auf den Feldmarken umher und gekacht, welche Richtung die ersten vier, sünf aufgestoßenen Hasen nahmen Nach dieser Bemerkung stellte er, wenn der Wind es irgend erlaubte, solgenden Tage die Schützen an, und jedesmal liesen auch die Hasen willigsten dahin.

Ich felbst habe ahnliche Erfahrungen gemacht, empfehle dies unbedeuten scheinende hulfsmittel in weitläufigen, gut besetzen Feldrevieren zur Radeahmung, und füge noch hinzu, daß man sich dabei eines Pferdes bedienen nie einen hund mitnehmen, dem herausfahrenden hasen aber ganz freie Lauf lassen nuß. Ferner

B. muß ber Dirigirende überlegen, wie er, ber Wind mag am Morgen bes Jagbtages wehen, woher er will, die verschiedenen Treiben fo probnen vermag, daß kein zu großer Zeitverlust entsteht.

Er nehme beshalb barauf Bebacht, baß er die Schützen auf jeden Fall, wo nicht gerade unter dem Wind, doch in gutem Seitenwind anlegen kann.

Wegen der Folge der Treiben sind die Meinungen der Jäger verschieden. Biele wollen, man muffe sie so einrichten, daß das aus dem ersten herausgragte, nicht erlegte Wilb in eins der folgenden laufe, also im Oberwind unfangen, weil man da Hoffnung habe, das durchgekommene wiederzusinden.

Meiner Ueberzeugung nach ist dies Berfahren nicht das rechte; benn

- 1) welcher wirkliche Sagbliebhaber wird es nicht gern sehen, wenn auch ber größere Theil des vorhandenen Wildes glücklich davonkommt und durch biederholte Beunruhigung nicht aus dem Revier gejagt wird?
- 2) scheint es fast, als gübe bas in einem Bezirk rege gemachte Wilb, enn es in den andern kommt, durch seine Flucht dem dort befindlichen leichsam ein Zeichen, sich bei zeiten vor der Gefahr zu retten. Natürlich ligt aber
- 3) auch das nahe Schießen und der Wind dazu bei, die folgenden, wier dem Wind liegenden Treiben auszuleeren.

Dies sind die vorzüglichsten Ursachen, warum man bei der gegentheisten Anordnung an Orten, auf welche man das meiste Bertrauen zu setzen kefache hatte, oft kein Wild findet. Sie waren es daher, welche mich stets kimmt haben, alle an den Seiten sich begrenzenden Abtheilungen eines keviers nacheinander und zwar, wenn es der Wind irgend erlaubte, von m in der Folge zu bejagenden Districte abwärts treiben zu lassen; zugleich ber sorgte ich immer dafür, daß auf dem Flügel, wo die Treiben aneinsberstießen, und da, wo die Jagdleute sich anlegten, vor und während Treibens alles sehr ruhig und still herging.

Endlich

- C. find alle Schützen und Jagdleute, beren Zahl nach bem größern ber kleinern Flächeninhalt ber Treiben, die ber letztern (ber Jagdleute) aber fonders nach der Witterung berechnet werden muß 1), zu einer gewiffen kunde des folgenden Morgens auf einen genau bestimmten Versammlungs= 1 zu bescheiden.
- §. 32. Sobalb am Jagbtage bas ganze Personal auf dem Sammels beisammen ist, wählt der Dirigirende, wenn ihm Leute von Metier, B. Jägerbursche, nicht zu Gebote stehen, drei mit der Sache im allgestinen und auf dem Revier genau bekannte, zuverlässige Männer unter den gebleuten aus, von denen einer den rechten Flügel, der andere den linken,

<sup>1)</sup> An einem kalten, hellhörigen Wintertag richtet man mit zehn Treibern ebenso viel und mehr b, als an einem gelinden, oder wenn der Schnee weich ift, mit der doppelten Zahl. Auch können muffen im erstern Fall die Treiben viel weitläufiger genommen werden, als im lehtern.

ber dritte aber das Mittel in den Treiben führt. Mit diesen wird verabredet, in welcher Ordnung sie genommen, wo jedes angelegt und wie et fortgehen soll, allen übrigen Jagdleuten aber eingeschärft, den Führem piinktlich Folge zu leisten.

Hierauf werden soviel Nummerlose gemacht, als Schitzen gegenwärtig, sind, und von diesen zieht jeder eins, welches ihm seinen Stand und Rachber in allen Treiben bestimmt. 1) Endlich macht man, wo Strafgesete eingestührt sind, solche bekannt, zeigt auch laut und deutlich an, welche Bildearten und was in Rücksicht des Geschlechts von ihnen geschossen oder geschont werden soll.

§. 33. Wenn nun das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gegeben worden ist, geht der ganze Jagdzug die dahin fort, wo Schützen und Treiber sich trennen. Hier stellt sich der Führer des Flügels der letztern, welcher den weitesten Weg zu machen hat, an die Spitze; ihm folgt die erste Kuster Jagdleute; dann kommt der Mittelführer, nach ihm die andere Hilte der Treiber, und hinter ihnen schließt sich der Führer des andern Flügtst an. So geordnet begeben sie sich, auf dem vorgeschriebenen Wege sill und ruhig fortgehend, dahin, wo das Treiben angelegt werden soll. Dut ziehen sie sich in der ebenerwähnten Ordnung so auseinander, daß alle stellen swischen gleichgroß sind, und bleiben, ohne irgendein Geräusch wachen, stehen, dis das Zeichen zum Abgehen gegeben wird.

Die Schützen nehmen unter Anführung des dirigirenden Jägers ihrer Weg dahin, wo sie angestellt werden sollen. Bis in die Rähe des Treibens kann man ihnen den Spaß, sich munter zu unterhalten, wol gönnen; dem stillen Beobachter wird es sogar Bergnitgen gewähren, wenn er hört, wie fast jeder die Güte seines Gewehrs, die sich vielleicht selten genug bethätigt, herausstreicht und seine Helbenthaten aus vorigen Zeiten erzählt, deren Grund oder Ungrund der erfahrene Mann leicht zu beurtheilen im Stande ift.

Mit befto mehr Genauigkeit muß beim Anstellen auf ruhiges Berhalten gefehen werben.

Jebem Schützen wird fein Stand, welchen er unter keiner Bedingung verlaffen ober verändern darf, der Nummer nach, die er zog, ohne Rock nicht weiter als höchstens 80—90 Schritt 2) von dem des Nachbars emternt, angewiesen. Bortheilhaft ist es, wenn auch auf jedem Flügel des Treibens einigen Schützen Plätze angewiesen, b. h. sogenannte Haken ge-

<sup>1)</sup> Durch diese Magregel wird am füglichften dem Borwurf der Parteilichteit beim Auftellen begegnet. Damit aber die Inhaber der letten Nummern nicht immer am weitesten geben muffen, it d gut, wenn beim ersten Treiben Nr. 1 zu stellen anfängt, beim zweiten die lette, und so in umgekehrte Ordnung fort, bis zu Nr. 1. Bei allen folgenden wird dann ebenmäßig abgewechselt.

<sup>2)</sup> Beffer ift es, wenn hinreichend Schuten gegenwartig find, biefelben nur 50-60 Schritt ause einanberguftellen, bamit bie meiften Bafen bon beiben Geiten gefchoffen werben tonnen.

fellt werden, weil baburch mancher Hafe, welcher sonst frei burchgehen wirde, noch zum Schuß kommt.

3m Bolge finden es einige Jager gut, einige Schritt vom Bege in bas Treiben hinein die Schützen anzulegen. Wahr ift es, das Wild nabert in unbehutsamer; aber wie wenig ist bas gegen bie Gefahr in Anschlag zu keingen, in welcher jene unaufhörlich schweben, da sie sich nicht im Auge behalten können! Ebenfo wenig ift es zu billigen, wenn ihnen die Blate fo angewiesen werden, daß sie den Stellweg zwischen sich und dem Treiben frei Saben; benn badurch wird jeder verleitet, in bas Treiben zu schiefen, ber bibige vergift bann auch leicht bie Richtung, in welcher bie Ubrigen fteben. Deshalb bin ich ber Meinung, bicht ans Holz und fo zu ftellen, baf ber Beg im Rücken behalten wird; benn, wird eine Dickung abgetrieben, so Bunen die Schützen felten in das Treiben schießen, wenn fie, ohne auf die **Gefah**r der Jagdleute oder die etwa festgesetzte Strafe Rücksicht zu nehmen. es auch thun wollten; sie müssen vielmehr das Wild heraus und über ben Beg laufen lassen; ist es aber bis dahin, so sind die Nachbarn auch fast mmer vor Schaben gesichert. Nur Blattfrost und mit Glatteis beleate Bume machen einen Unterschied, weil unter biefen Umftanden bie Schrote wif der Erde, und an diesen, wie an Steinen, in unzuberechnenden Rich= Ebenbeswegen fei unter folchen Berhaltniffen ber Schüte ingen abprallen. **boppelt vorsichtig, und nie schiefte er eher, bis das Wild wenigstens 20** Edritt weit aus ber Linie ist, auf ber er mit feinen Nachbarn steht.

§. 34. Hat nun auch ber lette Schütze seinen Stand eingenommen, gibt der Dirigirende das mit den Treibern verabredete Zeichen zum Absange. Beide Flügelführer und mit ihnen die nächstsolgenden Jagdleute ichen sich dann etwas vor, geben wieder ein Zeichen, welchem zufolge sich nach das Mittel in Bewegung sett, und so geht alles in unveränderlicher Kichtung auf die Schützen los. Ist der Tag sehr hellhörig, so müssen die Treiber still bleiben, im entgegengesetzen Falle aber etwas laut werden. Ist Beräusch nöthig, so thun die §. 27 angegebenen Klappern von Zeit zu bit, aber nicht unablässig gebraucht, die besten Dienste. Startes Schreien sabet immer, denn dadurch kommen die meisten Wildarten, vorzüglich ir die Hasen, besonders wenn erst einigemal geschossen worden ist, so Angst, daß sie wie blind auf die Treiber zulausen und unaushaltsam durchsechen.

Tritt der Fall ein, daß die in einem Feldtriebe befindlichen hafen Luft um Durchgehen verrathen, so wird dies am besten dadurch verhittet, daß ganze Treiben während eines kurzen Zeitraums anhält, jeder einzelne Rann aber ganz still sich einige Schritt hin= und herbewegt. Gemeiniglich achen die hasen in einiger Entsernung Kegel oder Männchen und kehren

bann fich wieder nach ben Schützen zu. Dies ift ber Augenblick, in welchem bie Jagbleute mäßig laut vorwärts geben muffen.

Das Zusammenlaufen der Treiber ist der letzte, fast immer fruchtlofe Nothbehelf, das Durchbrechen zu verhindern. Die schon §. 30 unter 7) erwähnte kleine rothe Fahne, welche bei einer Feldjagd jeder Treibenführer se lange niedergesenkt tragen muß, dis er und seine Untergebenen etwa noch 150 Schritt von den Schützen entfernt sind, dann aber als bestimmte Zeichen, daß nun nicht mehr in das Treiben geschossen werden dürse, aufgehoben wird, kann, wie ich aus Erfahrung weiß, sehr viel dazu beitragen die Treiber vor Schußverletzungen zu sichern; im Holze aber wäre freiles diese Maßregel zwecklos.

Daß Stöber - ober Jagbhunde in einem regulären Treiben nicht gelöst werden burfen, ist wol jedem einigermaßen mit der Sache Bertrauten einleuchtend.

§. 35. Jeber Schitze steht, sitt ober liegt, je nachdem es die Umstände erfordern, während das Treiben immer mehr ins Enge tommt, was beweglich still auf dem ihm angewiesenen Posten und wartet mit Gelassenheit dis ihm das Wild schussmäßig ist, ehe er die Flinte an den Backen nimmt Fast immer ist das zu frühe Anschlagen hauptsächlich schuld am Fehlen wahrscheinlich weil durch das angestrengte Blicken aufs blanke Korn das Auge geblendet wird, oder weil die Schwere des Gewehrs Zittern im Arms verursacht. Als fest begründet kann man den Erfahrungssatz annehmen: "Wer lange zielt, trifft selten."

Unschicklich ist es, wenn ein Schitze auf einen Hasen, welcher seinen Nachbar näher war, früher schießt, als bis bieser ihn gefehlt ober leicht verwundet hat; im höchsten Grade unbescheiben, wenn an Orten, wo de Schießen ins Treiben nicht verboten ist, ein Nachbar dem andern das Iagbe vergnügen dadurch stört, daß er Feuer gibt, wenn das Wild vielleicht noch 80, 90 Schritt entsernt ist.

Das "Hab Acht!" zurufen, in ber guten Meinung, den Schützen auf welchen das Wild zugeht, aufmerksam zu machen, schadet fast immed und nützt selten, beim Feldtreiben nie. Der Fuchs kehrt gewiß jedesmal um und schleicht sich durch die Treiber; da aber, wo es viele Hasen gibt gehen vielleicht drei, vier zurück, während man einen nicht ohne Schutz vonkommen lassen will. Wenigstens sollte man nie eher irgend einenkant hörbar werden lassen, bis das Wild neben dem Schützen, welcher es versah, aus dem Treiben herausgeht.

Niemand, ber etwas erlegt hat, barf feinen Standort verlaffen, um et zu holen, weil er von andern geschoffen zu werben wagt und beiläufig auch anderes herankommendes Wild verscheucht. Selbst das Löfen eines hundes,

**wich**en man bei fich hat, ist unrecht, solange das verwundete Stlick noch im Treiben ist, oder wenn es in ein künftiges geht. <sup>1</sup>)

§. 36. Sämmtliche Schützen und Treiber ziehen sich, wenn ein Treiben tendigt ist, da zusammen, wohin sie bestellt worden sind. Keiner, der etwas speschoffen zu haben glaubt, darf es verschweigen, sondern muß es dem dinigirenden sagen, auf Verlangen den Anschuß zeigen, übrigens aber ihm kefernern Maßregeln überlassen.

Unbescheiben würde es sein, wenn dieser (den Fall ausgenommen, daß kerdem ein verwnndetes Stück, an dem sehr viel gelegen wäre, ganz verstern gehen könnte) das weitere Nachsuchen auf der Stelle selbst verrichten ab so den fernern Gang der Jagd unterbrechen wollte. Er gebe also entseder einem andern Sachverständigen den Auftrag, mit einem guten Hunde dazigiehen, wenn das angeschossen Wild nicht in eins der künftigen Treiben ing; denn dann muß entweder das Suchen ausgesetzt bleiben, dis auch das wommen ist, und nur den Jagdleuten eingeschärft werden, deim Durchsim genau Acht zu haben, ob sie etwas liegen sehen, oder es muß ein iger mit dem an der Leine arbeitenden Hunde auf der Fährte so nachsisen, daß er den Treibern um mehrere Schritte vor ist. In diesem Falle aber der Hund nicht eher gelöst werden, dis der Jäger den Platz sindet, das Wild sich gedrückt oder niedergethan hatte, und wo ganz frischer ihmeiß und Ausriß kundthun, daß es soeben erst rege wurde.

Ueberhaupt aber ist es Pflicht des Jägers, unter dessen Aufsicht das kvier steht, womöglich an dem Jagdtage selbst, oder doch am solgenden dergen, allem Angeschossenn genau nachzusuchen.

Bei Berrichtung dieses Geschäfts kommt es darauf an, ob es möglich, der Fährte und dem Schweiße zu folgen ober nicht. Im erstern Falle it, mit dem Hunde an der Leine, so lange darauf nachgearbeitet, dis man verwundete Stück verendet findet, oder bis es herausfährt; dann schieße im es, womöglich, auf der Stelle todt, oder lasse den Hithnerhund nach. It man keinen Schweiß, so bleibt freisich nichts anderes übrig, als den Hund abzuwarten, od er etwas sindet.

§. 37. Alles in einem Treiben geschossene Wild bringen die Schützen Aggbleute auf den Sammelplatz zusammen und strecken es dort reihen= Die hin.

Sut ist es, wenn eine Liste geführt und in dieser eingetragen wird, biel Stück jeder Art und von wem sie erlegt worden sind.

Sowenig ber mahre Jager baritber fich ftreiten wirb, ob er ober ein

<sup>1)</sup> Rur ein burchaus fermer Hund, der auf den leisesten Wint gehorcht, darf gelöst werden, und in nur mit Beachtung aller der Jagd schuldigen Rückschen. E.

anderer einen Hasen geschossen habe, so kommen doch kleine Irrungen über diesen Bunkt, unter den sogenannten Dilettanten wenigstense, nicht selten vor. Gewöhnlich wird, obgleich oft mit Ungrund, demjenigen das Erlegungsrecht zuerkannt, welcher zuletzt schoß; denn genauere Untersuchung kann, schon des Zeitverlustes wegen, selten stattsinden. Indessen muß ich auf die schon früher mitgetheilte Bemerkung, die nach allen meinen Erfahrungen untrüglich ist, verweisen: Alles Haarwild fällt, wenn es nicht von vorn oder von hinten geschossen wird oder im Feuer zusammenbricht, indem es verendet, auf die Seite, auf der es überhaupt nur, oder doch am tödlichsten, verwundet ward. Hiernach kann, wenn das Still noch unberührt auf der Stelle liegt, wo es stürzte, in den meisten Fällen mit Gewissheit erutschieden werden.

Endlich, ehe man zu einem andern Treiben fortschreitet, läßt man die Hafen einhessen (f. §. 1), und übergibt sie so lange den Jagdleuten zum Tragen, bis sich zum Nachhauseschaffen Gelegenheit findet. 1)

§. 38. Wenn im Borhergehenden jenes Treibjagen nicht erwähnt worden ist, bei welchem durch eine große Menge von Jagdleuten die Hasen aus einer ganzen Gegend auf einen kleinen Bezirk zusammengetrieben und hier entweder mit Netzen oder Lappen ganz umstellt, oder doch dadurch, daß neben dem letzen Schützen auf jedem Flügel ein Jagdmann, und so um das ganze Jagen herum ein Treiber nicht weit vom andern steht, sast ebenio sehr eingeschränkt werden, daß bei immer größerer Berengerung der Bauer sast dem Grunde, weil ich bergleichen mörderische erlegt: so geschah dies aus dem Grunde, weil ich bergleichen mörderische Jagden hasse und nur dann billigen kann, wenn diese Wilbart sich so übermäßig vermehrt hätte, daß ihr auf keine andere Weise hinlänglicher Abbruch gethan werden könnn, um den Schaden, welchen sie Feldern und Gärten zusügt, weniger fühlbar zu machen.

Und boch ist die Nothwendigkeit eines folchen Berfahrens, welche wol jett an fehr wenig Orten eintreten kann, immer ein sicherer Beweis, daß vorher zur Ungebiihr gehegt und also ein solches Revier nicht nach richtigen Grundsätzen behandelt worden ist.

§. 39. Zuweilen erlaubt es weber bie Zeit, noch bie örtliche Lage einer großen Felbplane, regulare Treiben einzurichten. Dann find bie fogenannten Reffeltreiben ober Kreisjagden anwendbar, welche in ber That auch viel Bergnügen gewähren würden, wenn nicht, da unter ben vielen baju

<sup>1)</sup> Stärkere Bilbarten, 3. B. Rehe, welche oft bei holztreiben beiläufig geschoffen werben, beft man gleichfalls ein, indem die haut über der Sehne bes einen hinterlaufs vom Geäfter bis zum Anic aufgeschärft, die Sehne selbst vom Anochen losgezogen, und burch die entftandene Deffnung der andbere hinterlauf bis über das Anie gestedt wird, dann läßt man fie an Baumäften bis zur Wholung aufhängen.

38.

aforberlichen Schützen immer unvorsichtige sich befinden könnten, einige Gefahr bamit verbunden wäre. Jedoch kann diese allerdings durch zweckmäßige Maßregen wonicht ganz verhütet, doch sehr vermindert werden. Mehr hiervon weier unten; jetzt von der Anordnung.

Der ganze auf einmal abzujagende Bezirk kann entweder ringsum, ober, insofern an dem einen Ende desselben ein breites Wasser oder ein Dorf bestigen wäre, halbmondförmig so umlegt werden, daß anfänglich ganz im insten, aber gleichweit voneinander entsernt, neben dem zweiten oder kitten Treiber ein Schütze zu stehen kommt.

Sobald bas verabredete Zeichen gegeben wird, fest fich alles in Bebegung. Ift das Jagen ganz in der Rundung umstellt, so nimmt jedes Andividuum feine Richtung nach dem Mittelpunkte zu; bildet es aber einen alben Eirkel, so müffen die Flügelführer an beiden Enden, nebst den ihnen mächstgehenden Jagdleuten und Schilten, während die übrigen sich nach em Baffer oder Dorfe zu bewegen, sich immer mehr vorhalten, sodaß sie i jeiten auf beiden' Seiten ba ankommen, wo ben Hafen der Ausgang nd vorn zu versperrt ist. Rach und nach kommt dann das Ganze mehr Enge, das Wild aber wird unruhiger und fucht einen Ausweg. m ber ganze oder halbe Cirkel noch im weiten, fo kann wol den Hafen dgegengeschossen werden, um die nicht getroffenen zurückzuscheuchen; sobald th fich aber so verengert, daß die fich gegenüberstehenden Schützen nicht über 00 Schritt voneinander entfernt find, darf es niemand wagen, cher Feuer geben, als bis das Wild durchgebrochen und rückwärts ist. Auch hier taden die aufgehobenen Warnungsfahnen das beste Mittel zur Bestimmung 🛎 Zeitpunktes sein, von welchem an nicht mehr in das Treiben geschossen aden barf.

§. 40. Bon §. 22 an bis hierher ist blos von solchen Hasenjagdarten it Rebe gewesen, welche nur mit Beihülse der Flinte betrieben werden, und Walb ist auch wol hier der Ort, wo von der Ladung derselben gesprochen weben muß.

Gewöhnlich werden vom Ansang der Schießzeit an bis in die Mitte Derber, oder solange als die Hühner halten, bei der Hasensuch auch Ihner geschossen; deshalb bedient man sich in dieser Beriode mit Nutzen Schrotes Nr. 4. Späterhin, und so lange der Hase hält, wendet man k. 3 an, und im Winter beim Treiben Nr. 2.

Indessen habe ich sehr brave Jäger gekannt, welche das ganze Jahr ndurch mit Nr. 4 Hasen schossen. In gewisser Rücksicht und bedingungs= ise können sie auch wol recht haben. Denn allerdings hält sast jede sinte, besonders die französische, das klare Schrot besser zusammen als das wei; es ist also immer wahrscheinlicher, daß der Hase eher absolut töblich verwundet wird, wenn man ihn mit seche Körnern trifft, als wenn dies mit breien der Fall ift. Aber freilich muß dann auch von der Zeit an, wo die stärkere Winterwolle den klaren Schrotnummern mehr Widerftand Leiste ale den gröbern, die höchste Schußweite die auf 40 Schritt eingeschränkt werde. Dies war auch der unwandelbare Grundsatz eines sehr erfahrenen alten Jigers, des verstorbenen Oberforstmeisters von Arnim in Annaburg, welchn überhaupt den für einen Stümper erklärte und in seiner Gesellschaft auf der Jagd nicht dulbete, der die eben angezeigte Schußweite überschritt.

§. 41. Sowenig ich ben an mehrern Orten bieses Berks ausgestelten Grundsatz widerruse: daß Jagd= oder Wildbodenhunde nie angewendet werden dirfen, wenn es andere Mittel gibt, die Jagd mit Rusen zu betreiben, so kann ich doch nicht leugnen, daß man sich ihrer in gehrigigen, waldigen, unzugänglich bruchigen und Heidegegenden fast ausschließlich bedienen muß, wenn den Hasen Abbruch gethan werden soll. Ich will hin nur der Lüneburger Peide erwähnen, wo durch die Suche ebenso wenig als durch Treiben auszurichten ist. Denn bei der erstern kann man den Hühmshund fast nie übersehen, wenn er auch ganz kurz sucht, und wäre dies aus dann und wann möglich, so wilte man doch den Hasen, vor welchem a stände, weder im Lager, noch bei dem Peraussahren ansichtig werden; dem seizetern aber sitzt er im Heidekraute so fest, daß er entweder gar nicht ausbeigehen läst.

Da meine eigenen Erfahrungen über diesen Gegenstand sich blos ab einige Jagden, benen ich im Hannoverschen beizuwohnen Gelegenheit hatte, in schränken, so liefere ich hier größtentheils einen Auszug aus dem ober erwähnten Jester'schen Werke 1), in welchem, meines Erachtens, in dies Rücksicht das Benehmen des Jägers am gründlichsten auseinandergeickt wird, und füge nur einige Bemerkungen bei, welche sich auf selbstgemache Erfahrung gründen. 2)

§. 42. Obgleich das durch eine größere Anzahl Hunde verstärkte Geläut (ber Laut) dem Ohre des Jagdliebhabers angenehm ift, so wird best dadurch ein glücklicher Erfolg der Jagd weit öfter verhindert als bewirk

<sup>1)</sup> Ueber die Keine Jagb (3. Aufl., 1848), I, 194—202.
2) Ich ziehe bei der Jagd mit Wilbbobenhunden die schottischen, langhaarigen, vintscrautigen Dachfelnuden, unser gewöhnlichen Wilbboden hunden den hochbeinigen Bracken weit vor; denn fie gehen langsamer und ficher, lommen daber wil leicht von der Fährte ab, das Wild wird vor ihnen nicht sehr füchtig, und deunruhigen daher was Revier weit weniger als die Bracken. Die Rehe fliehen vor den Dachstunden wie beilend gang turzen Sihen, bleiben oft stehen, lassen sie ein kerrlichen Berfolger ganz nach tommen, wird find ihm in wenigen Sahen wieder weit voran. Es ift ein herrlicher Genuß für den Jäger, Jänger, des bieser weitgen Berfolgung und des heielnden Fliehens zu sein.

Mit vier bis fünf Hunden wird, wenn jeder einzelne gut; zuverläffig, weder prasch noch zu saul ist und guten Laut hat, gewiß mehr ausgerichtet als mit zehn bis zwanzig zusammengerafften.

§. 43. Es ift räthlich, vor dem Monat October nirgends, in Holzgegenden aber nie eher als bis das Laub völlig abgefallen und durch einen furten Regen auf dem Erdboden festgedrückt ist, mit den Jagdhunden ausgrichen.

Große Wärme und Trockenheit erschweren ihnen die Arbeit; ein grauer Ortsttag, feuchter, aber nicht zu nasser Boben, Morgenthau, Reif und im Gimter die Neue 1) erleichtern sie; starker Wind, Plattfrost, oder mit Hwacher Eisrinde überzogener Schnee macht jeden Bersuch mit dieser Jagdsunt unnits.

Die Wilbbodenhunde suchen immer mit tiefgesenkter Nase; durch die benchtigkeit des Bodens wird sie daher immer angefrischt und empfänglicher in Föhrte aufzunehmen; in den Morgenstunden finden und halten sie dessalb am besten an.

§. 44. Rur einem und immer demfelben Jäger muß die Aufflicht und Auführung der Hunde anvertraut fein; doch kann ihm in weitläufigen Re= inen allenfalls bei der Jagd felbst ein Gehülfe zugesellt werden.

Ersterer wenigstens foll, wo bas Terrain bas Fortsommen zu Pferde ürgend erlaubt, beritten 2) und gut beritten sein, jeder aber die Flinte bei fich führen.

Bei der Wahl der Anführer ift nicht nur auf gründliche Kenntniß alles effen, was zu dieser Jagd gehört, sondern auch vorzüglich darauf zu sehen, if sie überall, im eigenen Reviere sowol als in den benachbarten, Beschseid iffen und genau mit den Wechseln und Stegen bekannt sind, welche die bekannt Küchse anzunehmen pflegen.

§. 45. Daß die Jagdhunde nicht eher, als sie suchen sollen, losgetop=
ett werden dürfen, ist schon gesagt worden. Wenn dies unter dem Zurus:
tos hunde! Los, los!" geschehen ist, solgen ihnen die Aufsichtführenden
viel als möglich und seuern sie durch beliebiges, aber immer wörtlich=
kiches Zureden, oder durch Blasen auf dem Halben Monde (einer be=
kunten Art von Jagdhörnern) zum Suchen an. Fällt ein oder der an=
ter hund eine Fährte an, welches raschere Suche, schnellere Bewegung

<sup>1)</sup> Doch muß es feit zwölf Stunden, oder boch feit Mitternacht nicht mehr gefchneit haben, und Schnee weber zu tief, noch zu locker und fandig liegen, wenn am folgenden Morgen gejagt wen foll.

<sup>2)</sup> Bas inbessen nur selten der Fall sein bürfte, da auf einem Terrain, welches dem Jäger zu " titn erlaubt, jede der bisher erwähnten Ingdarten angezeigter ist als die mit Bracken, die Lüneurger heide etwas ausgenommen. 1992.

ber Ruthe und Schnäufeln mit ber Rase bemerkbar machen, so wird ber Buspruch verstärkt.

Beim ersten Laut eines Hundes, der, wenn der Hase im Gesichte des selben herausfährt, gewöhnlich mehr schreiend als bellend ertönt, sodt man die übrigen durch Juchen und mit den Worten: "Hier, hier! Hai, hai!" herzu, bringt sie auf die Fährte, bezeichnet sie ihnen unter dem Jurus: "Da weg, da weg!" und fährt sort, sie aufzumuntern, die sie alle au derselben beischlagen (fortgehen und saut werden). Dann animire man nicht weiter, sondern sasse den Hunden freien Willen. Ein gleiches Bunchmen sindet auch dann statt, wenn der Hase von einem der Theilnehme an der Jagd gesehen, von jungen Hunden aber die Fährte in der hie überschossen wird.

Kennt der Jäger seine Hunde gehörig, so bemerkt er gewiß and i der Entsernung am Laut und an der Art zu jagen, ob sie einen Hase oder Fuchs, den sie gemeiniglich eifriger jagen, vor sich haben. Er wie sogar bald beurtheilen können, ob sie einen alten oder jungen Hasen, einen Rammler oder eine Häsen verfolgen. Besonders der alte Rammler gest gewöhnlich gleich vom Anfang an eine weitere Strecke fort, ehe er einen Wiedergang macht, als die Häsen; junge Hasen hingegen wenden sich bestierhin, bald dorthin, schlagen Hasen über Hasen und entsernen sich wie seicht weit vom Lager; gemeiniglich aber kommt Alt und Jung dieser Wistart nach längerer oder kürzerer Zeit wieder dahin zurück, wo es anzu jagt wurde.

Sowenig die Jagd mit Wildbobenhunden sich dazu eignet, von eine Manne allein betrieben zu werden 1), so kommen doch in den Gegenden, wie gewöhnlich ift, Fälle vor, wo der Revierjäger zu einer Jahreszeit hate schaffen soll, in welcher dort auf andere Art keiner zu bekommen ist. In bleibt dann, wenn er diese schwierige Aufgabe ohne Gehülfen lösen soll, nichts anderes übrig, als einen oder zwei alte, langsame Hunde zu nehmen um mit ihnen einen Hasen aufzusuchen und auf dem Anjagdsplatze schwidklunft zu erwarten. Nur höchst selten würde ihm das Borspringen auf dem Wechsel etwas helsen, weil der Hase fast immer eher da sein möhn.

<sup>1)</sup> Rach vieljähriger eigener Erfahrung füge ich bei, daß die Jagd mit Wildbobenhunden and vortheilhaftesten betrieben wird, wenn man Braden in mögiger Angahl, die aber nicht alle ancinander gewöhnt sein durchen, dazu verwendet. Hat man vier oder fünf Hunde, die aneinander gewöffind, so werden, wenn einer von ihnen einen Hasen aufsticht und laut wird, sogleich alle übrige auf der nämlichen Spur beischlagen. Kommt nun der Hase keinem der Schützen schutzer bed bech febr oft der Fall sein kann, so geht ungemein viel Zeit nutblos verloren, ehe er wieder bet gurldstommt, wo er angejagt wurde. Hat man aber Hunde, die sich nicht kennen, so sinch in die Leder für sich und jagt auch den von ihm aufgestosenen Hasen alein. Natürlich wird durch die Spannung für die Schützen erhöht, und es steht ein viel günstigeres Jagdresultat zu erwartes.

ele er. Hat er nur einen Gehülfen, welcher auf dem Reviere und mit der Sache felbst Bescheid weiß, so stellt dieser sich auf dem Hauptpasse vor; imer hingegen bleibt bei den Hunden und, wenn sie zu jagen ansangen, auf dem Anjagdsplatze. Nimmt nun die Jagd unerwartete Wendungen, so muß im der Borstehende coupiren. 1)

Sicherer und weniger ermilbend für Jäger und Hunde ist diese Jagd, bem mehrere Schützen daran theilnehmen; aber doch kann es nicht sehlen, best unvortheilhaftes Terrain, ungünstige Witterung, häusige Wiedergunge was Absprünge, und bald darauf erfolgtes Drücken des Hasen oft machen, bis hunde abkommen und still werden. Dann eile der Jäger, welcher stührt, hinan, ehe sie zu schwärmen ansangen, behalte sie in Aussicht, iche, mit ihnen kreisend, die ganze Gegend genau ab und gebe nicht eher de Hossprung, wiederzusinden, auf, die wirklich gar nichts mehr zu thun ist. ingebuld und übereiltes Weitersuchen nacht die Hunde unachtsam; öftere derfälle der Art verderben sie auf immer.

§. 46. Rann man über mehrere Schlitzen disponiren, so stellt diese, bie hunde gelöst werden, ein ersahrener Mann entweder am Rande des bejagenden Districts auf den bekannten Wechseln, oder innerhalb desselben bem Wegen und Stegen an. Gut ist es, wenn in diesem Fall einer den Schitzen den Jüger, welcher die Hunde unter Aufsicht hat, so lange wieitet, dis diese zu jagen ansangen, und dann auf der Stelle, wo der Hase ward, stehen bleibt.

Gern postirt man die revier= und sachkundigsten Schützen auf die Flügel, wit diese, wenn der Bezirk nicht ganz umstellt werden konnte, da sich wersen, wo sich die Sagd hinwendet. Daß dies mit Borsicht, andere konen und sich keiner Schußverletzung auszusetzen, geschehen müsse, ist weislich.

§. 47. Rein Schütze, welchem nicht besonderer Auftrag dazu ertheilt orden, darf seinen ihm angewiesenen Stand eher verlassen, bis er abges om wird.

Jeder einzelne wird wohlthun, wenn er überall um sich her die freien wien im voraus erspäht, wo er mit Sicherheit hinschießen kann. Beim ten Laut der Hunde muß er schußfertig sein, und immer, ohne sich viel

<sup>1)</sup> Aur in dem einzigen Falle, daß ein Jäger allein mit dem Wildbodenhunde Hafen schiegen k, möchte ich den Gebrauch hochbeiniger starter Braden gestatten. In diesem Falle sucht der mit seinem Hunde im Walde und stellt sich da, wo der Hund einen Hasen aufstößt, hin und ket ruhig, bis der Hund den Pasen wieder dahin zurüdtreibt, was, wenn ersterer gut ift, sat start nach turzerer oder längerer Zeit geschieht. Ich habe selbst Braden besessen, die den nämen hasen in 1-11/2 Stunden jagten und ihn drei bis viermal an die Stelle, wo sie ihn aufgestwenka, zurüdbrachten.

hin- und herzubewegen, seine Blide nach allen Seiten wenden; denn oft macht sich, vorzüglich der alte hase, wie schon gesagt, oder der Fuchs rasch vorwärts und kommt einem über den hals, wenn die Jagd noch weit entfernt zu sein, oder eine ganz entgegengesete Richtung zu nehmen scheint.

Geht sie bei ihm heraus, ohne daß er einen Schuß anbringen tann, so benachrichtigt er den die Hunde in Aufsicht habenden Jäger davon durch den Zuruf: "Zieh nach! Hierher!"

. Sieht er, daß das Wilb auf einen seiner Rachbarn zugeht, so ruft mihm: "Hab Acht!" zu.

Berwundet er das angejagte vor den Hunden, so solge er ihm so somes als möglich, um gleich bei dem Fange zu sein, damit es von den Hunden nicht zerrissen oder verzehrt werde. Uebrigens nehme man es mit jungen Hunden, oder bei der ersten Jagd im Jahre auch mit den alten, nicht so genau, sondern gönne ihnen den Schmaus einmal; das wird sie besto sowe riger machen.

Stürzt das gejagte Wild gleich auf den Schuß, fo bezeichnet der Schute bies durch den Ruf: "Hohoho! Todt!", eilt dann hinzu, hebt es gleich au und halt es frei in die Höhe, damit die nacheilenden Hunde fehen, daß kinicht umfonst gearbeitet haben. Liegen lasse er es nicht, die die gierige Fresser herankommen, sonst möchte nicht viel zu retten sein.

Bon Zeit zu Zeit einmal, aber nicht jedesmal, wird ber erlegte bei auf ber Stelle ausgeworfen und ben hunden bas Gescheide zur Belohnne preisgegeben.

§. 48. Für Männer, welchen bas Gehen beschwerlich wird, ober beine Liebhaber vom Schießen sind, ift die Hafenhetze in der That eine ebent angenehme Unterhaltung als zuträgliche Bewegung.

Man wähle bazu vorzüglich nicht zu warme herbsttage, bis bie erstell Rachtfröste einfallen, die Morgenstunden, dann aber den Rachmittag, über haupt aber Gegenden und Zeitpunkte, wo und wenn die Hunde nach §. I kein schlechtes Geläuf haben. Dann nehme man sie an den Strick, reich bahin, wo man, der Jahreszeit nach (f. §. 5), Hasen zu sinden hossen dach und suche einen ganzen Bezirk, wenn sie sestssitzen, mit dem Winde, went man aber bemerkt, daß sie nicht gut halten, gegen den Wind, oder bei guten Seitenwinde, Strich vor Strich ab.

Ueberall muffen die Ackerstücken nicht der Länge, sondern der Brite nach abgesucht und immer Borkehrungen getroffen werden, daß die Suche nicht gerade auf Kraut- oder Kartoffelfelder, in welchen der angehetzte Hafe wenn sie irgend breit sind, sich saft imer mit dem besten Erfolge verbirgt ehe Windhunde, die ihre Rase nie brauchen, ihn rahmen oder wegnehme können, zugeht, und ebenso wenig den Kainungen und harten Begen em

seng, welche er ohnedies fobald als möglich annimmt, weil es den Hunden Migrif schwer wird, ihn da einzuholeu.

Gibt es in bem Reviere hin und wieder Felbhölzer, oder fonst in Ritcfsicht des Terrains tritische Stellen, so nehme man jeden einzelnen Strich
iwon abwärts, indem in erstern die Hunde durch Anrennen leicht lahm werden und doch nie sangen, auf letztern aber der Hase einen großen Borwrung gewinnt, ehe diese nebst den Reitern solgen konnen.

Die Hete hat allerdings auch beshalb Annehmlichkeit, weil sie von einem änzelnen Manne mit ebenso gutem Erfolge als die Schießiagd betrieben thd, und weil nicht nur dann mehrere Reiter daran Antheil nehmen können. um man über zwei Strick Hunde, sonbern auch wenn man nur über einen **Reponiren kann. In jedem Falle wird gleich beim Anfange der Suche von** m, welcher die Hunde am Stricke führt, die Schleife, mit welcher diefer 🖿 Hetriemen besestigt ist, gelöst, dann das Ende besselben einmal um die thte Hand geschlagen und mit dem Daumen festgehalten. Reiten mehrere gbliebhaber nur mit einem Strick Hunde auf die Hege, fo nimmt derige, welcher denselben führt, im Mittel der Suche seinen Stand, die tigen aber ziehen sich nach beiben Seiten gleichzählig und in gleichen Ent= kungen fo weit auseinander, daß, wenn nahe genug vor einem oder dem wern Klügelführer ein Hase herausfährt, darauf gehetzt werden kann; den sie aber zwei Strick Hunde bei sich, so nimmt der eine Führer den Miten, der andere den linken Flügel ein. Zwischen beiden vertheilen flch Reiter, fodaß die hunde von jedem Flügel den im Mittel aufgehenden hen einholen können.

So geht die Suche, Schritt vor Schritt reitend, fort, indem jeder beilnehmer überall umherblickt, um keinen heransfahrenden, felbst auch nicht einen im Lager sich drückenden Hafen zu übersehen. 1) Im letztern wird der benachbarte Strick auf ein verabredetes Zeichen so nahe als glich herangezogen; im erstern aber, bei nicht zu großer Entsernung des seu, durch den Ruf: "Hetz!" das Zeichen zum Lösen der Hunde gegeben.

Rie darf man mit zwei Strick Hunden zugleich anhetzen, auch nicht mal dann, wenn der erste den Hasen beim andern vorbeibrächte, zu Hülse m, wenn man die Hunde nicht lässig machen will.

Uebrigens bleibt es bei allen §. 19 und 20 gegebenen Borschriften; in Ruckficht ber Diftanz, auf welche mit hunden, die im zweiten ober

i) Bom Pferde fieht man allerdings den Hasen im Lager leichter als zu Fuß; doch gehört auch ein genotes Auge dazu, um ihn an der Auszeichnung der Wollenfarde von den ihn umgebenden nakünden zu unterscheiden. So viele Jäger ich nun auch gekannt habe, welche hierin eine eigene, satzerwiesutliche Fertigleit sich erworben hatten, so sand ich doch unter allen keinen, der die so kild nachgebetete Sage, "als könne man am frühen Worgen den Ort, wo er sitht, an einem von affecigenden Dunstwölfichen erkennen", zu bestätigen im Stande gewesen wäre. B.

britten Felbe stehen, b. h. schon eine ober zwei hetzeiten mitgelaufen haben, angehetzt werden kann, laffen sich gewisse Regeln nicht angeben. Bekanntschaft mit der Schnelligkeit der Hunde, genaue Achtsamkeit aufs Terrain und aufs Geläuf und Uebung muffen den Maßstab liefern.

Bu scharfes Reiten im Moment bes Anhetens taugt bei gutem Belauf und auf ganz freiem Felbe nie etwas, theils weil sich sonft auch alte hunde in ber Folge zu sehr auf hülfe verlaffen, theils weil, wie schon gesagt, bas Gepolter ber Pferbe ben hafen flichtiger macht.

Nimmt biefer aber einen Weg ober eine Rainung an, ober hätte et ben Anfchein, als könnte er ein benachbartes Krautfeld ober Gehölz erreichen, dann wende man alles an, was eigene Kraft und Schnelligkeit des Pferdel vermögen, um ihm zuvorzukommen und nöthigenfalls durch Beitschenhicht seinem Laufe eine andere Richtung zu geben. Borzüglich muß, wenn mehren Reiter beisammen sind, der, welcher am wenigsten entfernt ist, sein Rigtlichtes thun, von den übrigen aber unterstützt werden; denn das Abklups der Hetze trägt viel zur längern Erhaltung der Hunde bei.

Man hüte sich, die hunde je aus dem Gesicht zu verlieren, besonder wenn eine Fehlhetze zu befürchten wäre; denn nimmt man fie da nicht schnell als möglich an den Strick, so sangen sie an herumzuschwärmen finden wol gar einen frischen Hasen, ver- oder überhetzen sich durch paroße Anstrengung selbst, oder werfen sich, wenn sie Gelegenheit sinden, in Wasser und verschlagen.

Mehr als vier Hafen foll man in der Regel an einem Tage selbst ben gelibtesten Hunden nicht hetzen; man müßte denn etwa zwei jungt fangen haben, die ihnen nichts zu thun gemacht hätten, dann tann be fünfte allenfalls noch mitgenommen werden.

Gingen hingegen etwa die brei ersten Heten oder zwei davon weit so begnüge man sich mit dieser Zahl. Noch nothwendiger ist dies, we man, nachdem die zweite eine Fehlhetze war, den dritten Hasen gefangen Kentkame aber ja der letzte, so suche man auf jeden Fall weiter, hetze sehr nahe und in vorzüglich gutem Geläuf; beschließe also nie die Imit einer Fehlhetze, weil sonst die Hunde gar leicht das Zutrauen zu selbst verlieren.

Das Berhetzen der Hunde kann, unter Befolgung der in diesem in §. 19 vorgeschlagenen Maßregeln, eigentlich nie stattfinden. Erispsich aber durch Bersehen ein solcher Fall, so ist es zwar immer schwaber nicht unmöglich, den Fehler wieder gut zu machen, indem man je einzelnen verwahrlosten Hund zu einem Strick guter Hunde bringt, and biesen recht kurz und wo möglich junge Hasen anhetzt. Bringt man es berst dahin, daß jeder einmal beim Fange war, so kann man sie wieder all

branden, muß aber in ber erften Zeit doppelt vorsichtig fein und jede ftarke Ermüdung und Fehlhetze zu vermeiben fuchen.

Auch im Winter können die Hunde zuweilen geübt werden, wenn der gefallene Schnee noch weich ist; liegt er aber so tief, daß die Hasen Roth leiben, so versteht es sich von selbst, daß dies unterbleiben muß. Aasjügerei wäre es, wenn Eigennut Herrn oder Diener dazu in letterwähntem Falle verleiten könnte.

§. 49. Zuweilen wenden Windhundbesitzer selbige auch zum Besetzen der wichtigsten Pässe an, welche Dasen und Füchse bei Holztreiben ober bei der Jagd mit Wildbodenhunden annehmen könnten. Alles, was hierbei etwa kesonders zu beobachten ist, besteht im Anstellen der Hunde mit dem Hatzennan dicht am Holze und in dem Abwarten des richtigen Zeitpunkts zum Anheten. Mit letzterm übereile man sich nicht, sondern lasse Wild weit aufs Freie heraus, daß es so leicht nicht umkehren kann, ohne vor Wiedererreichung des Gehölzes gefangen zu werden. Das Hetzen auf Rehe ft revier-verderblich und jedensalls unwaidmännisch.

§. 50. Immer ist ein Retter beim Strick sehr schätzbar, besonders ber für einen bejahrten Liebhaber der Hetze, weil er sich weder beim Reiten voch beim Absteigen zu übereilen braucht.

Der Solosänger steht in großer Achtung, wird sehr gut bezahlt und, wie der Retter, vom Sachverständigen vorzüglich geschont, und das mit kecht, da einer so selten wie der andere ist und beide nicht abgerichtet erden sonen, sondern ihre Birtuosität von der Katur erhalten oder von ben Ahnen geerbt haben müssen.

Bebenkt man nun noch bazu, wie fehr sich besonders der Solofänger ustrengen muß, wenn er allein einen alten Hasen fangen soll, so wird in leicht einsehen, daß er um so vorsichtiger zu behandeln ist, je leichter außerdem ruinirt werden kann. Dies zur Warnung für sogenannte ichhaber! Tetet einige Worte über die Behandlung desselben. Findet man ien jungen Hund unter dem Stricke, welcher sich durch vorzügliche Schnelztit im Laufen und Fangen auszeichnet, so nehme man ihn an einem der ichtsolgenden Tage allein, reite mit ihm an einen Ort, wo das Geläufezüglich gut ist, hetze aufänglich nur auf junge Hasen und ganz nahe, an nächstsolgenden Hetzagen aber immer weiter, die auf 80 Schritt, an. icht mache man auch den Bersuch, den Hund etwa in der Entsernung 40 Schritt auf einen alten Rammler zu lösen. Mehr als zwei Hasen, ichtens, wenn ein junger dabei ist, drei, dürfen an einem Tage mit dem Solofänger nicht gehetzt werden.

Rur felten und höchstens bann, wenn ein ober ein paar mal fehlgehet

worben ist, vereinige man ihn im Strick mit andern guten und raften. Hunden, aber ja nicht auf lange Zeit.

§. 51. Die nicht ungewöhnliche Art, die Hunde frei neben dem Pferde herlaufen zu lassen, wenn man auf die Detze reitet, kann ich nicht billigen; denn es gehört gewiß höchst seltene Volgsamkeit dazu, wenn sie nicht weaufhaltsam jedem heraussahrenden Hasen, sobald sie ihn äugen, solgen sollen. Natürlich werden auf diese Art selbst die besten ebenso leicht verhetzt als überhetzt.

Ferner verzärtle man die einmal eingehetzten nicht durch zu forgfältiges Auffuchen des besten Geläufs, verderbe sie jedoch auch nicht muthwillig bein ganz schlechten, bringe sie aber oft auf verschiedenen Boden und in fremde Revieu.

Endlich probire man Windhunde, die man kaufen will, jedesmal auf bem Revier, wo ste an das Geläuf gewöhnt sind, und lasse sich nicht inw machen, wenn ste auf fremdem Boden in den ersten acht Tagen weniger leiften.

Auch beurtheile man gute hunde barum nicht falfch, wenn sie im Spieherbst weniger schnell fangen als im September. Daran ist meistentheils bie durch reichliche Assung der üppig aufsprossenden Bintersaat zunehmende Schnelligkeit des Hafen, vorzitglich des Rammlers, und unter diesen wieder bessen, welcher im vollen Rennen oft mit dem einen hinterlaufe ausschnell und deshalb an manchen Orten Dreiläufer genannt wird, schuld.

Rur das ist ein unfehlbares Zeichen von fchlechten hunden, wenn feinicht bis zum Rahmen bicht beisammen bleiben, sich vielmehr gleich beim Anheiten theilen und vorgreifen. Alte entfraftete nehmen fast durchgange biese üble Gewohnheit an.

S. 52. Beiläufig will ich erwähnen, daß man mit englischen der französischen Jagdhunden auch Hasen parforce jagen kann. Rur Liebhaben und ein tüchtig gespickter Beutel kann einen solchen Auswand um eines peringen Gegenstandes willen einigermaßen entschuldigen.

Der glückliche Ausgang biefer Jagd hängt übrigens davon ab, bes 1) nur wenige Hasen da, wo ste ausgeübt werden soll, vorhanden sub; 2) daß die Hunde gut eingejagt und folgsam sind, auch die Fährte bes Hasen, auf welchen sie angelegt wurden, selbst dann nicht verlassen, ware ein anderer heraussährt; 3) daß das Terrain zur Parforcejagd geeignet Kulf keinen Fall würden sich Hoszeviere dazu schießen; auch ist mir kein Bes spiel bekannt, daß in solchen ein Bersuch gemacht worden sei, sondern imme hat man große Feldpläne oder höchstens Heibegegenden gewählt. In letten mußte man schon nicht selten mit unbesiegbaren Schwierigkeiten kümpse. Endlich 4) müssen die Jäger tüchtige Pferde haben 1) und brav reins

<sup>1)</sup> Da der Boben in solchen Gegenden, wie die unter 3) zulett bezeichneten, bei naffem ober immer febr weich und fentig, auch beshalb meistentheils mit vielen und breiten Graberte fonitten ift, so versagen deutsche und polnische Pferde oft den Dienft, weshalb die englisch

bem einer von ihnen muß ben angelegten Hasen unabläffig im Auge behalten, weil er, zu Anfang ber Jagb wenigstens, von andern nicht zu untricheiben ift.

Uebrigens ist vieles von dem, was bei der Hirsch-Parforcejagd, und vorzüglich das, was dort über die Behandlung der Hunde gesagt worden ist, auch bei der auf Hasen anwendbar, der Gegenstand überhaupt aber zu ge-ringsügig, um länger dabei zu verweilen.

§. 53. Für sehr rüstige und beherzte Reiter hat das sogenannte Dasen=Bugsiren vielen Reiz. Zu dem Ende begeben sich ihrer zwei oder wehrere, die auf jeden Fall mit vortrefflichen Pferden versehen sein müssen, auf eine große, ganz freie Feldmarkung, theilen sich da in gleichen Entserzwugen aus und suchen so lange strichweise ab, dis ein Hase herausfährt. Bährend einer von den Reitern ihm unablässig folgt, suchen sich die übrigen vorzuwersen, daß der Hase bei jeder veränderten Richtung seines Laufes die einem coupirt werden kann.

Aufänglich muß er nicht zu scharf angeritten, sonbern unablässig nur in der Entfernung beobachtet und am Ruhen verhindert werden. Bemerkt man nach fünf die acht Minuten, daß er Bersuche sich zu drücken macht, dann sasse der Reiter, welcher ihm zunächst ist, rasch sein Pferd hinanlaufen und verfolge ihn, von den übrigen durch unausgesetztes Coupiren unterstützt, be lange, die er nicht mehr fort kann. Will er nun nach einem tüchtigen spoc im Freien sich drücken, so gestatte man ihm das und umreite ihn, während einer etwa fünf Minuten dauernden Bause, im Schritt. Beim wiederholten Bersuche, ihn herauszusgagen, wird man finden, daß er total verschlagen hat und mit der Hand gegriffen werden kann.

Daß während der ganzen Jagd alles Mögliche angewendet werden muß, ihn von solchen Orten abzuhalten, wo er sich dem Blicke der Reiter mixichen könnte, versteht sich von selbst.

§. 54. Jeber von Hunden ober im Netz gefangene, ober mit Gewehr Megte, nicht verendete Hase wird bei den Hinterläusen aufgehoben und, bem man ihm mit der hohlen Hand einen kräftigen Schlag hinter die Mel gibt, genickt. 1) Unwaidmännisch ist es, den Kopf der Hasen an einem dem Gewehrkolben der Stein zu zerschmettern, oder dieselben mit dem Gewehrkolben derschlagen.

Beim Auswerfen ober Auswaiden schürft man, nachdem die Reulen,

englischer Raffe gefallenen ben Borzug haben und fast unentbehrlich find. Bei andern Parforce-

<sup>1)</sup> So schrieb es die alte Idgerregel vor. Reuere Erfahrungen haben gelehrt, daß das Berenden fier und schieder erfolgt, wenn man mit dem Daumen und Zeigefluger die Lungen unterhalb der Michaelen truftig zusammendellicht, worauf sogleich Erfildung erfolgt und das erdürmliche Klagen Hafen befeitigt wird.

während der Sase auf dem Rücken liegt, scharf anseinandergedrückt worden, vom Baideloche über das Schloß herein eine so große Deffnung die aufe Gescheide durch, daß zwischen diesem und der Bedeckung desselben am Unterleibe die slache Hand dies an das Zwerchsell hinausgeschoben und dort der Schlund mit dem Zeige = und Mittelsinger zusammengedrückt werden kann. Dann faßt man mit unterwärts gekrümmter Hand das ganze Gescheide, zieht es nach dem Schlosse zu heraus, jedoch so vorsichtig, daß der Mastdarm, welcher zusett dicht am Waideloche auszulösen ist, nicht abgerissen wird.

Bo bie Lunge bem Jager nicht zufällt, bleibt fie unberührt und gebort zum hartein.

Im Winter tann ber hafe so lange unausgewaibet bleiben, bis er geftreift werben soll. Biele find ber Meinung, ber Braten sei bann garter und von besserm Geschmad; auch sehen es bie Wilbbretshundler lieber, went fie ben hafen unausgeworfen bekommen.

Bei warmem Better tann indeffen weder auf jene Liebhaberei, noch auf den Bunfch der lettern von feiten des Jägers Rücksicht genommen werden, infofern er nicht am Jagdtage felbst abliefern tann.

Das Streifen und die fernere Behandlung des hafen, bis er af ben Tifch tommt, ift Rüchenfache.

# Zweite's Rapitel.

# Das Raninchen.

# Lepus Cuniculus L. 1)

§. 1. Alle beim Safen angeführte waidmännische Ausbridte werben auch von ben Raninchen gebraucht. Doch ift hier noch zu bemerken, bag bei biefen ber Rammler auch zuweilen Bod genannt wirb. Sigentlich sollte ich terer Ausbrud nur bei zahmen, nie bei wilben Raninchen angewendet werben.

Ihr unterirbischer Aufenthaltsort heißt Bau, jeder einzelne Ausgant Röhre. Diese wird von ihnen ausgeführt, indem fie vermittelft ber Borderläufe sich scharrend in den Boden hineinarbeiten und die Erde mit den hinterläufen zurud- und herauswerfen.

<sup>1)</sup> v. Bilbungen, Reujahregeichent v. 3. 1799. Becftein, Bandbuch b. Sagdwiffenfcheft, Db. 1, Rap. 10.

§. 2. Das Raninchen ift fonst auch unter ben Namen Kanidel, Kernidel, Küllen, Küniglein, Küniglhase, Kunigl, Kunele, Kunlein, Lulle, Murkchen, Rabbet, Lapina bekannt. Das Junge wird von einigen alten Schriftstellern Lamprete genannt. 1)

Wegen der Achnlichkeit in der Geftalt und wegen der Gleichheit im innern Bau wird es von allen Naturforschern als eigene Art zur Gattung hafe gezählt.

§. 3. Die Kaninchen stammen aus bem süblichen Europa, und zwar ursprünglich aus Spanien und Alt-Griechenland, von bort aus sind sie zuerft nach Frankreich und Italien und bann nach Deutschland und England verpflanzt worben.

In kalten Ländern, 3. B. in Schweben und andern noch nördlicher gelegenen, gedeihen sie im Freien nicht; hingegen findet man sie in mehrern Begenden von Afien und Afrika. Auch in den füdlichen Theilen von Amerika, wohin sie durch Europäer erft gebracht wurden, haben sie sich euferordentlich vermehrt.

§. 4. Die Farbe bes gemeinen, wilben Kaninchens erscheint bei flüchtiger Ansicht schwarz und gelbbraunlich melirt, nur am Unterleib weißzen; bei genauerer Untersuchung aber fand ich die einzelnen Theile bes Körpers ber folgenden Beschreibung gemäß gezeichnet und gestaltet.

Die Löffel sind mit sehr kurzem Haar besetzt, welches am auswendigen Rand, wie auf der ganzen innern Seite derselben, weißgraulich gesärbt ist. Auf der auswendigen verbreitet sich 3/4" von der Spize herab ein schwarze brauner Flecken, welcher nach dem auswärtsgekehrten Rand in einem schmälern gelbbraunen, mit Schwarz gestichelten, nach dem einwärtsstehenden aber in einem aschgrauen breitern Streifen verläuft. Mit dem ebengedachten Streifen ist der ganze übrige Theil der Löffel dis zur Wurzel herab belegt. Der ganze Körper ist auf dem Grund des Balges mit dunkelgrauer Wolle besteht, aus welcher auf der Stirn dichtstehendes, an der Wurzel schwarzes, im der Spize aber dunkelsalbes Haar hervorgeht, sodaß die Oberstäche Imwarzgelb erscheint.

Bei alten Kaninchen sind die Seher mit einem gelblichen, bei jungen mit einem weißlichen Rand umgeben. Aus diesem zieht sich ein gleichgestreter schmaler Streifen dis zu dem Löffeln hinanf und dis zu dem theils schwarzen, theils aus grauen, 2 dis  $2^{1}/2^{"}$  langen Haaren bestehenden Schnurrbart herab. Die wie am Hasen gesormten Lefzen, ingleichen die untern Kinnbacken und die Kehle sind weißgrau behaart. Der Augenstern ist schwarz.

i: 1) Soll vielleicht Lamprette heißen und wäre fo ein Diminutiv mit französischer Endung von Lambe (Hafe); besser dann freilich und rein deutsch Lämpchen. W.

Zwischen den Löffeln füngt ein roströthlicher, fingerbreiter Streifen an, welcher über den ganzen Hals herabgeht und zwischen den Schultern in einem ebenso gefärdten,  $1\frac{1}{2}$ " breiten, 2" langen Flecken endigt. An beiden Seiten dieses Streisens ist das Genick mit geldweißlicher und sahler Bolle besetzt. Bon den Schultern an verdreitet sich über den ganzen Rücken dis auf die Keulen in gleicher Mischung rostgelbes und schwarzes Haar, welches an den hintern Theilen der letztern eine blaßgraue Farbe annimmt. Die Blume ist auf der obern Seite die zur weißen Spitze schwarz, nur sah gerändert, unten ganz weiß. Die Seiten des Halses, die Blätter, die Seiten, Dünnungen und die auswärtsgekehrten Theile der Keulen erscheinen oberwärts dunkter, unterwärts heller gelbfahl; die äußern und vordern Seiten der Läufe roströthlich. Die Brust ist dunkel-semmelfardig, wenig mit Helweißgrau gemischt; der Unterleib und die einwärtsgekehrte Seite der Läufe bis zum Knie herad weiß, hin und wieder in Grau schillernd.

Die Rägel an ben Zehen find weiß, scharf und lang.

Bei alten Kaninchen stellen fich alle Farben lebhafter und buntler bur als an jungen. 1)

Die Schwere eines völlig ausgewachsenen beträgt 4—5 Pfund, die Höhe 6 bis 7", die Länge des Körpers 15 bis 18", die der Blume 2", die der Löffel 2½". Immer ist der Rammler stärker als das Weibchen. Die verhältnismäßig geringere Länge der Löffel und der Hinterläufe ist die einzige Abweichung, welche man bei dem Bergleich der außern Gestalt des Raninchens mit der des gemeinen Hasen bemerkt; im Innern sindet ger leine statt. 2)

<sup>1)</sup> Des Berfaffers eigentlichem 3wed gemäß tonnte oben nur vom inlanbifden, wildes Raninchen die Rebe fein; boch moge ber bei uns befannten und alfo mertwärbigften Barietaten fin Erwähnung gefchen. Rämlich:

<sup>1.</sup> bas Saustaninchen. Biele biefer Art behalten die Farbe der wilden; fonft gibt es weißt, graue, schwarze, braun und weiß, gelb und weiß, schwarz und weiß gescheckte u. dgl. mich, und zwar will man behaupten, daß die Schecken nach Belieben hervorzubringen wären, wen man die Wände des Kaninchenftalls mit Fleden von der Farbe häufig bemalte, welche wan an der fünftigen Generation zu sehen wünscht. An den weißen ift der Augenftern lackroth und mit einem weißlichen, lackfarbig schattirten Strelfen umgeben.

<sup>2.</sup> Der sogenannte Seibenhase, auch das angorische ober englische Kaninchen genant. Es gibt graue, weiße und rothe. Man halt auf sie vorzäglich, weil das ihnen monalich alest lämmte schöne und weiche, 2 dis 3" lange Hara zu Winterwesten, Strümpfen, Janische n. bgl. gut zu verarbeiten ist. Alle diese Sachen halten sehr warm, hären aber fart ab. Sieden, der sie trägt, von dem Haar etwas ins Auge, so wird dadurch oft eine örtliche Austendam verursacht. Die beste Anleitung zur Behandlung dieser Thierchen gibt Meh in seiner Mew weisung zur Zucht derfelben

Beibe genannten Barietaten werben in unfern Gegenden im Binter nur im Stall, im Commer aber burch eine 4' über und 1 bis 2' unter ber Erbe fiehenbe Mauer auf einen gewiffen Bezirt im Freien eingeschraft, gezogen und unterhalten. Da man ihnen gewöhnlich hölgerne ober frincen Bobitnie macht, so geben fie fich bie Mahe nicht, Baue anzulegen. Frischer Sand barf in ihren Bobitnift nicht fehlen. Ihre Keinna ift bie ber wilden.

haltniß nicht fehlen. Ihre Arfung ift bie ber wilben.
2) In England haben fich eigene Bereine von Raninchenliebhabern gebilbet, von benen ber borguglichfte ber Metropolitan Rablet Club in London, ber alijährlich Pramien für bie fconten

Es bewegt sich ganz wie jener. Obgleich es aber nicht so sehr itbersbaut ift als er, so übertrifft es ihn boch, aber nur im ersten Moment, an Schuelligkeit, immer an Gewandtheit. Letztere beweist es besonders bei dem ihm noch mehr eigenen Hakenschlagen oft zum großen Berdruß des nicht sauz geübten Schützen; erstere hingegen vermindert sich bald, und zwar so schr, daß ein irgend rascher Hihnerhund auf freiem Felde ein gesundes Kaminchen einzuholen im Stande ist, wenn es in einer Entsernung von 2—300 Schritt keine Gelegenheit sich zu verbergen findet.

Die Sinne des Meugens, Bernehmens und des Witterns find bei ibm augerft fcharf und fein organifirt.

Es ist ungleich verschmitzter und schlauer als der Hase. Die Schwierigteit, es auf der Weide zu beschleichen, noch mehr die geschickte Anwendung der Fähigkeit, unterirdische Baue auszusiühren und durch das schnelle Zurückeilen in diese wenigstens für den Augenblick sichern Schutzorte, sobald die Annäherung eines Feindes es nöthig macht, beweisen es hinlänglich.

Andere von seiner Lebensweise hergenommene Gründe geben ihm noch wesentlichere Borzüge vor jenem. Ich rechne hierher den hang zur Geselligs bit und zur Berträglichseit mit seinesgleichen; die größere und treuere Ansten und zur Berträglichseit mit seinesgleichen; die größere und treuere Ansten bie Natur ihnen nicht weniger hestige Geschlechtstriebe als dem Haler, welche die Katur ihnen nicht weniger hestige Geschlechtstriebe als dem Haler, wiell werden ließ; die Achtung, welche überhaupt die Jugend dem Alter, wezitzlich aber die ganze Familie dem Stammvater beweist, und endlich den Instinct, man möchte fast sagen die Bedachtsamkeit, dei anscheinender Geschrinkt nur auf individuelle Rettung Rücksicht zu nehmen, sondern auch dench bestämmte Warnungszeichen andere Glieder der kleinen Colonie davon webenachrichtigen.

. Den hellpfeifenden Laut des Kaninchens hört man nur als Klage, wenn ichne Möglichkeit zu entrinnen fieht, oder Schmerzen empfindet.

Sein Alter bringt es nicht leicht über fieben Jahre.

Ş. 5. Im Monat Februar ober März fangen die Kaninchen zu

So wahr es ist, daß beide Geschlechter, obgleich sie ebenso heftige spattungstriebe zu empfinden scheinen als die Hasen, weit weniger verwerlich in ihren Neigungen sind als jene, so kann doch die Behauptung, de der Rammler sich auf immer mit einem Weibchen paare, nicht als er-

pröften Kaninchen vertheilt. Ein Hauptmoment auf Anspruch eines Breifes ober wenigstend er "ehrenvollen Erwähnung" macht die Länge der Löffel aus. Bei diesen Ausstellungen sommen weinere mit einem Gewicht von 20 Pfund und mit Löffeln von 20—21 Zoll Länge vor. Um die Moieclung recht langer Löffel zu bewirfen, werben den Jungen die Spizen berfelben durchbahrt. Diese Tangen der Angen den Größen keil ihrer Beweglichleit blieben dagen lacht aufgeln daran befestigt. Diese langen Löffel verlieren den größten Theil ihrer Beweglichleit konnen daher auch nicht aufgerichtet. werden.

wiesen angenommen werden. Es ist indessen ausgemacht, daß er, solange das Weibchen bei ihm bleiben will und kann, nicht von dessen Seite weicht, ihm auch oft Zärtlichkeitsbeweise gibt; aber nie ist er so zudringlich, ihm sollen zu wollen, wenn es sich von ihm zuruckzieht.

Beim Begattungsact selbst streckt bas Beibehen alle vier Läufe lan aus und läßt zuweilen einen leisen Laut hören, der sicher mehr Folge be Entzudens als des Schmerzes ist; denn, beißt ihm auch der Rammler babe ins Genick, so geschieht dies doch mit weit mehr Borsichtigkeit als bei anden Thieren.

Selbst mahrend ber Tragzeit ist das Beibchen zur Begattung genick, auch sogleich, nachdem es gesetht hat, zur Befruchtung fähig. Dennoch uman kein Beispiel von Ueberfruchtung, obgleich es, wie die Häfin, eine deppette Gebärmutter hat.

Es geht, wie die Bafin, 30 bis 31 Tage tragend und fest bis ju October fast alle funf Wochen vier, feche bis zwölf, einige Tage, was in allen unfern Nagethieren (mit Ausnahme bes gemeinen Bafen) ber Mi ift, blind liegende Junge in einer befondern, mit feiner Bauchwolle mich ausgefütterten Rammer, b. i. Aushöhlung, welche im tiefften hintergrad einer von den vielen fich durchtreuzenden Röhren eines Sauptbaues befindig ift. Selten tommen die Jungen früher zum Borfchein, als bis die Dute fie ju faugen aufhört, und dies pflegt nicht eber ju gefcheben, als ban wann fie wieder fegen will. Bis dahin bleibt fie zwar nicht immer bi ihnen, rückt vielmehr täglich zu wiederholten malen, nachdem sie den 🕪 gang ber Röhre mit Erbe verftopft und biefe benäffet (b. h. mit ifen Harn befeuchtet) hat, auf die Aefung, welche sie dann fehr eilig annimmt Bei diefer Gelegenheit sucht sie den harrenden Gatten auf, um mit 🖡 wenn auch nur auf turze Zeit, suger Bertraulichfeit zu pflegen. kehrt sie zu den frühern Pfändern derselben zurück, und erfüllt, mit 📫 opferung alles gefelligen Bergnügens, ihre Mutterpflichten treulich. Edit bem Gatten wird ber Zugang zu ben kürzlich gesetzten Jungen nicht gestutt. weil wahrscheinlich die sorgsame Mutter schon öfter die Erfahrung gemi hat, daß er ihnen, fei es in einem Anfall von verliebter Raferei, ober übertriebener Zärtlichkeit, bas Leben zu rauben fähig ist. Bosheit treibt 1 bazu gewiß nicht an; benn erblickt er seine Rinder zum ersten mal im Fra fo empfängt er fie mit Meugerungen echter Bartlichkeit, nimmt fie gwif bie Pfoten, ftreichelt fie freundlich, ledt ihnen die Seber und theilt mit Mutter bie Bemühung, fie schickliche Aefungemittel fuchen zu lehren.

Bei ber diesen Thieren eigenen, so überschwenglichen Fruchtbarteit, wie bei ber glüdlichen Berborgenheit, in welcher Alt und Jung vor vielen seifteinbe, am Tage wenigstens, meistentheils lebt, kann es nicht fehlen,

and anfänglich ganz geringzählige Colonie in kurzer Zeit sich ungeheuer vermehrt 1), um so mehr, da die Jungen in warmen Ländern im fünften, in Mitern aber im achten Monat ihres Lebens schon zeugungsfähig sind. 2)

Im zwölften Monat erreichen fie ihr volles Bachethum. Conberbar 🕽 es, baß, trop der Uebereinstimmung mehrerer äußern und aller innern Meile, nie eine fruchtbare Bermischung zwischen Hafen und Kaninchen attfindet. Selbst ganz junge beider Arten, miteinander zahm erzogen, murden besto bitterere Feinde, je mehr sie heranwuchsen. Bei ber auferordentlichen Geilheit biefer Thierchen ließen ce zwar, wenn Kaninchenrammler mit Hafinnen, ober umgekehrt, Hasenrammler mit Kaninchenweibchen ausam= kengesperrt wurden, erstere an häufigen Berfuchen, lettere zu ihrem Willen nicht fehlen; aber entweder blifte unter diefen Umständen das Beibchen durch die beständige Anstrengung, sich den Zudringlichkeiten des Rannchens anderer Art zu widersetzen, das Leben ein, oder letzteres ging arch ben immer gereizten, nie befriedigten Begattungstrieb verloren. 3) mate man einen Hasenrammler und einen Kaninchenbock zu einem Weiben einer ober der andern Art, so büfte gewöhnlich der erstere im Rampf r feine wahren ober eingebildeten Gattenrechte das Leben ein. 4)

§. 6. Borzüglich gern wühlt diese Wildart zu ihrem gewöhnlichen Aufenthalt Gegenden, wo sandiger oder doch mit Sand vermischter Boden Wasssühren der Baue erleichtert, und wo Anhöhen mit Bertiefungen wechseln; doch tommt sie auch auf ganz flachem Boden, ja selbst an felsem Berghängen fort, wenn diese entweder mit einer nur mäßigen Erdzicht belegt sind, welche die Anlage unterirdischer Wohnungen begünstigt, der Ritzen darbieten, welche Zusluchtsorte gewähren.

In ber Nachbarfchaft fließender Gewäffer find die Kaninchen schlau ung, zur Anlage der Bauc so hoch über der Wasserstäche erhabene Orte

<sup>, 1)</sup> Blinius (Nat. hist., Kap. 55, §. 81, 918) erzählt, daß die Menge der Laninchen auf den jeht Spanien gehörenden Balearischen Inseln so groß war, daß die Bewohner bei Kaiser Augustus militärische Hülfe gegen diese Thiere siehten. T.

<sup>2)</sup> Bennant hat sich die Wühe gegeben zu berechnen, daß von einem Paar in vier Jahren 374,840 Stück entstehen können, wenn man annimmt, daß jedes Welbchen in einem Jahre siebenal fest und im Durchschnitt bet jedem Satz acht Junge bringt.

<sup>3)</sup> Im britten Abeil von Martini's Ueberfetung des Buffon, S. 187, Anm. 4, wird gefagt, daß der Bermifchung eines zahmen Kaninchens mit einer Kabe drei Junge entftanden wären, deren weiner gewöhnlichen Kabe, zwei hingegen (Männchen und Weibchen) am Bordertheil der Rate, der fammtlich den zwölften Tag nicht überlebt hätten. den fallen Kaninchen über beit hätten. die felten Kaninchenbide fich öftere mit Huhnern begattet und diefe so fetr geliebt haten, daß fie kur neben ihnen geschlafen, sondern ihnen auch anderwärts geraubtes Brot zugetragen hätten. Luigkens als Märchen verdienen diefe Geschichthen ihre Stelle!

<sup>4)</sup> Windel's Angabe, daß sich Hafe und Raninchen nicht fruchtbar miteinander begatten, ist eine ise. Rach Mittheilungen von Roux, dem Biceprösidenten des landwirthschaftlichen Bereins zu Evollewe, werden daselbst jährlich circa 2000 Bastarde von Hasen und Raninchen zu Martte gesett. Sie heißen dort Leporiden. Berjuche behufs der Fortpslauzung der Leporiden sind ganz sollsber. Sie seißen dort Leporiden, wie andere Bastarde, unsruchtbar zu sein. E.

zu wählen, daß sie beim stärkften Anschwellen vor dem Eindringen der Riffe ficher bleiben. Auch wird man ihre Wohnungen immer nur in solchen Gegenden sinden, wo sie zu keiner Jahreszeit Weide und Aefung weit suchn mitsen.

Nie ober nur selten wohnen sie tief in ben Balbern, besto lieber aber in Borhölzern, ober in Gegenden, die mit Strauchwert, vorzüglich mit Bachholbergestrüpp besetzt sind; boch verschmähen sie auch die nackteur nicht, nur muß es an Gelegenheit, hinlänglich schlitzende Baue auszusühren, nicht fehlen.

Je starkzähliger eine Kaninchencolonie ist ober wird, besto mehr vers größert ste burch gemeinschaftlichen Fleiß die schon vorhandenen Baue, ober legt neue an, und verbreitet sich weit und schnell.

Am Ende ber verschiedenen Röhren nimmt jedes erwachsene Indimbumm, vorzüglich jedes tragende Beibchen, seine befondere Kammer ausschließlich in Besty.

Durch das häufige Ein= und Anstriechen werden die Hauptröhren auf Ausgang immer mehr erweitert, und so gleichfalls, obgleich in geringerse Mage, die Fluchtröhren; sämmtlich aber verengern sie sich in der Gegende der Rammern so sehr, daß nur die kleinsten und schmächtigsten ihrer zahle losen Feinde die dahin einzudringen vermögen. Einem der gefährlichsten, dem Fuchse, ist wenigstens insofern der Zugang gesperrt, daß es dem schwachen, schüchternen Bölkchen nie an Zeit gebrechen kann, durch einem andern Ausgang zu entwischen, wenn er sich die Mithe nehmen will, nach zuarbeiten.

In holzleeren Gegenden bringen sie den Tag fast immer im Ban auf zuweilen findet man jedoch auch da eines oder das andere im Wiesengrast unter Getreideschwaden und in Sommerungsfeldern unfern ihrer eigentlichen Wohnung. Ist diese aber mit Buschwerk umgeben und werden sie hier nicht zu oft beunruhigt, so pflegen sie bei hellem, freundlichem Wetter, selbst im Binter, nicht zu Baue zu gehen, sondern drücken sich unter den dicklied Sträuchern und sitzen da sehr fest; bei stürmischer, trüber, regnigter Wieterung suchen sie auch hier im Baue Schus.

Aus der Berborgenheit ruden sie gemeiniglich, sobald der Abendstend erscheint, im Sommer oft noch früher, auf die Acsung, zeigen aber auch da mehr Sorgfalt für ihre Sicherheit als der Hase; denn ehe sie sich von Bau entfernen, bliden sie, dicht vor der Röhre siend, spähend umher Milehen beim geringsten Anschein von Gefahr, nachdem sie ihre Kameraden burch startes Aufschlagen mit den Hinterläusen davon benachrichtigt haben,

<sup>1)</sup> Diefe Borfichtsmaßregel wirb in ber Jagerfprache burch fichern ausgebrudt.

stalfchnell in folde zurud, und hilpfen wenn fie teine fürchten zu milfen glauben, erst gemächlich vorwärts. Mit gleicher Behutsamkeit geben fie auch werte, ehe sie das Holz verlaffen, und nicht leicht bleibt irgendetwas von ihnen unbemerkt.

Bon innern, bürgerlichen Fehben, von Bruber ober Gattenzwift wiffen bie Mieber biefer vollreichen Republit nichts, in welcher Achtung gegen bas Atter, besonders in einzelnen Familien gegen den Stammvater, zum Grundsgefet erhoben zu sein scheint.

Im Knabenalter trieb ich felbst eine sogenannte kleine Dekonomie mit Handlaninchen, und mit Bergnilgen erinnere ich mich noch heute, daß ich bas meiste von dem bestätigt gefunden habe, was in Martini's Uebersetzung des Buffon, III, 193 fg., nach der Angabe eines Hrn. La Chapt du Moutier, ungeführ mit folgenden Worten erzählt wird:

"Bei der stärtsten Zunahme der Familie blieben doch auch die später unstandenen Bäter dem Stammvater gleichsam untergeordnet. Sobald beim Sutter oder sonst ein Streit entstand, eilte dieser schnell herbei. Die, welche wim Kamps überraschte, wurden hurtig auseinandergebracht und auf der Gelle bestraft. Daher kam es, daß gewöhnlich gleich beim Aublick des gesechten und strengen Richters alles wieder in Ruhe und Ordnung war.

"Ein anderer Beweis der Herrschaft des Stammbaters über alle seine Machtommen ergab sich daraus, daß sie sich, wenn sie zusammengepfiffen weben, alle hinter ihm versammelten und ihm dis vor das ihnen angewiesene Behältniß folgten. Hier ließ er sie sämmtlich bei sich vorbeigehen wab beschloß dann erst den Zug."

- §. 7. Wie der Hase nimmt das Kaninchen Getreide (reises und ranes), Blätter der Winterölsaat, Gras, Kräuter, Klee, Rohl und Rüben ker Art, von welchen letztern es die Erde ringsum wegscharrt, um mehr boon zu genießen, zur Assung an; weiß noch besser als jener im Winter ka Schnee vom Grünen wegzubringen, um dessen habhaft zu werden, und the zu dieser Zeit noch emsiger die Schale von den jungen Bäumen ab. derzüglich liebt es die der Afazien= und Wachholbersträucher, auch nicht miger Früchte, Spitzen und Nabeln der letztern. Olivenblätter soll es kan, der Genuß derselben ihm aber Blutharnen verursachen.
- §. 8. Ungeachtet das Kaninchen, besonders das wilde, sich selbst beim Schnee ohne besondere Wintersütterung durchzubringen sucht, so kann ich eine feste, darüber gezogene Eiskruste und sehr heftige Kälte völlige Aussung bewirken, wenn man nicht eben die Mittel anwendet, welche §. 6 vorhergegangenen Kapitels angegeben wurden, und ihnen nicht Weizenste und Wachholder beifügt.
  - §. 9. Außerhalb bes Baues find bie Feinde bes Bafen auch bie

bes Raninchens; innerhalb beffelben ift ber unverföhnlichfte, gefährlichfte und morbfilchtigste bas Frettchen.

Diefes, wie alle übrige kleinere Arten von Raubthieren, welche zu ben Wiefeln gerechnet werden, sucht es in den engsten und geheimsten Schlupfwinkeln der Baue schleichend auf. Gelingt es dem Kaninchen nicht zeitig genug, durch schleunige Flucht zu entkommen, so ist es ohne Rettung verloren. Dies weiß die arme, hülflose Creatur aber auch so gut, daß se, überrascht, sich in einen Winkel drückt und klagend sich würgen läßt.

Schon für ben Marber find fast immer bie Röhren ber Kaninchenbam zu eng, ale baß er ohne Geräusch und rasch genug eindringen konnte; me seltener erreicht ber Fuche, welcher ohnebies Gelegenheiten genug findet, sie im Freien zu überliften, bier seinen Zweck.

§. 10. Die so große Bermehrung der Kaninchen macht, daß, wem sie irgend gehegt werden, der Schabe, welchen sie Saatselbern, nicht gang genau verwahrten Gärten, Baumschulen und Baumpslanzungen, die in ihren Nachbarschaft liegen, zusügen, noch beträchtlicher ist als der, welchen die Hafen verilben, um so mehr, da sie sich weniger in einem Revier and breiten und alle Pflanzen so dicht an der Erde abbeißen, daß die sogenannten Berzblätter und mit ihnen die ganzen Stauden verloren gehen. Deshalb wird auch an einigen Orten für jedes Baar abgelieferte Kaninchenlössel sie gewisses Schieß= und Fanggeld bezahlt, wobei die übrige Benutzung dem Jäger zugute geht; gemeiniglich aber muß dieser das Kaninchen abliefern und erhält dafür halb so viel Schießgeld als sür den Hasen.

Fast überall ist es erlaubt, sie auch in der Schonzeit zu erlegen. Dessenungeachtet sind sie da, wo sie sich einmal eingenistet haben, sch schwer und ohne Frettchen gar nicht zu vertilgen.

In Frankreich hat man in frühern Zeiten berechnet, baß, wenn beserth eines Stücks 12 bis 15 Sous betrage, ber Schabe, welchen es arrichte, jährlich auf einen Louisdor zu schätzen sei. Dieser Berechnung solge glaubte ber Prinz Conde die Hälfte des Ertrags seiner Güter durfte verloren zu haben, ließ sie deshalb auf alle mögliche Art aufreiben uns selbst ihre Baue zerstören. 1)

Um diese sonst ziemlich gut zu nutende Wildgattung möglichst unschwellich zu machen, und um doch das Jagdvergnügen nicht ganz zu verliere hat man den Bersuch gemacht, sie auf einer kleinen Insel auszusetzen. Diese Maßregel nur da von Nuten sein kann, wo ein milberer Himmel der unserige das Zufrieren des Wassers nie voraussetzen läßt, fällt in Angen.

<sup>1)</sup> Martini's leberfegung bee Buffon, III, 225.

Das Wildbret der Kaninchen ist fast so weiß wie Hühnersteisch, süßlich von Geschmad, aber troden; am besten das der Jungen. Doch wird es von manchen sehr geschätzt und auf vielerlei Art zubereitet. Bon vorzüglich gutem Geschmad soll das von solchen sein, welche in einer Gegend leben, wo der Boden eher schlecht als gut, und mit Quendel und andern zarten kräutern bewachsen ist; von ausgezeichnetem aber, wenn sie Hügel und Berge bewohnen, auf benen Wachholbersträucher vorkommen.

Eine ganz eigene Benutzungsart ist mir erst kurzlich bekannt geworben. Ein niederländischer Gutsbesitzer unterhielt nämlich einen ungeheuer besetzen Kaninchenberg mit nicht geringem Auswande, wollte aber bennoch berechnet seben, daß er badurch noch Rutzen ziehe, daß er jährlich eine große Menge dieser Thiere zur Schweinemastung anwendete. Wahrscheinlich hat der gute Mann nicht daran gedacht, daß die kostdare Fütterung der Kaninchen, auf dem geradern Wege verwendet, ihm mehr eingetragen hätte.

Der Balg gibt als Futter ein brauchbares Pelzwert; die Wolle oder bas Haar davon wird zu feinen Hilten und, mit Seide versetzt, zu warmen Strümpfen und Handschuhen 1) verarbeitet.

Die englischen und mostowitischen Bälge werden am meisten, nach ich aber die bolognesischen vorzuglich geschätzt.

Die besten von ben afchgrauen Haustaninchen genommenen werben nicht faten falfchlich für Feben 2) ausgegeben, gehalten und bezahlt.

: §. 11. Reine auf Kaninchen anwendbare Art zu jagen gewährt er= zebigere Ausbente als das Frettiren. Diefer Ausdruck ist von dem dazu exforderlichen Frett oder Frettchen hergenommen.

She ich zum Gebrauch biefer Thierchen übergehe, halte ich es für nosig, in dem nächstfolgenden Baragraphen bas Merkwürdigste aus der Naturbichichte und von der Behandlung derfelben mitzutheilen.

Das Frett ober Frettchen (Mustela furo L., Viverra, Ictis bei kurrn) gehört zur Familie der Marder (Mustelinae), der Ordnung der kandthiere (Carnivora). Es stammt ursprünglich aus der Barbarei her, es auch jetzt noch wild gefunden und Nimse genannt wird. Als dort Spanier, in deren Baterland die Kaninchen sich über alle Beschreibung kunchrt hatten, es als Erbseind derselben kennen lernten, brachten sie

<sup>1)</sup> Ob dies beim gemeinen Raninchen auch der Fall ift, tann ich nicht mit Gewisheit behaupten.

<sup>19</sup> Unter Febe, Feech, Beh oder Grauwert find eigentlich die Bälge des grauen tanasischem oder virginischen Eichhorns zu verstehen, welche man für ein vorzügliches Rauchstätt. Das Rückenhaas ist schon aschwern schwerz spielend, das Bauchhaar und das an der sweiß in Grau schliered. Schwarzer Feh heißt daher der Ruckentheil, weißer Feh der achtheil. Die Wammen werden Fehwammen (Fehbam nach Bechstein) genannt und am westen geschätzt. Bzl. Rartini's Uebersetzung des Busson, III, 227. Rach Bechstein liesern alle bilichen Gegenden bleies Grauwert.

Mannchen und Weibchen mit herüber, suchten sie eingeschränkt zu erhalten, zogen Junge bavon und wendeten sie mit Bortheil zur Berminderung der ihnen lästigen Kaninchen an. Kaum erfuhr man dies in andern Ländern, wo man deren zu eben dem Zwecke bedurfte, so suchte man sich auch in den Bestig berselben zu seizen, und jest sindet man sie bei den meisten Jügern unserer Gegend, die wilde Kaninchen auf ihren Revieren haben.

Das Frettchen zeichnet sich burch hellrothe Augen aus. Der ganze Balg ist auf bem Grunde, wie beim Iltis, mit gelber Wolle belegt, aus welcher sich langes, stacheliges, von der Wurzel herauf blaßgelbes, an der Spitze weißgefärbtes Haar erhebt. 1)

Die Rörperlänge des Mannchens beträgt 14 bis 15", die des Schwanges 7", die Bobe 7 bis 8". Das Beibchen ift beträchtlich kleiner.

Es ist länger und gestreckter gebaut als ber Iltis. Sein schmaler Ropf geht in einer spisigen Schnauze und einem fleischfarbenen Raschen aus; bie weitauseinander und anfgerichtet stehenden Lauscher sind kurz und abgerundet; bie Zehen ber niedrigen Läuse gehen in weißen Fängen (Rrallen) aus.

Das Gebiß ist ganz wie beim Iltis; in Rücksicht ber Rippenzahl simgegen findet bei diesen sonst, wie es scheint, nahe verwandten Thierartes einige Berschiedenheit statt; denn das Frett hat 15 Rippen, der Iltis aber, wie jeder andere Marder, nur 14.2)

Es kann sich nicht eben schnell bewegen und erscheint im Freien soft nicht anders als mit hochgekrümmtem Rücken; im Bau aber dehnt es sich lang aus und dringt so durch die engsten Röhren der Kaninchenbaue bis pu ben Kammern ein. Der Sinn des Geruchs scheint der schürfste zu sein, und fast immer ist das Näschen in schnüffelnder Bewegung.

Wie alle Raubthiere ift es mit Morbsucht, besonders aber, wie der Marber, mit Blutdurst erfillt. Unbarmherzig fällt selbst das junge unce sahrene einem ihm vorgehaltenen Kaninchen ins Genick, berauscht sich gleich sam durch den Schweiß, welchen es aussaugt 3), schläft, wie das alt.

<sup>1)</sup> Als Farbenvarietäten, die befonders unter den Boden (Mannchen) gewöhnlich fein follen, find bie zu bemerten, welche weiße Zeichnung am Ropf und taftanienbraune Spigen am Aldenbest haben; auch noch andere, welche mit diesen Farben gescheckt find. Beibe Arten halt ma fil Befarbe vom Itis und Frett. 28.

<sup>2)</sup> Daß fich Fretthen und Iltis fruchtbar begatten, unterliegt nach bestimmt constatinten Det sache teinem Zweifel. Daß bas Fretthen aber, wie mehrere Ratursoricher annehmen, eine blete Barietät bes Iltis sei, ist noch nicht mit Bestimmtheit festgestellt. Der Zahnbau ift bei beiben Dien und bleveinstimmend. In ber Schäbelbisdung zeigen sich hingegen einige constant Berifchenheiten, bie aber, eine größere absolute Breite über bem Jochbogen beim Fretthen absolute, in ber That von wenig Belang sind.

<sup>3)</sup> Dr. Leopold Zeiller in Bifamberg in Rieberöfterreich, ein fehr gehaugr Beobachter des Freitigen fagt, auf zehnichteige Beobachtungen geftägt, in einem Artifel "Leber die Jagd mit Frettigen ber Jagdzeitung, 1861, S. 725: "Daß die Frettigen die Kaninchen erwürgen, um ihnen den Sond auszufaugen, ift eine Fabel, und noch niemand wird fich davon überzeugt haben." Auf meine fantlichen Anfragen über mehrere auf die Naturgeschichte ber Frettigen bezügliche Puntte wiederbeite

darüber ein und erwacht oft erst wieder nach fünf die acht Stunden. 1) Ueberhaupt verschläft diese Thierart den größten Theil ihrer Lebenszeit. Ift sie aber einmal wach und nicht zu enge eingeschränkt, so neckt sie sich gern mit ihresgleichen spielend herum. Immer falsch, stellt sie sich zwar recht kreundlich und zuthulich gegen Bekannte, beißt aber selbst ihren Wohlthäter oft hinterlistig und derb in die Finger. Ie häusiger sie rohes Fleisch und besonders Blut genießt, desto hämischer und boshafter wird sie, vorzüglich gleich nachher.

Das Frettchen gibt, wenn es ruhig ift, einen schwach murrenden Laut aus, bei schmerzlichen Empfindungen aber einen hell treischenden.

Zweierlei Krankheiten kosten vielen dieser in ihrer Art so brauchbaren Thierchen das Leben: die Auszehrung nämlich und der Durchfall. De Grundursache beider liegt gewöhnlich in nicht vollkommen angemessener Fützerung und Wartung. Erstere ist immer töblich, und zwar gleich in den ersten vier, fünf Tagen, auch ist mir kein Mittel dagegen bekannt; die letzetre würde, nach Bechstein, vielleicht durch folgendes zu heben sein: Man wehne Bohnenmehl und Siegelerde oder einen Theelöffel voll Magnesia alda, koche daraus einen Brei und gebe solchen dem Thiere früh nüchtern zu fressen. 2)

Die Frettchen begatten sich jährlich zweimal. 3) Während der Ranzzeit still in den Monat März) bemerkt man einen ziemlich statten Bisamgeruch. Das Weibchen sucht das Männchen mehr, als es son diesem gesucht wird, geht sechs Wochen tragend und muß, wenn die Berszeit herannaht, in einem mit heu gut ausgesütterten Behältniß allein singesperrt werden. Hier bringt es jedesmal fünf die zehn Junge, welche 14 Tage die drei Wochen blind bleiben, nicht selten aber gleich nach der Beburt von der Rabenmutter selbst ausgesperen. Auch der Rammler

ak Hr. Zeiller auf das hestimuteste, daß nach seinen Beodachtungen die Frettchen den Kaninchen nie Sint aussaugen. X.

<sup>. 1)</sup> Bon bem bon einigen Schriftftellern angegebenen vierundzwanzigftundigen ununterbrochenen Maf habe ich nie ein Beifpiel erlebt. 28.

<sup>2)</sup> Hantaussalüge infolge von Unreinlichseit u. s. w. heilt L. Zeiller mit einer Salbe aus Eister, Schwefelblüte, fein geschabter Seife, gutem Tafelll ober Schweineschmalz, täglich zweimal ben eingerieben. (Ueber Fretichen, deren Erziehung und Pflege von L. Zeiller, Jagdzeitung, 1861, Fe.)

<sup>3)</sup> Man will behaupten, daß sie sich gern mit dem Ilis vermischen. Die dadurch entstehenden barde sollen aber weniger brauchder sein als die reine Rasse. Do dies alles sich so verkalte, to daß bei Britarung nicht sagen. Soviel aber weiß ich, daß beide Thierarten nicht immer gute tande sind; denn faum hatte ich einst mein Frettchen in einen seichten Bau gelassen, als sich in selben ein unmäßiges Gepolter und sonderbares Geschreit verbob. Beim augenblicklichen Einschlagen den wir, daß das Frett sich schon sest wir das das Frett sich schon sest wirden katte. Woher mochte es Isomen, daß der letztere, welcher stärker und ebenso gewandt als jenes ist, doch gleich die Flucht sist von diesem überwunden ward?

Genaue Beobachtungen neuer Zeit haben es, wie icon bemertt, unwiderleglich dargethan, daß und Frettchen fich fruchtbar paaren.

hat oft biese Untugend. Haben sie vier Wochen gesogen, so kann man das Alte wieder zu den erwachsenen Frettchen bringen, die Jungen aber bei Semmel und Milch aufziehen. Nur hüte man sich, den Fraß sauer werden zu lassen. 1)

Die Frettchen halten in unserm Klima im Freien nicht aus, sonbem müssen in einem im Winter mäßig erwärmten Aufenthaltsort gut gepsetzt werben. Borzüglich sehe man immer auf große Reinlichkeit, weil dies zur Erhaltung berselben und zur Berminderung des sonst sehr übeln Gerucht beiträgt. Gewöhnlich verwahrt man sie paarweise in Tonnen, Kisten, oder mit Draht vergitterten Käsigen, und bereitet ihnen in diesen ein Lager von Werg, Hen oder Stroh. Hätte man mehrere, so können sie allenfalls in einer Stube beisammenwohnen, insofern man nur jedes hitzige Weibchen mit einem Männchen abgesondert zusammenbringt und das erstere, wenn es hoch tragend ist, absperrt; doch mag bei diesem Versahren wol die Schüchtenhat vermehrt werden.

§. 12. So nüplich auch für die Erhaltung der Fretichen eine wir züglich aus rohem zarten Fleisch bestehenbe Rahrung fein mag, fo glante ich doch ber, welche fich auf Semmel, weißes Brot und Rleie, in Dil geweicht und vielleicht ein= bis zweimal wöchentlich ein frifches robes & einschränkt, und nur zuweilen mit kleingeschnittenem, gekochtem Buhner-Tauben = und Ralbfleisch abwechselt, den Borzug geben zu muffen. weil dieses Futter ihre Mordsucht nicht erregt, und bann, weil sie bei bem felben gewiß zahmer werben, woran allerbings nicht wenig gelegen 🏗 Sollten fie auch Bonig freffen, fo wurde ich boch nicht rathen ihn ju geben, weil er ihnen, wie man fagt, schäblich ift. Reicht ihnen ber, welcher fe in ber Folge gebrauchen will, jedesmal ben Frag felbst und nie eber, bis fe fich auf einen willfürlichen, aber unveränderlichen Ruf nähern, fo gewöhnte fie sich bald so an ihn, daß er sie aufnehmen und tragen kann, wohm a will. 3ch felbst hatte ein Baar Frettchen, die auf den ersten Bfiff zu mir eilm und, wenn ich ihnen ihr Schiffelchen etwas hoch vorhielt, aufwartend we die Hunde, daraus fraßen. Andere habe ich gekannt, welche, wenn 🎉 Berr vor dem Bau, in dem fie arbeiteten, pfiff, felbft bann fogleich berand tamen, wenn man schon glaubte, sie wären eingeschlafen.

§. 13. Sollen bie Frettchen ihrer natürlichen Reigung und Beftin

<sup>1)</sup> Dr. Zeiller theilt mir mit, daß ber Burf von feinem erften Baar Fretichen 40 Last lang blind blieb; die Zeit des Blindfeins verfürzte fich dann bei jeder folgenden Generaliss mit blieb endlich conftant bei fanf Wochen fteben. Derfelbe glaubt auch nach zehnjuhrigen Berbett tungen die Trüchtigleitsbauer ber Frettehen auf funf Wochen mit Sicherheit angeben zu tonnen. Es bemerkt übrigens, daß die Thierchen febr geil find und die Begattung während der Rangzeit beinne Woche lang faft täglich wahrgenommen wird. S.

mung zufolge zur Kaninchenjagd gebraucht werden, fo ist auf Jahreszeit, Lage ber Baue, Witterung und Tageszeit gehörige Rücksicht zu nehmen.

Rur die Zeit von der Mitte des Monat October bis zu Ende Februar ist eigentlich zum Frettiren schicklich, weil während derselben in der Regel nicht zu fürchten ist, daß das Frettchen junge Kaninchen sinde und dann durch das Würgen derselben sich zwar Genuß und Bergnügen, dem Riger aber Berdruß und Langeweile mache. Zwar gibt es Mittel, diese Unannehmlichkeit, welche sich auch wol in der angegebenen Zeit mit alten ereignet, zu verhüten; aber durch Anwendung derselben zieht man sich in der That oft neue und größere zu.

Auf Bauen, welche im Holz liegen, darf man bei hellem Sonnenschein nicht eher frettiren, bis die Kaninchen vorher durch Hunde oder Menschen hineingetrieben worden sind. Hier schicken sich talte, trübe, aber trockene Tage überhaupt am besten zu dieser Jagd; nasse, stürmische weniger, weil an solchen theils das Frettchen oft ohne weitere Beranlassung in einer Röhre liegen bleibt und einschläft, theils die Kaninchen nicht so schnell vor ihrem Feind flieben und also leichter von ihm beschlichen werden.

Befinden fich hingegen die Baue im Freien, so wählt man lieber heitere und talte Witterung, weil bei folcher das Frettchen am muntersten ift.

Immer und überall sind die Morgenstunden schicklicher zum Frettiren, als die Nachmittage; benn bliebe im ersten Fall auch ein Frettchen im Bau, to würde es boch vor Abend wieder herauskommen.

§. 14. She man mit dem Frett ausgeht, nuß es zwar so viel Futter besommen, daß es Hunger nicht mehr noch als Ratur zum Morden reizt; wur hüte man sich, es zu übersättigen, weil es sonst träge wird und so in der ersten besten Röhre, auch ohne ein Kaninchen gewürgt zu haben, lie= gen bleibt.

Dann bringt man zwei ober brei Stild, möglichst gezähmte, in einen wit Moos ober Werg ausgelegten Kasten, nimmt ein ober zwei Kaninchen= wer Hasengarne nebst Forkeln und eine hinlängliche Anzahl Decknetze 1), ingleichen einen Spaten, und begibt sich, in Gesellschaft der Theilnehmer war der Jagd, auf einen Hauptbau.

Nachbem die am wenigsten befrochenen Rihren mit Holz ober Saden berftopft find, werden Garne recht bufenreich und fallbar um den ganzen Bau hergestellt; jede der offenen Röhren aber belegt man mit einem Deci-

<sup>1)</sup> Die Kaninchengarne werden ebenso gestrickt wie die hasengarne, nur aus feinerm Binbsaben is fice etwas schmälere Bretchen, damit die Reinern Creaturen nicht durchsabren können. Will den sich der hasengarne bedienen, so muß man sie dusenreicher als gewöhnlich stellen. Die Decknehe knüttet man wie die Kaninchengarne, sodaß sie 4 bis 3' im Quadrat halten. In wer Ede wird ein 6 bis 8" langer Binbsaben und an diesem eine Bleitugel besestigt.

nete. Hierauf nimmt man ein Frettchen aus bem Raften, läßt es in die Hauptröhre und zieht auch über biefe ein Decknet.

Sobalb bas unter ber Erde wohnende Kaninchenvolk seinen Erbseind bemerkt, wird es durch ein stark hörbares Poltern seine Umruhe verrathen und sich durch die Flucht zu retten suchen, jedes einzeln heraussahrende Kaninchen sich in den Decknetzen verwirren oder in die Garne lausen. Die Gefangenen nimmt man so schnetzen verwirren oder in die Garne lausen. Die Gefangenen nimmt man so schnetz als möglich aus und nickt sie, stellt und legt die Netze wieder ordentlich, die endlich, wenn der Bau leer ist, das Frettchen auf eine von den Röhren herauskommt. Man gebe genau Acht hierauf, damit es gleich aufgenommen werden kann, denn sonst kehrt et um und pstegt der Ruhe nach Bequemlichkeit. Auch lasse man das nämliche Frett nicht in einen andern Bau, sondern immer ein frisches oder wenigstens ausgeruhtes. Wer sich bei dieser Gelegenheit den Spaß macha will, Raninchen zu schießen, der lasse dies Garne etwas weiter abwärts steller und nicht alle Röhren verdesen. Zwischen den offenen stelle er sich dam so an, daß er sie alle übersehen und beschießen kann, ohne einem Menscha

§. 15. Biele, die sich mit dem Frettiren abgeben, pflegen dem Frettichen ein lebernes Maulkörden umzuschnallen, oder ihm einen kleinen Knebel durch das Maul zu ziehen und eins wie das andere am Halfe und Köpft zu befestigen. Allerdings wird dadurch das Bürgen und das Einschlafen, welches, wie schon gesagt, unmittelbare Folge des Blutsaugens ist, gewiß verhindert; aber desto mehr scheint die natürliche Trägheit dieses Thieres durch das Gesühl der Unmöglichseit, seine instinctmäßige Mordsucht zu berfriedigen, genährt zu werden, und oft rächt es sich dann durch langes Aussenbleiben.

Besser ist es, ihm ein schmales Halsbändchen, an welches ein paer ganz kleine Schellen befestigt sind, anzumachen. Durch den Klang derselben werden die Kaninchen ausmerksam und früh genug rege; und dennoch sam der Eifer des Fretts nicht erkalten, weil es seine Kraft auf keine Beise bes schränkt fühlt.

Beibe angegebene Maßregeln sind jedoch in Bauen, wo der Boden mit kleinem Gewürzel durchwachsen ist, deshalb gefährlich, weil das Fretthes mit dem Halsbändchen oder Maultörbohen an einer Wurzel hängen bliden kann und so im Bau umkommen muß, wenn, wie fast immer, Ausgrabes unmöglich wird.

Am sichersten und auf die unschädlichste Art wird dem Wirgen, wost befonders die Männchen geneigt sind, vorgebeugt, wenn man die eigentlichen Fänge (Eczähne) mit einer Zange verbricht oder sie abseilt. Daß die mit Vorsicht geschehen mitste, und nicht wohl anders bewerkstelligt werden

tonne, als unter Anwendung eines dem zu Anfang dieses Paragraphen erwähnten ahnlichen Knebels, darf ich wol kaum erwähnen.

Tritt indessen bennoch zuweilen ber unangenehme Fall ein, daß ein Frettchen im Bau bleibt, so ist das einfachste Mittel, sich vor dem Berlust besselben zu hitten, wenn es sich mit den Händen leicht fangen läßt, auch das beste. Der, welcher es gewöhnlich süttert, bleibe nämlich so lange auf dem Bau, die es freiwillig heraustommt, und nehme es dann augenblicklich in Berwahrung. Gut ist es nächstdem, wenn bei einer solchen Gelegenheit die Netze nicht eher weggenommen werden, die man das Frett wieder hat, damit es, vorzüglich im Holz, sich nicht undemerkt wegschleichen könne.

Richt felten sieht man es nicht gar weit hinten in der Röhre liegen. Ift es dann an das Heranpfeifen jum Futter oder an einen gewissen Ramenruf gewöhnt, so kommt es meistentheils heraus, wenn man ihm das bekannte Zeichen zur Annäherung gibt; außerdem binde man ein lebendes oder
verendetes Kaninchen fest an das Ende einer Stange, welche bis an das
schlasende Frettchen reicht. Beim Borhalten dieses Lederbiffens erwacht es
sogleich, fährt voller Begierde zu und verbeißt sich so fest, daß es, daran
hängend, herausgezogen werden kann.

Haues genommen, und erlaubt die Tageszeit ober in einer Rammer bes Baues genommen, und erlaubt die Tageszeit ober irgendein anderer Umpand das Warten auf dem Bau nicht, so verstopfe man die Fluchtröhren, mache am Ausgang jeder Hauptröhre ein Lager von Moos oder Heu, und versetze sie vor demselben mit einem Stein oder auf andere Art. Wird unn in Zwischenräumen von zwei zu zwei Stunden der Bau wiederholt besucht, so sindet man das Frett gewöhnlich schlafend auf einem Lager.

Gefährlich und alfo durchaus verwerflich ist jeder Bersuch des Aus=

§. 16. Zufällig wird man auf der Hafenjagd bei der Suche nicht fetten da Kaninchen zu schießen Gelegenheit sinden, wo sie sich einmal einsemistet haben, und hierdurch, wie durch andere tägliche Erfahrungen widerstet sich die alberne Sage: daß diese aus der von ihnen bewohnten Gegend de Hafen ganz vertrieben. Nur ganz in der Nähe der Baue wird man bewehnten Gaser antreffen, weil es ihm da zu unruhig hergeht.

Der gute Hihnerhund muß ebenso vor bem Kaninchen wie vor bem befen stehen und wird babei auch fast immer die nämliche Bositur annehmen. Das Benehmen bes Jägers weicht nicht im geringsten von dem ab, was brüber bei der Hasensuche gesagt worden ist.

8. 17. Außer dem Frettiren gibt es keine sicherere und bequemere Art, m Kaninchen Abbruch zu thun und ihrer grenzenlosen Bermehrung Schranzu setzen, als den Anstand. Nach Maßgabe ber §. 6. bemerkten Zeit, wenn, und ber Art, wie sie aus ben Bauen ober aus bem Holz auf die Aesung rücken, bestimmt sich das dabei zu Beobachtende von selbst. Denn es ist einleuchtend, daß man sich, wenn die Baue im dichten jungen Holz befindlich sind, nicht an oder auf demselben anstellen kann: einmal, weil man von sechs kaum eins auf den vielen Röhren zu Gesicht bekommen würde; dann aber auch, weil man sich bei aller Borsicht nicht hinlänglich verbergen könnte, und so gewiß einem oder dem andern von den unbemerkt herausschlitzsenden deim Sichen in die Augen siele, dies aber gewiß nicht ermangelte, Allarm zu schlagen, mit seinen Kameraden in die Berborgenheit zurückzueilen und dort mit ihnen so lange zu verweilen, die sie, unter dem Schutz der Dunkelheit, zur Befriedigung ihrer Aeselust 1) gemächlich und ohne Gesahr bestürchten zu dürsen, das Freie suchen können.

Der Anstandsort wird also unter solchen Berhältniffen mit besserm Erfolg an dem Holzrand zu wählen sein, welcher der Weide am nächsten ift. Aber auch da nehme man den guten Wind genau wahr, verberge sich svorsichtig als möglich hinter einem Baum oder in einem ausgeösteten Strauch, stehe unbeweglich still, und versuche est nicht früher das Gewest an den Baden zu nehmen, die man vor dem scharfen Blid des schlauen Thierchens sicher ist.

Im hohen Holz könnte man, gut verstedt stehend, in der Nachbarschaft der Baue bleiben, auch gleich schießen, wenn eins herausrischte und babei den Kopf vom Schützen abwärts gewendet hätte; aber nur zu oft möcht der Fall sich ereignen, daß es nach dem Schusse nicht gleich endete und in eine Röhre zurücksiele. Dadurch ginge es dann nicht nur verloren, soudern öftere Fälle der Art könnten wol gar dazu beitragen, daß eine ganze Fomilie den Bau verließe.

Im Freien hingegen, wo die Baue gemeiniglich an Hügeln und Abhängen ausgeführt sind, würde man eine oben über denfelben befindliche Bertiefung benutzen, oder Schießlöcher eingraben, oder Kleine Schirmon von belaubtem Holz anbringen milffen, um sich bei gutem Wind auf eine oder die andere Art verstecken zu können. Hier bliebe aber freilich kein anderer Ausweg übrig, als den Moment zum Schusse zu benutzen, wenn ein Kaninchen die Röhre verläßt.

§. 18. Ift die Witterung so beschaffen, daß die Kaninchen im Sollt vermuthlich außer dem Bau sitzen, so kann auch mit Erfolg ein Treiben gemacht werden; nur muß man vorher die Röhren, der Hauptbaue wenig-

<sup>1)</sup> Man glaubt es wol ohne Berficherung, daß ich mir etwas darauf jugute thue, bie 34gefprache mit einem neuen Ausbruck bereichert zu haben?!

Abidn. III. Abth. I. Rap. 2. Raninden, §. 19. 20. Rap. 3. Biber, §. 1. 409

pens, verstopfen. Gern wählt man zum Anstellen der Schützen die Wechsel von einem Bau zum andern, und Wege, welche das Holz durchschneiden. Sind nun dem Kaninchen alle Aussichten benommen, einfahren zu können, so drücken sich die, welche durchkommen, gleich wieder im nächsten Dickicht.

Das Treiben felbst muß turz gefaßt und mehrere mal wiederholt wers ben; auch muffen die Treiber brav hin- und hergehen, an die Sträucher Nopfen und, vorzüglich beim Repetiren, laut sein.

Auf biese Beise kann man sich und anbern auf einen Keinen Bezirk ftundenlang ein den Liebhaber fehr unterhaltendes Jagdvergnügen machen, mit welchem zugleich noch die unvergleichlichste Uebung im Schnellschießen verbunden ist.

- §. 19. Hühnerschrot, auch Nr. 4, ist bas Anwendbarfte zur Kaninhenjagd.
- §. 20. Die erlegten Kaninchen werben, wenn sie nicht gleich auf ben Schuß verenden, genickt, bann eingeheßt, ausgeworfen und endlich sestreift, wie ber Hase.

### Drittes Rapitel.

# Der Biber

#### Castor Fiber L. 1)

§. 1. Unter allen Haarwildsgattungen ist es der Biber allein, bei welchem der Schwanz diese Benennung auch in der Tägersprache behält.

Er brunftet, indem er sich begattet<sup>2</sup>); er bringt Junge. Seine Inftlich gebaute Wohnung heißt Burg; Bau hingegen die, welche er auf Ingere oder kurzere Zeit am Ufer der Gewässer ohne weitere Borbereitung a wählt, wo er einen ruhigen, verborgenen, schicklichen Platz dazu findet.

Der Ort, wo er das Land betritt, wird der Ausstieg, der aber, wo kruhig ins Wasser steigt, der Einstieg genannt.

Er fährt ober fällt ins Wasser, wenn er im Bau, in ber Burg ber auf bem Lande aufgeschreckt wird.

<sup>1)</sup> Bechftein, hanbbuch b. Jagbwiffenicaft, Thl. 1, Bb. 1, Rap. 24. v. Wilbungen, Tafchen-

<sup>2)</sup> Da der Biber zu ben Nagethieren gehört, fo dürfte der von andern Jägern gebrauchte Austed "ranzen", der in der Regel nur bei Raubthieren in Anwendung tommt, für diese Wildart At paffen. T.

Er geht nach feinr Aefung und fchneibet Stangen ab.

Rommt er, noch nicht verendet, in die Gewalt des Jägers, so wird er tobtgeschlagen, bann gestreift.

Manche Jäger bedienen sich ber Ausbrücke Balg und Fell als spnonym; letteres scheint, als sonst in der Jägersprache verpont, verwerslich zu sein, ersteres besser burch Haut ersett werden zu können.

- §. 2. Der Biber wird auch Castor, Erd= ober Landbiber, auch gemeiner Biber <sup>1</sup>) genannt und gehört in die Familie der Biber (Castorinae), in die Ordnung der Nager (Glires).
- §. 3. Er wird in ganz Europa, aber überall nur felten gefunden. In Italien und Spanien scheint er schon ganz ausgerottet zu sein. Auch in Deutschland ist er der Ausrottung nahe 2); gesellschaftlich, obgleich in geringer Zahl, findet man sie in den nördlichen Ländern bis nach Lappland hinauf: Häusger und in stärkern Colonien vereinigt trifft man sie in russischen Asien, in Menge aber in Nordamerika an. 3)

Seine Körperlänge beträgt 2' und 4 bis 6", ben Schwanz ungerechnet Diefer ist 11 bis 12" lang, oben am Leibe 4 bis 5", in ber Mitte 5 in 6" breit.

In ber Höhe halt ber Biber 1' 2 bis 3", in ber ftarkften Breite 1 bis 15", im Gewicht 40 bis 60 Pfund.



Der Biber.

Der kurze, starke, zusammengebrückte, mit kurzem, struppigem hach bicht besetzte Kopf geht in einer stumpfen wulstigen Schnauze aus, welch

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich jum Unterschied von der Biberratte und von der Zibethratte. Be Thierarten find in unferm Welttheile nicht einheimisch und gehören deshalb nicht in dieses Bert.

2) In Deutschland foll er noch vorkommen: zwischen Magdeburg und Bittenberge an der Eigen der havel, an der Ober und Weichsel; in der Altmark, in der Gegend von Barby und We

an der Lippe in Westfalen; in den Salzachauen in Baiern, im Salzburgischen in Desterreich. To 3) Bissetzt ift es noch nicht ganz genau wissenschaftlich festgestellt, ob der nordamerikund Biber identisch mit dem europäischen ist. Biese Gründe sprechen für eine specifische Berfcieden beiber. T.

inwendig mit 16 Baden= und vier Schneidezähnen bewaffnet ist. Letztere find fast wie beim Eichhorn gestaltet, keilförmig nämlich und oben wie ein Meißel geschärft. Die beiden obern haben auf der innern Seite hinter der Schärse eine Kleine Riefe und 10" Länge; die untern sind 1" lang, seit= wärts etwas auseinander gekrümmt und so gestellt, daß die obern sich gleichsam in die Kimme hineinschieden können. Sie sind bei jüngern Bibern sein und weiß von Farbe, wie das beste Elsenbein, dei ältern gelblich, auch so sest und glasirt, daß eine ordinäre Feile darauf nicht greift. Braun ist die Farbe der kleinen Seher, welche fast wie an der Fischotter liegen. Die kurzen abgerundeten Lauscher stehen nur wenig über das Kopshaar kervor.

Der Hals ist turz und start, der Leib überall dick, hinten noch etwas

Schneibet man das hintertheil (ben Schwanz) eines dritthalb= die dreifündigen Karpfen rund ab und legt ihn auf eine Seite, so wird man daund die Form und gewöhnliche Stellung des am äußersten Ende abgerunuten, platten, nur in der Mitte etwas gewölbten Schwanzes ziemlich trefund sich versinnlichen können. Dieser den Biber vor allen Säugethieren
bestimmt auszeichnende Theil ist vom Leibe abwärts ungefähr 3" breit
ehaart, sonst überall mit sechsectigen, bläulich blaßbraunen Schuppen belegt,
uischen welchen kurze, borstige Haare einzeln hervorstehen. Werden die
happen mit einem Messer weggenommen, so sieht man den Abdruck ihrer
brun, wie bei den Fischen, auf der sischhalichen, damit bedeckten Substanz.
sie sind beinahe 1/8" die und fühlen sich pergamentartig an.



Der Schwang bes Bibere.

Die Borderläufe sind kurz und stark wie am Dachse; die Füße stehen wärts und haben fünf getrennte, mit gekrümmten Krallen bewaffnete ben

Stwas länger find die Hinterläufe, deren unbehaarte Füße gleichfalls värts gestellt und mit schwarzgrauer glatter Haut überzogen; die daran ublichen fünf ziemlich langen Zehen, von welchen die vierte zwei Krallen baben scheint, durch Schwimmhäute verbunden.

Beibe Gefchlechter ber Biber zeichnen fich burch zwei mit ben Gefchlechtstheilen in Berbindung stehenbe, von einer vierfachen Saut umgebene





Der Borber - und hinterfuß bes Bibere.

Driffensäde aus, in benen eine stark riechenbe gelbliche ölartige Flüssicht bie unter bem Ramen Bibergeil (Castoreum) bekannt ist und in in Medicin als kräftiges Heilmittel benutzt wird. Sie wiegen ungefähr 3ml Unzen. 1) Bei beiben Geschlechtern öffnen sich die Geschlechtstheile an des Extremität des Mastdarms, sodaß nur eine einzige äußere Deffnung von handen ist.

Ueber ben ganzen Körper bieses sonberbaren Thieres (ben Kopf and genommen, bessen struppige Bebeckung schon oben erwähnt ward) bis zu ber glatten Schwimmfüßen an ben hinterläusen und bis zur Schwanzwurscherbreitet sich zweierlei Haar, kurzeres wolliges nämlich, welches seibenatie weich und bräunlichgelb ist, auch die Grundbekleidung der Haut ausmest und längeres, sestes, starkes, welches über jenes emporragt, kastanienbramm Farbe und sehr vielen Glanz hat.

Wie bei ben allermeisten Wilbarten findet man auch bei bieser mal cherlei Farbenvarietäten. 2) Dahin gehört:

- 1) ber Biber, an welchem nach b'Aubenton bas längere Haar von be Burzel bis zu zwei Drittheilen ber Länge afchfarben, übrigme rothbraun, bas kurzere hingegen auf bem Rücken ganz afche farben, am Bauche aber perlgrau war;
- 2) ber gang weiße;
- 3) ber weiß und grau geflecte;
- 4) ber weiße, rothgeschimmelte;
- 5) ber bunkelbraune. Die letztere Auszeichnung findet besto mehr mit häufiger statt, je weiter gegen Norden er einheimisch ist, sobaß man in den nördlichsten Gegenden, obwol selten,
- 6) faft gang fcmarze findet.

<sup>1)</sup> Das Gewicht ber Geilbeutel beträgt beim ameritanischen Biber von zwei bis vier lunk beim fibirischen und beutschen bagegen variirt es von zwei Unzen bis zu einem Pfund.

<sup>2)</sup> Bei uns, wo bies Thier an fich felten ift, muß naturlich diefer Fall es noch mehr fein, mun naturlich diefer Fall es noch mehr fein, mut ba, wo es häufig wohnt, tonnte man bergleichen Beobachungen zu machen Gelegenheit finden

Bu schnellen Bewegungen auf bem Lanbe ist freilich der Bau bieses Thieres nicht eingerichtet; es geht vielmehr nur langsam mit den hinter-Aufen wackelig, saft wie die Ente. Man will behaupten, es könne auf diesen aufgerichtet auch fortkommen, dabei zwischen den Borderläusen sogar etwas tragen. In unsern Gegenden möchte der Waidmann wol nicht leicht Gestegenheit finden, von der Wahrheit oder Unrichtigkeit dieser Angabe sich aberzeugen zu könuen.

Im Schwimmen gibt der Biber der Fischotter nichts nach, kann inbessen weniger lange hintereinander unter dem Wasser aushalten, und steckt
beshalb fast immer die Nase, aber auch nur diese, heraus, um Luft zu
höhfen. Den Schwanz soll er beim Schwimmen so wenden können, daß die
harfen Kanten ober= und unterwärts gerichtet sind, auch dessen sich als
bewerruder bedienen. Mag nun auch dies nicht ganz erwiesen sein, so
k es doch unbestreitbar, daß er, bei drohender Gefahr ins Wasser sahrend,
in demselben Augenblick mit dem Schwanz einen derben, laut klatschenden
Schlag darauf thut; vorzüglich dann, wenn mehrere seinesgleichen in der
kihe sind; wahrscheinlich also zum Nettungszeichen.

Seine Sinne, befonders bie Witterungswertzeuge, sind sehr fein orga-

Bum Theil aus eigener Erfahrung bekannt mit ber Geschicklichkeit dieses in Anwendung seiner Fähigkeiten zu mechanischen Berrichtungen, it seiner Ersindungskraft, mit seiner ungemeinen Borstchtigkeit, die unter underm auch daraus hervorgeht, daß es, bei dem Gesühl des Mangels an kraft, auf der Erde schnell entstliehen zu können, sich immer nur einige Schritte vom Wasser entsernt, kann es dem Bersasser nicht einfallen, ihm inen hohen Grad thierischer Klugheit absprechen zu wollen. Aber dessen geachtet vermag er es nicht, seiner Ueberzeugung zuwider, ihm dies alles so hohem Grade zuzuschreiben, als es andere, übrigens sehr achtungswerthe Männer vor ihm gethan haben. In einem der folgenden Parazuphen wird er versuchen, seine Gründe, wenigstens in mancher Rücksicht, entlicher auseinanderzusehen.

Mehr verträglich und weniger leidenschaftlich ist keine andere Wilbart

Im wilden Zustande fühn und tapfer bei der Gegenwehr 1), wird ber Biber doch nie der angreifende Theil sein.

Erwachsen eingefangen, bulbet er teine Ginschräntung gelaffen, nimmt

<sup>1)</sup> Er ift im Stande, einem ftarten Hunde, welcher es wagt, ihn unbehutsam zu baden, mit seim außerft ftarten Gebif die Läufe zu zermalmen. Wenn aber der gute Flemming sagt, die Biber ben wie die Schweine von unten nach oben, so ist dies reine Unwahrheit.

auch nicht ben minbesten Grab von Zahmheit an. Dies beweist unter anberm Göze's Erzählung (in ber Europäischen Fauna), nach welcher ein in Westbothnien gefangener mit Ketten gefesselt werden mußte, daburch aber so in Wuth gerieth, daß er dick Holzknüttel entzwei, und Schweinen, die ihm zu nahe kamen, die Beine wegbig. 1)

Bon klein auf in der Nähe des Menschen erzogen, legt er die Bilbeit so ganz ab, daß er seinen Herrn selbst im Freien nicht verläßt. Gmelin fand (wie er in seiner "Reise durch Sibirien" sagt) bei einem dortigen Befehlshaber einen gezähmten, der ganz frei umherlief und alles mit sich machen ließ. Er ging zuweilen 25 bis 30 Werste weit allein fort, brachte sich zu seiner Zeit ein Weibchen mit, gab ihm aber den Abschied wieder, wenn er seiner überdrüßig war. 2)

Bermeidet man es, einen jungen Biber in der ersten Zeit an und in das Wasser zu bringen, so wird ihm die Bewegung in diesem Element, welches sonst soviel Reiz für ihn hat und selbst zu seiner Existenz zu gebören scheint, für die übrige Lebenszeit entbehrlich. Uedrigens ist und bleit er nach vollendeter Erziehung immer ruhig und sanst, aber auch traus, ja man könnte sast sagen schwermitthig. Im zahmen Zustande schläst a, wie im wilden, sehr sest, sehr viel und nie anders als auf dem Bauche liegend.

Der wilbe Biber soll im Rampfe einen Laut hervorbringen, welcher bem heisern Geschrei eines Schweines gleiche, bei ber Brunft aber eines schnalzenben, ber dem des gemeinen Sichhorns ähnele, doch natürlich viel stärker sei. So erzählt man!

Sein Alter foll er auf 15 bis 20 Jahre bringen.

§. 4. Die Brunftzeit diefer Wildart fällt in die Wintermonate. Bibrend berselben schließt sich das Männchen nur an ein Weibchen an, übt, wie man sagt, den Begattungsact mit heftigkeit, aber wol kaum, wie einige behaupten, auf den hinterläusen aufgerichtet stehend, sondern wie andere Säugethiere, und soll zur Bollendung besselben geraume Zeit bedürfen. Sobald das Weibchen befruchtet ist, zieht sich das Wännchen bescheiden zurück. Jenes bringt nach vier Monaten (wie einige wollen, gerade nach 16 Bochen) gewöhnlich im April, längstens zu Ansang des Mai, in seiner Burg ober im Bau, auf einem aus Laub und trockenem Grase oder Schilf bereiteten

<sup>1)</sup> Entlehnt aus: Bester, leber die Neine Jagd, V, 63.
2) Bgl. Jester, a. a. D. Gmelin sagt: er habe wilden Männchen die Beibchen entjust. Michigen bas unwahrscheinlich; ich setzte beshalb: "er habe immer eins mitgebracht", und auch die in nur so zu verstehen, daß es dem zahmen Männchen bis in die Gegend folgte, wo der Ferr besielbar wohnte, daß es dort an einem in der Nachbarschaft besindlichen Gewässer so lange sich ausstellt Besuche des Geliebten annahm, als die Brunft dauerte. Uebrigens konnte es sich ja auch wol nacher steiwillig zuruckziefen, ohne gerade verstoßen zu werden.

Lager, zwei bis drei neun Tage blind liegende Junge. Während der ersten vier Bochen leben diese blos von der Milch, welche das Gesäuge der Mutter bergibt; die nächstfolgenden 14 Tage hindurch führt diese ihnen junge, weiche Baumstämmchen, vorzüglich aspene zu, an welchen die Kleinen sich nicht nur im Nagen und Schneiden üben, fondern auch die süße Schale davon sen. Haben sie ein Alter von sechs Wochen erreicht, so solgen sie schon der Muttter ins Wasser, steigen mit ihr aus, und erhalten an jungen Weisen oder Aspen die erste Anweisung zum Versahren beim Abschneiden und Fortschaffen.

Bielleicht macht bem Leser nachstehende Erzählung um so eher Bergnügen, wenn ich versichere, daß sie blos Resultate solcher Beobachtungen enthält, welche ich auf dem damals meiner Familie zuständigen, in der Muldenaue an der dessaufichen Grenze belegenen Rittergute Moest zu machen Gezlegenheit hatte.

Derfelbe Jager, welcher jest noch jenes Revier in Aufficht hat, ein sefchicter und braver Mann, fab einft, als er abends (ich glaube im Monat Juli) am hohen Ufer eines alten Flußbettes hinging, an ben vorn spißen, hinten immer mehr sich ausbreitenden Furchen, welche sich in dem stillen Baffer bilbeten, bag irgenbetwas auf ihn zuschwamm. Da er fich gerabe in einer Gegend befand, wo ihm das am Rande stehende Gesträuch verborun zu bleiben Gelegenheit barbot, und ba ber Wind gut war, fo erwartete r besto aufmerkfamer, was erfolgen würde, weil auf bem bieffeitigen Ufer **i**wol als auf bem jenfeitigen ber Biber schon immer geschnitten hatte. Roch war es nicht ganz finster, er wurde baher balb an den Nafenpuntten auf **ber Bafferfläche gewahr, daß es wirklich Biber waren. Sie schwammen in-**🌬 nach ber gegenüberstehenden Seite, stiegen aus und gingen in bas nabe= degene Beibicht. Als fie bort emfig zu schneiben begannen, entfernte er **be vorsichtig und stattete meinem Bruder Bericht von diesem bei uns sel**men Ereignig ab. Auch ich, bessen Leidenschaft für alles, was auf Jagdbube Bezug hatte, bekannt war, erhielt fogleich Nachricht und ward auf den andern Tag zu einer Conferenz beschieden. Wir kamen bei berfelben **lib**in tiberein, daß wir am folgenden Abend uns längs dem Ufer anstellen waten, nicht um zu schießen, wenn es auch mit Erfolg geschehen könnte, ubern um zu beobachten.

Ich erhielt meinen Blatz bem Orte gegenüber, wo die Familie tags wor ausgestiegen war. In der Dämmerung kam sie wieder rasch im Wasser ragezogen, nahm auch denselben Weg dis zum Ausstiege. hier trat die kutter zuerst allein ans Land und ging, nachdem sie, den Schwanz noch Wasser hängend, einen Augenblick gesichert hatte, in das Weidicht. Eilig ihrer Art, folgten ihr die drei Jungen, welche ungefähr die Größe einer

halbwüchfigen Rate haben mochten. Raum waren auch fie im Bolge, als bas burche ichnelle Schneiben veranlagte ichnarpende Betofe horbar wurde. Nach Berfluß einiger Minuten fiel die Stange. Noch eiliger und volltonenber ward nun ber ebenermahnte Laut, indem das fammtliche Perfond in Thatigfeit mar, um die Zweige abzusonbern, vielleicht auch um gleich auf ber Stelle Schale babon ju afen. Es war einer ber fconften Commerabenbe, ber Bollmond fpiegelte fich in ber Bafferfläche; wer hatte ba nicht gern noch langer verweilt, um bas Weitere abzuwarten? Rach einiger 3ch fam bie Alte, bas Ende einer Beibenftange mit ber Schnauge gefaßt, jebod auf allen vier Läufen gebend, jum Borfchein. Gleichnäßig waren fammtliche Junge hinter ihr zu beiben Seiten bes Stabes vertheilt und emfig beschäftigt, ibn an und in bas Wasser zu schaffen. Rach einer turzen Rute wurde er ba von ber gangen Befellschaft wieder mit ber Schnauge gefatt bochft eilig und ohne auszuruhen, fcmamm fie mit ihrer Beute benfelben Weg zurück, auf welchem fie gekommen war; boch konnte weber ich, 1006 einer ber übrigen neben mir Angeftellten, weil bas Baffer Krimmen matte und es Racht war, mahrnehmen, wo fie am Ende blieb. wir une an, auch weiter voneinander entfernt, und immer ichien es, d wenn fie von bem jenfeitigen Ufer, welches mit einer hochuferigen Lache if Berbindung ftand, wo fie vermuthlich einen Bau hatte, bertame. Dort Unterfuchungen anzustellen, mar une nicht erlaubt, weil ber ermabnte Ort mit bas ganze jenfeitige Ufer zu einem anhalt-beffauischen Revier gehörte. unferer Seite haben wir, aller angewandten Mühe ungeachtet, weber Bu noch Bau entbeden können. Bin und wieber am Ranbe bes Waffers fand wir indeffen ftartere und fchmachere Aspen = und Beibenftangen, von bent bie Schale völlig abgenagt mar.

Da man die Biberfamilie auf keine Beise störte, so blieb sie bis machsten herbst beisammen. Als aber bann die Mutter todtgeschossen weränderten zwar die Jungen ihren Aufenthalt nicht, aber sie kamen weinzeln zum Borschein. Eins bavon schoß der Jäger, das andere ward im Tellereisen gefangen, das dritte kam weg. Seitbem bemerkte man genem sogenannten alten Wasser nie wieder einen Biber.

Nach bem verhaltnismäßig schnellen Bachethum ber Jungen zu schließen von benen im Borhergehenben die Rede gewesen ist, möchte boch wol flem ming's Angabe: bag ber Biber gegen das Ende feines zweite Lebensjahres völlig ausgewachsen sei, die richtige sein. Bahrschillich sind fie dann auch brunftfähig.

Sollten hingegen die Schriftsteller recht haben, welche behaupten, vollende fein Wachsthum erst im dritten Jahre, so wurde die erste Brud vielleicht auch erst im nächstfolgenden Winter erfolgen.

Bei einem Thiere, welches nie häusig in unsern Gegenden war und von Jahr zu Jahr seltener wird, das auch aus vielen Gründen im wilden Zustande, worauf doch hierbei alles ankommt, nicht ununterbrochen in seiner Lebensweise beobachtet werden kann, wird dies, wie manches andere, wol immer nur auf Muthmaßungen beruhen. Auch sei dem, wie ihm wolle; wenn man nur aushören wollte, das Publikum durch ganz unwahrscheinliche Erzählungen, von denen ich in der Folge einige zu erwähnen Gelegenheit haben werde, gegen alles mistranisch zu machen, was auf Naturgeschichte des Wildes liberhaupt, vorzüglich aber dieser Art Bezug hat.

Die Erziehung der jungen Biber bleibt gleich von klein auf der Mutter allein überlaffen. Auch fie trennt sich beim Eintritt der nächsten Brunftperiode von ihnen. Bon dieser Zeit an muffen sie ihre eigene Dekonomie aufangen.

§. 5. Wahrscheinlich sind es die beständigen Nachstellungen, denen bese dem Holze allerdings schäbliche, zugleich aber dem Fänger ansehnlichen pecuniären Bortheil gewährende Wildart ausgesetzt ist, welche machen, daß sie in allen gut cultivirten und stark bevölkerten Ländern überhaupt nicht beschwing gefunden wird, auch, die Brunstzeit und die Periode, während welcher die Mutter bei ihren Kindern bleibt, abgerechnet, ganz isolirt lebt.

Ueberall bewohnt der Biber nur da die User der Fliffe, der ältern lußbetten, oder solcher Lachen und Landseen, welche mit Flußwasser in Berbindung stehen, wo deren Ränder mit Weibicht dicht besetzt oder von bern Laubholzwälbern begrenzt sind und nicht gar häusig von Menschen ber von Biehheerden besucht werden.

An ben meisten Flüssen Deutschlands hat er teine Burg, sondern nur beenannte Baue, wie die Flusotter; nur höhlt er diese etwas tiefer aus, me jedoch ordentliche Röhren zu bilden. Hierzu benutzt er, wie jene, die besegenheiten, welche ihm sich darbieten, um unter hohen, oben überhängenden bern, oder hohlen Baumstämmen, welche an diesen stehen, verborgen der und pflegen. Gemeiniglich wählt er den Platz dazu so nahe am Wasser, ist er, im Bau liegend, den Schwanz darin hängen lassen und bei irgend biger Gefahr gleich hineinsahren kann.

Gar gern sonnt er sich im Wiberscheine. Ift baher seine Wohnung gelegen, daß er diese Ergötzlichkeit immer entbehren muß, oder doch in Mittagsstunden an Ort und Stelle nicht genießen kann, so steigt er finnfern des Ufers stehende erlene Böcke oder auf Kopsweiden, welche nur stark mit Holz bewachsen sind, daß den Sonnenstrahlen der Zugang auf Drt, wo er ruht, nicht ganz verwehrt wird. Mangelt ihm auch diese elegenheit, so bringt er dom schwächern Holze, welches er der Aesung aber schnitt, so viel zusammen als erforderlich ist, um sich unter den vom Wingell. I.

Ufer über bas Waffer hängenden Sträuchern ein Lager bereiten zu konnen, auf bem er, ben Schwanz ausgenommen, im Trocknen ift.

An allen diesen Orten läßt er sich, trot seiner sonstigen Borsicht, doch nicht selten so sehr vom Schlafe überwältigen, daß der Jäger bis auf turze Entfernung an ihn heranschleichen kann.

Im Frithjahr bei starken Eisgängen und überhaupt bei großen llebesschwemmungen sucht er auf Ropfweiben, an Felswänden, welche den Strombegrenzen, im Nothfall auch auf Ausschalungen, die an Mühlgerinner u. dgl. angebracht sind, oft ganz in der Nähe der menschlichen Bohnungen; Bussucht, und sitt oder liegt da so sest, das ihn zuweilen der erste Fehlschuß nicht einmal zur Flucht reizt. Uebrigens ist mir kein Beispiel bekannt, daß der Biber am hellen Tage schwimmend oder auf dem Lande holze schweibend angetroffen worden wäre; doch können beide Fälle in Gegenden sich wol ereignen, wo er ungestört bleibt. Erst mit Einbruch der Racktommt er bei uns zu diesem Zwed aus dem Bau hervor. Ist der Ocks wo er schneiben will, weit davon entsernt, so legt er selbst im reißendsus Strom große Streden, ununterbrochen sortschwimmend, zurück.

Rur im stillen, ruhigen Wasser scheint er sich zum Bergnügen zu baden Noch ist zu bemerken, daß er ohne Noth seinen Aufenthalt nicht leicht verändert, fast jede Nacht, solange er etwas sindet, die Orte besucht, we er zu schneiden gewohnt ist, und dann immer in Rücksicht des Ans- und Ginftiegs genau Wechsel halt.

§. 6. An ber Elbe und Lippe follen, wie man fagt, die Biber und Burgen bauen. Ich felbst habe nie eine gefehen, obgleich ich mir jahreland Mache aus ausfindig zu machen.

Eine Elb-Biberburg zeugt ber Beschreibung nach, welche ich von alter Tägern und Fischern bavon erhielt, allerbings schon von unermüblichen Arbeitsamkeit, von nicht gemeiner Benutzung körperlicher Araft und, went ich mich so ausdrücken darf, von einem gewissen Grade von Bausinn. Ich halte es daher nicht für unnütz, hier das, was ich darüber erfuhr, mitzetheilen, wäre es auch nur deshalb, um den jungen Waidmann darauf sieduleiten, daß er sich gewöhne, bei allem, was er über diesen und ander Gegenstände liest, einen Unterschied zwischen Wahrheit, Wahrscheinliche und Uebertreibung zu machen.

Erfahrung hat die Biber belehrt, daß alle ihnen von der Natur verliehene Eigenschaften und Fähigkeiten nicht hinreichen, ihren anzulegenden Wohnungen hinlängliche Festigkeit da zu geben, wo der Strom hestig an fällt; sie benutzen daher, wo es nur immer möglich ift, die Gelegenheit, in und auf von Menschen angelegten Wasserbauen da aufzusilihren, wo wenigstens im Fundament, von diesen Schutz erwarten können, d. h. auf

der Seite, welche dem Stromanfall nicht ausgesetzt und wo daher das Baffer beim niedrigen und Mittelstand immer ruhig ist.

Kann dieser für sie günstige Fall nicht eintreten, so suchen sie an solchen Orten, wo der Fluß vor längerer oder kürzerer Zeit sich ein ansberes Bett machte, in dem alten verlassenen, oder, wenn dies auch nicht sein kann, an dem odern Ende einer im eigentlichen Stromuser besindlichen Bucht einen Blatz, wo sie den Grund wenigstens zum Theil auf Baum-Numen, die unter der Wassersläche versandet wurden oder aus dem Ufer stroveragen 1), legen können.

Ift bie Babl eines Orts getroffen, fo geben fie zur Rachtzeit ans Rand, um das nöthige Holz zu schneiden. So viel sie auch mit ihren Edneibezähnen ausrichten können, so machen sie fich doch nie an andere als weiche Holzarten, die keine bittere Schale haben, 3. B. an Aspen, Pappeln nd Beiden, vielleicht auch (boch kann ich das aus Erfahrung nicht fagen) Birlen. Die größte Stärke solcher Stämmchen, die sie mahlen, beträgt bei une) im Durchmeffer 3 bis 4". Wo der Biber einen für seinen Zweck kranchbaren findet, da setzt er sich auf der Seite, wo er hinfallen soll, ge= **Malich** auf dem Hintertheil nieder und macht sehr geschickt und mit untaublicher Schnelligkeit 2) etwa 8" itber ber Erbe einen Einschnitt. ider nach Berhältniß der Stärke der Stange tief genug, fo geht er auf **le** andere Seite und schneibet da etwa 3" höher ein. Bemerkt er, daß ber Stamm bald fallen muß, so sett er, vorzüglich wenn es windig ist, , beobachtet, in die Höhe blickend, auch wol etwas abwärtsgehend, forg-Mig, wohin er sich zu neigen scheint, und ist auf diese Weise so fehr auf igene Sicherheit bedacht, daß noch nie ein Beispiel von Berletzung bekannt Beniger Behutsamkeit wendet er bei bunnen Staben an, die ihm B Kallen keinen Schaben zufügen können. Diese schneibet er entweber von mer Seite durch, oder er geht, immer fortnagend, im Kreise herum.

. Sowol der in der Erde stehenbleibende Stamm, als das Ende der **bersch**nittenen Stange erscheint demnach kolbig zugespitzt.

Rachbem die Aeste vom gefällten Holz abgeschnitten sind, wird alles im Berbauen taugliche zu Wasser an den Ort transportirt, wo die Burg inkehen soll; dort auf Balissaben, wo es nöthig ist, welche am Ufer der ber geschickt einzugraben, auch die Erde fest daran anzutreten, sie vielleicht

<sup>1)</sup> In dem Flugbett der Mulde habe ich viele, 60 und mehrere Schuh lange Eichen gefunden, iche Ker 12" hoch mit Sand und Erde bedeckt waren, alle mit der Spihe gegen Morgen, und mit soft 40" im Durchmeffer haltenden Stammende gegen Abend lagen. Aus was anderm als aus two undenklichen Zeiten in diesen Gegenden stattgehabten Erdrevolution kann diese sonderberbeitung erklärt werden?

<sup>2)</sup> Er nagt ebenso rasch am Holz, wie das Eichhörnchen an der Ruß, nur natürlich weit kritsk und vernehmlicher. Daß er dabei den Kopf von der Seite biegen muß, ist einleuchtend. 283.

gar mit bem Schwanz nieberzuschlagen weiß, wird ber Grund in rundlichen Form, die allen Gebäuden der Art eigen ift, gelegt, dann das Holzwell über- und gegeneinandergefügt und mit dunnen Weiden so durchslochen und verbunden, daß das ganze einem mäßigen Wasserbruck zu widerstehen bermag.

Gewöhnlich foll die Burg aus drei Stockwerken bestehen, von dene das unterste, der Wassersläche gleiche 1) auf niedrigen, das zweite auf mittlern, und das dritte auf hohen Wasserstand berechnet ist, sodas der Bewohner derselben, solange das Wasser im User bleibt, aus dem obersten nicht vertrieben wird. In sedem Stockwerk ist der Boden mit Holz, diese aber wieder mit Gras, Schilf, Moos, Kräutern, auch wol mit Lehm beigt und der Eingang am Bordertheil angebracht, das ganze Gebäude aber alben Seiten und oben gegen Eindrang des Regens durch gute Aussütterung und Bedeckung gesichert.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß auch eine folche kleine Burg im Entstehung den vereinten Kräften und Bemühungen eines männlichen wie weiblichen Bibers kurz vor und mährend der Brunftperiode zu verdanken hate

Daß die Biber in unsern Gegenden bei ihren Burgen Abdammunger im Waffer anlegen follten, davon habe ich durchaus von meinen Gewährt männern nichts erfahren können, auch nie die geringste Andentung webe genommen.

Anmertung gur vierten Auflage. 3ch füge bier folgende genne Mittheilungen über die fogenannte Biberfcwelle bei Anthring im Galp burgifchen bei.

Der Biberbau liegt ungefähr 500 Schritt vom Ort Anthring, weinem die Aue langsam durchfließenden Bach. In seiner Nähe führt diemlich stark, namentlich durch Jäger, Holzhauer und Uferarbeiter begant gener Birschweg vorbei und über den Bach, ungefähr 30 Schritt vom Bacin langer Steg, in bessen Nähe gern Enten einfallen. Die Wassertung durch den Bau, die Schwelle, ist circa drei Schuh hoch. Auf beiden Ustalliegen zum Theil fast undurchdringliche Dickichte, mit einzelnen hohen Bin men untermischt. Oberhalb derselben theilt sich der Bach in ein paar Armstein der Aue sogenannte Seichten bilden, durch die Hauptwechsel wie Roth = und Rehwild gehen.

Die Biber laffen fich hier nur äußerst felten sehen, und es in bald bem Idger auch unmöglich, genau anzugeben, wie start ihr Bestand A Sie schneiben fast nur in den Sommermonaten und im Herbst; fürzsch

<sup>1)</sup> Wenn einige Schriftfteller fagen, die untere Abtheilung ftehe immer unter bem Baffer, gestehe ich gern, daß ich nicht einsehe, wozu fie der Biber benuten follte, da fie, feiner Ratur unter ben unbewohnbar mare.



•

Зп 1, 420.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

(Mai 1864) haben sie angesangen, einen beiläusig zwei Fuß dicken Felberbaum (Silberpappel) anzuschneiben. Das Fällen der Bäume wissen sie meist so einzurichten, daß dieselben quer über den Bach stürzen. Kleine, von ihnen geschnitten und entästete Bäume verwenden sie zu weitern Stauungen des Bassers. Es ist interessant zu sehen, mit welcher Accuratesse sie die Zurichtung der Hölzer betreiben; sie scheinen aber bei ihrer Arbeit selten von großer Ausdauer zu sein, und sie verlassen, wahrscheinlich gestört, das angesangene Werk, um es vielleicht unter günstigern Umständen wieder aufzunehmen. So stehen angeschnittene Bäume oft monatelang, ohne daß man bewerkt, daß die Biber weiter Notiz davon nehmen; zuweilen überlassen sie es auch dem Winde, die angesangene Arbeit zu vollenden.

Der eigentliche Bau mit feinen Röhren ift nicht bekannt; man findet lettere gewöhnlich erft, wenn sie eingestürzt sind. Sie sind aber stets nach der Wasserseite zu. Um die wenigen noch vorhandenen Biber nicht zu besumruhigen, unterläßt man es, genauere Nachsforschungen nach dem Bau anszustellen. Diese Thiere werden im anthringer Revier zwar streng geschont, ihr Bau ist aber unweit der bairischen Grenze, und da sie weit auswechseln und ihnen in fremden Revieren von Jägern und insbesondere von Fischern eifrig nachgestellt wird, so ist ihre Bermehrung nur eine äußerst beschränkte.

Eben im Begriff biefen Bogen ber Druderei zu übergeben, erhalte ich nachträglich noch folgende Mittheilungen über bie falzburger Biber.

- Die t. t. öfterreichische Handelstammer hat in ihren bem Ministerium für handel und Gewerbe erstatteten Berichten von 1854 an wiederholt ber falzburgischen Biber erwähnt, und hervorgehoben, wie wünschenswerth es ware, der hegung biefer Thiere wegen ihres so sehr werthvollen Geils eine besondere Aufmerksamseit zu schenken.
- Die t. t. Statthalterei in Salzburg nahm fich infolge beffen ber Sache an und setzte sich, ba die linken Ufer ber beiben Flüsse Salzach und Saale, an denen sich Biber aufhalten, zu Baiern gehören, mit der t. bair. Resterung baritber ins Einvernehmen. Diese verordnete nun nachträglich zu den Polizeivorschriften vom 4. Juli 1852:
- 1) Das Fangen und Erlegen ber Biber von seiten ber Fischer oder Fisch= wafferpachter sei verboten.
- 2) Die waidmannische Erlegung ber Biber burfe nur vom 1. October bis Ende Februar ftattfinden.
- 3) Die Austibung der Jagd auf Biber fei den Jagdberechtigten nur nach dem Jagdgeset von 1850 gestattet. Gleichzeitig wurde dem Aufsichtspersonal strengste Ueberwachung zur Pflicht gemacht und den betreffenden Behörden befohlen, gegen jeden Frevel energisch einzuschreiten.

In ahnlicher Weife ift bie t. f. Lanbedregierung vorgegangen und hat

unter anderm verordnet, daß das von den Schiffern von Laufen herkimmlich betriebene Fischen in den Biberschwellen, in den Wassergräben und sogenannten Altwässern der Salzach, sowie in den Auen, wo die Biber ihre meisten Baue haben und sich wegen der dort wachsenden Weiden am liebsten aufhalten, ganz untersagt, auch in den erlaubten Fischwässern das Fischen zur Nachtzeit, welches disher am häusigsten zum underechtigten Fang und zum Erlegen der Biber benutzt wurde, hinsort an die Verständigung des Forstpersonals behufs der entsprechenden Ueberwachung geknüpft und den Fischen die Verpslichtung ausgelegt wurde, ihre Fischbitterer (Fischbehölten) den Forst oder sonstigen Aussichtsvanz ein gedesmaliges Verlangen vorzuzzeigen. Ueberdies stellte die Forstadministration den Abschuß der Viden ganz ein und machte ihn von specieller Bewilligung abhängig, setzte aus auf beren befugte Erlegung ein hohes Schuß oder Fanggeld.

Diese Berordnungen haben nicht verfehlt, eine wohlthätige Birlung auszuüben und vorerst wenigstens ber ganzlichen Ausrottung ber Biber wogebeugt. In den sogenannten Biberschwellen dürfte ein Stand von 6 in 8 Bibern augenommen werden.

Der Bau an ber Einmitnbung ber Saale ift seit vielen Jahren von ben Bibern ganz verlaffen und nur noch ein Aufenthalt der Füchse. Es fallerbings auffallend, baß trot aller angeführten Borsichtsmaßregeln und in Betracht, baß der Biber in der Regel jährlich 2—3 Junge wirft, and angenommen werden tann, baß bei dem erwähnten Stande wenigstens ein Biberpaar jährlich Junge bringe, teine größere Bermehrung stattgefunden hat, befonders da auch seit dem Jahre 1852 tein Biber mehr abgeschoffen wurde.

Die Ursache bieser Erscheinung burfte hauptfächlich in dem Umfand zu suchen sein, daß der Biber oft sehr weit fortzieht (er ift schon im frenen Binzgau erschienen) und auf seinen langen Wanderungen in den Gegenden, in denen er keines ausreichenden gesetlichen Schutzes genießt, vertilgt wird.

In den letzten zehn Jahren sind auf forst-ärarischem Territorium sind Biber erlegt worden; drei davon wurden in den Jahren 1849—51 abgoschoffen und zwar im Monat December, zu welcher Zeit zwar der Belam besten, das Geil aber am wenigsten und fast werthlos ist, was auch bei biefen drei Bibern der Fall war, die durchschnittlich 18—20 Pfund wogen. Dagegen wurde im Monat Mai 1852 ein starter Biber erlegt, dessen kinge ein Gewicht von 42 Pfund, das Geil allein 31 Loth 27 Quentchen woge Letztees wurde mit 18 Fl. Rhein. per Loth bezahlt und gewährte demmakeinen Erlös von 509 Fl. Rhein.

Ein zweiter, beiläufig 30 Pfund fcmerer Biber wurde im Mond August desselben Jahres verendet gefunden, wie es sich nachträglich ergen infolge eines Schlags, ben berfelbe von einem Bafferarbeiter erhalten hatte. Die Geilenfäcke biefes Bibers wogen 18 Loth und wurden wegen angeblich schon geringerer Gute nur zu 8 Fl. Rhein. bas Loth, also mit 145 Fl. Rhein. bezahlt.

Obwol ber Balg bes Bibers im Winter am besten ist und von hutmachern und Kürschnern gern gekauft wird, auch bas Wildbret nicht werthels ist, so verschwinden boch auch die vortheilhaftesten Erlöse aus diesen Theilen gegen den außerordentlichen Werth des Geils, das vor circa 30 bis 40 Jahren mit 3 Fl. Rhein. bezahlt wurde, heute aber 18 bis 20 Fl. Rhein. das Loth kostet. Der Werth des Bibers hängt nur von der größern oder geringern Menge seines Geils ab, welcher ersahrungsgemäß vom Eintritt der Begetation und der Saftbewegung des Holzes die Mitte Sommer am ausgebildetsten ist.

Es ergibt sich baber auch naturgemäß, daß ber Biber, um ihn na= tional-ökonomisch am vernünftigsten zu verwerthen, nur in ben Sommer=. monaten (von Mitte Mai bis Mitte August) erlegt werden sollte.

Im vorigen Jahrhundert, zur Zeit des Erzbifchofs Hieronymus von Salzburg, stand auf unerlaubte Erlegung eines Bibers eine Strafe von . 50 Fl. Rhein., bei Unfähigkeit zu zahlen vier Jahre Milizdienst, oder bei . Untauglichkeit zwei Jahr Arbeitshaus nebst Berlust des Gewerdes und Unsschiedet der Anfässigmachung.

Bon ben nutbaren Theilen bes Bibers waren bamals nur das Wildsket und der Balg zu verrechnen. Das Pfund des erstern galt dis zum Jahre 1801 in der lf. Zerwirfsgaden 45 Kr. Der Balg wurde den Hutsmachern verkauft. Da das Wildbret in der Folge auch um 30 Kr. nicht an den Mann gebracht werden konnte, so wurde gestattet, dasselbe gegen Empfangsbestätigung an die Klöster der Kapuziner und Franciscaner unentszeltlich abzugeben.

Dagegen bilbete bas Geil unter allen salzburgischen Regierungen ein befervanzmäßiges Jägerrecht bes jeweiligen Jagbamt-Borstandes, und bieses Recht wurde selbst noch burch die Staats-Güter-Administrations-Berordnung 11. August 1826 bestätigt, sowie auch bei Wilbbret-Berschleiß-Berpach-Lungen ausbrücklich ausgenommen.

Der vorerwähnte Erlös aus dem Geil der in den Jahren 1852 erstegten zwei Biber kam noch dem dortigen k. k. Forstmeister als Jagdamtssorstand zugute. Durch Decret des Finanzministeriums vom 5. November 1854 wurde jedoch dieses Recht aufgehoben und die Berwerthung des Biberseils zu Gunsten der Aerars anbesohlen, zugleich auch das Abschießen und Fangen der Biber von der oberbehördlichen Erlaubniß abhängig gemacht.

§. 7. Schon in ben nördlichern Theilen von Europa fangen bie Biber, zu gewissen Jahreszeiten wenigstens, gesellig zu leben an, sobaß nach Betri (Esthen und Esthsand, I, 106) in Esthsand mehrere, obwol nicht viele sich vereinigen. In Rußlands nördlich-asiatischen Provinzen sollen dergleichen Colonien zuweilen aus 50 Mitgliedern bestehen, in Nordamerika aber mitunter bis auf 300 Stild anwachsen.

Sie ziehen sich im Juni ober Juli zusammen, trennen sich aber, ober vermindern sich boch an Bahl gegen die Brunftzeit und leben bann während berselben paarweise, nachher bis zur Wiedervereinigungsperiode meik isolirt (die Weibchen in Gesellschaft ihrer Inngen) in Burgen ober Bauen, wie die unserigen.

Daß die Gesellschaftsbiber (ich werde mich der Kürze wegen diese Ausbrucks öfter bedienen, wo blos von amerikanischen und überhaupt im Norden gesellig beisammenwohnenden die Rede ist), wenn sie sehr beunruhigt oder gar ihre Burgen zerstört werden, Baue mit Röhren auf dem Land ausstühren und lange sich in diesen verborgen halten sollen, ohne das Basser zu besuchen, erwähne ich zwar, kann aber nicht leugnen, daß es mir unwahrscheinlich ist, weil der Körperbau dieser Thiere es unmöglich macht, daß sie auf dem Trocknen irgendeinem ihrer Feinde, deren es in jenen Gegenden doch so manche gibt, von welchen sie in diesen Berschanzungen ausgesucht werden würden, entrinnen, und weil sie in der That, wie schon gesagt, imwilden Zustand nicht lange das Wasser entbehren können.

Da sie heftigen Leidenschaften durchaus nicht unterworfen und zugleich flug genug sind, der einzigen, welche unter ihnen, wie unter allen vernümtigen und unvernümftigen Geschöpfen, das meiste Unheil anrichten konnte, der Eifersucht, dadurch auszuweichen, daß sie sich früher zerstreuen, als die Beriode eintritt, die am ersten sie erregen möchte: so leben sie dei ihm republikanischen Bersassung ruhiger und einträchtiger, als es bei einer solchen unter und Menschen der Fall zu sein pflegt.

Uebrigens liefern sie durch die Anlage ihrer Burgen den sprechendsten Beweis, wie viel durch vereinigte, gehörig in Thätigkeit gesetzte Kraft und Anstrengung selbst bei dem Abgang aller künstlich- mechanischen Hilfsmittel ausgerichtet werden kann, wenn man auch alles Unwahre und Unwahrschein- liche abrechnet, was uns ältere und neuere Reisebeschreiber zu erzählen sur gut gefunden haben.

Durch die Gitte eines verständigen, mahrheitsliebenden Freundes, der mehrere Jahre in Nordamerika zubrachte und vermöge seiner Geschäfte mehr als andere Gelegenheit hatte, Beobachtungen zu machen, befinde ich mich in dem glitcklichen Fall, manches Berichtigende hierilber beizubringen.

Er selbst hat, wie er fagt, keine einzige Biberburg an einem Strom,

sondern alle, die ihm zu Geficht tamen, an Landseen, welche mit einem solchen in Berbindung stehen, gefunden. Dhue nun die Existenz derfelben an Flüssen ganz leugnen zu wollen, bestätigt er meine im vorhergehenden Paragraph gedußerte Meinung über die in diesem Fall nothwendige Lage berfelben.

Bas die Anlage, Ausführung und Form betrifft, so sollen diese gleich= falls in allem mit bem übereinstimmen, was ich am ebenangeführten Ort gesagt habe, nur allerdings weit mehr ins Große gehen.

Obgleich mein Freund persönlich keine von den größten Bauen gesiehen hat, so gesteht er doch ein, daß ihm glaubwürdige Männer verssichert hätten, solche könnten wirklich zuweilen 24 bis 30' im Umfang und über 8' in der Höhe halten, in diesem Fall auch oft 12 und mehrere Bewohner fassen, die, solange sie beieinanderblieben, in ungeskörtem Frieden und ungetheilten Glitern lebten. Als Augenzeuge könne er nur von halb so großen und kleinern, also auch weniger starkzählig beswohnten sprechen; dassür habe er aber auch sechs, acht und mehrere nebenseinandergefunden.

Die stärkften Baumstämme, welche sie verbauen, halten nach seiner Ansabe 6, 8, höchstens 10" im Durchmesser. Rie schneiben sie aber auch bort in andern als weichen Holzarten. Und in der That ist das auch sehr Segreistich; denn so scharf auch ihre Schneidewerkzeuge sind, so möchten sie se boch im harten Holz zu schneil abnuten. Auch würden sie wegen der Schwere besselben beim Transport mit unsaglichen Schwierigkeiten zu kämpfen seben. Unstreitig müssen diese Thiere schon beim Fortschaffen der leichtern Stämme des weichen Holzes von der angegebenen Stärke sich nachbarlich beistehen, und zu diesem Zweck aus einer ganzen Gegend sich vereinigen. Und wahrscheinlich dauert diese gemeinschaftliche Arbeit so lange fort, die bes Werk vollendet ist. 1)

Hier verdient auch wol die außerordentliche Reinkichkeit dieser Thiere Erwähnung; denn nie lassen sie Losung da fallen, wo sie wohnen, sei es im Bau ober in der Burg. Selbst der gezähmte Biber thut es, wenn er eingesperrt ist, im höchsten Nothsall nur nahe an der Thür und stößt den Unrath gleich, wenn sie geöffnet wird, über die Schwelle hinaus.

Soviel man auch bisher von den Abdammungen, welche Biber vor bren Burgen machen sollen, geschrieben hat, so muß ich doch bekennen, daß biesen Thieren zwar einen hohen Grab von Kunstfertigkeit im Holz-

<sup>1)</sup> Die lächerlich lügenhaften Radrichten einiger Reisenben von gemeinschaftlicher Berathung über te Antage ber Burg, von ausbrucklich angeftellten Baumeiftern, von Sklavenbienften, welche alte . Der Aberwundene Biber thun mußten, indem fie auf den Ruden geworfen, mit Steinen und Sand frachtet, jum Bagen blenten, verbienen taum Erwähnung, viel weniger Widerlegung. 28.

wasserbau zugestehe, baß ich mir aber nicht vorstellen kann, warum und wie sie solche zu diesem Behuf anwenden sollen. Denn bei der gewöhnlichen Lage der Burgen am ruhigen Wasser wäre die sehr schwierige Arbeit völlig unnuty. Gleichwol wird in dem Punkt der Mensch vom Thier nicht selten itbertroffen, daß es ohne hinlänglichen Grund seine Kraft nicht in Thätigteit setzt.

Bollte man annehmen, ein folcher Damm follte dazu bienen, den Strom zu fangen, d. h. machen, daß der Wasserstand vor dem Damm immer eine gewisse Höhe behalte, so wäre dies nicht anders zu bewirken, als wenn er von einem Ufer die zum andern geführt würde. Und wer, der nur einigen Begriff von der Gewalt und dem Druck des Flußwassers hat und mit den Gegenwirkungsmitteln bekannt ist, kann Thieren es zurtrauen, daß sie letztere, welche uns Menschen nur die angewandte Nathematik darbietet, durch Instinct und Fleiß zu ersetzen vermöchten?

Gefetzt aber auch, die Biber hätten keine andere Gelegenheit sinden können, Burgen zu errichten, als da, wo der Strom mit Heftigkeit ausülk, gleichwol wäre ihnen ein ruhiger Badeplatz gemüthlich oder unentbehrlich; gesetzt, sie wollten zur Erreichung dieses Zwecks einen Damm, oder vielwehr einen Uferbau stromadwärts führen: wie soll das ausstührbar sein? Duch Faschinen und Pfähle? Angenommen, das Thier wäre im Stande, erstent zu binden und gehörig anzulegen, letztere aber hinlänglich zuzuspitzen: welche Hülfsnnittel stehen ihm zu Gebote, die Pfähle einzutreiben? Man wird und doch nicht zumuthen wollen, den Schwanz, oder die Vorderläuse dafür anzunehmen? Könnten hundert Schläge mit solchem Wertzeug bewirken, des ein mäßiger Pfahl (und es müßten doch starke und lange verwendet werden) nur 3" tief in die Erde dränge? Wie viel Schläge soll das Thier mit jenem Wertzeug thun können, ohne die gräßlichsten Schmerzen zu empsinden und ohne sich töbliche Contusionen zuzuziehen, da die genannten Theile nur eine 1/8" starke Schuppen= und Hautbedeckung haben?

Andere Schriftsteller, von benen die meisten so wenig als ich aus eigener Beobachtung sprachen, fühlten die Unmöglichkeit, daß der Dammben auf diese Weise von Bibern zu bewerkstelligen sei, und sagten, eine solche Anlage bestehe aus auseinandergelegten Holzstücken, welche mit Zweigen durch steinen ausgefüllt und oben mit Rasen überlegt wäre. Ohne die Riselichkeit zu untersuchen, das hierzu erforderliche Material geschwind genus herbeizuschaffen, wie sollen die Baumstämme unter der Wassersläche eines Flusses so lange in gehöriger Richtung erhalten werden, die sie niteinander verbunden und die Zwischenräume ausgestüllt werden, da die Biber bekanntelich vortrefsliche Schwimwer, aber schlechte Taucher sind? Und wenn aus

biefe Schwierigkeiten burch die Menge der Theilnehmer am Geschäft zu bestiegen wären, könnte das Ganze haltbar sein, wenn es nicht auf allen Seizten mit starken Pfählen verwahrt würde? Daß ich den Bibern die Geschickstichteit, Pfähle und Palissaden auf dem Land einzugraben und zu verfestigen, nicht ganz abspreche, habe ich schon im vorigen Paragraph gesagt, daß sie aber dies unter dem Wasser nicht im Stande sind, beweist gleichsalls das Unverwögen, lange zu tauchen. Wollte man aber auch annehmen, daß sie sich beständig ablössen, so würde im Strom doch alle Arbeit der Art versloren sein, weil das gegrabene Loch immer wieder verschüttet sein würde, ehe der Pfahl eingesetzt werden könnte.

Aus den angeführten Gründen, und da mein oft erwähnter Freund versicherte, daß er die Kunst, Dämme irgendeiner Art zu verfertigen, an ben nordamerikanischen Bibern nicht habe kennen lernen, vergebe man es mir, wenn ich die Existenz solcher Anlagen so lange wenigstens ganz bezweisle, bis ich durch genauere und wahrscheinliche Beschreibung von meinem Unsglauben bekehrt werde.

§. 8. Der Biber üset in hiesigen Gegenden vorzüglich die süse junge Schale weicher Holzarten, z. B. der Pappeln, Aspen, Weiden, Haseln u. del., in Amerika die des Biberbaums (Magnolia glauca L.), der dorztigen Esche (Fraxinus americana L.), des Storarsbaums (Liquidambar styracistus L.), des Sassafras L.) und aller Holzarten, welche süßen Gummi enthalten.

Im Sommer verschmäht er überall auch Wurzelwerk von Ralmus, Seerofen und einigen Schilfarten nicht; auch foll er sogar im Berbst wilbes Dbft annehmen.

Ob es wahr ift, daß man, wie in den "Memoires de Sarassin" gesagt wird, während des Winters in den Biberburgen einen großen Borrath von Keingekauter Holzschale finde, und daß der Biber vor Winters frische Baum= weige um seine Burg her unter dem Wasser in die Erde stede, um sie dahrend besselben zu seinem Unterhalt benutzen zu können, läßt in unsern Gegenden sich nicht ausmitteln. Die letztgedachte Angabe hat allerdings mehr Bahrscheinliches als die erste, da es wol zu glauben ist, daß diese Thiere werhaupt nichts unversucht lassen, um von ihren Burgen und Bauen aus, selbst beim härtesten Frost, einen Einstieg ins Wasser offen zu halten, und da nur frische Holzschale in der Regel von ihnen geäst wird.

An der Mulde habe ich indessen auch im Winter, wenn der Schnee nicht zu hoch lag und die Kälte nicht zu groß war, Plätze im Holz gefunben, wo Biber frisch geschnitten hatten.

Meine Ueberzeugung, daß der Biber nie Fische, Krebse, Krabben n. bgl. raube, tann darum weder durch die entgegengesetzten Behauptungen achtungswerther Männer, noch baburch erschüttert werben, bag ber gezähmte bas alles gekocht frißt, weil man im Magen ber wilben nie Gräten findet, weil er keine Fänge wie andere Raubthiere hat, und weil endlich kein anderes Nagethier etwas bergleichen genießt. 1)

S. 9. In unfern Gegenden find blos Hunde und Fischottern für Feinde des Bibers anzusehen; boch können beide ihm unmittelbar nicht gefährlich werden, im Gegentheil haben sie Ursache, sich vor ihm zu hitten, wenn bei seiner Ueberlegenheit an Stärke und Waffen der Fall sich nicht umkehren soll. Im Norden von Europa hat er hingegen Grund, die Nachstellungen der Bäre, Wölse, Luchse und des Bielfraßes, in Nordamerik die der Wolverene zu fürchten.

Deshalb macht er bort seine Burg von ber Landseite her unzugänglich, entfernt sich nie weit vom User und geht nicht anders als in Gesellschaft der Aesung nach. Da, wo mehrere zu schneiben ansangen, werden Wachen ansgestellt, und ein einziges warnendes Zeichen von seiten dieser macht, das alle augenblicklich bem Wasser zueilen und über Hals und Ropf hineinsahren.

§. 10. Ueberall, wo biefe Wildgattung nicht häufig ift und, wie bei uns, isolirt in Bauen lebt, kann nur ber Schabe in Anschlag gebracht werben, welchen sie ber Aefung halber bem Holz zusügt. Gleichwol ift für holzarme Gegenden schon biefer beträchtlich genug, um ihrer Bermehrung nicht zu weite Schranten zu setzen.

Unbeschreiblich aber muffen die Berwüstungen sein, welche die Gesellschaftsbiber anrichten, wenn man nicht nur ihren Holzbedarf zur Aesung, sondern auch den zur Erbauung und Unterhaltung der Burgen in Anschlag bringt.

Dieser Schabe auf einer und die vortheilhafte Benutzung auf der anbern Seite machen, daß dort vorzüglich jeder gute Jäger den höchsten Grad von Emsigkeit anwenden wird, sobald sich ein Biber angibt, seiner habhaft zu werden.

Da mehrere Körpertheile besselben im hohen Werth stehen, so läßt siche leicht begreifen, daß die Bibercompagnien (beren eine, die englische, vom Prinzen Ruprecht errichtet, eine zweite, die russtische, in Archangel etablint, und eine britte, die unter dem Namen der Compagnie von Canada bekannt ist) um so vortheilhaftere Geschäfte machen müssen, da ihnen das Unbeil, welches diese Thiere anrichten, auf keine Weise zur Last fällt, und da in manchen Gegenden die Biber sich in erstaunlicher Menge sinden, sodaß z. B. an der Hubsonsbai in kurzer Zeit 50000 Stück 2) erlegt werden konnten.

18.

<sup>1)</sup> Ratten und Mäufe freffen aber leibenschaftlich gern Fische und Arebie, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen tann.

<sup>2)</sup> Bgl. Jefter, Ueber bie fleine Jagb, V, 87.

Der größte Hanbelsvortheil wird vom Bertrieb ber Bälge gezogen. Unter diesen zeichnet man vorzüglich die frischen ober mostowitischen aus, welche von Bibern, die im Winter erlegt wurden, genommen, am reichsten und sesten mit Haaren besetzt sind. Diesen solgen im Werth die getrockenten magern, welche von Bibern gestreift, die man im Sommer sing, kurzeres und weniger dichtstehendes Haar haben. Noch geringer achtet man die setten, die durch den Gebrauch, den die Wilben davon zu Bettbecken oder Kleidungsstücken, welche sie auf dem bloßen Leib trugen, gemacht haben, gleichsam eingeölt sind.

Unter allen werben die nordamerikanischen 1) am meisten gesucht, am wenigsten die von unsern Grubenbibern, b. h. solchen, die stets in Banen leben, weil sie, mit allen nördlicher und in Burgen wohnenden Gestellschaftsbibern verglichen, weniger bichtes und langes Haar haben.

Die obenerwähnten frischen ober Binterbalge kommen ausschließlich in ben Rauchhandel. Man verarbeitet sie zu Müten, Müffen und andern Berbramungen. Schon die schwarzen werden theuer bezahlt; sehr hoch im Preise stehen die höchft seltenen weißen.

Aus dem zarten, seidenartigen kurzern haar allein, welches die andern genannten Sorten hergeben, verfertigt man feine Strümpse, Tuch, Handsschute, und wenn dieses mit langem vermischt ist, vorzüglich die sogenannten Lastorhüte. 2) Bu dieser Fabrikation sind die von den Wilden präparirten Bälge, welche von ihnen getragen und von welchen die langen Haare durch auhaltenden Gebrauch abgestoßen worden, die besten.

Aus dem langen haar allein macht man auch in eigenen Fabriken Malerpinsel.

Gegerbte Biberhaute werden zu Kofferüberzügen, Pantoffeln u. dgl. gebraucht.

Das Bibergeil wird von den Apothekern, zum Theil auch von Materialisten gut bezahlt. Das beste und reinste 3) kommt aus Rufland.

<sup>1)</sup> Mus ben Belgbiftricten Rorbameritas murben an Biberfellen in Sanbel gebracht:

<sup>1831 . . . . 126944</sup> Stüd.

<sup>1834-35 . . 88598</sup> x

<sup>1835 – 36 . . 64495</sup> y 1848 . . . 21349 y

Bappaus, handbuch ber Geographie und Statiftit, S. 360. Aus diesen interessanten Zahlenangaben sieht man die ungeheuere Berminderung der Biber in Rordamerita, da im Jahre 1848 mehr als 105000 Felle weniger im handel tamen als im Jahre 1831.

Im Jahre 1859 war der Ertrag an Biberfellen in den russischen Bestinungen im Stillen Ocean etwas geringer als im Jahre 1851 und betrng 13300 Stüd. An Bibergeil wurde in diesem Jahre (1852) ausgeführt 248 Pfund. (Betermann, Mittheilungen u. j. w., 1356, S. 487.) T.

<sup>2)</sup> Es gibt viertel, halbe und gange. Bu lettern tommt nur ein Jufat von Bigognewolle; bei ben andern beiben Sorten wird ber aus gemischter hafen- und Schafwolle bereitete feinere ober grobere Fils nur mit einer bunnen Lage von Biberhaaren überzogen. 28.

<sup>3)</sup> Richt felten wird es mit harzarten verfalfcht. Das echte zeichnet fich durch fturtern Geruch, fewereres Gewicht, auch durch Keine baranhangende hautchen und Fafern aus. 28.

Noch jest verordnen es die Aerzte als ein nervenstärkendes, trampfund schmerzstillendes Mittel.

Auch ber Jäger verwendet es, wie man im Berfolg biefes Berts hier zu bemerken Gelegenheit finden wird, beim Rauchwerksfang zu mancherlei Bitterungen, wozu jedoch, wie oben (§. 3) bemerkt wurde, die in den metern Beuteln befindliche ölige Flüfsteit bessere Dienste leistet.

Das Wildbret wird von den katholischen Glaubensgenoffen als Faftenspeise eigens zubereitet und geschätzt, sonst aber auch von mehrern eurspäischen, assatischen und amerikanischen Bölkerschaften theils frisch gebraten, theils geräuchert und getrodnet (bukanirt) gern gegessen. Der Geschmad der Bordertheile bis zu den Nieren soll Aehnlichkeit mit dem des Dachswildbrets haben, die hintertheile aber wie Fisch riechen und schmeden. 1)

Der Schwanz, welcher oft brei bis vier Pfund wiegt, nebst bem tahlen Theil ber Hinterläufe wird für einen Lederbiffen gehalten und von Liebhabern bis zu brei Thaler bezahlt. Aus ersterm follen die Wilben ein bei allen äußern Berletzungen vorzüglich heilfames Del ziehen.

Das ausgeschmolzene Fett wenden die rufsischen und polnischen Aerst, wie man fagt, mit gutem Erfolg gegen Nervenkrankheiten, Krämpfe mbiebieberreißen an.

Die Knochen bes Bibers sind außerordentlich hart, weiß von Facke. und nehmen so schöne Politur an, daß sie zu mancherlei Drechslerarbeiten u. dgl. mit Nuten angewendet werden könnten, wenn man sie und häusiger zuführte und die Handwerksleute Beranlassung erhielten, Proben damit zu machen.

Die Schneibegahne werben bei une jum Bergolben und Glatten, bon ben Wilben aber ftatt ber Meffer, Meifel und Bohrer gebraucht.

§. 11. Die Tritte, welche ber Biber mit den Borberläufen macht, find benen des Hundes nicht unähnlich; nur stehen die Zehen und Kraller in denselben weiter auseinander und die Ballen sind nicht so tief eingedrück: Die der Hinterläufe stellen sich fast ebenso dar wie der Abdruck eines Schwanen= oder Gänsesufes.

Die Spur ober bie Stellung ber Tritte von allen vier Läufen gefammengenommen ähnelt ber ber Flugotter; nur bie hinterlauffährten fteben breiter auseinander, sehr einwarts und zeichnen ihre Form noch genauer ab.

§. 12. In Gegenden, wo es Gefellschafts= ober boch burgbewohnende. Biber gibt, scheinen mir Hunde, welche in allem den Otterhunden gleichenauch auf eben die Art abgerichtet werden, zum Betrieb der Jagd uneuts behrlich. Um hier nicht zu weitläusig zu sein, verweise ich den Leser auf

<sup>1)</sup> Letteres ift mir nur bom Schmang befannt.

bas Rapitel über die Fischotter. Dort wird er gleichfalls sich über die Beschaffenheit und Anwendung der Bibernetze und Biberhamen Raths erstellen können. Rur glaube ich noch hinzusügen zu müssen, daß es wohlsethan sein möchte, wenn man noch stärkere Leinen zum Gemäsch nimmt, als beim Otternetz, am Ende des Kittels oder Sacs einen zwei dis drei Bsund schweren Stein (der an jenem nicht nur unnöthig, sondern auch schädlich sein würde) und zunächst desselben einen eisernen Ring andringen läst, und endlich, wenn man, sobald das Netz gestellt ist, an einem am User besindlichen Pfahl eine hinlänglich lange, dunne Leine besestigt, solche sierauf die zur Mitte des Kittels silhet, dort ringsum durch die Maschen, dann durch den am Ende besindlichen vorher erwähnten Ring und wieder ans Land zieht.

Auch die Jagd mit diesen Netzen und Hamen wird in Flüssen ober Gewässern, welche nicht zu breit sind, um völlig von einem Ufer zum anstern durchzustellen, auf eben die Weise, wie man sie am vorbesagten Ort beschrieben sindet, ausgeübt; dabei aber ergreist einer vou den beim Netz am Ufer angestellten Männern die vorher erwähnte Zugleine, um, sobald er am Rucken sühlt, daß der Biber am Ende des Klittels ist, augenblicklich sie anzuziehen, damit der Zipsel, in welchem der Biber liegt, sich umschlägt und der Sad sich zuzieht. Es möchte nicht gut sein, Männer an die Klittel pu stellen; desto mehr muß aber vom Ufer hinzugeeilt werden, wenn sich ein Biber gesangen hat, um ihn todtschlagen oder mit der im solgenden Paragraph zu erwähnenden Gabel todtstechen zu können, weil er sich geru burchschneidet.

Wo ber Fluß ober bas Wasser zu breit wäre, um ganz burchstellen zu können, ober wenn man zwei Waten nicht besäße, würde man, wo wiglich, vor der ganzen Bucht, in welcher sich die Burgen und Baue bestween, die abgejagt werden sollen, das Netz vorziehen, oder wenn es auch bazu nicht hinreichte, in möglichster Stille einen Bogen vor den Burgen kallen müssen. Doch glaube ich fast, daß unter diesen Umständen große Hamen noch bessere Dienste thun würden, weil man mit solchen sich leichter den der Landseite an die Burg schleichen und den Hamen vorhalten könnte.

Daß die Hunde nie eher gelöst werden dürfen, bis alles Zeug gehörig Dronung ist, versteht sich.

Der Biber soll auch in eine Reuse gehen, welche wie eine Fischreuse, ur stärker und von sichtenen Aesten gemacht ist, und in der ein Köber von einen aspenen Knospen steckt.

Der Fallnete, welche Döbel in Borschlag bringt, erwähne ich nur bei= tufig, um zu erklären, daß ich fie beshalb nicht für anwendbar halte, weil er Biber sich nie (auch in der Nacht nicht) weit genug vom User entfernt, um fie, ohne ihn rege zu machen, stellen zu können. Wie fie aber im Wasser fangbar angebracht werben follten, begreife ich nicht.

- S. 13. In seichten, klaren Gewässern, an deren Ufern sich Burgen befinden, soll auch, wie man fagt, der sogenannte Biber stich ganz in Freien ohne Netz ausstührbar sein, indem sich eigens darauf geübte Männer, mit dreizinkigen eisernen, an den scharfen Spitzen mit Widerhaken versehner, an hölzernen Stielen befestigten Gabeln bewassen, an die Ausgänge der Burgen schleichen, hier abwarten, die die Hunde die darin befindlichen Biber rege machen und die heraus ins Wasser fahrenden anspießen. Ob man etwa an den Gabelstielen Leinen befestigt, um den verwundeten (weil die an den Zinken befindlichen Widerhaken machen, daß er nicht loszukommen vermag) dis zur völligen Ermattung daran fortgehen zu lassen, kann ich nicht sagen, sollte aber meinen, daß dadurch der Fang erleichtert würde. Uebrigens ist es wahrscheinlich, daß der Stich von vorn nie angebracht werden kann. Auf jeden Fall gehört zu dieser sonst sehr einfachen Inch
- §. 14. In unfern Gegenden, wo man selten mehr als einen Biba auf einmal zu sehen erwarten darf, verspricht um so sicherer bei mondhellen Nächten und gutem Wind der Anstand, mit einer mit Schrot Nr. 0 ober Bosten geladenen Flinte, einen glücklichen Erfolg, weil diese Thiere, solang sie ungestört bleiben, sast täglich auf dem nämlichen Ort aussteigen, um ze schieben. Nur verberge man sich gut, stehe unbeweglich still, lasse sie einige Schritte aufs Land heraus und halte auf den Kopf. Das Schiebe im Wasser ist mislich, weil man da nichts als die Nase erblickt. Hat ma das Wasser vollends viel Tiefe, so geht nicht nur das Geil fast immer ver loren, weil beim Aufsuchen mit Haten u. dgl. es sich nicht selten ereignst daß man den Biber beim Herausziehen am Hintertheil saßt, sondern webüst zuweilen auch das ganze Thier ein.

Am öftersten wird er im Frühjahr beim Eisgang und sonst bei großes Ueberschwemmungen an den Zufluchtsorten, welche er dann nach §. 5 bies Kapitels sucht, geschossen.

§. 15. Insofern die Hauptsache bei allem Rauchwerksfang, Reinlichteit, gehörig wahrgenommen wird, ist der Fang mit dem Tellereisen 1) de sicherste Mittel, des Bibers habhaft zu werden.

Witterungen nimmt er, soviel ich weiß, eigentlich nicht an; boch i

<sup>1)</sup> Döbel ruhmt vorzüglich beim Biber und ber Otter das Stangeneisen. 3ch tenne dieses mad boch nicht ganz genau, weiß aber, daß das Stellen mit mancherlet Schwierigkeiten verbunden mi so wenig als der Mechanismus des Ganzen durch Worte und ohne Zeichnung zu verfinnlichen ik Ein gutes Tellereisen ift jedoch zur Erreichung des Zwecks volltommen hinreichend.

es nüblich, bas ganze Gifen vor bem Legen tüchtig mit aspenen ober hafel= nen Anospen abzureiben.

Das ganze Verfahren beim Legen bleibt übrigens daffelbe wie beim Otterfang.

Auch hier ist es sicherer, bas Eisen unter Wasser zu bringen; mangelt dazu die Gelegenheit, so wird es boch so nahe als möglich vor den Ausstieg gelegt, auch täglich an den Seiten und nach dem Lande zu mit frischen, wicht mit blogen Händen angegriffenen, mit einem sehr reinlichen Messer abgeschnittenen weidenen oder aspenen Zweigen umstreut. Nur glaube man hier nicht dem Sprichwort: Biel hilft viel!

Uebrigens muß bas Gifen vorzüglich gut fein und wenigstens eine fehr farte Feber haben.

§. 16. Kommt der Biber auf irgendeine Weise noch lebend in die Gewalt des Jägers, so wird er am leichtesten durch einen derben Schlag inf die Rase (versteht sich mit irgendeinem harten, mehr schmal= als breitstentigen Wertzeug) zum Enden gebracht, oder, selbst nach der angenommenen Mgerterminologie, todtgeschlagen.

Borzügliche Aufmerksamkeit hat der Jäger sofort darauf zu verwenden, at das Geil nicht ganz oder zum Theil nach innern Theilen übergehe und adurch, den Geldverlust ungerechnet, dem Wildbret und selbst dem Schwanz inen widrigen Geschwaak mittheile.

Erlauben es daher die Umstände, fo schärfe man auf der Stelle vorsitig und rasch, den Biber auf die Seite gelegt, die Haut an den Reulen is über die Geilensächen auf und unterbinde die letztern fest. Ist dies nechtzeit nicht möglich, so sorge man beim Nachhauseschaffen dafür, ist der Hintertheil tieser als der Ropf liege, versahre dann wie vorher sagt, und löse die vorher unterbundenen Geilenhübel sogleich aus, aber inch mit Behutsamseit, um durch Berletzung derselben nicht Schaden zu leiden.

Wenn dies bewerkstelligt worden, schärft man den Schwanz ab und mimmt sich hernach beim Streifen gerade so wie bei den Raubthieren.

#### Biertes Rapitel.

#### Der gemeine Gicher ober Gichhorn.

#### Sciurus vulgaris L. 1)

§. 1. In Rudficht ber Jagb-Runftsprache bemerte man folgende Mweichungen von ber bei andern zur niedern Jagd gehörigen Haarwilbarten angenommenen:

Der Schwanz behält bei einigen Jägern biefen Ramen, bei ben meiften heißt er Fahne.

Für Begattung ift mir fein anderer Ausbrud befannt, ich werde biefen baber beibehalten.

- §. 2. Im gemeinen Leben wird diefes Thierchen feiner Zierlichtet und Kleinheit wegen Eichhörnchen, zuweilen auch Eichfätzchen genannt. Es gehört zur Familie der Eichhörner (Sciurinae), der Ordnung der Nager (Glires).
- §. 3. Unfer gemeiner Eicher, ber in allen waldigen Gegenden Europas und bes nörblichen Afiens vorkommt, mißt 8 bis 9" vom Ropf bis zur Wurzel bes Schwanzes; ber zuletzt genannte Theil aber allein genommen ift um 1" länger als ber übrige Körper. Die Höhe beträgt am Borbertheil 31/2 bis 4".

Der Kopf ist dick, an den Seiten plattgebrückt, nach der Schnauze p gespitzt, die Stirn flach, die Nase hochstehend, die Oberlippe beträchtich länger als die untere. Lettere bedeckt die Borderzähne nicht ganz.

Wie bei allen Nagethieren findet man vorn sowol in der Ober- ale in der Unterkinnlade zwei keilförmige, dußerst scharfe Schneidezähne, wet denen die untern schmäler, spitziger und länger als die obern sind. Solange das Thier lebt, behalten die an der vorwärtsgekehrten Seite pomeranzus farbenen Schneidezähne sämmtlich eine gewisse wankende Beweglichkeit vors und hinterwärts, auch nach den Seiten; sobald es aber verendet, hot diese aus.

Außerbem findet man in ber obern Kinnlade fünf, in der untern vier zum Theil geriefte Badengahne.

Die Lippen find mit turzen, steifen, weißen haaren beset; der Rie jur Seite stehen fünf Reihen schwarzer, langer Barthaare; über den großen,

<sup>1)</sup> Bechftein, Sanbbuch ber Jagdwiffenfchaft, Thi. I, Bb. 1, Lap. 26. v. Wilbungen, Jafder buch, 1808, II. Ofen, Zoologie, Abth. 2, G. 859 fg. Jefter, Rleine Jagb (3. Auft.), I, 275.

hervorstehenden, schwarzbraumen (fast schwarzen), mehr nach den Lauschern als nach der Nase zu gerichteten Sehern noch einige einzelne, etwas weniger lange, von gleicher Farbe. Die Lauscher selbst sind eigentlich weniger lang, als sie es durch die an den Spitzen sich emporsträubenden Haarbüschel zu sein scheinen. Der Hintertopf ist erhaben gewöldt, der Hals kurz, der Leib schlant, der Rücken, wenn das Thier sitzt, sehr, wenn es läuft, nur wenig gekrümmt.

Die fächerförmig mit langen Haaren besetzte Fahne legt es im Siten foft gerade am Ruden hinauf, im Laufen aber ftreckt es fie von fich weg.

Die kurzen Läufe, von benen die hintern die vordern an Länge noch ibertreffen, gehen in langen, starken Zehen und breiten Fußsohlen aus. An ben Borderläufen findet man vier mit scharfen, langen, grauen Krallen bestet fingerartige Zehen nebst einem stumpfen Daumen, an den hintern fünf gleich scharf bewaffnete Zehen.

Mit ben langen Fersen berührt bas Eichhorn bei jebem Sprung ben Boden. Es tann baher wie alle Nagethiere auf ben Hinterläufen aufgerichtet then, zwischen ben Borberzehen aber etwas halten und sogar schnell wenden und brehen. Sein ganzer Bau ist zum Springen und Klettern eingerichtet. Beibes wird burch bie ftart ausblinftenben, immer feuchten Fußsohlen sehr telichtert.

Das Haar ist ziemlich lang und weich, am gemeinen Eicher von der Burzel an aschgrau, nur an der Fahne mit etwas Beiß gemischt; die übrisen zwei Drittheile der Länge desselben sind — die Rehle und den Bauch, wo weiß, und die Schnauze nebst den Augenlidern, wo es weißgeld erscheint, kosgenommen — seurig braunroth gesärdt. Im Winter geht weiter nach Rorden zu das Braunroth völlig in Gran über; bei uns wird es nur mit schapen und Weiß gemischt. Bei sehr alten Thieren ist dies zu allen Iahresten der Fall; doch bleiben an ihnen im Sommer die Fahne, die Läufe kebst den Bilscheln an den Lauschern wie an den Jungen gezeichnet.

In unfern Gegenden findet man folgende Farbenvarietaten:

1) Das schwarze Eichhorn, welches auf dem Thüringerwald nicht gar selten ist; 2) das schwarzbraune, ebenfalls dort und schon in der Degend von Eisleben anzutreffende; 3) das immer aschgraue, bei uns the rare.

Aus der Bermischung dieser Barietäten untereinander und mit dem semeinen sollen zuweilen noch andere hervorgehen, z. B. Eichhörnchen, delche überall gran und nur längs des Rückens mit einem rothen Strich ezeichnet sind; braunrothe oder schwarze, weißgescheckte. Auch sah bechstein am Reinhardtsbrunnen im Gothaischen ein rothes mit weißer

Fahne. Endlich fand man zuweilen auch weißgelbe und weiße, von benen einige rothe Seher hatten, aber nie anders als ganz jung im Rest. Wahrscheinlich sind dies Kakerlaken, b. h. (wie die Albinos, oder weiße Mohren) Geschöpfe, bei denen diese unnatürliche Farbenveränderung eine kränkliche Organisation anzeigt. Weber bei Menschen noch bei Thiere läßt sich unter solchen Umständen Gedeihen erwarten. 1)

Ungeachtet feiner turgen Läufe ift boch bas Gichhorn nichts weniger als Auf ber Erbe bewegt es fich nie im Schritt ober Trabe, fonbem immer in größern oder fleinern Spriingen vorwärte. Außerorbentlich it feine Gefchicklichkeit im Rlettern. Dit bewundernemurdiger Schnelligfeit funt es an dem glattesten Baumstamm ein großes Stud, ja, bis in den außersten Gipfel, ohne abzusetzen, hinauf. Bon da aus thut es oft von freits: Stücken 14 bis 16' weite Sätze bis auf einen der benachbarten Bäume. Dabei scheint ihm die langbehaarte und doch fo leichte Fahne gute Diente zu leisten; benn man hat Berfuche gemacht, biefe halb wegzuschlagen, mb nicht halb fo weit konnte bas verstümmelte Geschöpf nachher fpringen. Aber auch im natürlich gefunden Zustande springt das Eichhorn nicht gerade ant, fonbern immer etwas abwärts, fodaß es gegen den Aft, wo es den Anlan nahm, gerechnet, allemal auf einem niedrigern bes benachbarten Baund antommt. Erreicht es nur bie auferfte Spite beffelben, fo faßt es bich so fcnell und fest, daß das Schwanken des Zäckhens ihm nie gefährlich wird; im Gegentheil läuft es fchnell auf bemfelben bin, auch mit gleiche Gewandtheit Baum an und Baum ab.

Zwar liebt dieses kleine niedliche Thierchen das Wasser eigentlich nicht bessenungeachtet aber wird ihm im Nothfall das Schwimmen nicht schwer Daß es sich dabei eines Spanes statt eines Fahrzeugs und der Fahne sollt des Segels bediente, oder daß es sich auf den Rücken lege, und die Fahre Gott weiß zu welchem Behus, ins Wasser hängen und so sich sorticites ließe, ist gänzlich unbegründet, so oft man es auch in Schriften erzählt und wiedererzählt hat. Wehr als einmal habe ich sie auf die natürliche Art, wie jedes andere vierfüßige Säugethier, durch Fluswasser schwimmen sein Stucken wein er im Stowe ein Stücken Holz, welches ihn tragen kann, erreicht, sich besselben viellicht zum Ausruhen bedient und sich darauf forttreiben läßt. Wie oft sieht webei starken Sissahrten andere Thiere auf Schollen siene; wem würde es abei

<sup>1)</sup> Ueberall, wo die Eicher vortommen, gibt es Barietäten, die von der bekannten Grundiale ins Dunkle und Lichte alle möglichen Schattirungen zeigen. Einen der schönften erlegte ich vor wor nigen Jahren; er war blaggelb, die vordere Salfte der Fahne schneeweiß.

je einfallen, zu glauben, daß fie diese als bequeines Behikel anfähen? Noth= behelf ist es gewiß in beiden Fällen, weiter nichts.

Sitt das Eichhörnchen ruhig und ungeftort, so hört es fast nicht auf sich zu leden und zu puten. Dies sowol als die Bemerkung, daß man nie in seinem Ruhelager oder Rest, sondern unten am Baumstamm, auf welchem jenes sich befindet, Losung findet, zeugt für seine ungemeine Reinlichkeit.

Beichnen sich an ihm schon die Sinne des Gestichts, Gehörs und Geniche durch scharfe Organisation aus, so scheint doch die Borempfindung von strmischer Witterung, welche es durch seine Unruhe, durch den dann auch sine andere Beranlassung oft wiederholten Laut, durch theilweises oder gänzliches Berschließen seiner Wohnung, zu Tage legt, zu deweisen, daß der Sinn des Gesilhs jenen an Feinheit wenigstens nicht nachsteht.

So leicht es ist oder scheint, diese Thierchen zu zähmen, wenn man ther in der frühesten Jugend habhaft wird, so freundlich sie sich in der Belge auch stellen, so bleiben sie doch, vorzüglich während der Begattungsziet, boshaft und tückisch. Ihre Bisse sind nicht nur sehr schmerzhaft, sonzwen sogar oft gefährlich.

Rift und Berschlagenheit, womit die Natur sie nicht stiesmütterlich ausntete, sprechen sich durch die Maßregeln aus, welche sie zu ergreifen pflegen,
dem es auf Rettung durch Flucht ankommt. Werden sie eines wirklichen
ber vermeinten Feindes gewahr, so eilen sie blitzschnell dem höchsten der
imstehenden Bäume zu, fahren sast immer aus der entgegengesetzten Seite
bis in die erste Zwasel 1) hinan, kommen da höchstens nur mit dem Köpfgen zum Borschein, gehen, wenn sie noch nicht sicher zu sein glauben, die
ben höchsten Gipfel fort, drücken sich platt auf einem Aft dicht am
dauptstamm, hängen sich, immer der Gefahr soviel als möglich ausweijend, am Hauptstamm an, oder eilen, sobald sie sich undemerkt wähnen,
m einem Baum zum andern springend, davon.

Es gibt wenige Säugethiere, welche fo immerwährend munter wären bib fo turze Zeit auf einer Stelle blieben, als der gemeine Eicher wähsind der milbern Jahreszeit und bei leiblicher Witterung. Desto ruhiger bifüt er sich bei stürmischem Regenwetter und im Winter.

Sein breisach verschiebener Laut bezeichnet genau die Stimmung, in placer er jedesmal sich besindet. Freude und Begattungstrieb drückt er in gewisses Pfeisen aus, Furcht und Schreck durch ein sonderbares, in wie Duck, duck, duck! ertönendes Gluchzen, Zorn und Schmerzuch Murren und Zischen.

Begahmte überleben felten bas fechste ober fiebente Jahr.

<sup>1)</sup> Der Ort, wo mehrere Mefte fich vom hauptftamm ausbreiten.

S. 4. Die Begattungezeit ber altern Gicher fangt im Marz, die ber jungern etwas fpater an. Wo biefe Thierechen häufig find, versammeln fich bann oft zehn und mehr Mannchen bei einem Beibchen, berm lauter Zwift gar balb in Thatlichfeit übergeht.

Ob nur dem Tapfersten unter ihnen der Minnesold zutheil wird, oder ob das Beibchen vielleicht, während die übrigen um seinen Besit tampfen, mit einem erkorenen Liebling entflieht, läßt sich ebenso wenig bestimmen, als es uns intereffiren kann; aber soviel ist gewiß, daß das zärliche Bürchen, wenigstens die nach erfolgter Befruchtung, sich gegenseitig eheliche Treue beweist.

Das Weibehen geht vier Wochen tragend. Während dieser Zeit füttent es ein gut verwahrtes Nest mit Moos recht weich aus und bringt in demsselben drei dis sieben Junge 1), welche acht dis neun Tage blind und schwarzbräunlich gefärbt sind. Sie werden vier Wochen gefängt. Die nächstolgenden 14 Tage hindurch, während welcher die junge Familie auch schwauf den das Rest umgebenden Aesten spielend herumklettert, wird sie von der Mutter mit Aesungsmitteln versorgt, dann aber trenut sich alles, und jedes Individuum muß selbst für seinen Unterhalt sorgen.

Bechstein sagt, die alten Beibchen begatteten sich nachher oft zun zweiten mal, fodaß man im Juli und August wieder Junge in den Reficun fande; ja, er will sogar in Jahren, wo ce viel Nadelholzsamen gibt, Beiphiele eines dritten Gehecks erlebt haben.

Nur foviel weiß ich aus eigener Erfahrung, daß kräftigere und über flüffige Frühjahrsäfung die Zahl der Jungen eines Wurfs vermehrt. Die find im nächsten October völlig ausgewachsen und im folgenden Frühich fortpflanzungsfähig.

§. 5. Gewöhnlich leben die Eichhörnchen in Balbern, vorzitglich gent in Schwarzhölzern, überall am liebsten in trockenen und schattigen Gegendent benn Naffe und drückender Sonnenschein ift ihnen zuwider. Benn manfe Obstsorten und Nitse aller Arten reifen, besuchen sie jedoch auch nahen gelegene Gärten.

Da fie nur zu gewissen Zeiten einige Aefung auf der Erde und debenso viele und bessere auf den Bäumen und Sträuchern finden, so lete steinentheils in der Höhe. Selten springen sie indessen, wenn es nie, um zu entsliehen geschieht, von einem Baum oder Strauch zum ander sondern sie steigen bei voller Ruhe gemächlich an einem Schafte bent

<sup>1)</sup> Rach ber Berficherung meines oben (Rap. 1, 8. 3, Anm.) gebachten Berwandten und ermibtes brachte ein zu Reuhort mit einem Männchen im Räfig unterhaltenes Weibchen 24 Junge all einmal. (??!)

hipfen dann auf der Erde fort bis zu einem benachbarten, und klettern absichtlich oder zum Spaß an diefem wieder hinauf.

Man will bemerkt haben, daß jedes Eichhörnchen wenigstens vier Nester sabe, in welchen es wechselsweise ruhe. Zum kirzern Aufenthalt benutzt es verlassene Elster=, Krähen= und Raubvogelhorste, wie sie sind; zum Rachtquartier, zum Schutz gegen üble Witterung und Rälte, und zum hed= west hingegen werden gewöhnlich nur die vorgefundenen Materialien ver= wendet, das Ganze aber neu erbaut.

Ein folches Nest wird gewöhnlich in eine Zwasel, dicht an den Hauptstamm des Baumes gestellt. Der Boden desselben ist den Bogelnestern gleich
zesormt, oben aber erhält es eine Haube. Der Haupteingang ist vom Schafte abwärts, fast immer gegen Morgen gerichtet und gerade nur so zroß, daß das Thierchen gemächlich hineinschlüpfen kann; ein etwas kleineres stucktloch hingegen wird gewöhnlich dicht am Schafte gelassen.

Fällt Regen oder stilrmisches Wetter ein, so eilt jedes Eichhörnchen seinem auf diese Weise bereiteten Schutzort zu, verstopft den Haupteingang, In Rothfall auch wol das Fluchtloch, und wartet ruhig bessere Zeiten ab.

Im Winter schläft es viel, jedoch nicht anhaltend, erstarrt auch nicht wed kommt aus seinem Schlupswinkel hervor, so oft es vom Hunger sich hequält sieht.

Die Aefung unferer Gicher besteht ber Jahreszeit nach in Tan-§. 6. nen=, Riefern= und Fichtensamen, welchen sie geschickt aus den Zapfen aus= machen wiffen; in Anospen ber mehreften Holzarten, vorzüglich ber Riem 1), von denen sie im Winter die jungsten Triebe am letten Quirl ab= bechen, um die Knospen zu erlangen; in der Schale der schwächsten frischen Reifer von alten Birken; in Heibel= und Preifelbeerblättern; in den Kernen r meisten Beerenarten; in Ahorn= und Masholbersamen. Auch nehmen manche Obstforten, besondere Sugbirnen an, lieben aber gang vorzüglich Me Ruffe, nicht zu harte Obststeine, Eicheln, Bucheckern und einige Bilzarten. Mit Unrecht gibt ihnen Buffon fchulb, fie raubten auch Bogel; bau**ige** Berfuche an gezähmten haben das Gegentheil erwiefen. Aber bas tube ich nicht verhehlen zu dürfen, daß ich einigemal frische Eierschalen n Stamm eines Baumes, das Eichhörnchen aber oben im Rest fand. Db nun im wilben Buftand die Bogeleier ausschlürfen, wie ich es von einem Bahmten gesehen habe, mag ich nicht entscheiben 2), bin aber eher geneigt

2) Gin folder einzelner Fall beweift um fo weniger etwas, ba bie gezähmten auch getochtes leifc freffen, bie wilden nie. 29.

<sup>1)</sup> Der Genug berfelben, sowie ber bes Rabelholzsamens, macht, bag bie Losung ber Schwarzstwohnenben Eichhörnchen, welche viel harzige, ölige Theile enthält, aufs Feuer geworfen, Aufbrennt.

2) Gin folder einzelner Kall beweift um so weniger etwas, ba bie gezähmten auch gekochtes

zu glauben, daß sie folche nur darum aus dem Refte werfen, um es für sich einzunehmen.

Beim Aesen zeigt jede ihrer Mienen und ihr ganzes Benehmen einen hohen Grad von Wohlbehagen an. Auf den hinterläufen allein siend, erheben sie alles, vorzüglich ihr Ledergericht, Riffe, ungemein behende zwischen den Borderzehen und führen es so der Schnauze zu. Unbegreistig ist es beinahe, wie schnell unter fortwährendem Drehen der Ruß mit den Schneibezähnen ringsum ein Kerb bis auf den weichen Kern geschnitten und dann die harte Schale weggeworfen wird. Aber trotz der sichtbaren Begierde, recht balb zu genießen, verschluckt das Thierchen nichts eher, dis allet völlig vermittels der Backenzähne zermalmt ist. Sicher belehrt sie ein sehr zuverlässiger Instinct, daß die geringste Bernachlässigung dieser Borsichtsmaßregel bei einer, früher als die vollkommene Berdanung erfolgt wän, nöthigen Anstrengung im Springen leicht töbliche Folgen haben könnte.

Für ben ersten Moment scheint es, als sei bas Sichhorn recht eifig barauf bebacht, sich auf die Zeit des Mangels mit einem Borrath an Lebensmitteln zu versorgen; denn oft trägt es eine ziemliche Menge von Riffen, Sicheln, Buchedern, Gierschwämmen u. dgl. zusammen, verdirgt dies alles in einem der überbauten Nester, oder in einem hohlen Baumstamm, und bebeckt seinen Reichthum auf der Erde wol vorzüglich darum so sorgfällig um ihn den spähenden Bliden der lüsternen Holzheher zu entziehen.

Aber bennoch macht es gemeiniglich die Rechnung ohne den Birth; benn kaum tritt die nasse Herbstwitterung ein, so denkt es nicht daran, det oft nur zu bald der noch rauhere Winter folgt, sondern zehrt so rasch auf das Eingesammelte los, daß gewöhnlich für den Nothsall nichts übrigbleikt. Daher kommt es, daß bei anhaltend strengem Winterwetter und ticken Schnee mancher Eicher Hungers sterben muß 2), oder daß eine glückliche Ahnung auch in unsern Gegenden zuweilen sämmtliche Individuen diese Art im Herbst noch zur Auswanderung aus gebirgigen Gegenden in ebene Waldungen veranlaßt.

Defter ober eigentlich jebes Jahr tritt ber lette Fall in allen landen ein, welche bem nördlichen Polarkreife zunächst liegen. Dort kehren sie beintritt bes Frühlings in die Gebirge zurück.

In allen nörblich gelegenen Ländern aber foll, wenn im Sommer dung ungunftige Witterung Mangel an Aefung entsteht, eine ahnliche Emigration nicht zu den Seltenheiten gehören.

<sup>1)</sup> Richt sowol der Hunger als das beständige Aefen von Baumrinden, welche man im Bissel im Magen der Eicher fast ausschließlich sindet, mag wol ihren Tod besördern, da sie eigentlich laufen, sondern im Sommer nur Thau, im Winter weichen Schnee leden. Besommt letterer un einen Schorf, so wird es ihm sehr schwer, seinen gesteigerten Durst zu stillen.

§. 7. Hauptfeind des Eichers ift der Baummarder, welcher dem alten von Baum zu Baum, von Aft zu Aft unnachlässig im eigentlichsten Sinn bes Bortes nachsetzt, bis er sich aus Entkräftung ergibt, junge aber in den Rechten aufsucht. Den Rachstellungen der großen Haselmaus sind letztere gleichfalls ausgesetzt.

Anch der Fuchs gibt sich viel Mühe, sie auf der Erde zu beschleichen, ebgleich es ihm nur felten gelingen mag. Raubvögeln werden alte nur felten, junge besto häusiger zur Beute.

§. 8. Bor einigen Jahren waren gezähmte Eichhörnchen fehr in Mobe. Und in ber That sind es possirliche Geschöpfchen, welche bei guter Behandinng wenigstens zehn Monate bes Jahres hindurch sehr fromm bleiben.

Wenn es Spaß macht, sich mit ihnen abzugeben, ber muß die jungen, wenn er sie im Nest sindet, augenblicklich ausnehmen, sonst trägt sie die sorgsame Wutter, sobald sie Berdacht schöpft, in ein anderes oft weit entferntes.

Mit Milch und Semmel lassen sie sich leicht aufziehen; späterhin gebe man ihnen Rüsse, Sicheln, Buchedern, wenn man will, auch allerhand Badwert und süße Mandeln; nur hüte man sich, daß sie teine bittern, wer Psirsichen und Aprikosenkerne zu äsen bekommen, denn diese sind Muen, wegen ihres Blausäuregehalts, wie den übrigen blindgeborenen Thieren, muschloar töblich.

Um sie so zahm als möglich zu machen, muß ihnen gleich in der bibesten Jugend ein weichledernes, mit seinem Tuch gefüttertes Hals-Undehen angelegt und an dieses ein leichtes Drahtsettchen besestigt werden. Doch muß man sie oft losmachen, herumtragen, auch immer frei aus der Band füttern.

Banz frei sie immer herumlausen zu lassen, würde, wenn der Besitzer auch iiber das Unreinliche hinaussetzen wollte, doch deshalb nicht räth= fein, weil sie alles, was sie fortbringen können, leicht verschleppen.

Ihre Tüde und Bosheit verleugnen auch die anscheinend frömmsten im Rarz und April nie ganz. Sollen ihre Bisse vorzüglich Kindern nicht stährlich sein, und sollen sie sonst durch Ragen keinen Schaden thun, so wilsen sie zu dieser Zeit wenigstens immer angelegt bleiben, oder die Rage-Une ihnen ausgebrochen werden. Natürlich kann man sie dann mit Rüffen der Schale nicht füttern.

§. 9. Mit Unrecht werben die Balge unserer inlandischen Sichhörnchen, wit Ausnahme der Fahnenhaare, zur Berfertigung von Malerpinseln nicht mutt. Desto höher schätt man die der nördlichen grauen, welche unter im Namen Grauwerk oder Behe bekannt sind und den sogenannten behbam oder die Behwamme liefern.

Nach Smith's "Unterricht zum Bertreiben schäblicher Thiere" halten die Engländer das Wildbret dieser kleinen Creaturen für das allerwohlschmedendste. Auch im süblichen Deutschland findet man es sehr gut; nur im nördlichen gibt man, einzelne Ausnahmen abgerechnet, dem Borurtheil noch immer Raum, daß es ungenießbar sei, so oft es auch schon gesagt ward, daß ed dem Hihnersleisch gleicht und, wenn es selbst von solchen Sichhörnchen genommen witrde, die vorzüglich Nadelholzsamen geafet haben, dem Bildbret der wilden Kaninchen, gebraten sowol als mit Zwiedelbrühe zubereitet, bei weitem vorzuziehen sei. Eigene Versuche berechtigen mich, diese Meinung zu bestätigen, besonders wenn die Sichhörnchen zur rechten Zeit, d. i. im Herbst und zu Ansange des Winters, erlegt werden.

Zum Arebefang gibt es keinen beffern Röber als robes Sichhornwildbret und Gefcheide, und man kann sich besselben sowol in der Reuse all auf bem Raticher bedienen.

Uebrigens möchte ich, am wenigsten in Radelhölgern, allgemeine De gung anrathen; benn ber Ruten bleibt in unfern Gegenden, wo die Balge feinen Berth haben, immer nur fehr unbedeutend; ber Schabe aber, welche biefe lüfternen Thiere auf frisch befäeten ober bem Anflug überlaffenm Riefern =, Fichten = und Tannengehauen anrichten, wird, sobald nur einif in beren Rachbarichaft fich aufhalten, leicht bemerkbar. Manche Stubengelehrte, vorzitglich folche, welche ben Aufwand ber fiefernen Aefte, bie it Stäbten zu Bierzeichen verbraucht werben, fehr hoch berechnen, möchten mil ben Berluft noch höher aufchlagen, welcher burch bas Abbrechen ber aufer ften Spiten von Rabelholzzweigen und Blütenknospen entstehen könnte, mit fie in ihrem heiligen Gifer nicht bedenken würden, daß badurch fast imme nur Ceitengweige, nicht haupttriebe verloren geben. Wir wollen gwar in aute Absicht nicht verkennen, aber bei Kleinigkeitsfrämerei weiter une nicht aufhalten, sondern nur beiläufig erklären, daß auch diese Wildart, wie jed andere im Uebermaß gedulbete, Waldrevieren, vorzüglich aber benachbarten Barten, am Ende laftig werden tann, und une feierlich vermahren, bi unfere Meinung etwa dahin gehe, den Regierungen ansehnliche Fangge ausgaben zu verursachen, wenn sie auch viel weniger groß sein sollten 🐗 bie ber ameritanischen, welche, nach Goze, zu befehlen fich gebrungen ich daß jeder Einwohner wenigstens vier Eicherköpfe abliefern und für jeden 3 Pence (1 Gr. 9 Pf.) als Auslöfung bekommen follte, deren Totalfum in einem Jahre 48000 Thir. (mahrscheinlich boch deductis deducendie? betrug. Dort auf ben Gebirgen follen fich aber auch bie Gicher fo m glaublich vermehren, baf fie in gabllofen Scharen Bennfulvanien gleichfin überschwemmen und dann zuweilen die ganze von den Maisfeldern zu er wartende Ernte in einer Racht verheeren.

§. 10. Die Spur ber Gicher zeichnet fich fo fehr aus, baf fie, einmol erfannt, mit feiner andern zu verwechseln ift. Gie feten die Tritte ber Borberläufe viel bichter nebeneinander 1) als die der beträchtlich längern Hinterläufe, welche jedes= mal vor jenen abgebriickt erscheinen. In jedem ein= zeinen Tritt find beim Schnee die langen ausge=

Bewöhnlich werben fie nur gelegentlich beim Berumschleichen im Bolg geschoffen. Für angehende fehr junge Sagbliebhaber find fie aber in

fperrten Beben mahrnehmbar.



der Regel Object fehr eifriger Nachstellung. Man fann fie leicht mit bühnerschrot schießen. Für lettere allein bier Folgenbes: Rommt man bem Sichbörnchen unversehens auf den Hale, so fährt es, wie schon gesagt worden, den gluchzenden Schreckenslaut ausgebend, am nächsten Baum hinauf und briictt fich auf einem Aft ober am Stamm. Steht fein anberer fo nohe, daß es ihn springend zu erreichen vermag, so hält es oft mehrere Zehlschüffe aus, ohne sich zu bewegen, ober geht, wenn es kann, höher **hin**an. Will es sich springend retten, so lasse man es nur nicht aus ben Augen, denn bald briickt es sich wieder.

Sogar ein gutes Blaferohr reicht hin, um es durch harte, allenfalls werher mit klarem Hammerschlag vermischte Thonkugeln zu erlegen.

Die Fangmethoden mit Schlingen, Fallen und Schlagbaumen berbrechen, wenigstens bei une, durchaus feinen lohnenden Erfolg. ber bennoch damit beschäftigen wollte, könnte die beim Wiefel = und Marber= ing zu befchreibenden Hilfsmittel mit ben nöthigen Abanderungen in Anendung bringen. So muß z. B. der kleine Schlagbaum auf die Zwafel bes Baumes fommen und an der Zunge des Stellhölzchens eine Ruß efestigt werden.

Die Schlingen konnen sowol auf der Erde ale vor den Gin- und Auchtausgängen der bedeckten Rester, jedoch ohne diese zu beschädigen, ge= Mit werben. Im erstern Fall muß man aber mit Nüssen, guten Kastanien der Mandeln kirren, und zwar zu folchen Jahreszeiten, wo sie ähnliche lefung fonft nicht finden.

Rur im Borbeigeben sei erwähnt, daß das sogenannte flie= ende Eichhorn (Pteromys volans Geof.), welches in ben Balbern bes **Brblichen und östlichen Europa und in Sibirien vorkommt, mit unserm ge=** winen Gicher nicht zu einer und berfelben Gattung gehört. Es zeichnet b burch eine ausgebehnte Seitenhaut zwischen den vordern und hintern

<sup>1)</sup> Buweilen auch ineinanber.

Extremitäten aus, die es beim Springen ausdehnt und also gewissermaßen als Fallschirm benutt. Die Füße haben lange Knochenansätze, die einen Theil dieser Seitenhaut unterstützen. Mittelst dieses Fallschirms kam das Thier 15-20 Ellen lange, schiefe Sprünge machen, aber nicht fliegen. Sein Rücken ist weißgrau, der Unterleib mit schneeweißen, ziemlich langen, nicht dichtstehenden, die Springhaut mit schwarzgrauen, seidenweichen, kurzen Haaren besetzt.

3meite Abtheilung.

# Feder wild.

#### Erftes Rapitel.

# Das Schneehuhn. Tetrao Lagopus L. 1)

- §. 1. Das Schneehuhn wird auch weißes Birthuhn, Beise huhn, Ptarmigan, Rypen, Felfenfchneehuhn genannt, und gebit in die nämliche Ordnung und Familie wie das Auer-, Birt- und Saselwich
- §. 2. Der grimmigsten Kälte trotend, ist es eigentlich nur in ben nördlichsten Ländern der Alten Belt einheimisch. Häusig sindet man es, als Standwogel, in den kältern, ältern und neuern Brovinzen des russischen Reichs, in Grönland, Lappland, Norwegen, Schweden und Schottland. In süblichen Europa bewohnt es nur die höchsten Schneegebirge, z. B. bes schweizer und savohischen Alpen, seltener die tiroler, salzburger und stiemmärkischen Gebirge; auch wird es bei Ragold, am Ansang des würtene bergischen Schwarzwalds angetroffen. Nur im Winter verstiegt sich peweilen ein einzelnes in andere Gegenden Deutschlands.

Das Männchen ist 17" lang, 22" breit und wiegt 16—20 Ungen.? Die Flügelspigen reichen bis auf die Mitte des 4" langen Schwange

<sup>1)</sup> Bechstein, hanbbuch ber Jagbwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 4. v. Wilbungen, Tafter buch, 1800, V. Meyer, Tafcenbuch, I, 298: Weißes Waldhuhn.
2) Petri gibt es für kleiner als das Hafelhuhn aus; vielleicht foll es heißen leichter. Ueber haupt schein man mit ber Raturbeschreibung biefer Feberwildert noch gar nicht im Reinen je felb.

Der bauchig aufgetriebene Schnabel hat nur 8" Länge und schwarzblaue Karbe.

Bon den Mundwinkeln bis an die Augen behnen sich zur Winterszeit ichwarze Zügel aus; über den Augen warzige, scharlachrothe, den Augen-brauen ähnliche Fleden. Kopf, Hals, Rücken, Schultern und Decksedern der Flügel sind rostbraun mit schwarzen und aschgrauen seinen Linien durchschnitten, hin und wieder weißgesleckt; die Flügel, an denen nur die Schäfte der sechse ersten Schwungsedern eine schwarze Farbe haben, der Bauch, Aster und die langen Schwanzbecken sind weiß. Bon den 14 Schwanzsedern sind die äußersten schwanz, reinweiß eingesaßt, die mittlern wie der Rücken gesürdt. Die ganze Brust erscheint graubraun. Die Schenkel, die 1½,4% hohen Schienbeine, nebst den mit schwärzblauen Rägeln bewassenen Zehen, sind mit weißen struppigen Federn besetzt.

Am Keinern Beibehen ist die Barzenstelle über den Augen bläffer (gelblichroth) und weniger groß. Die schwarzen Zügel sehlen ganz oder zeichnen sich doch nur wenig aus. Der Bauch und unter dem Schwanz mehr aschgrau als weiß. Die Sesiederfarbenzeichnung ähnelt der der Birkstenne, indem der ganze Körper vom Schnabel bis zum Schwanz auf einem zelbbraunen mit Beiß gemischten Grunde, häusig mit schwarzen geschlängelten Duerstreisen belegt ist. Das übrige Gesieder ist dem des Hahnes ähnlich. 1)

In Deutschland bleiben auch im Winter sämmtliche Farben so ziemlich unberandert, außer daß sich hier und da mehrere und größere weiße Flecke us in der milbern Jahreszeit zeigen.

: Im Norden hingegen geht zur Herbstzeit die Sommersarbe in Weiß Wer; nur an den Zügeln und den schwarzen Schwanzsedern bleibt fie sich Ammerwährend gleich.

Fliegend bewegt sich das Schneehuhn schwerfällig, laufend verhältniß= Big viel leichter und schneller. Beim Auffliegen macht es wie der Fasan In ftartes Geräusch.

In Deutschland ist es weniger schüchtern als das Birkhuhn, aber mehr is das Hafelhuhn. Im tiesern Norden soll seine Zahmheit an Dummheit wenzen. Im Winter sucht es dort Rettung vor seinen Feinden dadurch, is es sich ties im Schnee verbirgt und so sich saft todttreten läßt. Heller Connenschein scheint es zu blenden und starker Wind ihm so zuwider zu

o schrieben 3. B. mehrere schwedische und russische Ornithologen dem Hofrath Meyer (bessen Taschennd, a. a. D.), daß sie in ihren Gegenden tein Schneehuhn mit schwarzen Jügeln je gesehen hätten; dichrige möge daher von dem unserigen wol als Art verschieden sein. Nach Retxii Fauna Suocica ht zu vermuthen, daß es in Lappland drei verschiedene Arten gebe.

<sup>1)</sup> Genane Angaben über die Raturgeschichte, Eigenthumtichteiten und Jagd des Schneehuhns wen fich in Fr. v. Lichubi, Thierseben der Alpenwelt, S. 515.

sein, daß es, wie bei heftigen Regengüssen, baumet und fich an der Seite, wo es geschützt ift, auf einem Aft, dicht am Hauptstamm drückt.

Der Laut beffelben foll bem Gelächter eines Rindes ziemlich gleich jein; andere fagen, er ühnele bem Geschrei eines Brunfthirfches. 1)

§. 3. Man will behaupten, aber es ist weber erwiesen noch wahrscheinlich (weil dies soust bei der Walbhühnergattung der Fall durchaus nicht ist), daß sich das Männchen nur mit einem Weibchen paare. Den Grund sür die Behauptung des Paarens nimmt man von der Bemerkung her, daß, wenn das Weibchen in der Balzzeit neben dem Männchen erlegt wird, dies so sehr an der Geliebten hängt, daß es lieber ein Opfer seiner Zärtlichtet wird, als durch Flucht sich zu retten sucht.

Die Balzzeit fängt im April an und dauert den Mai hindurch. Im Juni legt das Weibchen 7—15 gelblichweiße, schwarzbraun punktirte Gin von der Größe der Taubeneier, in einer auf steinigem oder moofigem Grund funftlos bereiteten Erdvertiefung, und brütet sie muthmaßlich in drei Bocha aus. Kaum dem Ei entschlüpft, folgen die Inngen der Mutter lave send, und fangen auch unter ihrer Leitung sogleich an, sich Nahrung paschen.

§. 4. Gewöhnlich halten sich die Schneehühner im Sommer an de Hängen der höchsten Berggipfel unter niedrigen Tannengesträuchen, Aparrosen oder Felsabsätzen und Schneesirnen auf; im Herbst, Winter und Frilleling ziehen sie sich in tieferliegende Mittelgebirge; nur in Standinavien und Rufland bewohnen sie die Gebirge, das weiße Waldhuhn dagegen de Gbenen, trocene Wälder und Moräste. Außer der Balz=, Lege= und Brütezeit leben beide Geschlechter, wie das Hasenild, volt= oder kettenweise beisammen.

Sie äfen vorzüglich Knospen und Nabeln der Fichte, der Tanne und bes Lärchenbaums; außerbem noch Rätchen, Knospen, Schale der Schillinge und junge Blätter verschiedener Laubhölzer, als der Birke, Aspe und Saalweide, befonders die Knospen der Alpenrose (Rhododendron alpinus et hirsutum); allerhand Beeren, Heidekraut und Heidelbeerstandenblätte andere Gebirgspflanzen; Gentianen, Hungerblümchen, Steinbrechen u. a. und zuweilen, jedoch selten, kleine Mistkäfer; zur Berdauung verschluckssie Duarzkörner.

Schwer soll es sein, aber nicht unmöglich, sie eingeschränkt zu erziehe

g g gr B- Rufen, das man oft eine halbe Stunde welt hören tann. Fr. v. Tichubi, a. a. Q. S. 475.

<sup>1)</sup> Beide fo fehr abweichende Meinungen ließen fich ja wol, bis biefer Gegenftand beftimmt entschieden ift, bahin vereinigen, bag der gleichsam lachende Laut der gewöhnliche, der and aber der balgende der Sahne fein tonnte.

8. Eintretenden Regen und Schnee verfilndet das Schneehuhn durch tagelanges monotomes Re

und zu zähmen, wenn man ihnen Ameifeneier, Lärchbaumnabeln, Hihnerdarmfraut, feinen Gebirgssand und oft frisches Wasser gibt.

§. 5. So wenig der Schade in Betracht zu ziehen ist, welchen das Schueehuhn anrichtet, so unbedeutend ist auch der von ihm zu ziehende Nutzen. Zwar fagt Bechstein, das Wildbret, der Jungen vorzüglich, schmecke vorziessich und komme dem der Haselhühner gleich; Petri 1) hingegen versichert, es werde in dem Theil des Nordens, welchen er beschreibt, gar nicht gezicht und nur vom gemeinen Mann genossen. Die Grönländer pslegen erst halb in Fäulniß übergehen zu lassen und dann mit Robbenspeck zu verzehren; das Gescheide, mit Beeren und frischem Thran angefüllt, gilt ihnen für einen Leckerbissen.

Jene Nation bereitet fich aus ben befiederten Häuten ber Schneehühner bembenartige Ueberwürfe, auch machten, fonst wenigstens, die Schwanzsedern berselben einen Theil ihres größten Staates aus.

§. 6. Im höchsten Rorden soll dieses Geflügel die allen Gattungs=
berwandten angeborene Schichternheit, im Winter besonders, so ganz ver=
kengnen, daß die dortigen Einwohner, um seiner habhaft zu werden, nichts
zu thun nöthig haben, als daß sie, wo eine Kette beisammenliegt, etwas
scher hinaufklettern und von da aus an Stäben befestigte Schlingen vor=
halten. Gin mäßiges Geräusch bewirkt dann allgemeinen Aufstand und
wehrere Stück bleiben in den Schlingen hängen. So erzählt man.

In Tirol, Salzburg und überall, wo die Gemsenjagd im Schwung ist, wird es oft beiläufig geschossen. Dort hat man bemerkt, daß es, zum exsten mal und ohne Schuß aufgejagt, gemeiniglich nur eine Strecke von winigen hundert Schritten, wobei es den ihm eigenen Gör, gör klingenden kant ausstößt, fortzieht, dann wieder in einem Strauch einfällt und da den sich nahenden Jäger, aber immer nur einen Schuß desselben aushält, krnach aber sehr slüchtig wird.

Uebrigens läßt sich vermuthen, daß Laufdohnen (von denen in dem keitten Kapitel dieser Abtheilung aussiührlich und in der Folge, bei Gelegenstit des Krammetsvogelfangs öfter gesprochen werden wird) an den Orten fellt, wo es gern liegt und Aesung sucht, zum Fang angewendet werden kenten.

S. 7. Da in Deutschland, soviel ich weiß, das Gefcheide von keiner keberwildgattung, Schnepfen, Krammetsvögel und Lerchen abgerechnet, für kekerbiffen gehalten, fondern vor der Zubereitung bei allen übrigen auselezogen, d. h. ausgenommen wird, so will ich hier gleich ein für allemal Berfahren angeben.

<sup>1)</sup> Efthland und die Efthen, I, 113.

Dan scharft nämlich vom After nach ber Bruft eine tleine Definum auf, ichiebt ein fleines bolgernes Batchen, bon ber Seite gewendet, in hohlen Leib oben über bem Gefcheibe bis an die Bergfammer hinauf und breft bas eigentliche Sutchen bann unterwarts, fobag jenes von biefem gefaßt und mit leichter Mühe rein und ohne Berletung berausgezogen werben fann.

Dies Geschäft sowol als bas Rupfen muß bei keiner Feberwilden über Nacht ausgesett bleiben, wenn das Wildbret feinen übeln Befcmas pom Gefcheibe annehmen, und wenn durch bas befannte Bebren ber Feben nicht ein Theil bes Fettes verloren geben foll.

### Zweites Rapitel.

## Das Moorfchneehuhn.

#### Tetrao albus L. 1)

- 8. 1. Das Moorschneehuhn, auch weißes Waldhuhn, and Morastwaldhuhn, Weibenschnechuhn, Thalschneehuhn genannt, öftere mit bem ihm nahe verwandten gewöhnlichen Schneehuhn verwechich worden, aber boch von demfelben ftreng gefchieden. 2)
- §. 2. Es lebt in allen nördlichen Ländern der Erde, füblich verin es sich zuweilen bis nach Preußen. Sein Hauptaufenthalt ift aber wu 60° nörbl. Br. nach Norben.

Seine Lange beträgt 18", die Flugweite 251/2", das Gewicht ungefil 24 Ungen. 3)

Der Schnabel ift fdmarg, fehr große icharlachrothe Ringe umgeben Augen bes Mannchens, schmalere und weniger hochrothe bie bes Beiboen

Im Sommer ist das Gefieder des Kopfes, Halses und Rückens, d Klügel= und obern Schwanzbeckfebern tief orangegelb gefärbt, häufig #

<sup>1)</sup> Der Inhalt bee gegenwärtigen Rapitele ift faft burchgangig aus Bechftein's "Raturgefe Deutschlands" entlehnt. (Bermuthlich ift bies eine von ben 8. 2 bes vorhergebenben Rapitit ber Anmertung ermannten brei Schneehuhnarten.)

<sup>2)</sup> Eine britte Art Schneehuhn, bas ich ottifche (Tetrao [Lagopus] scoticus Brisson) b nur in ben Mooren und Beiben Schottlands und einigen Gebirgegegenben bon Bales und Gugi DOT.

<sup>3)</sup> Gine Meinere Barietat bewohnt in Rorwegen Die bochften Berge und beift Berghubn; obige größere aber, welche in den ebenen Balbungen lebt, wird bort Balbhuhn genannt. D vielleicht die britte lapplanbifde Soneehuhnart.

meiebraunen Querftreifen belegt und mit großen weißen Fleden befetzt. Beiß find die Schwungfedern, schwärzlich oder dunkelbraun und nur an den Spiten weiß die Schwanzsedern, ausgenommen die mittlern, deren Posen gunz weiß erscheinen. Sämmtliche Schäfte der Rielfedern sind schwarz. Der Bauch hat weißes Gesieder; die Stände sind die zu den breiten, samm Scharren eingerichteten Klauen mit weißen haarförmigen Flaum=kebern dicht besetzt.

Bor und im Anfang bes Winters gehen überall die angezeigten Gefeberfarben beim ersten Mausern in Beiß über. Zum Schutz gegen die Ralte sproßt dann, Schwung= und Rubersebern ausgenommen, aus jeder Burzel aller übrigen noch eine Dunenseder hervor. Zu Ende des Februar beim zweiten Mausern kommen zuerst am Rumpf die Keime des Sommer= Neides in Gestalt brauner Stoppeln hervor, das Doppelgesieder fällt aus und die obenbeschriebenen bunten Farben werden von Tag zu Tag mehr sichtbar.

Schüchternheit ist bieser Walbhühnerart nur im Herbst, im Winter und bis zur Legezeit eigen. Sobalb sie Junge hat und bis biese vollfommen flugbar sind, foll sie, vorzäglich an gelinden Tagen, außerst zahm fein.

Ihr Flug ift fcwerfällig, und fie ermubet bei bemfelben bald; laufend bewegt fie fich verhaltnigmäßig leichter.

Ihr Laut besteht in einem einfachen, hellen, abgebrochenen Ton, einem tachen ahnlich. In ber Balzzeit schreit bas Männchen (wie durch die Nase) Rabauh!

S. 3. Gewiffe Erfahrungen, ob die weißen Waldhühner in Polygamie eder Monogamie leben, find bisjett noch nicht gemacht. Analog von anstern Arten gleicher Gattung auf diese zu schließen, ift letteres wol nicht der Fall, obgleich, wie beim Schneehuhn, die Anhänglichkeit des Männchens was Weibchen, insofern diese auch nach der Balzzeit noch stattfindet, Baarung ahnen ließe. Wahrscheinlich tritt die Balzzeit ein, sobald der känlliche Zustand, in welchem sich jeder mausernde Bogel befindet, im Frühstr gehoben ist.

Das befruchtete Weibchen macht sich ein kunstloses Nest auf der Erde ab legt neun bis elf schwarzbepuberte Eier. Wohnt es in der Nähe der See, so sindet man die Nester meistentheils an den Ufern.

§. 4. Die Mutter bleibt pflegende Beschützerin der Jungen, bis diese Molkommen flugbar und ausgewachsen sind. Bis dahin lebt jedes Bolk Sgesondert. Erst im October ziehen sich die Bölker in Ketten, welche nicht iten aus 200 und mehr Individuen bestehen, zusammen, welche (so sehr sieses Gestügel überall in der milbern Jahreszeit den Aufenthalt zwischen Gebirgen, wo niederes Gesträuch vegetirt, jedem andern vorzieht) dann wach waldigen Ebenen herabgehen. Im Norden begeben sie sich zur Winters-

zeit an die Kissen, wo der Bind den Schnee von den Felsen weht, wei bort die beste und vielleicht einzige Gelegenheit sich darbietet, Aesung perlangen. Diese besteht in Gedirgs = und Waldbeeren, Knospen und Büttern von Bäumen und Sträuchern. In Lappland wird sie ihnen vorzüglich durch die Knospen der Zwergbirke (Betula nana L.) und in Grönland durch die Krähenbeeren (Empetrum nigrum) gewährt. Immer aber haten sie beim Aesen eine Zeit lang inne und rusen sich während dieser Pause wieder zusammen.

- §. 5. Um diese von allen Raubthieren und Raubvögeln grausam und nnablässig verfolgten Thierchen vor gänzlichem Untergang zu schützen, sorze die immer gittige Natur dasitr, daß sie ein Winterkleid erhielten, welchet gleiche Farbe mit dem der Berge und Ebenen, der Wälder und Küsten in jenen kältern von ihnen bewohnten Gegenden hat. Noch mehr! Sie lehm sie, sich noch besser zu verbergen, indem sie ihnen das Bermögen verlich vermittels ihrer starten und breiten-Nägel sich in den Schnee einzugraben und unter demselben lange Gänge zuzubereiten, in welchen sie zur Rachtzeit Sicherheit und Rube suchen und sinden. Am Morgen erst kommen sie hervor, sliegen gerade auswärts in die Lust, ständen dadurch den Schnee von den Flügeln, rufen sich dann zusammen und bringen den übrigen Theil del Tages im geselligen Berein zu.
- §. 6. Das Wilbbret soll ein vortrefftiches Gericht liefern. Im Winter werden sie in Norwegen zu Tausenden gefangen, nicht nur frisch nach Bargen und weiter noch bis nach Stockholm zu Markt gedracht, sondern and, halb geröstet, in Fässer gepackt und weiter auswärts versendet.
- §. 7. An gelinden Tagen, wo sie, wie schon gesagt, nicht schuckers sind, mitste ein guter, bazu angeführter Hühnerhund bem Baidmann ist ber Jagd auf weiße Waldhühner vortreffliche Dienste thun. Bäre aber in Winter die Witterung auch so, daß sie anfänglich Hund und Jäger nick aushielten, so wirden sie doch, irgend rasch versolgt, bei ihrem schwerfällige Flug bald ermitden und fester zu liegen ansangen. Außerdem soll, wert aufstieben, der nachgeahmte Lant eines Raubvogels sie so in Schrodie seinen, daß sie augenblicklich wieder einfallen und fest sich drücken. Alles ist hierher Gesagte ist auf die Schießigagd anwendbar, zu deren Ausübung ist Klinte mit Schrot Nr. 5 zu laben sein würde.

Gewöhnlicher noch werden fie in Netzen gefangen, welche aus Bindfades, bestehen und 20' ins Gevierte halten. Diese werden hinten mit haten at ber Erde befestigt 1), vorn aber durch zwei senkrecht an den Eden anige-

<sup>1)</sup> An ben Seiten und vorn werben fie mahricheinlich durch irgenbetwas befchmen und Sittle eingezogen.

richtete Stäbe in die Höhe gehalten. Die am untern Theil jeden Stabes augeschleiften gleichlangen Leinen faßt ein in gewisser Entfernung außer dem Bind gut verborgener Mann zusammen und gibt Acht, wenn die von mehsern Leuten vorsichtig rege gemachten Balbhühner in größerer oder geringerer Bahl unter das große Decknetz laufen. Wird das Rücken an der Leine nicht thereilt, aber auch nicht zu lange verschoben und recht rasch bewerkstelligt, fo fängt man oft 50 und mehr Stück auf einen Zug.

Die Lappländer bauen Beden aus Birkenzweigen, laffen tleine Deffnungen in gewiffen Abständen und hängen Schleifen hinein. Wollen nun bie nach dem Geafe kommenden Waldhühner durch die Licken, so bleiben fte in den Schlingen hängen.

Dies kann man als Fingerzeig betrachten, daß Hängedohnen und Leim= ruthen unter den Bäumen und Sträuchern, wo dieses nicht sehr kluge Ge= Bügel einfällt, gehörig angebracht, gute Dienste leisten müßten.

#### Drittes Rapitel.

## Die Walbschnepfe.

Scolopax rusticola L. 1)

§. 1. Der Zeitraum, währendbessen sowol im Frühjahr als im berbst in unsern Gegenden Waldschnepfen gefunden werden, heißt der öchnepsenzug.

Benn sie im Frühjahr abends und morgens hin- und herziehen, so t man: sie sind auf dem Strich, oder sie streichen; im Herbst tagegen behält man die Ausdrücke ziehen und Zug bei. In der zuerste tannten Jahreszeit wird ein Weibchen oft von mehrern Männchen verstet; sucht nun von diesen eins das andere zu verdrängen, so heißt dies: te stechen aufeinander.

Statt Nahrung suchen, braucht man gleichsalls den Ausbruck stechen. Wenn sie sich im Holze niederlassen, so fagt man: sie fallen ein. Ich liegen sie, pie sitzen nicht auf der Erde.

<sup>1)</sup> v. Bilbungen, Laschenbuch, 1901, IV. Bechstein, hanbbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. 1, b. 2, Rap. 14. Meher, Taschenbuch, II, 361. Dit Interesse wird jeder Jäger die ausgezeichnete **Chandlung:** "Die Balbschnepfe", in Diehel, Ersahrungen aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 1, b. 166, Lefen.

§. 2. Die Balbichnepfe wird fonft auch gemeine Schnepfe, Groß: fcnepfe, Eulentopf, Solz=, Bufch= ober Bergichnepfe, Schneppe und Bafferrebhuhn genannt.

Sie gehört zur Familie ber Schnepfen (Scolopacidae) ber Ordnung ber Sumpfvögel (Grallatores). Sie ift in ber Regel Zugvogel.

§. 3. Als die eigentliche Heimat der Zugvögel sind wol die Gegenden anzunehmen, wo sie gewöhnlicherweise nisten und Junge ausbrüten. Rach dieser Regel ist die der Waldschnepfe unstreitig in den nördlichen und nördlichsten Gegenden Europas und Asiens bis nach Island und Kamtschatte hinauf zu suchen. Den Winter hingegen bringen sie in den süblichsten Theilen Europas und in Afrika zu. Sie kommen übrigens in einem großen Theil der heißen Zone der nördlichen Hemisphäre vor.

In Sachsen und Anhalt, auch im Hannoverischen, wo ber Berfaffer Gelegenheit hatte, die Jagd auf Walbschnepfen zu betreiben, gab es währrend bes Zugs zwei Arten berselben. Nämlich

- 1. eine kleinere, von welcher das Männchen, von der Schnobelwurzel an gerechnet, in der Länge 10" maß und eine Flugweite von 18 bis 19" hatte; und
- 2. eine größere, wovon das männliche (Beschlecht 2" länger war mit 3 bis 4" mehr Flugweite hatte. 1)

Erstere findet man sowol beim Frithlings = ale beim Gerbstzug jung, aber minder häufig als die letztere, welche immer ben Befchluß macht.

Bei beiden Arten ist der gerade, dinne und biegsame Schnabel 3 ist  $3^{1}/4''$  lang, der obere zwischen den länglich runden Nasenlöchern, welche dicht an der Wurzel liegen, stärker, nach der kolbigen Spitze zu immes schwächer gerieft, auch merklich länger, aber nicht breiter als best untere.

Da man die größere Walbschnepfenart am häusigsten bei uns subst fo soll sie, von ihr aber das Männchen deshalb aussührlich beschriebt werden, weil auch bei dieser Federwildart die Zahl des weiblichen Geschlecht von der des männlichen bei weitem übertroffen wird. Doch werde ich nicht versäumen, die Farbenauszeichnungen beider Arten und Geschlechter unführen.

Der Oberschnabel bes Männchens erscheint an der Burzel und bis mischwärzlichen Spitze herab schmuzig = fleischsarben, der untere bis auf ber braunliche Spitze grüngelblich; beide Theile haben an der Spitze einen gredbraunlichen Punkt.

<sup>1)</sup> Die mittlere, welche v. Wilbungen in seinem Zaschenbuch, 1801, auführt, ift mir wi vorgesommen.

Dicht unter bem von vorn nach hinten gewölbten Scheitel bes verhältnifmäßig Kleinen, an ben Seiten edig gekanteten Ropfs stehen die großen,. dunkelbraunen, fast schwarzen, stark glänzenden und hervorliegenden Angen.

Die Stirn ist bis zwischen die Augen mit aschgrauen, röthlichgelben und schwarzen kurzen Febern in ziemlich gleicher Mischung besetzt. Bom Schnabelwinkel bis zum Auge behnt sich ein schwarzbrauner Strich ans. Besicht und Wangen sind weißlich, schwarz gesprenkelt. Aus vier schwarzbraunen und brei rostgelben Querbändern besteht die Zeichnung des Scheitels bis zum Raden herab. Das Genick, der obere Theil und die Seiten des Halses haben rostgelbe Grundfarbe und schwarzbraune Querstreischen.

Der Oberriiden ist rothbraun, hin und wieder schwarz punktirt, mit feinen schwarzen Querlinien belegt. Zwischen diesen Linien und Bunkten fich schwarzeiße und größere schwarze Fleden fichtbar.

Der Unterrücken und die ziemlich langen Deckfebern des Schwanzes sind roftfarben, braunschwarz quertiber bandirt. Der kurze, nur  $2^{1/2}$ " lange, abgerundete Schwanz besteht aus 14 Febern; oberwärts sind sie schwarz, weiter unten aschgrau, und am Rand mit dreieckigen rothbraunen Fleckhen besetzt Die Schultersedern haben gleiche Grundsarbe mit dem Rücken, nur In den Spiken große schmuzigweiße Flecken, welche hinten am Flügel weg ein Band bilben. Die obern Flügelbecksedern sind rothbraun, schwarz, grau und röthlichgelb gebändert und gestreift.

Die vorderste Schwungseder ist mit schwarzen, rostrothen und weißen Beden geziert; die folgenden meist dunkelbraunen haben an der äußern Jahne größere rostrothe, an der innern kleinere gelbgraue, gezackte Fleden; de mittlern sind von gleicher Grundsarbe, auch ebenso gezeichnet, nur versingern sich die gezackten Fleden; die letzten sind wie der Rücken gezeichnet. Die Kehle ist weißlich, schwarzbraun gesprenkelt, Borderhals und Brust grauschisch, roströthlich und braun gesteckt. Bauch, Seiten und Schenkel, nebst en Deckedern der Unterslügel sind gelblichweiß, alle genannte untere Theile Rörpers dunkelbraun leicht durchwellt, die Seiten außerdem noch rostgelbuzeln gesteckt. Die langen untern Deckedern des Schwanzes haben, außer weißen Spitzen und einigen schwarzen, spitzwinkelig zusammenlausenden Strichen, rostgelbe Farbe.

Die Stände sind vom unbesiederten Knie bis zu den Fußgelenken  $1_2''$  lang, bei den Alten mit gelbröthlicher, vorn geschilderter, sonst überall **leeförmiger** Haut überzogen; die Zehen ebenso gefärbt und mit kurzen **hwarz**braunen Nägeln besetzt, aber nicht, wie bei den meisten Sumpsvögeln, birch eine Spannhaut verbunden. Die mittelste mißt  $1_2''$ , die nach linten gekehrte  $1_2''$ ; letztere steht näher an der Ferse als bei den Wasserschuepfen.

Die kleinere Balbichnepfe ift burchaus bunkler von Farbe, überall mehr mit schwarzen Bunkten und Strichen gezeichnet, hat einen etwas kingern, fast ganz aschgrauen, einzeln mit braunen und rostgelben Bunkten befpristen Hals und bläuliche Stände.

Bei beiben Arten unterscheibet sich das Beibeben vom Männchen nicht nur dadurch, daß es stärker ist, sondern es hat auch durchaus blaffere Furben, eine weniger weiße Brust, viele ziemlich große weiße Fleden auf den Decksedern der Flügel und einen der Länge nach ununterbrochen herablaufenden weißen Strich auf der sonst ebenso wie am Männchen gefürdten vordersten Schwungseder.

In Rudficht ber Gefiederfarbe findet man in Gegenden, wo die Balbfchnepfen fehr häufig find, verschiedene Spielarten, 3. B. ftrohgelbe, ganz weiße, weiße mit braunen Flügeln und röthlichem Ropf; solche, welche mit Bleden aller Schnepfenfarben unordentlich gescheckt find, sich aber besonders durch weiße Punkte auf dem Rüden und den Schultern auszeichnen; endlich auch weißgeflügelte, übrigens wie die gewöhnliche gefärbte.

Rächst ben genannten Barietäten führt Bechstein 1) noch eine an, weiche er vor einigen Jahren selbst fah: "Diese Schnepfe hatte einen gelbweißlichen Ropf bis auf den wie gewöhnlich bandirten hinterhals, weißen Rück, Schultersedern und Decksedern der Flügel; der Unterleib war weiß mit kaum sichtbaren dunkeln Querlinien gezeichnet; die graubraunen Schwungssedern hatten rostgraue Flecken, die dunkelbraunen Schwanzsedern gruße weiße Spigen."

Die Balbichnepfen bewegen sich im Laufen ziemlich fchnell, auch im Fluge rasch, aber regulär, b. h. sie schlagen nicht oft haten, fondern zichen eine weite Strede in gerader Richtung und gleicher höhe fort, außer in der Balzzeit und wenn sie aus dem hohen holz auf ein junges Schaftommen. Doch wird es ihnen schwer, gegen den Wind fortzukommen.

Db sich an ihnen gleich tein Sinn besonders auszeichnet, so tann med boch auch nicht sagen, daß die Natur sie in Rücksicht des einen oder be andern vernachlässigt hätte. Der Tastsinn und der des Geruchs scheinen bischärfsten zu sein, da sie ihre Aesungsmittel tief aus der Erde hervorholes und sie entweder oben schon wittern, oder beim Stechen auch zugleich durch ben Schnabel sühlen müssen.

Sie find schüchtern und furchtfam, ergreifen aber nicht leicht die Flach um sich den Rachstellungen ihrer Feinde zu entziehen, sondern drücken folgemeiniglich, indem sie zugleich den Hals einziehen und den Schnabel gerab

<sup>1) 3</sup>ª feiner gemeinnütigen Raturgefchichte Deutschlands, 1. Aufl., III, 107.

vorwärts streden. Werden sie dann nicht durch ihre großen, glänzenden Augen verrathen, so hält es schwer, sie, selbst wenn der Hühnerhund vorzieht, zu erblicken, weil die Farben ihres Gesieders sich wenig von der der Erde und des Laubes unterscheiden. Wenn sie aufstehen, entziehen sie sich bedurch oft dem Schusse, daß sie eine ziemliche Strecke hinter einem Strauch oder Baum, welcher zwischen ihnen und dem Schützen steht, fortziehen.

Rur im Frühjahr, morgens und abends auf bem Striche, zuweisen auch beim Aufftehen, geben sie einen Laut von sich, nie im Herbst. 1) Dieser erwint aber nicht, wie manche Natursorscher angeben, wie kätsch, kätsch, sondern, obgleich auch diese Versinnlichung nicht ganz treffend ist, wie püitz, püit. 2) Dieser weit hörbare Ton wechselt, wenn der Begattungstrieb erwacht, an wärmern, besonders regnigen Morgen und Abenden mit einem laut und tief quarrenden ab, geht aber, wenn, wie oft geschieht, mehrere Rännchen einem Beibehen auf dem Striche folgen und auseinander stechen, in ein treischendes Gequietsch über. Fast wie dieses ertönt auch der Schmerzenslaut.

Obwol das Alter der Schnepfen mit Sicherheit nicht zu bestimmen ist, so glaube ich doch, daß sie, gegen anderes Geslügel, nicht alt werden, theils weil ihnen, selbst im Ei, überall sehr nachgestellt wird, theils weil sie so seichlich sind, daß sie auch bei einer für andere Wildarten nicht absolut biblichen Berwundung leblos herabstürzen.

§. 4. Die Walbschuepfen machen ihre weiten Wanderungen (in unsern Gegenden wenigstens)<sup>3</sup>) zur Nachtzeit, am liebsten wenn der Mond huen leuchtet; nie in finstern Nächten, bei bewölktem Himmel, wohl aber karen sternhellen. Wenn in den nördlichern Gegenden, welche sie im bommer bewohnen, zu Ende September der erste Schnee fällt, treten sie kard – oder Nordostwinden ihren Herbstzug einzeln an und treffen khalb zu dieser Jahreszeit nicht gar häusig auf einmal bei uns ein. Bielsicht hält sich dann keine länger als einen Tag an dem Ort auf, wo sie Morgen, um auszuruhen, einsiel, sondern die, welche man täglich sinst, sind wahrscheinlich immer neue Ankömmlinge. 4) Ie schöner die Witzung ist, desto kürzere Stationen legen sie muthmaßlich zurück, da zu dieser keit ihre Corpulenz ihnen öftere Ruhe nöttig macht; besto längere aber,

<sup>1)</sup> Im Berbft 1804 erfuhr ich von zwei zuverläftigen Männern und braven Jägern, daß fie kurz-Schachfen in der Suche beim Aufkeben leife, nach Art der zahmen Suhner, haben latern hön, boch immer nur in zwei Silben. 29. Im untern Maintreife des Königreichs Baiern hört man das Büiben viel feltener als in

**<sup>1896.</sup>** 3). Hiermit verglichen die Bemerfung des Dr. Weher in v. Wildungen, Waidmanns-Heierabende. **2**, 124, und I, 68 fg. **189**.

<sup>4)</sup> Diefer etwas gewagten Borausschung Bindell's wiberfprechen meine eigenen gang genauen bobachtungen. E.

wenn ihnen auch unfer Klima zu rauh zu werben anfängt. Daher mag es wol kommen, baß sie, wenn zeitig starke Nachtfröste eintreten, oft schow zu Ende October, wenn aber ber Herbst sein Recht behauptet, unsere schönste Jahreszeit zu sein, erst in der Mitte bes November uns ganz verlassen.

. In ber Gegend, wo sie ben Tag über gelegen haben, streichen fte abends, sobald ber Abendstern sichtbar wird, nur kurze Zeit herum, falm bann wieder ein, suchen und nehmen noch einige Aefung und setzen, burch biese aufs neue gestärkt, die Reise fort.

Höchst felten, und sicher nicht aus freiem Entschlusse, geschieht es, das eine Schnepfe bei und überwintert, und meiner Meinung nach wol fast immer nur infolge einer natürlichen Kränklichkeit ober leichten Schusverletung: Doch ereignet sich bas Berbleiben (wie im Binter von 1807—8 in Societen) auch bann, wenn die Schnepfen bei einem schönen, milben beide länger als gewöhnlich auf bem Zuge sich verweilen und von einem farten, anhaltenden Schnee überrascht werden.

Im Frühjahr besuchen sie uns auf ihrer heimreise besto früher, se zeitiger ber Winter weicht, sodaß man die ersten zuweilen schon im Februar, gewöhnlich aber im März findet. Weht der Wind zu dieser Zeit aus Sieden, Südwesten oder Westen, so tommen sie startzähliger auf einmal an abeim Oft oder Nordwind, verweilen aber auch dann, wenn sie nicht durch Schneegestöber und Stürme aufgehalten werden, um so weniger und wachen desto stärkere Tagereisen, weil das herannahende Leg und Brittengeschäft sie zwingt, den Gegenden, wo sie selbiges gewöhnlich verrichten zuzueilen. Je schöner und wärmer die Nächte sind, je heller der Romischeint und je später der Frühzigehrstzug anfängt, desto eher geht er zu Ende, sodaß er unter diesen Umständen oft kaum drei Wochen dauert.

Dann streichen sie mit sinkendem Tage und in der Morgendämmerung, bei stürmischer, rauher Witterung stumm, oder boch nur von Zeit zu Zeit püitzend, hoch in der Luft und schnell, bei warmer hingegen, vorzüglich wenn est sanft regnet, tief, langsam, ununterbrochen laut, kitrzere oder laugere Zeit umher, je früher oder später sich Männchen und Weibehen zusammensinden, und je mehr oder weniger beide der Ruhe bedürfen oder sich danach sehnen.

Buweilen, doch nicht sehr häufig, verwechselt ein Baar Schnepfen von er größern Art, welches sich unter verliebten Tändeleien zu lange verweilt hatte, seinen gewöhnlichen Sommeraufenthalt und nistet, legt und brittet bei uns, zieht auch seine Jungen meist glücklich groß. Wird aber der ganzen Familie oder einem Theil derselben das Leben gefristet, so gehen sie fammtslich beim nächsten Herbstzug mit sort.

Conberbar ift es, bag bie Balbichnepfen in ben Revieren, welche fie

befuchen, so lange als das in denselben besindliche Holz nicht zu große Beränderungen erleidet, den einmal gewohnten Zug immer wieder wählen.

Am liebsten ziehen und streichen sie über mäßig dicht und hoch bestanbenen Laubholzrändern, welche von Wiesen, jungen Gehanen und Lachen begrenzt find, in bergigen Gegenden aber in den Thälern. 1)

Schließlich muß ich bemerken, bag in Gegenben, wo irgenbeine Lauchs ext (Allium) wild wächst, ber Frühjahrszug aufhört, sobalb biese Pflanze im Holzboden hervorzusprossen anfängt.

§. 5. Bührend ihres Frühjahrszugs balzen sie zugleich. Wahrspeinlich ist der püißende Laut, welchen beide Geschlechter auf dem Striche speen lassen, ein Zeichen des erwachenden Begattungstriebes, durch welches bie gegenfeitige Annäherung bewirkt und erleichtert wird. Wenn sie nach wiegen Tagen wirklich im Balz begriffen sind, kommt noch das Quarren hinzu.

Fast scheint es, als stünde gegen Abend, wenn der Strich beginnt, das Beibchen am frühesten und jedesmal pülitend auf. 2) Ich habe mehrmals bemerkt, daß es, fortstreichend, kaum zweimal diesen Laut geäußert hatte, als aus dem unter ihm befindlichen Gehölz andere Schnepsen, vermuthlich wännliche, gleich quarrend sich erhoben, der erstern ebenso abwechselnd wiehend und quarrend laut wie diese eilig solgten und, bald in nebenbuhlezische Streitigkeiten verwicklt, quietschend auseinander stachen. Wenn die bewerste einsiel, solgte ihr blitzschnell die nächstkommende, während die sibrizm fortstrichen. Gewiß war dies die Schäserstunde, in welcher beide ganz der Stille sich, für den nächsten Sommer wenigstens, paarten. Freilich kummt der Fall sehr häusig vor, daß dieser zürtliche Berein früher als er sallte durch den Tod eines oder des andern Theils getrennt wird, und dann dag wol der zurückleibende eben nicht säumen, neue Bande zu knütpsen.

2) Richt nur die oben mitgetheilte Beobachtung, sondern auch die, daß, wenn die vorderfte von intere hintereinander herziehenden Schnepfen erlegt ward, diefe allemal die §. 3 angegebenen indlichen Anszeichnungen, jede der folgenden aber die männlichen an fich trug, hat mich in der geinteren Meinung befestigt.

<sup>1)</sup> Roch will ich hier Jagbliebhabern einen Fall erzählen, ber mir nur einmal vorgekommen ift. In Jahre 1803 suchte ich in Gesellschaft mehrerer Jäger am Rachmittag beim schönften Frühlingsteiter nach Schnepsen. Wir verweilten uns länger als es unser Borsah war, und konnten einen Abeil des Reviers, wo wir uns auf den Strich anstellen wollten, nicht erreichen. So sehr kun auch überzeugt waren, daß da, wo wir uns befanden, der Jug schlecht sein würde, so wähle wir uns doch Plähe. Es war schon sehr difter, als ich nicht weit von mir mehrere Schnepsen muterbrochen plitzen und quarren hörte, und dennoch sah ich auch nicht eine. Endlich kam der Inzer vom Revier, ein sehr erfahrener, geschickter Wann, um mich abzurusen, und sagte mir: es wärder vom Revier, ein sehr erfahrener, geschickter Wann, um mich abzurusen, und biest einer es wärder vom Revier, ein sehr berteisch weit bei ihm vorllbergestrichen, im Hotz eingefallen, dann auf die Wiese heraus und beuchhörtlich laut sehr pathetisch neben- und hintersinander hergelausen, ohne daß eine davon nach beuch gestochen hätte. Uedrigens wäre es weder zu einem Begattungsact, noch zu eiserschädigen Mereinen gekommen. Fast vermuthe ich, alle drei waren Männchen, aber zu ermüdet, um noch kerr kreichen zu können, und doch nicht so sehr der waren Männchen, aber zu ermüdet, um noch kerr kreichen zu können, und doch nicht so sehr dich nicht nach dem Weichsen hätten sehnen ken. Um womöglich eins herbeizuloden, ließen sie sich hören, und gewiß würden sie sich nicht ganz Weichen haben, wenn ihr Wunsch erfüllt worden wäre.

Den Beibchen kann dies um so weniger fehlen, da sich auf den ersten Bint Competenten genng melben; es kommt nur darauf an, ob sie sehr wähle risch find, oder sich dem ersten besten hingeben.

Unglücklicher ist das arme Männchen daran, welchem die Gelebe burch den Tod entrissen wurde; denn bei der weit geringern Zahl der Weibchen bleibt ihm nichts übrig als dem ihm zunächst aufstoßenden sich me den Halb zu werfen, wenn es das Peinliche des Witwerstandes zu ertragen nicht vermag.

Naht bei bem befruchteten Weibchen die Legezeit heran, so schart et auf ben trockenen Stellen großer, dicht mit Holz bestandener Brücher, auf ber Erde, oder auf bemoosten erlenen Böcken eine Bertiefung, macht eine Kleinen Rand von dünnem Reisig darum und füttert sie mit einigen Halmen aus. In dieses kunstlose Nest legt es im Mai drei, vier, höchstens sus nicht sehr gespitzte, schmuziggelbe, blaßviolett und schwarzbraun punkten Gier. In der Regel geschieht dies alljährlich nur einmal, zuweilen aber, wenn die Eier in den ersten Tagen weggenommen werden, auch wol wieden holt; boch steigt dann die Zahl berselben nicht über drei. 1)

Bur Bollenbung bes Brütgeschäfts halten neuere Schriftsteller 14 bit 16 Tage für hinlänglich; Döbel hingegen sagt, erst nach 21 Tagen kind bie Jungen aus. Genau über biesen Gegenstand etwas zu bestimmen, gran wol, bei ber Schwierigkeit, genaue Beobachtungen anzustellen, fast aus lie mögliche; aber verhehlen will ich es bennoch nicht, daß mir die Behauptwiedes letztern deshalb am meisten für sich zu haben scheint, weil andere Freder wildarten von fast gleicher Stärke die nämliche Brütezeit branchen.

<sup>1)</sup> Die Angabe, daß die Brutezeit in den Monat Dai falle, muß, vielfältigen Erfahrmit meines Freundes, des Forftrathe Fifcher zu Karleruhe gufolge, babin berichtigt werben:

Bon benjenigen Walbiconepfen, welche bei une, besonbers im sublichern Deutschland, be Sommer über bleiben, machen viele zwei Gehecke, und zwar bas erfte Gelege zu Anfang bet Rost, oft fcon zu Enbe bes Monats Mary, bas zweite zu Enbe bes Monats Juni ober zu And bes Monats Juli.

Beweis: Man findet faft alljährlich mahrend der Zugzeit im Frühling, oder gleich beaut, Babifchen Refter mit Eiern (ber Berfasser war babei zugegen, als an der turheffischen Gerne Königreiche Baiern im Monat März eine Schnepfe auf der Suche geschoffen wurde, unter net man ein im Riederfallen aus der gemein chaftlichen Kloate herausgetretenes, volltommen zum Legen ausgebildetes Ei fand; auch im Frühling 1821 fand man im Monat April bei der En mehrere brütende Weichen). Bgl. Splvan, 1819, S. 142 und 143.

Am 25. April 1821 wurden zwei funge flugge Balbichnepfen und am 9. Dai b. 3. bei ba gleichen nach Anteruhe geliefert, offenbar Spröflinge bes er ft en Gehede; bagegen erhielt for arth Fifcher am 17. Juli 1820 zwei gang junge Schnepfen im Bollfleibe, bie ohne 3weifel fell bes zweiten Gehede waren.

Eine andere nicht minder intereffante Wahrnehmung meines genannten Freundes befagt, binicht nur die Walbichnepfe, sondern auch die gange Gattung Soolopax einer boppelten Ruft unterworfen ift.

Beweis: Die Berichiebenheit ber Gefieberfarben gur Frühlingszuggeit bei mehr als 100 m glichenen Exemplaren (ber Berfaffer hat biefe gleichfalls an ben Balbichnepien-Erflingen mub biefen wuhrenb ber Juggeit unterjuchten Exemplaren anch bas noch bemertt, bag bie 3abl bechwangtebern nicht gleich war).

Bon allen Schriftstellern, welche ich ju Rathe ju ziehen Gelegenheit hatte, erklärt fich tein einziger darüber, ob das Weibchen beim Brüten vom Rannchen abgeloft werbe ober nicht. Es fei mir baber erlaubt, bier bie Bebrnehmungen zu erzählen, durch welche ich veranlaßt wurde zu glauben, bag es geschehe. In einem Bruch, welcher fich an dem Fuß einer Anbohe, beren Bofchung ich oft jum Anstand auf Damwild benutte, bingog, niftete ein Baar Schnepfen. Bahrend ber Brutezeit ftrich eine jedesmal abends und morgens nicht lange, und nur über dem Bruch, welchen ich ganz Abersehen konnte, laut quarrend und puigend herum, und fiel dann in ber Rabe des mir bekannten Nestes ein. Fast in demfelben Augenblick stieg **mahrscheinlich** die andere auf, machte eine weitere und längere Tour, siel wer nicht gerade immer da wieder nieder, wo sie sich erhoben hatte. kitete mich auf die Bermuthung, daß erstere den Platz der letztern eingenom= men haben möchte, wenn biefe bie Eier verließ, um fich Bewegung zu machen and Aefung zu suchen. Auch war bas Rest wirklich besetzt, als ich einst, während die zweite zog, mich hinanschlich. Der wechselsweise Zug der Alten bauerte auch bann noch fort, als die Jungen schon ausgekrochen waren. Bowie biese flugbar wurden, strichen sie, von beiden Aeltern begleitet, an= **Ringlich k**ürzere, hernach längere Zeit umher, wobei Mutter und Bater bis um August wie im Frühling quarrend laut blieben, bann diesen Laut selmer und heiser angaben, balb barauf ganz verstummten. 1)

Roch ehe ich eine andere Schnepfe im Herbst fand, verließ die ganze Samilie, welche ich absichtlich, um Bemerkungen zu machen, geschont hatte, bas Revier.

§. 6. Die Aefung ber Balbichnepfen besteht vorzüglich aus allerlei teinen Mistkäfern, Insetten und beren Larven, nackten Schnecken, Regenstermern und Erdmaden; nur im Frühjahr, wo sie auf ihrem Rückzug dies tes weniger häusig, zuweilen auch gar nicht sinden, müssen sie sich meistensils mit halbverfaulten Graswurzeln, welche sie aus der aufgethauten dern Erde und dem Schlamm an den kleinen Gewässern, Lachen und dimpfen hervorziehen, begnügen. Diese frugale Kost sowol als die mehr schleunigte Reise und das gleichzeitige Balzen machen, daß sie zu dieser wereszeit oft sehr schlecht, im herbst hingegen, wo ihnen die nahrhafteste fesung nirgends sehlt und ihr Zug nur langsam vorwärts geht, sast immer k, in trockenen Jahren aber mindestens gut an Wildbret sind. 2)

<sup>1)</sup> Die hier befindliche Abanderung des in der erften Ausgabe Gefagten grundet fich auf neuere bedachtungen in hiefiger Gegend, wo die Balbichnepfen hanfiger als in Sachfen ihr Gehed ben.

<sup>2)</sup> Bon vielen wird die Frühlingeschnepfe für wohlschmedender gehalten als die herbsichnepfe. ber Berfaffer ift nicht dieser Meinung.

Aus dem Gesagten erklärt sich zugleich, warum im herbst die Balbschnepsen am liebsten in den erhabenern, mit Biehheerden bezogenen birkenen Stangenhölzern, befonders wo gangbare Triften und hutbare Biesen in det Rähe sind, auch in Beidenhegern einfallen, da man sie im Frithjahr hingegen in kiefernen Stangenhölzern, aus welchen die Radeln nicht weggehalt werden und wo daher der Frost weniger eindringen konnte, am frühesten, nachher aber mehr in warmen, gut mit Holz bestandenen Brüchen und in seucht-gründigen Laubholzdistricten sindet. Am liebsten halten sie sich an solchen Stellen auf, wo das abgefallene Laub infolge der Rässe bereits in Fäulniß gerathen ist, weil sie darunter immer Käser und deren Larven sindet.

Immer liegen fie gern im Dornengebilfch, zur Frühjahrszeit aber vor züglich auch im Salweibengesträuch, wenn biefes einige Schritt vom übrigen Polz ab an Wiesenränbern ober Biehtriften sich finbet.

Treffen fle auf ihrem Zug folche Gegenden, wo meilenweit vielleicht kein zusammenhängender Wald zu finden ift, so fallen fle auch in den kleinften Feldblischen, in Remisen, in Garten, ja selbst an den Wänden ein wenn nur eine Haselnußstaude oder ein Johannisbeerstrauch u. dgl. vor handen ift, worunter fle sich britden können. 1)

Im herbst lebt meist jebe isolirt filr sich, im Frühjahr aber habe ist oft mehrere Tage nacheinander drei bis vier Stilck in einem großen Strambeisammengesunden. Wahrscheinlich sind das lauter Mannchen, die fich gegenseitig über ihre Ehelosigkeit trösten. Ein zürtliches Parchen aber ift of gewiß, wenn nur zwei dicht nebeneinander aufstehen, und fast jedesmal wich das Weibchen eher rege.

Am Tage liegen sie meistentheils still, ober suchen boch nur im dichtesten Holz auf ben Dohnen und Biehsteigen Aesung. Abends fallen sie sind gegen, um ihren Appetit gemächlicher und besser stillen zu können, auf Biesen, frischgedungten Aeckern, Samenfelbern und Biehtristen, auch im herste auf Stoppel und Krantselbern ein. Am letztgenannten Ort habe ich, se gleich das Holz ziemlich weit eutsernt war, am Tage eine geschossen.

Sie finden ihre Aefung, indem sie den langen Schnabel bis an in Rafenlöcher in die Erde steden, waidmännisch zu sprechen: stechen. It dieser Stellung bleiben sie oft minutenlang, die sich in dem aufgelocknisse Boden das Gewürm u. dgl. regt, oder bis sie Witterung von den darie verborgenen Nahrungsmitteln bekommen. Schnell und mit Ungestilm schleschen sie dann das Untaugliche umher und erhaschen augenblicklich das, woenach ihnen gelistet. Der verstorbene R. Slevogt hat in Hartig's Journal

<sup>1) 3</sup>m Anhalt-Röthenfchen, wie in anbern holzarmen Gegenben, fallen fie im herbft aud af Stoppelfelbern ein, und werben nicht felten beim Lerchenfang mit Rachtneten gebedt.

für das Forst -, Jagd = und Fischereiwesen, Jahrg. 1807, S. 797, einige bem Biger nicht unwichtige Beobachtungen über die Nahrungsweise der Balb finepfe mitgetheilt, wobon ich das Erheblichste hier auszugsweise liefere.

"Die Balbschnepfe fällt der Lieblingsnahrung halber auf feuchten Rasenspläten (überall, wo der Boden seucht und loder ist), im Herbst bei anhalstender Dürre aber an den Suhlen oder an hier und da besindlichen Pfützen und Lachen ein. Man wird sie da oft dis gegen den halben Leib ins Wasser waten (?) und nach Gewitrm und Insetten suchen sehen. Ehe sie hierzu schreitet, sichert sie (späht nach allen Seiten) minutenlang mit so großer Achtsamkeit auf alles in der Rähe Besindliche, daß jeder Versuch des sich unch so gut verdorgen haltenden Jügers, in dem Zeitraum des Sicherns undemerkt sich schußertig zu machen, vergeblich sein würde.

"Glaubt fie sich sicher, so sticht sie mit dem langen Schnabel in den Boden, läuft dann zu wiederholten malen, ein schnurrendes Getös auszedend und mit den dieserhalb wahrscheinlich so hoch gestellten Augen die wächste Bodenfläche emsig beobachtend, im Kreise herum. Kein durch das Getös aus der Erde hervorkommender Burm entgeht ihrem Scharsblick. Schnell zieht sie dann den Schnabel aus dem Bohrloch und den damit gezandten Burm behutsam, um unverkürzt ihn zu erhalten, aus seinem Gang hervor. Kleinere verschluckt sie ganz, längere mit dem Schnabel in zweiser mehrere Stücke getheilt."

Dergleichen trichterförmige Stichstellen wird man da, wo Schnepfen gern liegen, im Frühling wie im Herbst bei einiger Aufmerksamkeit nicht seiten mahrnehmen können. Doch gesteht der Berfasser des gegenwärtigen Werks, daß ihm das Glück nie so wohlgewollt hat, die Schnepfe bei der Sen Slevogt beschriebenen Brocedur beobachten zu können.

- . §. 7. Interesse, Leckerei und Jagbliebhaberei machen den Menschen wim bittersten Feinde dieses überall eifrig verfolgten, durchaus unschäblichen, is, indem er manches verderbliche Insest aus dem Wege räumt, sogar nützlichen Bogels. Nächst dem Menschen thun den Alten die Füchse, den Bungen und Siern aber alle Marder= und Wieselarten großen Abbruch. Den Rachstellungen der Raubvögel entgehen sie durch ihre Berborgenheit am Tage und durch ihre Rachtreisen meist glücklich.
- 5. 8. Das Schnepfenwilbbret ist in der That, vorzüglich im Herbst, wohlschmeckend und gesund, daß man es nicht mit Unrecht dem meisten wilden und zahmen Gestügel vorzieht.

I In der Regel wird die Schnepfe nicht ausgezogen (ausgenommen), budern sie wird mit dem Gescheide gebraten, dabei aber die herausträufelnde ettige Feuchtigkeit und die Brocken — beides nennt man sehr unschicklich banepfendreck — auf gerösteten Semmelscheidschen aufgesangen und so für

einen Leckerbissen gehalten. In einigen Rüchen zieht man sie auch aus, hach bas Gescheibe klein, vermengt es bann mit geriebener Semmel, Eiern und Peterstlie, bratet dies alles in Butter und streicht es gleichfalls auf gerösten Semmelschnittchen.

Dem Schnepfenragout, welches, wenn es mit Burgunber, Citrones und Drangenfaft und verschiebenem Gewürze recht gut zubereitet wird, allerbings zu ben toftlichsten Speisen gehort, wird bas Gescheide, klein gehall beigemischt.

Uebrigens fagt man, daß in den Gegenden, wo die Balbiquefel häufig niften, die frifchen Gier berfelben (wie an andern Orten die Richt eier) unter die vorzüglichsten Delicatessen gerechnet und besonders an fattagen sehr theuer bezahlt würden.

S. 9. Obgleich die Walbschnepsenjagd überhaupt, ober boch mand Art, dieselbe auszuüben, nicht geringe Mithe von seiten des Jägers sorbet und dennoch, in unsern Gegenden wenigstens, von Jahr zu Jahr wentereiche Ausbeute gewährt: so wird sie doch von jedem rechtlichen Baidmen wie von der zahllosen Schar wirklicher oder angeblicher Jagdliebhaber state ber Ehre wegen, welche mit dem Rus, in der Nachbarschaft die mit Baldschnepsen erlegt zu haben, verbunden ist, mit vorzüglicher Emsted betrieben, um so mehr, da Jagdberechtigte das Wildbret derselben gar gu auf ihren Taseln haben, minder Wohlhabende aber den hohen Preis, welch in ausehnlichen Städten der Wildbretshändler dasitr zahlt, sehr in Ausgab u bringen pflegen. 1)

An manchen Sofen erhalt berjenige Jager, welcher im Frubjahr berbft bas erfte Stud einliefert, jebesmal eine besondere Belohnung.

Auf jeden Fall muß der, welcher die Schnepfenjagd ausüben wil, geübter Schütze, im Befitz eines guten, turzsuchenden hühnerhundes an Strapazen gewöhnt sein; auch darf er, im Frühjahr vorzüglich, Minicht scheuen. Gute Wasserstiefeln erleichtern das Gefchäft, mehr weiner Meinung nach, tüchtige Schuhe und Gamaschen.

Die Flinte wird mit Schrot Rr. 5 gelaben. Manche Jäger med Rr. 4 und 5, jebes zur Sälfte, burcheinanber. Der Berfaffer ift weber biefer, noch bei irgendeiner anbern Jagb ein Freund von dergleichen Gemen

§. 10. Angenehm und belohnend zugleich ift im Frühjahr auf i Striche ber Anstand in folchen Gegenden, wo zu diefer Jahreszeit die Bi schnepfen häufig ziehen und einfallen. 2)

<sup>1)</sup> Man zahlt an manchen Orten im Frühjahr für bas Stud 25 Sgr. bis 1 Thir., in & noch mehr.

<sup>2)</sup> Auf ben Gittern, welche meine Familie an ber beffaulichen Grenze fonft befaß, war mich ? einigen zwanzig Jahren ber Strich fo vortrefflich, daß ich felbft in einem Abende zwölf- bie fie

Bu dem Ende begibt man sich ungefähr abends nach 6 Uhr und worgens vor Tagesanbruch in folche Gegenden des Reviers, wo der Strich webeten zu fein pflegt. Da wählt man einen Stand, von welchem aus inf gehörige Weite nach allen Seiten, von großen Bäumen ungehindert, ge-

Dhue gerade sich sehr zu versteden, erwarte man hier die laut heranbammenden Schnepfen, schieße, wenn man eine einsache Flinte führt, nie von vorn, halte, wenn dies geschieht, eine gute Hand breit vor die banabelspitze, wenn sie aber seitwärts sliegen, auf die Schnabelspitze, und bife, wenn von hinten geschossen werden muß, den Unterleib des Botels aufsitzen, d. h. ziele so, daß man diesen auf dem Korne hat. 1)

Da es in der Dämmerung sehr schwer hält, die herabstürzende Schnepfe sinden, weil, wie oben gesagt, ein großer Theil ihres Gesieders dem denen Laub und der Erde selbst gleich gefärdt ist, so gewährt es unversimbaren Bortheil, einen Hühnerhund auf dem Anstand bei sich zu haben, bicher gut sindet und im Apportiren zuverlässig ist, um so mehr, da selbst beste Hund nicht leicht von der nur seit einer Stunde verendeten Witzung besommt.

Sleich in den ersten Tagen des Strichs bemerkt auch der dis dahin in ungeübte Hund so genau, worauf es abgesehen ist, daß er den Kopf noch eher, als der Schütze irgendetwas hört, dahin wendet, wo er den it der Schnepse vernimmt. Mir kam bei dieser Gelegenheit ein ganz emer Fall vor. Ich schoß nämlich, indem mein Hund neben mir saß, f eine Baldschnepse. Nie ging er sonst irgendeiner Wildart eher nach, ber Befehl dazu erhielt. Diesmal mochte er vielleicht einige zerschoffene bern ausstlieben sehen und merken, daß er im Finstern den fortziehenden, wundeten Bogel nicht ausmachen würde, wenn er ihn nicht so lange in

mmal geschoffen habe, als Aufänger damals, leider oft ohne Exfolg. Bon Jahr zu Jahr fielen t jener Zeit an weuiger Waldschnepfen ein, sodaß ich etwa zwölf Jahre später felten mehr als zwei Me an einem Abende oder Morgen anbrachte.

Ts ware wol der Ribe werth, zu untersuchen, woher die allgemein bemerkare Berminderung Cumpf- und Wasserbgel überhaupt, vorzüglich aber die der Waldschnehfen ellhre. Berite Thätigkeit, zunehmende Geschichtelt der Jäger, oder Anwendung nurechter Mittel bei der find gewiß nicht schild daran! Wenn es aber wahr ist, daß manche Religionsberwandte und Welegender auf die Eier fast aller Sumpfvögelarten und besonders dieser einen gar hoben is sewa, jo kann dies allerdings dazu beitragen. Ein anderer Grund mag wol in der wenigen amkeit der Schühen liegen, denne es entweder an leberstegung oder Ruhe fehlt, beim Schnepfentude es sowiel als möglich zu vermeiden, ein Welbechen zu erlegen. Die Abnahme der bei und keingenden Wasser-Federwildarten such in worzüglich in den trodenen Jahren, die seit geraumer aussendengesolgt sind, sowie in der Urbarmachung großer Sumpse. Schon auf dem nathren Wege wird dadurch das Brutgeschift gehört; mehr noch aber geschieht dies durch das unseide so sehre erleichterte Aufzuchen, und durch das muthwillige Berkören der schon bebrüteten Eier, unserer liebe Bauerjugend so sehr excelliet.

<sup>12)</sup> Barum ich fonft vom Borhalten beim Schiegen fein Freund bin, und unter welchen Umftunden allenfalle nur billige, barüber habe ich mich icon ausgesprochen.

ben Augen zu behalten fuchte, bis er herabfiele. Er eilte baber, ungeachtet ich, in der Meinung fehlgeschoffen zu haben, ihn pfeifend abrufen wollt, Bigig, wie ich bamals war, bachte ich ihm ichon eine unaufbaltfam nach. harte Strafe zu. Bahrend seiner Abwesenheit fing ich an bas Gewehr ju laben; noch vor Beendigung diefes tleinen Geschäfts tam ber hund gurud. Etwas abgefühlt burch ben Bergug, rebete ich ihn nur hart verweisend au. Statt bag bei andern ahnlichen Gelegenheiten das gute Thier, seinen feber bereuend, fich bemuthigte, ging es, mabrend ich die Augen immer in bie Luft gerichtet hatte und horchte, ob vielleicht eine andere Schnepfe hum tame, ruhig um mich herum, ohne fich burch ben Buruf "Leg' bich!" imm zu laffen. Roch ehe ich burch die ungewohnte Widerfetlichkeit in Baruff gebracht werden konnte, vernahm ich ben schnüffelnden Ton, welchen be hunde ausgeben, wenn fie etwas im Maule haben, ich blidte berab, mi siehe da, meine brave Manille bot mir die gefundene, noch nicht verenden Schnepfe bar. 1)

Ziehen mehrere Schnepfen bicht hintereinander her, oder stechen sigar, so schieße man nie auf die vorderste, benn diese ist allemal da Beibchen, jede folgende aber ein Männchen. Würde beim Schnepfom strich auf diesen geringfügig scheinenden Umstand überall mehr Rücksicht senommen, so könnte schon dadurch zur größern Bermehrung dieser so schödigten Federwildart mitgewirkt werden. Auch kann ich es überhaupt wich bergen, daß mir der Jäger verächtlich ist, welcher bei der Jagd auf um schölliche Zugvögel nicht ebenso genau auf möglichste Schonung des wied lichen Geschlechts Bedacht nimmt, als bei der auf Standwild.

§. 11. Eine andere bekannte Art, auf Waldschnepfen zu jagen, if die Suche mit dem Hühnerhund. Man verfährt dabei ebenso wie bei der die hasen im Gesträuch. Daß, wie dort, der Hund ganz kurz suchen, wie kommen Appell haben, durchaus gehorsam sein muß und gar nicht jest darf, versteht sich von selbst. Wie er hierzu gearbeitet wird, lese man die S. 28 des nächstschen Ravitels nach.

Die beste Zeit zum Suchen geht vormittags um 9 Uhr an und band bis ungefähr nachmittags um 3 Uhr; benn früher morgens und spille gegen Abend halt, im Frühjahr wenigstens, biese Schnepfenart seiten be hund noch viel weniger ben Schützen aus.

In ber ersten Zeit bes Schnepfenzuges wirb man, wie schon oben fagt, bie Walbschnepfe immer im jungen Nabelholz, und ba wieber

<sup>1)</sup> Dbenftebendes Jagdgeschichten fieht nur beshalb ba, um den ungeübtern Idger von der Rad wendigleit zu überzeugen, sowol bei alten als jungen hunden außerft aufmertigen auf den geringt Umftand fein zu muffen, insofern er nicht wagen will, felbft ben besten durch Etrafen zur Ungeit perberben.

Gegenschein an einem Berghang, obwol nur einzeln, zu finden hoffen burfen; späterhin fällt sie im Frühjahr am liebsten in den nässigsten, im herbst in den mit Birken besetzten erhabenern Bezirken eines Reviers ein.

An jedem Tage fange man in den acht = bis zwölfjährigen Riederwalb=
schlägen, oder in Districten von gleicher Höhe, welche aus dem Samen er=
wachsen sind, zu suchen an, gehe dann in die ältern und zulett in die
jüngsten. Der Kall ist mir öster vorgetommen, daß ich einen ganzen halben
Tag hindurch wenig ausrichtete und nachher in den drei= die sechstährigen
Schlägen, wenn ste nicht mit filzigem Grase überzogen waren, viele Schnepsen
sand. Witterung und Zufall machen, daß sie heute lieber hier, morgen
lieber dort einfallen. Nie gehe man bei einem dicken Dornen= oder sahl=
weidenen Strauch ohne Ausmerksamkeit vorüber, denn, wie schon oben ge=
sagt, liegen sie am liebsten in solchen.

Schon um bem Hunbe leichtere Witterung zu verschaffen, ist es nöthig, überall gegen ben Wind zu fuchen; bies hat aber auch noch ben Bortheil, bag bie Schnepfe besser aushält, weil sie gegen ben Wind sich nur schwer seben tann, und wenn sie gezwungen aufsteht, besto eher wieder einfällt. Auf die Einfallsstelle muß ber Jäger vorzüglich Acht haben, um die Schnepfe wiedersinden zu können. Gerade bahin ihr nachzugehen, ist nicht rathfam; benn, einmal rege gemacht, hält sie gewöhnlich bessen, wenn man von einer indern Seite kommt, wahrscheinlich beshalb, weil sie da, wo sie einfällt und sich drückt, jedesmal das Gesicht dahin wendet, wo sie gestört ward. Sch verdanke diese Bemerkung einem alten, braven Jäger und habe sie oft bestätigt gefunden.

Steht ber Hund vor der Schnepse, wobei er gewöhnlich die Positur nacht wie vor Hihnern, so kreise man in solchem Gehölz, wo man überall saschießen kann, die man sie erblickt (fast immer werden, wie schon oben sagt, ihre großen Angen an ihr zum Berräther), und schieße, wo immer voglich, im Sigen. Wäre aber das Holz sehr geschlossen bestanden, so sach man während des Kreisens einen Standpunkt, von wo aus nach allen lichtungen, welche sie nehmen könnte, zu schießen ist, und lasse dann den kindtungen, oder werse, wenn er dazu nicht gewöhnt ift, abgebrochene weigehen und Aestchen in die Gegend, wo die Schnepse muthmaßlich liegt.

Im Stangenholz braucht sie einige Momente, um, ba sie anfangs imer fast sentrecht sich erhebt, durch die Aeste die ins Freie zu gelangen.
er geübtere Schütze wird diese gute Gelegenheit zum Schießen nicht unmützt entschlüpsen lassen, im Freien hingegen sich nicht übereilen, sondern
et dann drücken, wenn er sie in der gehörigen Schusweite von 30 bis
eschritt genau auf dem Korne hat.

Daben fich mehrere Jager zu einer folchen Jagb vereinigt, fo milffen Binden. 1.

biese in dem adzusuchenden Bezirk sich nicht weiter auseinanderziehen, als daß jeder seine Nachbarn im Auge behalten kann, auch im Fortsuchen stets gerade Linie zu halten suchen. Hat einer geschossen, so müssen alle übrigen so lange still stehen bleiben, bis dieser mit Laden fertig ist und durch den Zuruf "Fort!" das Zeichen zum allgemeinen Ausbruch gibt. Man wird ohne Erinnern einsehen, daß dies alles zu den Sicherheitsmaßregeln gegen Schußverletzungen gehört.

Sehr vortheilhaft ist es, wenn einige ber gelaffensten Schützen sich auf eben die Art, wie im kunftigen Paragraph angegeben werden wird, vorstellen können, während die übrigen suchen. Sobald vor einem der letten eine Walbschnepfe aussteht, wird solches durch den Ruf "Tirez haut!" oden "Schnepfe hoch!" den übrigen kundgethan, jeder aber, der sie gewahr wird, muß, wenn er auch nicht fchießen kann, doch des Wiederaufsuchens wegen auf den Einfall genau Acht haben. Daß die Suchenden nicht den Borstehenden und diese jenen nicht entgegenschießen dürfen, wenn die Schnepke nicht mehrere Schuh über das Holz erhoben sliegt, wird jedem ohne watteres einleuchten.

§. 12. Endlich wird auch die Jagd auf Waldschnepsen in Gehölzen, die zu dicht bestanden sind, um in der Suche schießen zu können, durcht Treiben mit desto glücklicherm Erfolg ausgeübt, je häusiger sie in der Gegend, wo getrieben werden soll, einzufallen pflegen, je mehr man bei der Wahl der Schützen auf Qualität als auf Quautität Rücksicht nimmt, mit je mehr geräumte Wege und lichte Plätze im Holz besindlich sind, welche zum Borstellen benutzt werden können.

Da bei solcher Jagb nur kleine Bezirke auf einmal abgetrieben werden können, so bedarf man dabei keiner großen Anzahl von Jagdleuten. Em Anführer und fünf bis sechs Anaben von 10—14 Jahren reichen vollkommen. hin. Letztere ziehe ich deshalb bei allen Holzjagden den Erwachsenen vor, weil es ihnen natürlich weit weniger schwer wird, sich in den Dickingen durchzuarbeiten, und weil sie gewöhnlich ihr Geschäft eifriger, gleichsam mit Leidenschaft betreiben, auch dem Führer eher Folge leisten.

Beffer ist es auf jeden Fall, besonders im Herbst, die Treiben so vielals möglich mit dem Wind zu nehmen, weil, wie schon erwähnt, die Schnefelieber vorwärts und bei entgegengesetzer Einrichtung eher auf den Flügels als auf die vorstehenden Schützen hinausgeht. Läßt es jedoch die Zahl dieses zu, Haten zu stellen, so hat man nicht Ursache, auf dieses alles so sehr peachten, als auf freie Standpunkte derselben.

Um die Schnepfen aufzujagen, können die Treiber fich entweder der Klappern, wie bei der Hasenjagd, bedienen, oder sie durfen nur im Gange-fleißig mit den Füßen stampfen und laut "Br, pr!" auch jedesmal, wenn

eine vor ihnen aufsteht, augenblicklich "Schnepfe hoch!" rufen. Wenn auch aufmerksamen Jägern, welche bei dieser Gelegenheit die Augen immer in die hohe gerichtet haben, selbst ohne diesen Zuruf nicht leicht eine unbemerkt entwischen kann, so ist es doch gut, wenn ein Nachbar dem andern das herannahen derfelben auf gleiche Weise, oder durch das gewöhnliche "Tirez haut!" anzeigt.

Die Schützen fowol als die Treiber milffen der fortziehenden Schnepfe fo lange ale möglich nachfehen, um den Einfall zu beobachten.

Bei bem Treiben wie bei ber Suche barf ein Bezirk bes Reviers, wo man Schnepfen fand, nicht eher ganz verlassen und muß jede einzelne Abtheilung besselben so lange immer wieder abgejagt werden, bis keine mehr vorhanden ift.

Mir find Fälle vorgekommen, daß man den ganzen Tag auf einem Diftricte beschäftigt war, der in einer halben Stunde zu umgehen war. Auf einem folchen erlegten vier Schützen einst im Anhalt-Dessauschen 18 Stück, und gewiß blieben noch füns bis sechs übrig, als der Abend der Jagd ein Ende machte.

Roch ift zu bemerken, bag es unnütz sein witrbe, fich am Abend bes Tages, an welchem eine Gegend abgetrieben ober abgefucht ward, in berfelben anzustellen, weil die ja noch vorhandenen Schnepfen zu ermübet sind, als baß fie zum Streichen Luft haben könnten. Gewöhnlich aber ift bann ber folgende Morgenzug fehr gut.

§. 13. Da in ber Regel jebem Jäger und Jagdinhaber aus ben obenangeführten Gründen daran gelegen ist, seinem Nachbar in Rücksicht der Bahl ber erlangten Walbschnepfen den Rang abzulaufen, so dachte man schon Miters her auf Mittel, dieser Federwildart auch durch den Fang Abstruch zu thun.

Sigentlich sollte bies freilich im Frühjahr nicht geschehen, weil bei Mer Borsicht schon durch das Schießen manchen Weibchens der Bermehrung Eintrag geschieht. Im Herbst hingegen muß der Jäger den Fang besto weniger vernachlässigen, je mehr durch Suchen und Treiben (der Anstand Indet zu dieser Jahreszeit mit gutem Erfolg nicht statt) das andere Wildstet beunruhigt wird. Beiläusig will ich hier der Fangarten nur erwähnen welche mir nicht zweckmäßig oder zu kostdar scheinen, ausstührlich aber in der Folge die beschreiben, welche, ohne Auswand zu verursachen, wirklich Borsteil gewähren.

Bu ben erstern rechne ich vorzüglich die Anwendung der Stoß = und Rebegarne, auch Hochnetze genannt, welche meiner Meinung nach beshalb weber Mühe noch Kosten lohnen können, weil die Walbschnepfen im Früh ihr, wo diese Garne doch nur anwendbar sind, in unsern Gegenden

wenigstens, höher zu ziehen pflegen, als bag fie im Rete gefangen werben könnten.

Ebenso wenig leiften mir bie in Döbel's Jager = Praktica", II, 175 1) befchriebenen Fallen Genüge, theils weil fie nicht so leife geftellt werden können, daß die Schnepfe die Zunge abzutreten vermöchte, theils weil sie oft zufällig über diese wegschreiten wurde, ohne fie zu berühren.

§. 14. Wo die Balbichnepfen häufig einfallen, kann man fich mit vielem Ruten ber Steckgarne jum Fang bedienen.

Man stelle sie zu bem Ende, besonders an nebeligen Tagen, auf der Seite eines, den Bezirk, wo man einige zu treffen vermuthet, durchschneibenden Weges, welche dem zuerst abzutreibenden Theil zugekehrt ist, im Zidzack oder winkelig unter den Sträuchern umher. Dann begebe man sich mit einigen Anaben dahin, wo, den Garnen gegenüber, das Treiben angelegt werden soll, und lasse sie, öfters mit den Füßen auf die Erde stampsend, gerade auf den Stellweg losgehen. Wählt man zu diesem Geschäft die Mittagsstunden nicht und läßt man die Anaben im Treiben recht lanzsam gehen, so wird die Schnepse nicht nur nicht aufstehen, sondern auch, dem Gepolter ausweichend, vorwärts und ins Garn laufen.

Wo man vor Raubthieren und menschlichen Unholden sicher ist, können auch die Steckgarne aufs bloße Ungefähr hin in Dickungen, vorzüglich auf Bieh- und Wildsteigen (auch quer über diese weg), nur so viel als thunlich, winkelig gestellt werden. Dort lasse man sie Tag und Nacht stehen, besuche sie aber töglich zweimal, und trockne sie einen Tag um den andern in der Sonne ab.

S. 15. Mit nicht geringerm Bortheil werden auch Laufdohnen gestellt. Die besten Dienste leisten sie, wenn sie auf folgende Art versertigt werden:

Man nimmt einen etwa 3' langen, singerstarten salweibenen ober hafelnen Stock und schneibet an beibe Enden Spigen. Dann biegt man selbigen, oben möglichst flach gerundet, in Form eines gemeinen Dohnenbügels so zusammen, daß er oben, wo die Rundung aufhört und unten an den Spigen gleichweit auseinandersteht, und bewirkt endlich durch einen an beiben Schenkeln, 5" von den Spigen herauf sest angeschleiften Bindsaden, daß der Bügel die angegebene Form behält. Hierauf macht man gewöhnliche Dohnenschleifen 2) von sieben bis acht schwarzen, möglichst langen Pferdehaaren, sticht in der Mitte der Bügelrundung, auch da, wo die Rundung am Schenkel aushört, von unten nach oben eine möglichst kurze Spalte

<sup>1)</sup> S. 180 ber 4, Muff.

<sup>2)</sup> Bgl. Rrammetevogelfang.

vermittels eines bunnen Meffers burch, zieht burch jebe berfelben eine Schleife von oben nach unten ein, und stellt biese so auf, bag burch bie brei Desen ber freie Raum zwischen ben Bügelschenkeln nicht nur ausgefüllt ift, sonbern baß auch die Seitenrundung der einen die der nebenstehenden noch ein wenig überbeckt.

Bon ben im bichten jüngern Holz, wo keine Hutung stattsindet, vorshandenen Wild = und andern nicht sehr begangenen Stegen wird zu Anfang bes Schnepfenzugs alles Laub weggerecht und aller Rasen erforderlichenfalls weggeschaufelt. Dann stedt man die Dohnen quer über dieselben bis an den Bindsaben, welcher die Schenkel zusammenhält, in die Erde, sodaß jede Schleife etwa  $3\frac{1}{2}$  bis  $4^{\prime\prime}$  über dem Boden hängt.

Will man des Fanges gewisser sein und ben Schnepfen das Ausweichen von dem Stege verwehren, so belegt man ihn an den Seiten mit durrem Reisig, oder man macht einen kleinen Flechtezaun, oder stellt schwache Horten von gleicher Höhe mit den Bügeln, wenn sie in der Erde steden, zu beiden Seiten des Steges auf. Am Eingang wird dann eine Lausdohne eingesteckt, welche den leeren Raum zwischen dem Zaun einnimmt; diesen sührt man nun 5—6 Ellen fort, setzt an das Ende gleichfalls eine Dohne, unterbricht die Seitenvermachung etwa um 4—6', legt dann wieder eine gleiche Abtheilung des Schnepsensteges an, und sährt auf ühnliche Weise sort, so weit man es für gut sindet.

Noch besser habe ich die Einrichtung gefunden, wenn man den Zaun so weit auf dem gekehrten Stege fortsührt, als er gehen soll, am Ein= und Ausgang aber die Flügel besselben etwas breiter werden läßt, dort auch den Rasen weghadt und den Boden aufharkt, auch bei trodenem Wetter im herbst start begießt. Da, wo nun der eigentliche Fangsteg angeht und der Zaun sich hinlänglich verengert, wird die erste Dohne querilbergestellt. Etwa von 12 zu 12' läßt man an den Seiten des Zaunes Lücken, welche wieder mit Lausdohnen ausgefüllt werden; nach diesen hin sührt man aber wieder kurze Eingänge von 4—5' Länge, von denen gleichfalls der Rasen abzustechen ist.

Statt ber Zune kann man sich auch spiegelig gestrickter, 10" hoher, 8' langer Garne, beren Maschen 2" ins Gevierte halten, bedienen, immer wischen je zwei dieser Netztücken Laufdohnen einbinden und mit diesen Garnen den Steg auf beiden Seiten der Länge nach besteden, auch den Ausund Eingang mit besondern Laufdohnen verstellen. Längs diesem Geleiter wird die Schnepse, welche den frischgekehrten Steg sieht, hinlaufen, dis sie an der ersten Dohne einen Eingang zu sinden glaubt und sich in den Schleifen fängt.

Diefe mit eingebundenen Dohnen unterbrochenen Spiegelgarne vertreten

vollkommen die Stelle der Stedgarne beim Schnepfentreiben, borzüglich wem fie im Didicht recht im Bidzad herumgestedt werden; man kann sogar überzeugt sein, daß sich Schnepfen und Hihner noch leichter darin fangen.

Fänden sich an Orten, wo Schnepfen gern einfallen, nicht zusällig Stege, so bereite man sie schon im August oder September durch Begschaufeln des Rasens und beständiges Austragen mit dem Rechen (der hank). Wer dann die Mühe nicht scheut, kann sich gewiß viel Bortheil versprechen, wenn dis zur Fangzeit je zuweilen frischer Kuhs und Pferdemist auf den Triften gesammelt, über den Steg verdreitet und nur erst, wenn der Fang eingerichtet ist, weggeharkt wird, weil dadurch der Boden immer loder und seucht bleibt, auch die Lieblingsäsung der Schnepfen, Käfer und Würmer, sich hinziehen.

Weder in, noch außer ber Fangzeit barf man abgefallenes Laub auf folchen Stegen bulben.

Daß übrigens ba, wo ber Schnepfenfang exercirt werben soll, vorhen Raubthiere und Raubvögel möglichst vertilgt und während ber Fangget die Stege und Laufdohnen wenigstens vormittags und gegen Abend besucht werben müssen, versteht sich von selbst.

Da ber Herbstzug ber Walbschnepfe mit bem ber Krammetevögel zufammentrifft, so kann man bie Dohnenstege selbst, wie die Gegend um bieselben herum, zur Einrichtung ber Schnepfenstege benutzen.

## Biertes Rapitel.

## $\mathfrak{D}$ a 8 $\mathfrak{R}$ c b h u h $\mathfrak{n}$ . Perdix cinerea Bris. 1)

§. 1. Eine ganze aus bem Sahne, ber henne und ben Jungen bestehende Familie dieser Feberwildart heißt an den meisten Orten in da Jügersprache ein Bolt, an andern eine Schar oder eine Compagnie. hier und dort bedient man sich auch wol als gleichbedeutend der Ausbrück Rette oder Kitte, jedoch nicht mit Recht, denn der erstere kommt vorzug-lich den hafelhühnern, Schneehühnern und weißen Waldhühnern zu; der

<sup>1)</sup> Bechstein, handbuch der Jagdwiffenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Rap. 5; Ornithologisches Laschen, 6uch, I, 242. Meher, Taschenbuch, I, 303. Diezel, Erfahrungen, I, 347.

lettere hingegen wird in vielen Gegenden nur vom wilben Wassergeflügel mb besonders von Enten und Gänsen gebraucht.

Den Sahn nennen einige (vorzüglich die, welche bas Bolf mit bem Ramen Compagnie belegen) Corporal.

Wenn Rebhühner irgendwo einzeln oder vollweise beisammensitzen, so heißt das: sie liegen da.

Wenn sie aufsliegen, fagt man: fie stehen auf; wenn sie tief über ber Erbe fortgehen: fie streichen ober ziehen; wenn sie höher steigen: sie stieben; wenn sie sich auf ber Erbe niederlassen: fie fallen ein. Geschieht letzteres, um an einem Orte Nahrung zu suchen, so fallen fie auf bie Weibe ober auf bas Gease; sie weiben und afen beshalb auch, sie fressen nicht.

Stehen fammtliche Individuen eines Bolls einzeln ober zugleich auf, fallen aber nicht an einer Stelle, fondern vereinzelt wieder ein, fo fagt man: bas Bolt hat fich gefprengt.

Der Locklaut wird durch Ruf bezeichnet; er ift das Wiedervereinigungs= zeichen für das gesprengte ober auseinandergelaufene Bolt.

Das Lager ist die Benennung einer kleinen, durch gemeinschaftliche Anstrengung ausgekraten Bertiefung, in welcher das Bolt, bis auf ein gemeiniglich als Wache ausgestelltes Individuum, längere ober kurzere Zeit, gleichsam auf einen Haufen zusammengebrängt sich aufbalt.

Das Gebreche 1) nennt man die Excremente, welche man gewöhnlich im Lager findet.

Benn Rebhühner fich im trodenen, lodern Gelb, ober im Sand, nach ber gemeinen Sprache, baben, so fagt ber Juger: fie ftauben fic.

Wenn ein Sahn im Friihjahr mit einer henne fich vereinigt und beibe, vom übrigen Boll getrennt, ifolirt zu leben anfangen, fo heißt bas: bie hühner fallen zu Baaren, ober fie paaren fich.

Der große branne Fleden auf ber Bruft, burch welchen ber hahn von ber henne in ber Farbe vorzitglich unterschieben ist, wird Schilb genannt. hiervon ist auch ber Ausbruck schilbern hergenommen, welcher von jungen Rebhühnern gebraucht wird, wenn sie im vierten Monat ihres Alters die Farben am Gesieber bekommen, an welchen jedes Geschlecht, das männliche und weibliche, zu erkennen ist.

§. 2. Das Rebhuhn wird auch Felbhuhn, Rufhuhn, Wildhuhn genannt.

Es gehört zur Familie ber Felbhühner (Perdicidae), ber Orbnung ber hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

<sup>1)</sup> Diefer Ausbrud wirb auch von einigen fpnonym mit Lager gebraucht.

§. 3. Diese Feberwilbart gebeiht nur unter gemäßigten himmelsstrichen, verträgt aber immer noch eher einen höhern Grad von hitze als von Källe. Eigentlich einheimisch ist übrigens das gemeine Rebhuhn nur in den emphälschen, asiatischen und in einigen amerikanischen Ländern, die sich eines milben oder doch nicht ganz strengen Klimas zu erfreuen haben. 1)

Um die Stärke (Größe) beffelben bestimmter, als es gewöhnlich gefchieht, angeben zu können, mag hier gleich die Bemerkung ihren Blat finden: baß in den 36 Jahren, während deren ich mich fast unausgesetzt theils aus Beruf, theils zum Bergnitgen mit der Jagd beschäftigte, ich in berschiedenen Gegenden Deutschlands zwei Barietäten dieser Art bemerkt pu haben glaube.

Beibe unterscheiben sich in ben Gefieberfarben gar nicht, ober boch mutunmerklich, wol aber in ber Stärke und Lebensweise; benn bie ftärkere hat  $12\frac{1}{2}$ " Länge und  $18\frac{1}{2}$ " Flugweite und ist ausgemachtes Staubs seberwilb, bas sich nur ber Jahreszeit nach aus einem Theil bes Reviers, wo es einheimisch ist, in ben andern zieht, und blos burch unabläffer Beunruhigung ober andere weiter unten anzugebende Beranlassungen der hin gebracht werden kann, daß es ben einmal gewählten Aufenthalt gem verläßt.

Die andere kleinere, welche sowol in der Länge als in der Ameweite beinahe 2" weniger mißt, scheint gewissermaßen ein Strichvogel pein, d. h. ein solcher, der kleinere Reisen als der Zugvogel macht.

Nie habe ich diese in unsern flachen Gegenden früher als gegen des Ende des Monats October und im November, dann immer in sehr fackzähligen Bölkern, bei diesen aber oft mehr als eine alte Henne undeinen alten Hahn gefunden. Sehr oft traf ich sie in Bezirken des Revieren an, wo vorher keine Rebhühner gelegen hatten, doch selten länger als
drei dis vier Tage nacheinander und gemeiniglich dann nicht wieder. Diese
Bemerkungen veranlassen mich zu glauben, daß diese kleinere Art in Gebingsgegenden, vorzüglich da, wo der Weindau stark betrieben wird, nifte. Dockbleiben die aus einzelnen Familien bestehenden Bölker vielleicht so lange ruhig, dis rauhere Herbstwitterung sie den baldigen Eintritt des Winters
ahnen läßt, oder dis sie durch die mit der Weinlese verbundene Unruhe vertrieben und gezwungen werden, gemäßigteres Klima und Gelegenheit zur
vollern Winteräsung auf der Ebene zu suchen.

Nach diesen Borbemerkungen mag nun die genauere Beschreibung bes

<sup>1)</sup> In Nordamerita fand baber mein öfter erwähnter Freund nie ein Rebhuhn. Man belegt bet' bas hafe thun (Tetrao Bonasia) auf frangöfic falfchlich mit bem Ramen Perdrix. B.
2) Einigemal habe ich fie indeffen auch noch in ber Schneehaube gefangen, aber nur bei fet, fruh eingetretenem Binter. B.

Bufern Aufehens und ber Farbenauszeichnungen bes Männchens fowol ale bes Weibchens und ber Jungen folgen.

a) Das Mannchen. An bem beinahe 1" langen, icharfen, blaulich ins Olivenfarbene fpielend, gefarbten Schnabel überbedt ber bauchig erhabene obere Theil den untern an den Seiten. Der Augenstern ift rothbraun. Unter ben Augen zieht fich ein hochrother, marziger, tabler Streifen weg und bildet hinter benfelben ein fpitwinkeliges Dreied. Bon ber bunkel orange= trothen Stirn behnt fich ein ebenso gefürbter Strich über die Augen bis in ben Raden aus. Ueber biefem läuft ein afchgrauer bis eben bahin. selwenbraune, mit gelblichweißen, feinen, einzelnen Langestreifen gezeichnete Scheitel hat eine feingetüpfelte fcwarze Ginfaffung. Schon afchgraues, fehr iowach mit Schwarz burchwelltes Gefieder bebeckt ben hinter= und Borber= bals bis jum Ruden und bis auf bie Balfte ber Bruft herab; nur am hinterhalfe zeigt fich eine wenig in bie Augen fallende Mifchung von Roftgelb. Afchgrau mit Golbgelb gemifcht ift bes Rudens Sauptfarbe, auf welcher feine schwarze und stärkere schwarzbraune Querlinien sichtbar werden. Genfo, nur mit einzelnen breiten kastanienbraunen Streifen gezeichnet, erideinen bie Steiß= und langen obern Deckfebern bes teilformigen, gewölbten, ans 18 kleinen Febern bestehenden Schwanzes. Bon diefen find die vier mittelsten wie die ermähnten Decksebern, die übrigen aber bis an die rost= belben, schwarzbespritten Spitzen dunkel gelbroth gefärbt. Jede einzelne Mrigens roftfarbene Schulter= und Deckfeber ber Oberflügel ift ber Lange nach mit feinen schwarzen Querlinien und einem großen rothbraunen Flecken an der innern Fahne befett und ununterbrochen schwarz eingefaßt. sinwärtsgekrümmten bunkelbraunen Schwungfebern haben hell roftfarbene Querbander, welche an den hintern dunkelbraun bespritt find.

Das schön kastanienbraune Schild steht mitten auf der Unterbrust, und bicht mit Unrecht vergleicht man die Gestalt desselben mit der eines freilich segen die Länge etwas zu breiten Huseisens, dessen hohler Theil nach unten geschrt ist. Auf dem hell aschgrauen Gesieder der Seiten stellen sich schwarze bine Querstreisen und rothbraune Querbinden dar.

Der weiße Bauch ist schwärzlich gesteckt, der After röthlichweiß. Der uswärtsstehende Theil der Schenkel hat rothgraues, überall schwarzgestideltes und weißgestreiftes Gesieder, der einwärtsgekehrte durchaus röthlichstikes.

Die fast 2" hohen Schienbeine sind mit bräunlich fleischfarbener, gehuppter, die Zehen mit etwas dunklerer Haut überzogen. Bei zunehmendem Uter gehen diese Farben fast in Schwarz über. Die Nägel sind horngrau.

b) Das Weibchen. An ihm ist der kahle Warzenstecken unter den Angen schmäler und weniger lebhaft gefärbt, der Scheitel rostbraun, mit eirunden weißgelben Sprickeln besetzt, der Rücken überhaupt dunkler als a Hahn, und der bei diesem rothbraune Flecken auf den Schulter- und Flüge becksebern schwarzbraun.

Das Schilb fehlt an einigen (nach ber Meinung mehrerer Jäger fehr alten Gennen) ganz, an ben meisten aber sieht man an bessen Stal einen ober einige unzusammenhängende braune rundliche Fleden.

Der Schwanz besteht aus hell rostfarbenen Febern. Er ift das Lem zeichen, an welchem man im Fluge die henne vom hahn am leichten unterscheibet, weil er um vieles heller und überall gleich gefärbt ift, und wi ihn erstere, bis zum Spatherbst wenigstens, fast immer etwas ausgebreitet bil

c) Die Jungen. Ihr Unterleib ist in ben ersten Wochen ihrer Sistenz mit wolligen röthlichen Febern besetz; die ganzen Stände sind an dahlen Stellen gelb behäutet. Nach und nach bekommt das Gesieder imm mehr Aehnlichseit mit dem der Alten; die Stände werden grüngelblich, de Schnabel bleibt das ganze erste Jahr hindurch hornbraun. Bis sie, dwöhnlich im September, zu schilbern anfangen, wird das junge Männes an dem, wie am alten Weibchen, gesprickelten Kopfe und Oberhalse erkant auch sind die Gesiedersarben durchaus heller als an den alten Rebhühns Ist diese Periode vorüber, und sind die Jungen vollkommen ansgewahse so erkennt man zwar wol am Schnabel und an der Haut der Stände, die noch im ersten Jahre ihres Alters stehen; außerdem aber unterschilch, wie einige Jäger behaupten, das junge Männchen und Weibchen ben Alten einzig und allein durch die vorderste spizige Schwungsed ih Flügels, welche beim Maufern 1) des solgenden Jahres eine abgerum Form annehmen soll. 2)

Auch bei biefer Feberwilbart gibt es mancherlei Farbenvand

- a) Das weiße Rebhuhn. Es erscheint reinweiß, ober grauweiß, gelblichweiß mit graulicher Schattirung an einem ober bem an Rörpertheil.
- b) Das bunte ober geschedte, welches weiße Fleden ober Theile Auch gibt es gelbroth = und schwarzgeflecte.
- c) Das Rebhuhn mit bem weißen Baleband, übrigene

<sup>1)</sup> Alle Bögel verwechseln jährlich, die meiften Arten einmal im Juli und Auguft, eins zweimal, im Frühjahr und herbft, ihr altes Gesteber mit neuem. Man nennt dies nan Beber Bogel besindet sich während beiser Beriode in einem truniliden Justand. Der alte seinige Zeit zum Fluge ganz ungeschickt, weil er jedesmal alles alte Gesieder wechselt; der jengegen tann sich, obwol nur mit Anstrengung, heben, weil er beim erften Maufern die Genund Rubersedern nicht verliert.

<sup>2) 3</sup>d fand biefe Angabe bei Befter, und alte Bager, bie ich befragte, beftätigten fit. Erfahrungen habe ich barüber nicht gemacht.

gewöhnlich gefärbt: auch mit weißem Unterleib und bräunlich asch= grauem, schwarz gestricheltem Palse. 1)

Das Rebhuhn hat einen stark mit Wildbret belegten und daher schwem Körper, der aber nur kurz und nicht eben stark besiedert ist. Deshalb
hat es zwar mit hörbarem Geräusch, doch ohne merkliche Anstrengung auf,
kegt auch immer gerade aus, ziemlich schnell, aber nicht gern so, daß ihm
er Wind von hinten in die Federn weht. Selten erhebt es sich hoch in
ke Lust 2) und fällt meist ziemlich bald wieder ein, um auszuruhen.

Sonderbar ist es, daß es gegen Ende des October und im November, welcher Zeit es am Wildbret besser zu sein pslegt als zu jeder andern bogleich es auf dem Rücken und an den Reulen überhaupt nur wenig it, auf der Brust aber gar keins auflegt —, am slüchtigsten ist und am inften steigt.

Schneller noch läuft es verhältnißmäßig, besonders zur ebenerwähnten it, und fast immer, außer wenn es weidet, mit aufgerichtetem halse und ter oft wiederholtem Kopfnicken. Den höchsten Grad von Unruhe bezeichses bei dieser Gelegenheit durch ein gewisses Schnippen (Schnellen) tom Schwanz, welches ein sicheres Anzeichen vom baldigen Aufstehen ist. Der Sinn des Gesichts scheint bei ihm unter allen der schärfste zu sein. Scheu und furchtsam drücken sich m Frühjahr, Sommer und im Ansebes Herbstes die Rehühner, junge und alte, bei auscheinender Gesahr beich. Späterhin suchen sie sich laufend zu entsernen und stehen erst dann

<sup>🖎</sup> Bu den Barietäten rechnet Bechstein auch das Felbhuhn, welches Frisch in seinen Abbilgen ber Bogel Deutschlands, Taf. 124, B, ale Bergrebhuhn aufführt, indem jener es für einen B hahn halt, welcher einen braunen Ropf und am gangen Unterleib bie Farbe bes Schilbes hat. eigene Art ber Gattung Pordix verbient bas foon von Briffon als Pordix Graoca beforiebann von Meher als deutscher Bogel angeführte Steinhuhn (Perdix saxatilis) Ermähnung. Tie weiß, mit einer großen, fcmargen, ungetupfelten Binbe eingefaßt; Scheitel, Bale, Raden, Derleib und die mittelften Schwanzfebern bell afcgrau, fcmach gelbröthlich überlaufen; bie den, mit fowarzen, halbmonbformigen Streifen berfehenen Seitenfebern mit taum bemerteraugefarbenen Binden, Schnabel und Füße roth. Länge 14 bis 15". Das Weibchen ist be-Aich Neiner, der Schnabel dunkler, die aschgraue Farbe schmuziger und mehr mit Gelbroth überm; die fowarze Binbe, welche ben Sals einfaßt, weniger breit; die fowarzen Binden ber Seitens fommaler, die orangegelben Streifchen heller. - Aufenthalt. Die füblichen Alpen bon Schland, auf mittlern Berggegenden, weber höher hinauf, ober boch nur im höchken Som-noch tiefer hinab in den Ebenen und tiefen Thalern. Ein Standvogel. — Rahrung. ber, Sämereien, Insetten und besonders Ameisenpuppen; im Winter Baumtnospen, Beeren, ben -, Fichten - und garchennadeln. — Fortpflangung. Reft unter Baumwurzeln oder unter **Saugenden Steinen**, im Gebusch ober auch im bloßen Beibekraut mit 15—20 röthlichen, schwarz-Eten Ciern. — Bemerkung. Das eigentliche Rothhuhn (Perdix rusa Lath.) ist zuverläffig Brt bon bem Steinfelbhuhn berfchieben, obgleich es zeither bon mehrern Ornithologen mit bem n für einerlei Art gehalten wurde. Das in Frankreich (überhaupt im füblichen Europa), Afien, n. n. f. w. einheimische, in Deutschland nicht vorkommende Rebhuhn ift Neiner und legt weiße, wethen Buntten bestreute Eier." (Bgl. oben Fortpflanzung des Steinselbuhns.) B. Die in Spaniens Felfengebirgen, auf ben Balearifchen Infeln, in Sicilien, Calabrien, Sarbinien, and in Nordafrita vortommende Rebhuhnart ift das Felfenhuhn (Pordix potrosa Lath.). Crnith., II, 648, Nr. 14. Doch fehlt ihm hierzu bas Bermogen nicht. Baibewund gefchoffene beweifen bas, obgleich nem bie Todesangft außerorbentliche Anftrengung herborbringen mag.

auf, wenn auf jene Weise Rettung unmöglich ist. Noch slüchtiger werbe sie, wenn Frost eintritt, indem sie dann, um ihren Feinden zu entgehen sacht immer, ohne vorher zu laufen, in großer Entsernung aufstehen und weitere Strecken als vorher fortgehen, ohne wieder einzufallen. Aut beängstigende Ersahrung, daß Flucht sie vor ihren gefährlichsten Bersolgen den Raubvögeln, nicht retten kann, macht, daß sie, sobald ein solcher blicken läßt, selbst in Zeiten, wo sie sonst weder den Menschen noch bund aushalten, augenblicklich auf der Stelle sich drücken und unbewert da bleiben, wo sie eben sich besinden.

Unverbrüchliche Gattentreue, zärtliche Liebe ber Aeltern zu ben Kinde immerwährende Anhänglichkeit ber ganzen Familie aneinander find icht Büge ihres Naturells.

Der Ruf ber Genne ist turz und klingt ungefähr wie Girl, ber bahnes ist langer und ertont fast wie Girrlitt. Auf ben Ruf bes tern versammelt sich die ganze Familie, auf ben ber erstern ziehen sich entferntern Jungen wie ber Hahn zur sorgsamen Mutter und Gattin.

S. 4. Sobalb bes Winters Strenge nachläßt und ber Schnee größt theils weggethaut ift, fallen bie Rebhühner zu Paaren, b. h. Aeltern trennen sich von ben Kindern; diese aber schließen unter sich, se es das ungleiche Berhältniß des weiblichen Geschlechts zum männlichen läßt, den ehelichen Berein. Jedes Pärchen sucht die Einsamkeit, um möglich ungestört den Begattungstried zu befriedigen. Nur der Ich einen oder des andern Theils kann das einmal geknützte Band zerne und berechtigt ben zurückgebliebenen zu einer zweiten Paarung.

Zwischen ben unbeweibten Mannchen kommt es, im Anfang ber Be zeit vorzüglich, um so öfter zu heftigen Kampfen, ba es im ganzen ge brei- bis viermal mehr Hähne als Hennen gibt. 1) Dem Sieger wirde Minnelohn zutheil, ben ihm freilich Nebenbuhler noch oft genug sim machen. Alte Hähne wissen jeboch ihre Gattenrechte so gut zu vertheil bag sie balb in Ruhe kommen.

Gibt es ber Männchen zu viele, so wird badurch allerdings die & pflanzung gemindert, weil das, welches sich schon gepaart hat, durch immerwährenden Kampf entkräftet, das Weibchen aber so unaufhörlich bie Zudringlichkeit der Gunstcompetenten gequält wird, daß es nicht ein soviel Ruhe hat, seine Eier in ein und das nämliche Nest zu legen, som

<sup>1)</sup> Im Binter von 1803 auf 1804 fand ich unter drei eingefangenen Böllern, welche zufem nachdem im Berbft schon mehrere Sahne und nur zwei junge hennen davon weggeschoffen www. waren, aus 36 Stud noch beftanden, nur 10 Beibchen. Außerdem beweift sich auch die größere der Männchen dadurch, daß, wenn man im Frühling einen hahn von der henne wegschieft, seine nur leiblich besehren Revier gemeiniglich schon am folgenden Tage wieder gepaart is.

soche hier und da vereinzelt fallen lassen muß, dann aber natürlicherweise gar nicht bruten kann. Auch ziehen solche von vielen Hähnen verfolgte Bennen sich entweder allein, oder mit dem Gatten, um Ruhe zu suchen, ucht selten ganz aus dem bisherigen Standrevier in ein benachbartes.

Der Fall, daß, der Behauptung einiger alten Jäger und neuern schriftsteller zufolge, ein Hahn sich mit zwei Hennen gezüchtet (doppelt paart und begattet) hätte, ist mir nie vorgekommen, kann auch, meines kachtens, nicht wohl stattsinden, weil es da, wo undeweibte Hennen sind, a überzähligen Hähnen gewiß nicht sehlt. Außerordentlich starke Bölker weisen dies auch nicht, da man bei den aus Standhühnern bestehenden wei alte Hennen sindet.

Haben sich die Hühner einmal gepaart, so trennt sich das Paar um so miger weit voneinander, je mehr einzelne Hähne vorhanden sind, und nur f dem Geäse kann es unvermerkt zuweilen geschehen. Sobald das Männ= w die Henne nicht gewahr wird, fängt es, besonders in den Abend= und korgenstunden, eifrig zu rusen an. Schnell antwortet diese und nähert sich g. Sobald beide zusammenkommen, duckt sich die Henne, während der hu unter beständigem Kopfnicken und kurzem Gluchzen mit ausgebreiteten gein und Schwanz um dasselbe herumläuft und endlich den Act des wens mit Eiser vollendet.

If die Frühjahrswitterung günstig, so fangen alte Dennen schon in Mitte des April, junge erst gegen Ende dieses Monats, oder des oft ge unentschiedenen Kampses der Hähne wegen (welcher nicht selten macht, seine gelte bleiben) wol gar erst im Mai an, täglich ein Ei zu legen. dereiten sich zu diesem Behuf im Getreide 1), auf Wiesen und Lehden, in Borhölzern und Sträuchen ein kunstloses Nest aus trockenen Grassmen oder Binsen, zu dessen Anlage im Freien, der Berborgenheit wegen, Bertiesung, Ackersurche, oder wol gar der Fußtritt eines Pferdes oder sen benutzt wird.

Richt leicht geht die Zahl der Eier von einer Henne, welche sich zum mal gepaart hat, über 10—11 Stück hinaus, bei ältern hingegen aft sie sich oft auf 14—18.2) Findet man mehr in einem Nest, so ist ziemlicher Gewisheit vorauszusetzen, daß die übrigen von einer andern, wiele Hähne so sehr verfolgten Henne, daß sie ein eigenes Nest sich bereiten nicht im Stande war, dazu gelegt worden sind. Bebrütet eine me weniger als acht Eier, so kann man annehmen, daß einige durch

Besonders gern in Reefelbern. Leiderl Weil da beim Abmachen die Brut häufig zerftört, nicht i jogar den Bruthennen der Rohf abgehauen wird. W. h Zur Starthähligkeit der Bölker trügt erfahrungsgemäß auch die Güte und Fülle der Aefung im kabr viel bei. W.

Marber ober andere Zufälle zerftort worden find, ober daß fie vor der Bereitung des eigenen Restes einige in ein fremdes gelegt ober berftreut habe.

Nie füngt bas Weibchen eher zu brüten an, bis bas ganze biesichtige Gelege vollzählig ift 1), bann aber verläßt es bas Rest immer nur anf kurze Zeit, um Weibe und Aesung zu suchen; auch wird es während ben Brütezeit vom Männchen, welches immer in der Nähe liegt, eifrig bewacht. Es bringt in drei Wochen die Jungen aus, welche, oft die Eierschale noch auf dem Rücken tragend, den Aeltern folgen und, wie die zahmen Kücklein, von den Alten gehübert werden. Fast immer verliert die alte Henne dem Brüten sämmtliche Bauchsedern.

Nach 14 Tagen, höchstens brei Wochen, fangen bie Jungen schon pe flattern an, wachsen bann allmählich heran, bis sie, gemeiniglich im September, schilbern und im October völlig ausgewachsen sind. Findet mat zu biesen Zeiten noch schwächere Hühner als sie ber Regel nach sein sollten, so verbanken biese ihre Entstehung gewiß einem zweiten Gelege, indem bat erste durch Raubthiere, Menschen oder Platzegen zerstört worden ift.

Anziehend und felbst für vernünftige Wefen nachahmungswürdig ift be Sorgfalt der Alten für die Jungen, bewundernswerth die Achtsamkeit der lettern, vom ersten Monat ihres Lebens an, auf die Besehle und Bink der Aeltern; unleugbar eine mehr als instinctmäßige Ueberlegung bei Jungen und Alten, vorzüglich bei lettern, wenn es darauf ankommt, schneke Rettungsmittel bei nahender Gesahr zu ergreifen.

Nie ober boch nur höchst selten, weber bei Nacht noch bei Tage, tam bie Wachsamkeit ber zürtlichen Aeltern von irgendeinem Feinde, sei es in Fuchs, Hund ober anderes Raubthier, hintergangen werden. Beim geringstel Anschein von Ueberfall ertönt ein kurzer Warnungslaut. Augenblicklich eilen bemzufolge selbst die schwächsten Jungen zur Mutter, welche die erste best Gelegenheit wahrnimmt, ihren Lieblingen im hohen Grase oder Getreibe unter Sträuchen oder in einer Furche einen Zusluchtsort anzuweisen.

Aengstlich spahend, von welcher Seite bie Gefahr brobe ober wie fi abzuwenden fei, läuft unterbeffen der Bater überall umber.

Sobalb die Jungen verborgen sind, wenden beide Aeltern alles an was in ihren Kräften steht, jeben ernsten Angriff auf die Jungen zu hinter treiben oder zu vereiteln.

Mit Muth stellen sie sich dem Feind entgegen, reizen seine Lusternheit indem sie tief am Boden, aber immer von den Jungen abwärts, kurz withm hinstreichen, oft, gleichsam als sei es ihnen nicht möglich weiter planmen, einfallen und ihn so durch hin= und herlausen irremachen

<sup>1)</sup> Daber bie Möglichkeit ber Bermehrung ber Gier in einem Refte burch eine anbere S.2.

R biefer Zwed nur erst einigermaßen erreicht, so überläßt die Mutter die Fortsetzung des Rettungsgeschäfts dem Bater allein, sie aber eilt zu den Kindern, die den ihnen angewiesenen Ort nicht um einen Schritt breit verstaffen, und führt sie, wenn sie noch nicht fliegen können, laufend, außerdem aber abwechselnd flatternd, eilig ein Stück fort.

Sobalb durch diese sinnreichen Bemithungen die Gefahr hinlänglich entstent und alles ringsumher ruhig ist, fängt der Hahn zu rusen an und sucht sich, auf die sogleich ihm ertheilte Antwort der Henne, mit der Fasmilie wieder zu vereinigen, indem er ihr zueilt.

Erst wenn die Jungen stärker werden, scheint sich die Sorgsamkeit der Alten, im Bertrauen auf das zunehmende Bermögen jener zu fliegen, einiger=
maßen zu mindern. Gewöhnlich drückt sich dann das ganze Bolk so lange da, wo es sich besindet, die ihm der Feind ganz auf den Hals kommt. Biegt es dicht beisammen, so steht es auch zugleich auf, geht eine Strecke dert und fällt etwas zerstreut ein. Bis dahin verfolgt, steht jedes Indivisuum allein, oder doch nur der Theil der Familie, welcher zuställig ganz maße beisammenliegt, mit einem mal auf, und indem nun eins dahin, das webere dorthin stiebt, sprengt sich das Bolk. Durch diese ungewohnte brennung wird Aengstlichkeit erzeugt, und diese wirkt so nachtheilig auf das Bettungsgeschäft im allgemeinen, das dadurch in dem Zeitraum vom Monat das zur Mitte September manche junge Henne ein Opfer der Raubsiere wird, und daß sehr wenig dazu gehört, die ganze Familie auszureiben.

Alle übriggebliebenen Glieber berfelben burch eifriges Rufen um sich er zu versammeln, bemühen sich sogleich nach eingetretener Ruhe die Aeltern meinschaftlich.

Auch nachbem die Jungen geschilbert haben, erhält sich der Familienrein, wenn er nicht gewaltsam zerrissen wird, immer sort dis zur nächsten
karzeit; nur übernimmt jedes derselben von der Zeit des Schilberns an dis
kar Trennung im Frühling, mit den Alten abwechselnd, das Geschäft der
kache, die es etwa einen Schritt vom Lager der übrigen genau hält, wähkab das Bolt in demselben ruht.

So friedlich aber auch fämmtliche auf einem Revier liegende Bölfer beneinanderleben, und obgleich sie sich auch nicht einmal von der Weide bedrängen, so geht bei den gemeinen, großen Rebhühnern der Hang Gefelligkeit doch nicht soweit, daß benachbarte Familien sich in ein Bolk beinigen 1), sondern die Glieder einer jeden kennen sich genau und dulden bie einer andern unter sich; den einzigen Fall ausgenommen, wenn etwa

h Mur bei den kleinern Zughühnern ift dies zuweilen auf der Reife der Fall, wie schon **geng** des dritten Baragraphen gefagt worden ist.

burch ein unglückliches Ereigniß ein junges Bolt im September ober früher zu vater und mutterlofen Baifen gemacht würde und nur noch aus füm bis sechs Stück bestünde. Diese werden von ben treuen Nachbarn mitleibig aufgenommen und gleichsam bevormundet, bis im nächsten Frühling die allegemeine Trennung erfolgt.

Auch ohne weitere Beranlassung von außen her laufen die zu einem Bolke gehörigen Individuen gegen Abend auf der Weide auseinander, bereinigen sich aber wieder vor völligem Einbruch der Nacht auf den Ruf der Alten. Im Holze geschieht dies auf folgende Weise:

Sobalb die Henne nur einige Junge um fich her versammelt hat, streicht sie mit ihnen hinaus aufs Freie; der Hahn hingegen läuft lodend im Gebüsch umher und führt, nachdem auch er einige an sich zog, diese der Mutter zu, welche von Zeit zu Zeit ihren gegenwärtigen Ausenthalt durch einen kurzen einzelnen Ruf kundthut. Ift die ganze Schar noch nicht beissammen, so stiebt der alte Hahn nochmals zurück und streicht emsiger nesend am Holzrand hin und her, auch im Gebüsch umher. Gleich melder sich die etwa noch zurückgebliebenen Kleinen. Im Mittespunkt der Gegend, wo dies geschieht, fällt dann der Hahn ein und eilt, sobald sie alle bei ihm sind, zur harrenden Henne.

Gingen an einem Tage vielleicht einige Glieber ber jungen Famise burch die Jagd verloren, so dauert dies Berfahren so lange fort, die beide Alte sich von der Fruchtlosigkeit fernerer Bemilhungen überzeugt haben. Ward eins von diesen erlegt, so übernimmt das andere das Bersammlungs geschäft allein; sind aber die Jungen ganz verwaist, so schließen sie sich, wie oben gesagt, entweder einem andern Bolke an, oder sie locken, wenn se nicht ganz schwach sind, sich untereinander zusammen. Nie bleiben die Robbithner über Nacht im Holze.

Im Felbe geht bas Zusammenziehen ber zu einem Bolle gehörigm Individuen auf ahnliche Art, aber leichter und schneller von statten.

Dann steht die ganze versammelte Schar auf, fällt aber in furzer Ersternung wieder ein. Hier ertönt der Ruf der Alten wieder einigemal, alle laufen einige Schritt weit, stieben noch ein Stild fort, und fallen nun gewöhnlich dicht beisammen da ein, wo sie übernachten wollen. Dort laufen sie nie umher 1), sondern bereiten sich, gemeinschaftlich die Höhlung dazu auskrazend, das Lager, in welchem alle, die ausgesetzte Wache abgerechnet. Kopf gegen Kopf gerichtet, kreisförmig sich einschichten und drücken.

<sup>1)</sup> Bahrideinlich beshalb, bamit bie etwa fich nahenben Raubthiere nicht fo leicht auf mehren Buntten, sondern nur unter bem Winde, wo die Wache ausgefest wird, Witterung betommen tonnen.

Wehrend die Alten, um Bereinzelung zu verhüten, eifrig rufen. Kurze Zeit darauf stiebt die gesammte Schar eine Strecke weit fort, wird aber immer noch nach dem Einfall durch Locken zusammengehalten. Doch bleibt sie auch da nicht. Erst auf dem Bunkt, wo der dritte Ruf ertöut, hält sie sich geswöhnlich mit ausgerichteten Köpfen so lange auf, die die Sonne ausgegangen ift. Dann geht sie auf die Weide, die sie gefättigt und der Than größtensteils abgetrocknet ist. Gestattet es die Witterung und Trockenheit des Bodens, so vergnügt sich jetzt jedes einzelne Glied der Gesellschaft mit Stauben; hierauf ziehen sich alle lockend zusammen, stehen, jedoch nur bei sehr warmem Wetter, insgesammt auf und bleiben nach erfolgtem Einfall, wenn keine Störung erfolgt, sest liegen, die das Verlangen nach Geäse oder Weide, gemeiniglich erst gegen Abend, sie wieder in Bewegung setzt.

§. 5. Im Frühjahr liegen die Rebhühner paarweise theils in Felbern, worzüglich im gepslitgten Acker, theils in Gebüschen und überall in solchen Gegenden, wo sie schieckliche Gelegenheit und hinlängliche Ruhe zum Legen und Brüten zu finden hoffen. Auch darf gutes Geäse in der Nachbarschaft nicht sehlen, welches zu dieser Jahreszeit in den Körnern des ausgestreuten Sommergetreides und in denen, welche im Strohmist bleiben, auch in den grünen Spiten der jungen Winter= und Sommersaat besteht.

Im Sommer und herbst sindet man sie volkweise in den Getreides und Sömmerungsfeldern, in mit Gras bestandenen Wiesen, vorzüglich aber in solchen Gegenden, wo Feldhölzer, Weinberge, Hecken und Weidenheger in der Nähe sind, in denen sie am Tage Rettung vor Raubvögeln und Werhaupt Ruhe suchen können. Unter den Feldern ziehen sie die, wo Mergel keht, allen andern vor, und nicht leicht entsernen sie sich ohne dringende Roth weit von dem einmal gewählten Ausenthaltsort. Tief in Wäldern werden sie selten gefunden. Je nachdem es die Jahreszeit mit sich bringt, machen setzt grüne Grass und Kräuterspitzen, Gestweidekörner, auch Buchweizen und Hiese, Rohlblätter und Wachholderbeeren ihre Weide und Aesung aus. Die Aesung der ganz Jungen besteht vorzüglich in Ameiseneiern und kleinen Insekten, welche die Alten sie aussuchen und auskratzen lehren.

Im Winter ziehen sie sich in die Nahe der Dörfer und Garten, liegen, um sich gegenseitig zu erwärmen, wenn sie nicht weiden oder afen, in dicht gedrängten Hausen, und lassen sich, wenn Schnee fällt, nachdem die sonst vie vernachlässigte Wache eingezogen ist, völlig verschneien, die das ungestüme Wetter ihnen hervorzukommen erlaubt. Jedes Gefam, müßten sie es anch auf den Wegen in frischem Mist suchen, jedes grüne Sprößchen, bestoders vom Braunkohl, ist ihnen willkommen.

§. 6. Im ganzen Thierreich gibt es wol wenige Geschöpfe, welche Bindea. 1.

den Nachstellungen aller Raubthiere und Raubvögel mehr ausgesetzt waren, als das Rebhühnergeflügel.

Bei aller Unschäblichkeit und Liebenswürdigkeit beffelben bleibt boch fein bitterfter Berfolger aus Lederei und Habsucht ber Menfc, ber Jäger besonbers aus Pflicht, Leibenschaft und Intereffe.

Die allgemeine Berminberung biefer Feberwilbart seit mehrern Jahren ift offenkundig, die bisjetzt noch nicht vollständig erfolgte Bertilgung derfelben aber nur aus ber starken Bermehrung erklärbar. 1)

Soll biefer Fall jedoch am Ende nicht eintreten und will der rechtliche Waibmann die Benutzung und das Bergnügen, welches die Hühnerjagd gewährt, nicht ganz entbehren, so nuch er nicht nur die Beranlassungen der jährlich sichtbarern Berminderung auffuchen, sondern sich auch durch alle ihm zu Gebote stehenden, erlaubten Mittel ihr entgegenzuwirken bestreben.

Unter ben Berminderungsurfachen scheinen mir folgende die wichtigsten zu fein:

- 1) Der Berfall der Jägerei überhaupt. Denn unsere jungen Jäger tommen jetzt meist so unwissend aus der (sogenannten) Lehre, daß sie nicht den geringsten Begriff von der Behandlung eines gutbesetzten Jagdreviers, viel weniger von den Mitteln und Wegen, einem heruntergekommenen aufzuhelsen, haben. Zunächst mag hieran theils eigene Unwissenheit und anffallende Bequemlichseit der Lehrherven, auch die unverantwortliche Gewohnheit derselben, ihre Lehrlinge zu häuslichen und ökonomischen Geschäften als Tagelöhner zu gebrauchen, theils der Mangel an nöttigen Borkenntnissen der Lehrlinge schuld sein.
- 2) Die aus der Unbekanntschaft der meisten Revierjäger mit dem Raubthier- und Raubvogelfang entspringende Bermehrung dieser dem Bilbe so gefährlichen Teinde.

1) Daß die Berminderung der Rebfühner nicht im allgemeinen zu beklagen ift, geht aus den Abschufliften in Mähren und Böhmen hervor, wo oft an einem Tage über ein halbes taufend huber erlegt werden. Ich kann nicht umbin, folgendes von einem gewiffen Forstmeister hönig, in der Jagdzeitung, 1839, S. 581, mitgetheilte Resultat einer hühnerjagd anzuführen.

Jagbort: zwischen Schönan und Daubrowis in Mahren. — Terrain: eine offene Feldfläche von 400 niederösterreichischen Joch (a 1600 Cuadratllaftern), sanst wellensöring, fruchtbares Aderland ohne Wiesen, inzwischen eine Streistemise von 8 Joch und eine Einfallremise von 3 Joch. — Jagde eine ganz freie, ohne alle Zuthat eingefangener Ketten- oder eingebrückter Nachdarhlhner. — Jagdzeit. September 1859. — Jagdzeit: 5 Stunden ( = 300 Minuten). — Zahl der Schützen: neun. — Abschützen Bebrücker. Abschützen und 1 Wachtel. — Der Schütze, der am meisten erlegt Churk Bohuslav Radziwill), schoß 168 Stüd; er mußte also durch stüns eine pide zweite Minute ein Huhn geschossen haben. — "Aehulich bieser Jagd waren auch die Kelultate von noch einigen andern solchen chnegetischen Bergnügungen", fügt der gelehrte herr Forstmeister bei, "so wurden z. B. am 3. September bei einer Hasenjagd, auf beinahe duren Sturze und Stoppelselbern, ohne alle Kemisen u. dgl., auf einem Areal von 280 Joch in füns Stunden von sechs Schühnen Sse Rebhühner erlegt. Also wossigemertt: nicht auf einer Harjagd, sondern nur gelegentlich einer Haseniged. Was würden vol die Altmeister v. Wildungen, Windell und Diezel zu solchen Mitheilungen

- 3) Das burch eigenes Berschulben sowol als aus anbern Ursachen täglich zunehmende Sinken bes Ansehens ber Forstbebienten und Jäger beim Landmann, welcher weber Hunde noch Raten innezuhalten für nöthig findet.
- 4) Die Zügellosigkeit der Knaben im unaufhörlichen Suchen und schadenfroben Zernichten aller Bogelnefter.
- 5) Wilddieberei.
- 6) Das Ausrotten der hecken und Remisen an den Feldmarken und harte Winter.
- 7) Ueble Frühjahrs = und Sommerwitterung.
- 8) Der immer mehr überhandnehmende Klee = und Delsaatenbau. Man wird mir hoffentlich zutrauen, daß ich den überwiegenden Ruten dieser Gewächse nicht verkenne; aber wahr bleibt es, daß bei dem Abmähen derselben in der Brütezeit ein großer Theil der Hühnernester zu Grunde geht.
- 9) Dieverhältniß zwischen ben Bahnen und Bennen.
- 10) Das zu zeitige und unpflegliche Befchießen der Bolter im Berbft.
- 11) Das zu späte Begfchießen überzähliger Bahne in ber Baarzeit. 1)

Man prüfe nun folgende Borschläge, welche Abwendung des völligen Ruins der Hühnerjagd bezwecken. Möchten Sachverständige sie ausführbar finden!

- Bu 1) Die Zeiten können, bürfen und werden hoffentlich nicht weit mehr entfernt fein, wo weise Regierungen durch Errichtung guter Lehr= anstalten zur Bildung geschickter Forstmänner dem tiesern Berfall der Walsdungen steuern werden. Dort lasse man von praktisch-ersahrenen und sonst der Sache gewachsenen Männern den Zöglingen zweckmäßigen Unterricht in der gesammten Jagdkunde geben, sorge auch dassir, daß die Lernenden zugleich Anleitung zur Ausübung der Jagd selbst erhalten, so kann es in der Folge weniger schwer werden (aus gewissen Posten wenigstens), Männer anzustellen, welche guten Willen, Kenntnisse und Ersahrung genug haben, um andere junge Leute zu bildens, den Zweck aber auch, warum diese bei ihnen sich besinden, nicht aus den Augen setzen oder verrücken.
- Bu 2) Machen dann Lehrer und Lehrherren nicht mehr, wie bisher, gegen ihre Zöglinge ein Geheinniß aus den Fangarten, durch welche Raub-

<sup>1)</sup> Einige haben auch hierher die Liebhaberei, Doppelftinten zu fuhren, rechnen wollen. 3ch tann ihnen nicht beiftimmen. Denn nur in der hand eines guten Schüben tonnen diese den Abgang verwehren. Ein solcher weiß aber auch gemeiniglich, wo und wenn er aufhören muß, auch zu welcher Beit etwas und wiebiel von jedem Geschlecht einer Wildund ohne Schaben erlegt werden darf. Schlechte Schüben mögen einsache oder boppelläusige Gewehre haben, sie richten mit diesen zo wenig als mit jenen aus. Ausgemacht schlolich hingegen ift das modische Weitzuschießen. Set die Flinte in England ober Frantreich gebaut, sie bleibt doch immer nur Flinte und tann teine Wunder thun.

thieren und Raubvögeln am füglichsten Abbruch gethan werden kann, so muß durch diese mehr verbreitete Kenntniß auch der niedern Jagd unsehlbar großer Bortheil erwachsen. Der Berfasser wird sein Möglichstes thun, in der dritten und vierten Abtheilung des gegenwärtigen Abschnitts hierzu, soweit es schriftlich sich thun läßt, das dahin Gehörige genau und verständlich darzustellen.

- Bu 3) Man fei in der Wahl der Forstbedienten und Jäger vorsichtig, verschaffe ihnen aber zugleich ein hinlängliches bestimmtes Einkommen, damit sie nicht mehr, wie disher, durch das größtentheils von den Bauern (per fus et nefas) zu ziehende Accidenz gezwungen werden, jenen nebst andern dem Forst= und Jagdwesen noch nachtheiligern Ungebührnissen auch das Herumlaufenlassen der Hunde und Raten nachzusehen.
- Bu 4) Den bort angeführten Freveln kann nur durch Thätigkeit der Forstbedienten und durch strenge Bestrafung der ertappten Knaben von seiten der Obrigkeit Ginhalt gethan werden.
- Bu 5) Gbenso verhält es sich mit der täglich mehr überhandnehmenden Wildbieberei. Rur fordere man nicht vom Jäger, daß er, ohne auf thätige Unterstützung von seiten der Gerichtsbehörden rechnen zu ditrfen, sein Leben gegen Aasjäger und Wildbiebe, die durch Straflosigkeit immer kühner werben, unnützerweise in Gefahr bringen foll.
- Bu 6) Das Ausrotten ber auf den Wiesen befindlichen Sträucher und ber hecken und Remisen an den Feldrändern macht, daß die Rebhühner, sobald die Wiesen grasseer und die Feldstrüchte eingeerntet sind, vorzüglich aber im Winter, wenn viel Schnee fällt, in holzleeren Gegenden keine 311-fluchtsorte mehr finden, wo sie sich vor den Raubvögeln verbergen können.

Unfinnig ware es zu leugnen, daß jenes Ausrotten mehr ökonomijchen Bortheil gewährt als die Sühnerjagd. Auch kann diese recht gut bestehen, wenn der Jäger nur seine Anstrengung verdoppelt, den Raubthieren und Raubtvögeln durch geschickte Anwendung aller in seiner Macht stehenden Hillsmittel Abbruch zu thun.

Nächstem bemühe er sich eifrig, int Spätherbst schon so viel Hühner als möglich einzufangen, füttere aber in den Aufbewahrungsbehältniffen bei zum Wiederaussetzen bestimmten hinlänglich, doch nicht zu start — benn

<sup>1)</sup> Jebe trodene Kammer eignet fich hierzu, nur ziehe man, etwa eine Elle abwärts von ber Dede, über bas gange Zimmer ein enges Spiegelnet ober Leinwand, damit fich die Suhner, wenn fit auffliegen, die Köpfe nicht einstogen; vermache auch die Fenster, welche nach angen aufgehen maffen im Zimmer mit gleichen Reten, um, so oft man es nöthig findet, Luftzug bewirten zu können.

Den Sühnern, welche wieder ausgesest werden sollen, die Flügel zu verschneiden oder zusammen zubinden, taugt nichte; nur bei den zum Berspeisen bestimmten Sähnen darf dies geschesen. De biese aber auch reichlicher gefüttert werden muffen als jene, so sollten fie an verschiedenen Orten anbewahrt werden.

sonst bleiben sie meift gelte — mit schlechtem Getreide und Roblblättern; breite in ben Eden nicht ganz reingedroschenes Weizenstroh aus, unter dem sie sich berbergen und aus welchem sie die Rörner afen können; lasse auch trockenen Sand zum Stauben und frisches Wasser zum Saufen nie abgeben.

Wo heden, Remisen, Felbhölzer und Sträucher nicht fehlen, ist bas Einfangen ber hilhner, um sie zu erhalten, vor Winters nicht nöthig. So-balb aber nur mäßig starter Schnee fällt, lege man Fütterungen in und an den hölzern und Gesträuchen, auch in Gärten an. Bei sehr strenger Witterung und hohem Schnee ist es dann immer noch Zeit, den Fang mit dem Glodengarn, der Schneehaube und der Steige zu betreiben.

Läßt gegen Ende bes Februar die Kälte nach und ist ber Schnee weggethaut, so schenke man allen dis dahin eingeschränkt erhaltenen Rebhühnern
paarweise die Freiheit, aber nur in solchen Bezirken, wo sie gern liegen und
bald Beide sinden. Träte unvermuthet ein Nachwinter ein, welcher von
Dauer wäre, so muß entweder recht gut im Freien gefüttert, oder das Einsangen wieder vorgenommen werden; doch ist ersteres mehr anzurathen. Daß
sammtliche Kosten der Herrschast zur Last fallen, versteht sich von selbst. 1)

Zu 7) Gegen schlechte Witterung im Frühjahr und Sommer kann freilich geradezu kein Mittel angewendet werden. Platregen, Schloßen und Ueberschwemmungen richten nicht selten die ganze Brut oder doch einen grosfen Theil berselben zu Grunde.

Unter folden unangenehmen Berhältniffen wird ber rechtliche Sager während ber folgenden Schiefizeit nur wenige ober gar keine Hühner schießen, besto emfiger aber ben Fang betreiben und die Winterfütterung unterhalten.

Zu 8) Großem Berlust beim Mähen des Alecs, der Wiesen und der Delfaat kann, insofern die Herrschaft etwas auf Erhaltung des Hühners bestandes verwenden will, leicht vorgebeugt werden. Man halte nämlich zu dieser Zeit zahme Hühner oder Truthühner, welche Lust zum Brüten beziegen, in Bereitschaft, sorge dafür, daß fämmtliche Eier eines jeden gefunsbenen Rebhühnernestes gegen hinlängliche Belohnung des Finders, augens

<sup>1)</sup> Reuere Erfahrung hat ben Berfaffer barüber belehrt, bag es in Gegenben, wo die Rebhühner im Binter einigen Schut in Felbfülzern, Remifen, heden und einzelnen Sträuchern finden, jedenfalls beffer ift, wenn fie im herbft gefangen, die darunter befindlichen hennen nebst einer gleichen Angahl von hahnen auf ber Etelle wieder in Freiheit gefett, die überzähligen hahne aber filr die Alde benutt werben. Rur in gang holzleeren Gegenden muß es bei der im Tert gegebenen Borbift bleiben.

Diefes von Windell angegebene Berfahren ift burchaus nicht zu empfehlen; benn bei gleicher Anzahl in Freiheit gesehter hahne und hennen ift ber Nachtheil für bas Revier viel zu groß, wenn burch Randzeng ober zufällige klimatische ober andere Einfülfe ben Winter über mehrere Sahne einzehen. Will man im Berbft gleich wieder die eingesangenen Hühner aussehen, so thut man sehr gut baran, wenn man eine etwas größere Zahl von hahnen aussehet, um dadurch bei allfälligem Winterschaung an solchen gebedt zu sein, im Frühjahr können bann die überzähligen hähne abgeschoffen berben.

blicklich abgeliefert werden, lege solche ben Gluden unter 1), ziehe die Jungen so lange eingeschränkt auf, dis sie halbwüchsig werden, füttere sie, ehe sie Körner äsen und verdauen können, mit Ameiseneiern, gequelltem Hipse. Weizen- oder Gerstengrütze und mit Kohlsprossen, und setze sie dann volkweise aus.

Bu 9) Wie sehr und auf welche Weise das Misverhältniß der hähne zu den Hennen der Fortpflanzung schade, ist schon oben (§. 4) gesagt worden. Man glaube daher ja nicht, daß Schonung ohne Einfangen im Herbit und Winter ein Revier gut mit dieser Federwilbart besetze. Gerade das Gegentheil. Nur durchs Sinfangen und Wiederausseyen zur rechten Zeit und auf die rechte Art, so nämlich, daß nicht mehr Hähne als Hennen im Frühjahr die Freiheit wieder erhalten, wird zur Vermehrung die Hand geboten.

Zu 10) Dem zu frühen Beschiegen im Berbst ift burch die gesetliche Eröffnung der Schiefzeit, vorzüglich da, wo fie den 1. September beginnt, schon einigermaßen vorgebeugt. Doch ware zu wünschen, daß jeder Jagdberechtigte in solchen Jahren, wo der Winter fehr spät dem Frühling weicht, bie Schonungsperiode nach Umständen 14 Tage bis vier Wochen verlängen mochte. Er würde bavon auf feine Art Schaben, wol aber großen Rugen haben; benn theils find ganz fcwache (Kleine) Buhner nur wenig brandbar, theils gehen die, welche zu früh der Aelten beraubt werben, in ben meiften Fällen burch Raubthiere und Raubvögel zu Grunde. baber ber Jäger eine alte Benne ichiefen, benn fie bringt, wie §. 4 gefagt, bon Jahr zu Jahr mehr Junge aus und bevölkert fo bas Revier immer hingegen ift es rathlich, ben hahn in ber Schiefzeit fobalb ale möglich vom Bolte wegzunehmen, weil, wenn die Jungen nur erft zu foildern anfangen, er überflüssig und nicht nur zu ihrer Beschützung nicht mehr nöthig ift, sondern der Jagd, vorzüglich an den Grenzen, schäblich wird, weil er, bei ber geringsten Beranlaffung, oft bas ganze Bolt zur Auswanberung, auf einige Zeit wenigstens, veranlaft.

Sämmtliche Junge von der alten Henne wegzuschießen ist deshalb nachtheilig, weil sie, ganz isolirt, leicht herumzuschwärmen anfängt und ihrm Standort verläßt. Läßt man ihr nur drei oder vier Junge, so bleibt su gewiß im Revier.

Zu 11) Der Anfang der gesetzlichen Schonzeit bestimmt zwar den Zeitpunkt, wann (Raubthiere, Raubvögel und Zugvögel ausgenommen) nichts mehr erlegt werden darf. Indessen sah man ein, daß es in Revieren, wo

<sup>1)</sup> Beber natürlich nur bie aus einem Reft, weil fonft bie Jungen nicht zu gleicher Beit austommen murben. 28.

alles der natürlichen, freien Fortpflanzung überlassen wird, gut, ja sogar nothwendig sei, die überzähligen Hähne wegzunehmen; man gestattete dies daher auch in der Paarzeit, und billigerweise kann dagegen nichts eingewendet werden, wenn es, um das Legen und Brüten nicht zu verspäten, in den ersten 14 Tagen derselben geschieht. Wo indessen im Herbst der Fang bestieben und im Frühling eine hinlängliche Zahl von Paaren ausgesetzt wird, ist dies Versahren nur dann zu billigen, wenn man einige Bölker in Freisbeit ließ, deren überzählige Hähne den Abgang der weggenommenen ersetzen konnen.

In der Absicht, Rebhühner in Menge und an beliebigen Orten zuzuziehen, setzt man auch wol im Frühling Paare mit verstutzten Flügeln aus. Richt leicht dürfte bei diesem Berfahren wol irgendwo anders als in Fasanerien der Erfolg dem vorgesetzten Zwecke entsprechen, weil in Gärten, Feldbildern oder benachbarten Hegern nur wenige der Flugfähigkeit beraubte
auftommen möchten.

So leicht es übrigens ist, Feberwild bieser Art eingeschränkt und selbst im Zimmer zu erhalten, so legt es boch seine natürliche Wildheit nie ganz und selten nur einigermaßen ab.

§. 7. Die Rebhühner gehören zu den wenigen Wildarten, die so geringen Schaden anrichten, daß, soviel ich weiß, selbst der verwöhnte Landmann, bisjetzt wenigstens, darüber noch nicht zu klagen angesangen hat. 1) Alles, was man ihnen etwa schuld geben kann, ist, daß sie im Frühling nach frisch gesäeten Getreidekörnern, doch ohne auf einer Stelle zu bleiben, kazen, zur Herbstzeit die untersten reisen Trauben in Weinbergen belesen, im Winter aber, besonders wenn Schnee liegt, die grünen Sprossen und Blätter des in Gärten eingeschlagenen Braunkohls annehmen. Zu bewundern ist es, daß so wichtige Gegenstände in Zeitungen und Journalen noch keine weitläusige Abhandlung veranlaßt haben, in welcher Regenten und allen Jagdberechtigten die Ausrottung der dem Auskommen der Dekonomie so schällichen Thiere zur Pflicht gemacht würde.

<sup>1)</sup> Gegründeten Beschwerden über Wilbschaden sollte billigerweise überall durch Wegschaffen des kebenflissigen abgeholsen werden; ungegründeten hingegen tönnte man wol nicht besser begenen, als wenn man sich sehr bereitwillig zeigte, Wünsche derart zu erfüllen, sobald alle Hut- und Triftberechtigten sich dazu verständen, die Hut- und Triftberechtigten sich dazu verständen, die Hutung auf Wiesen im Frühling völlig und in dem Gehölz so lange wenigkens aufzugeben, die Gedem Maul des Biehes ganz entwachsen wäre. Denn gewiß erwächst dem Gemeindewesen zieht durch undsklichen Gemeindewesen zieht durch das Wild. Wie klien aber sind die Beispiele, daß, selbst dei billiger Entschädigung, Befallen und Unterthanen sich klien aber sind die Beispiele, daß, selbst dei billiger Entschädigung, Befallen und Unterthanen sich klien aber fünden lassen, Bergleiche dieser Art einzugehen? — Das Jahr 1818 hat den Berfasser nun wirklich darüber belehrt, daß der Bauer, bei voller Entschädigung — übermäßiger sogar — sür oft ur einzehlichteten Wildschen, auch den Rebhühnern das Leben nicht mehr gönnt. Denn in der That wurde im Frühling des gedachten Jahres von einem der dem Bersasser untergebenen Revierzsster untergebenen Revierzsster verlangt, er solle ein einziges Paar Hühner, das auf dem Saatseld gesehen worden war, tedischiesen!

Bei ben hohen Preisen, in welchen jest alles Wildbret steht, ift auf ber andern Seite der Rugen, welchen ein gutbesetzes hühnergehege abwirft, sollte auch ber nöthige Winterunterhalt einen Theil bavon wegnehmen, ziemlich hoch zu veranschlagen.

Auch ist das Rebhühnerwildbret, vorzüglich das der Jungen, wenn su zu schildern anfangen, sehr zart, saftig, gesund und wohlschmedend. Ledermäuler sinden es vom August bis zum December am feinsten; doch verachten sie es auch späterhin nicht, besonders wenn von Zeit zu Zeit ein Theil der eingefangenen Rebhühner im sogenannten Rebhühnerkaften!) gleichsam auf die Mast gethan wird, obgleich sich der eigentliche Wildbreitsgeschmack bei diesem Versahren einigermaßen verliert.

Die Gier und besonders den Dotter berselben halt man für eine Rraft verleihende Speise; doch wird, da es mehrere, wenigstens ebenso fraftige Stärkungsmittel gibt, der Waidmann und Jagdberechtigte sich Experimente solcher Art so lange verbitten, bis ein geschickter Arzt sie zu machen sit nöthig erachtet.

§. 8. Zum regelmäßigen Betrieb ber hihnerjagd sowol als ber meiften jägermäßigen Fangarten ist ber hihnerhund, und zwar ber ganj
fest breffirte, burchaus unentbehrlich. 2)

Soll der Hühnerhund den Ruhm der Bollfommenheit verdienen, is darf ihm keine der folgenden Eigenschaften fehlen.

Auf dem Lande muß er die Pase nicht tief =, sondern hochhaltend, unter stetem, nicht zu wildem, aber doch nicht zauderndem hin = und herrevieren vor dem Jäger Hihner, Wachteln, Schnepfen und Hasen leicht in die Nase bekommen (wittern), behutsam und langsam anziehen, b. hisch nähern; wenn Federwild vor ihm hinläuft, immerfort anziehend der Spur folgen, und da, wo selbiges sich drückt oder liegt, in nicht zu grosser Gentsernung, sest vorstehen; weder durch wiederholtes Kreisen des

<sup>1)</sup> Sie sind gewöhnlich 12' lang und 4 bis 6' breit. Die Höhe richtet fich nach ber Zahl der Kächer, welche man nötigi zu haben glaubt. Zebes berfelben wird durch einen berternen Boben von den nobern geschieden, nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn ausgerichtet darin kehen tann, nud nu den schieden Seiten mit einem Drahtgitter umzogen. An einer Seite läßt man ein Ibürchen anbringen, um vermittels besselben den Gesangenen Futter und Saufen darreichen und sie nach Belieben haschen zu können. Wirft man ihnen außer den Beigenkörnern immer eine Braunkohlkunk mit vor, so werden sie besonders gut am Leibe. Der Boden jedes Fraches wird fiart mit trackers Sand besseut, das Gebreich das Gebreich aber so gestellt, daß frische Luft stets frei hindurchziehen kann. Auch mit öfters das Gebreiche und der alte Sand durch die Gitter ausgeschüttet und frischer Sand hinisgestreut werden.

<sup>2)</sup> Jägern und Jagbfreunden, die sich mit der Dreffur der Borstehhunde abgeben, überhaupt ein vollständige Kenntniß der Naturgeschichte, Abrichtung und Behandlung des Borstehhundes erlangen wollen, ist nicht genug das ausgezeichnete Wert Oswald's, "Der Borstehhund", zu empfehlen. Da pfeudondme Berfasser hat sich — jeder Sachverständige wird mir gewiß von Perzen beipflichten ein wahres Berdienst durch die Beröffentlichung seiner ebenso humanen als zwecknäßigen Treffurmethode erworben. Biele sehr werthvolle Angaben sinden sich in Diezel, Niederjagd, Abth. 4. S. 1—165.

Jägere, noch burch bas lleberziehen mit bem Tiras sich irremachen, erforderlichenfalls aber auch sich abpfeifen ober abrufen lassen. Er barf ben nicht aushaltenden, gesunden hafen nie jagen und felbst bem angeschoffenen, gegen ben Willen seines Herrn, nicht folgen, viel weniger bem vor ihm auf = stehenden (herausstreichenden) Federwild nachprellen (flüchtig folgen).

Das Waffer muß er zu keiner Jahreszeit scheuen, sondern rasch an jebem ihm vom Jäger bezeichneten Ort hineinfahren, wenn er auch nichts in die Rase bekommt.

Er muß felbst im bichtesten Schilf muhfam arbeiten und alles Baffer= geflügel herans = und aufzutreiben suchen, sich aber hier gleichfalls augen= Midlich abrufen laffen.

Ferner ist es seine unverbrüchlichste Schuldigkeit, alles sowol auf bem Lande als im Wasser Erlegte oder Gefangene schnell und unverletzt, b. h. imgerupft, ungequetscht und unangeschnitten, zu apportiren; das verwundete Bild mit Vorsicht und Unverdrossenheit auszumachen; auf Befehl seines hern dem angeschossenen Hasen oder Fuchs, so lange als eigene Kräfte es begend gestatten, mit höchster Anstrengung zu folgen; auch, wenn er eins der das andere selbst in stundenweiter Entsernung eingeholt und gefangen at, es unbeschädigt zu bringen.

Schon bas hier Gefagte zeigt, daß ber gute Gühnerhund bei ber Nieber= jagb für den Baibmann eben ben Berth hat, welcher bem Leithunde bei ber hohen mit Recht zugestanden wird.

Erziehungsfähigteit (Klugheit), gute Nase und Suche sind Gaben, mit enen die Natur ihn ausgestattet haben muß. Diese Anlagen aber durch Dreffur (Abrichtung) gehörig auszubilden, ist Sache des Jägers und eine kunst, deren Aussibung mit nicht geringen Schwierigkeiten und vieler Mühe erbunden, immer aber praktisch, unter guter Anleitung leichter zu erlernen ils schriftlich mitzutheilen ist.

Da es jedoch nicht zu ben Unmöglichkeiten gehört, die Hauptsache bieses Beschäfts beutlich darzustellen, so wird ber Berfasser sich bemühen, seinen kern das ausstührlich mitzutheilen, was er als zweckmäßig und ausssihrbar trobt hat, nachdem zuvor über Ausbewahrung, Filtterung, Zuzucht u. dgl. as Nöthige erörtert worden ist.

§. 9. So sehr ich gegen allzu fklavische Behandlung bes hühnerhundes imme, so wenig kann ich im allgemeinen bas freie Herumlaufen besselben Wigen. Da ich wol auf keine Weise hoffen barf, daß das schöne Geschlecht irses Werks je eines Blides würdigen möchte, so kann ich auf keinen Fall em Berdacht ausgesetzt sein, als berücksichtigte ich bei dieser Behauptung en Beifall der Hausfrauen und Röchinnen, denen die angeborene Nasch-aftigkeit dieser Thiere manchen Berdruß zu machen psiegt. Und, was noch

mehr ist, ich bekenne sogar, daß, bei aller schuldigen Hochschung der Frauer, sie mir, ehe ich biese Zeilen schrieb, nicht in den Sinn kommen konnten, da, meiner Meinung nach, Schäden der Art durch Ordnung und Achtsamfeit leicht zu verhüten sind und Furcht vor einem spishübischen Hund dat Küchenpersonal ausmerksam und ordentlich macht.

Den Jäger muffen folgende Betrachtungen zur eingeschränkten Aufbewahrung der Hühnerhunde bestimmen. Der sich selbst iiberlassene gewöhnt sich, wenn er nicht immer volle Arbeit hat (was doch zu manchen Zeitst nicht möglich ist), das Auslaufen aufs Revier und das Jagen auf eigen hand nur zu leicht an, geräth nicht selten an ungefunden Fraß, 3. B. von gestorbenem, schon in Fäulniß übergegangenem Bieh, wird wild und ungehorfam und bei verliebten Händeln oft übel zugerichtet, kommt zu andem Hnnden, die mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, oder wird wol ges (dies ist unstreitig der wichtigste Punkt) von einem tollen Hund gebisse und kann dann in der Folge unübersehbares Unglück anrichten.

Auf welche Art aber kann er am füglichsten vor allen diesen Rachtheilen und Ungliicksfällen bewahrt werden? Der in Ställen eingekerket verliert den Muth und nicht selten auch die Liebe und Anhänglichkeit afeinen Herrn; Ueberdruß, Beraubung des Tagelichts und der erwärmende Sonne macht ihn traurig und matt; die mit übeln Dünsten geschwängert eingeschlossene Luft, die er einathmen muß, kann nicht anders als nachtheil auf seine Gesundseit, vorzüglich aber auf die Nase (Geruchsnerven) wirken Mangel an hinlänglicher Bewegung endlich bringt Steisheit hervor in schwächt die Dehnkraft der Sehnen. Diese Behandlung ist also durchand verwerslich.

Zwinger anzulegen scheint bemnach am räthlichsten zu sein. Aber theil ift die Einrichtung derselben mit nicht geringen Kosten verknüpft, theils wies sich doch nicht wohl thun lassen, den Hihnerhund mit andern hunden zusammenzusperren: einmal, weil dies oft zu gefährlichen Beißereien An laß gibt, und dann, weil die beständige Gelegenheit zum Spielen und Kälden ihn läppisch macht und des gesetzten Wesens, welches eine seiner haupt tugenden ausmacht, beraubt.

Am besten ist es baher gewiß, ihn an einer, im Binter gut mit Now und Stroh bebedten, hölzernen geräumigen Hitte, welche so gestellt schung, daß sie von den wohlthätigen, Krast verleihenden Strahlen der Morgen sonne, nicht aber von den ermattenden der Mittagssonne beschienen werde kann, an die Kette zu legen. Diese beständige Wohnung sasse man in eine solchen Entsernung mit starkem, 5 Fuß hohem, engem Gatterwerk umgeben daß der Hund, wenn er auch an der nicht zu kurzen Kette so weit hinansgeht als sie reicht, doch nicht ganz nahe an die Vermachung gelangt

Hier kann er fich Bewegung machen, sich vor Sige und Kälte schützen, ber freien Luft genießen und ift, bei irgenbeiniger Aufmerksamkeit auf bestänbiges Zuhalten ber Eingangsthur, vor dem Biffe toller Hunde hinlänglich geschützt.

Rur sorge man, daß es ihm an gutem Futter und Saufen und ebenso wenig an immer frischer Streu nicht fehle, lasse das Innere der Behausung und das Aeußere des Aufenthaltsorts oft reinigen und mit frischem Sand bestrenen, den Hund selbst aber fleißig baden und kämmen.

Berfäumt es nun vollends ber Jäger nicht, ihn wenigstens alle zwei Tage, ware es auch ohne irgendeinen bestimmten Jagdzweck, zu führen, b. h. beim Ausgehen ihn mitzunehmen und auch da ihm den geringsten sehler nicht nachzusehen, so ist er zugleich vor jeder Abnahme an Gehorsam und Geschicklichkeit, mit Einem Worte vor dem Berliegen gesichert.

Nebrigens ist es meine Weinung nicht, bem Bestyer eines fermen, reinsich gewöhnten, nicht beißigen Hundes bas Bergnügen zu versagen, seinen kebling, wenn er ihn immer unter Aufsicht halten kann, stets um sich zu iden; nur lasse er es ihm nie zu, unter bem warmen Ofen zu liegen, und kesse deshalb die Beranstaltung, daß unter und um diesen herum Breter bestigt werden, in welche, 6 Boll weit voneinander entsernt, aufgerichtetziehende, handhohe hölzerne Spitzen eingeschlagen sind. Weil aber doch Källe ketreten können, daß er beim Ausgehen oder auf der Reise den Hund nicht witnehmen kann, so ist es nothwendig, daß dieser vom Kettenliegen nicht unz entwöhnt werde, sondern während der Abwesenheit seines Herrn eine, de oden gesagt, unzugänglich gemachte Hitte bewohne.

§. 10. Um unnütze Wiederholung zu vermeiben, verweise ich in Riidht der Filtterung und des Saufens auf das, was über diesen Gegenstand im Leithund gesagt worden ist.

hier nur einige Zufate, deren Befolgung bei allen andern hunden leichfalls von Nuten fein wird.

Will man Brühe ans Schafbeinen gekocht geben, so bürfen biese nicht bu lange vorher geschlachtetem Bieh und noch weniger von gestorbenem enommen, auch nicht zu klein geschlagen werben. Sicherer ist es sogar, die brühe von den Knochen abzuseihen und letztere nie mitzusüttern, weil ein kiner spitziger verschluckter Splitter leicht dem Hund töblich werden kann.

Rur so viel Schrot lasse man aufbrühen, als an einem Tage verbraucht berben kann, damit es nicht versauere. Was jeder einzeln zu fütternde innd von einer Mahlzeit dis zur andern nicht auffrißt, nehme man weg ind lasse es lieber für die Schweine verwenden.

Daß bas Futter nie heiß vorgefett werben barf, kann nicht oft genug kagt werben.

Im Commer gebe man, statt ber Suppe, wochentlich wenigstens zweimal fauere Wilch und Brot.

Ehe man mit bem Hund auf die Jagd geht, reiche man ihm entwebel gar nichts zu fressen, ober boch nur ein wenig mit fauerer Milch übergossens ober trockenes, gut ausgebackenes Brot. 1) Suppe, zu dieser Zeit gegebert macht den Hund faul und vermindert, in der ersten Stunde wenigstens, Weinheit der Nase.

Ist beim Nachhausekommen der Hund sehr ermildet oder erhitzt, so las man ihn eine halbe Stunde, nach Besinden noch länger, ruhen, ehe ihr Futter vorgesetzt wird.

Daß das Gefäß, in welchem es bereitet wird, gleich dem, aus welche er frißt und fäuft, stets sehr reinlich gehalten werden muffe, bersteht fi von selbst. Hierüber streng zu wachen ist Pflicht des Jägers, sowie es seinerste Sorge sein muß, daß den Hunden frisches, reines Saufen nie fehle.

§. 11. Mag jedoch in allen vorerwähnten Stüden die Anordnun und Aufficht noch so umsterhaft, die Pflege noch so sorgfältig sein, so tan es doch nicht sehlen, daß Krankheiten, unvorherzusehende Zufälle oder Alter schwäche, welche den gleich von der Dreffur an start angegriffenen Hühne hund früher überfällt und, für den rasch en Jäger wenigstens, eher webrauchbar macht als jeden andern, Abgang veranlassen.

Um burch biesen nicht in Berlegenheit gesetzt zu werden, sei der Jagi liebhaber wie der Mann vom Metier für gute Zuzucht von Aeltern, bich sowol durch Tugenden als durch äußeres Ansehen auszeichnen, besor und suche die Rasse stehe rein zu erhalten, b. h. er gebe genau Acht, de die länsische Hündin nie mit einem andern als einem vorzüglich gute hühnerhunde zukomme. Wer baher in dem Fall ist, mehr als eines hühnerhund aussüttern und mehrern Arbeit verschaffen zu können, de wird wohlthun, wenn er immer auf die Erhaltung einer vorzüglich fermer gut gebauten Zuchthündin besondere Sorgsalt verwendet.

Bermag der Jäger hingegen nur einen, welchen Geschlechts er fe zu unterhalten, so wird es, insofern der Hund wirklich Borzüge besitzt, nich leicht fehlen, in der Nachbarschaft einen schiedlichen Gatten sinden, dadur

Der Berfaffer fpricht aus vielfahriger Erfahrung und bittet jeden hundeliebhaber, burch Borfchriften anderer Art fich burchaus nicht irremachen ju laffen.

<sup>1)</sup> Gutes Roggenbrot ift für jeben hund unleugbar bie fraftigfte Roft. Rahrhafter, fomes hafter und gefunder wird fie jedoch unfehlbar, wenn man Schöpefnochenjuppe ober Rehfluppe les warm gewöhnlich, im heißen Sommer aber von Zeit zu Zeit geronnene Mild jum Einquelen wei wendet. In nicht gang wohlfeilen Zeiten tann jedoch ber, welcher mehrere hunde unterhalten wo ober muß, ben durch bieses Futter verursachten Aufwand selten, der Revieriäger durchaus nie bei freiten. Bei Befolgung obiger Borschriften, welche für bas Allgemeine berechnet find, werben be hunde sich mobilbesinden, selbst bann, wenn gesottene Kartossell, nur nicht bei jeder Rahlzeit mit in zu großer Menge, hinzusommen.

ine an sich gute Rasse fortpflanzen, ja sogar bei vorsichtiger Auswahl erbessern und sich von derselben in zeiten einen Jungen aufziehen zu kanen.

Bon dem Vornrtheil, daß es schäblich sei, ganz nahe verwandte Hunde siteinander zu begatten, ist der vernünstige Theil der Jäger schon längst prüdgekommen. Erfahrung hat sie belehrt, daß Bater und Tochter, Sohn ind Mutter, wenn sie sonst vermöge ihres Temperaments und Alters sitz-hander passen und die erforderlichen Eigenschaften besitzen, eine trefsliche kachsommenschaft hervorbringen.

Benn hingegen unter mehrern meiner Borganger namentlich Jefter 1) Mauptet: die Einmischung fremben Bluts fei nicht nur unnüt, sondern par schädlich, so glaube ich unter der Bedingung, daß man vorsichtig in n Auswahl sei, widersprechen zu müssen; denn sei eine Rasse auch noch gut, fo wird man immer noch Fehler ober Schwächen entbeden, welche **de**m Individuum, oder doch den meisten Gliedern der Familie ankleben. un ich nun einen Sprößling von fremder Abkunft finden, dem jener Mer oder jene Schwäche nicht eigen ist, der aber in Rücksicht des Körper= mes, der Abzeichnung und der Eigenschaften Borzüge besitzt, warum soll meiner Rasse durch Einmischung des bessern Bluts nicht größere Voll= immenheit zu verschaffen suchen? 3ft nicht das Niitliche dieses Berfahrens i andern Thieren, z. B. bei Pferden, Schafen u. a. m., erwiefen? Was 🛮 uns wol berechtigen, mit Hunden eine Ausnahme zu machen? Die Ein= bung, im Besitz des Besten zu sein, zeugt immer von Egoismus, das rfäumen der Gelegenheit, sich das anerkannt Beffere auf erlaubte Art Ueber die nothige Borficht in der Wahl en zu machen, von Eigensinn. 📭 zusammenzubringenden Gatten ist schon bei mehrern ähnlichen Gelegen= ten gesprochen, dabei aber noch nicht gesagt worden, daß die Bereinigung licher Temperamente vermieden werden muß.

Benn ich übrigens mich hier noch etwas umständlicher über einige die ortzucht der Hunde betreffende Gegenstände erkläre, so geschieht es deshalb, mil die des Huhnerhundes am häusigsten betrieben wird. Die vorzuschreismen Maßregeln werden aber auch fast durchgängig bei andern Hundesten anwendbar sein.

Will man die Kräfte einer Hündin nicht muthwillig schwächen, so if sie zum ersten mal nicht früher zugelassen werden, die sie im dritten ihre steht. Bis dahin muß sie, obgleich sie schon im zweiten ein=, auch weimal hitzig werden wird, verliegen, wovon weiter unten mehr sigt werden wird. Bei Befolgung dieser Regel kann man die Sage,

<sup>1)</sup> In feinem oft angeführten Werte: Ueber bie fleine Jagb, I, 21.

"ber erfte Burf tauge nichts", verlachen. Der mannliche hund foll volle zwei Jahre alt fein, ehe er zum Belegen tommt.

Sobald an der Hündin die ersten Kennzeichen der hite oder bet Läusischwerdens, zärtliches Anschmiegen an den Hund, Liebtosen destelden stete Aufforderungen zu verliebten Nedereien und endlich Anschwellen der Tasche sichtbar werden, sperre man sie in einem abgelegenen lühlen, swandere Hunde unzugänglichen Stall ein. Soll sie zukommen (belegt werden), so gebe man genau Acht, wenn sie zu fürben (am Geburtsglied pfchweißen) anfängt, dann erst bringe man den gewählten Gatten zu im Hat sie mit ihm vier= bis sechsmal sich gebunden (trivial: gehangen d. h. sich begattet), worauf man gewöhnlich einen Zeitraum von 48 Standen rechnen kann, so entferne man jenen wieder, halte sie aber noch imme eingesperrt allein, die alle Zeichen des Läusischseins verschwunden sind Dieses ist bei manchen Hündinnen nach 9, bei den meisten aber erft mat 12—14 Tagen der Fall. 1)

Bekanntlich trägt die Hündin 60 — 63 Tage. Während diefer 3d lasse man es weber an guter nahrhafter Roft, noch an mäßiger Bewegn fehlen, übe sie auch, besonders in der ersten Hälfte des Trächtigseins, micht die zur Ermüdung, in Jagdgeschäften. Dies scheint bei dieser hund rasse wie bei jeder andern sehr vortheilhaft auf die Nachkommenschaft wirken.

Der gute Jäger wird ohne mein Erinnern die Begattungstage merken und banach ben Zeitpunkt des Wölfens ober Werfens berechnet zwei oder drei Tage vor dem muthmaßlichen Eintritt desselben der hindin in einem mäßig warmen Behältnisse ein gutes Lager von Stroh bereim und sie bort genau beobachten. Gemeiniglich geht alles auf dem natüriche Wege glücklich von statten; zuweilen aber, besonders wenn die Inngen in Mutterleibe todt sind, muß hillse geleistet werden.

Die bisher nicht ohne Nuten angewendeten Mittel find früher bei ben hundefrankheiten mitgetheilt worden.

Auf einen Wurf fallen balb mehr, balb weniger Junge (auch Bölf genannt), zuweilen 12—14. Mehr als vier kann die Mutter, obei sehr entkräftet zu werden, nicht fäugen; auch sehe ich keinen Grund, webhalb man mehrere ihr lassen sollte. Man bringe daher, nach Berlauf we etwa 24 Stunden nach der Geburt, den ganzen Burf ans Tageslicht mit wähle unter demselben die stärksten und zugleich am besten gezeichneten, der, welche im Bau und Aeußern ihren Aeltern oder vorzüglichsten Ahnherm

<sup>1)</sup> Bebe hitige Bunbin, sowie ber ihr jugetheilte hund, muß fraftiges und tablenbes find, b. b. gute Suppe und faure Milch, abwechseind, und immer frifches Caufen betommen.

(benn Ruckschlag findet oft statt) ähnlich zu fein scheinen, aus, mit gehöriger Rucksicht auf den Bedarf des männlichen oder weiblichen Geschlechts. Mie übrige sind sogleich beiseite zu schaffen und auf die möglichst leichte Urt zu tödten.

Manche Jäger überlassen ber Mutter selbst das Geschäft der Auswahl, indem sie den ganzen Burf ein Stild vom Lager wegbringen und darauf inden, welche Junge von jener zuerst zurückgetragen werden. Ich selbst swar hierauf nie genaue Rücksicht genommen, gehöre aber doch nicht pu denen, welche dies Versahren unbedingt verwerfen, weil ich mehr als stimal Augenzeuge war, daß die alte Hündin, besonders wenn sie etwa 18 Stunden vorher gewölft hatte, immer wieder nach demselben Jungen parft griff, wenn man den Versuch wiederholte.

Auch läßt sich, glaube ich, einiges für die Sache sagen. Jedes Säugester nämlich, welches mehrere Junge auf einmal bringt, wählt sich, der Ersahrung zufolge, vom ersten Augenblick an einen oder mehrere Lieblinge, welche es mit vorzüglicher Sorgfalt behandelt. Ihnen wird immer das immer kasteniter Lager zutheil; sie sindet man stets da am Gesäuge, wo es am weisten mit Milch geschwängert ist, während die übrigen Geschwister zurückspiet oder nur dann erst kürglich genährt werden, wenn jene schon gestigt sind.

Ebenso ist es bei ben Hunden; baher beim Zurildtragen ber Jungen is Bochenbett das Borziehen der Lieblinge, welche dann natürlich auch die infilten und wohlgenährtesten sind. Insofern nun Farbe und Geschlecht ist nicht anders bestimmen, wüßte ich nicht, warum dieser Fingerzeig der katur, der fast immer mit unserer Wahl zusammentreffen muß, nicht besitzt werden sollte.

§. 12. Weber gleich oft (gewöhnlich aber zweimal in jedem Jahre), noch immer in berselben Jahreszeit wird die Hündin hitzig. Gleichwol ist micht gleichgültig, in welchen Monaten sie belegt wird, theils weil sie oft dem Jäger zu seinen Geschäften unentbehrlich, theils weil nicht jede Jahreszieh zur Auferziehung der Jungen gleich schieschie st. Für unser und für des nördliche Klima überhaupt geschieht es in den Monaten Februar und Kärz mit dem besten Erfolg; doch kann man allenfalls auch den Ansang des April dazu wählen, indem die Hündin dann noch in der Hühnerpaarzeit und auf Schnepsen gesührt werden kann, in einer Periode wölft, wo die Witterung gemäßigt zu sein pslegt und das Ungezieser aller Art noch dicht zu sehr überhand genommen hat, auch keine Jagdbetriebsart zur Zeit des Säugens vorzusallen pslegt.

3ft ber Zeitpunkt bes Läufischwerbens zum Zulassen nicht schicklich, hat bunbin bas zweite Jahr ihres Alters noch nicht zuruckgelegt, ober will

man ihre Kräfte durch öfteres Werfen und Säugen nicht schwächen, so muß man sie, um die Heftigkeit des Begattungstriebes durch Reiz nicht zu vermehren, gleich bei den ersten Anzeichen aus der Nachbarschaft anderer Hunde entfernen, in einen kihlen gut verwahrten Stall sperren und so das Zu-kommen verhindern, b. h. sie verliegen lassen. 1)

Ich will die Möglichkeit nicht bestreiten, durch Kampher in kleinen Portionen, oder durch Pfefferkörner einzeln, gleich bei den ersten Zeichen der Site gegeben, diese für immer oder doch für den gegenwärtigen Fall unterdrücken zu können; aber meiner Meinung nach müssen diese gewaltsamen Mittel immer nachtheilig auf die Gesundheit des Thieres wirken, können auch wol gar zur Tollwuth Beranlassung geben, denn selbst beim bloßen Berliegenlassen ist immer noch große Borsicht nöthig, wenn man dies größte aller Uebel verhüten will. Ans Erfahrung kann ich nachstehende Behandlung empfehlen:

Man habe genan Acht, ob die abgesperrte Hündin immer Frefilust zeigt und gleich munter bleibt. Ist dies nicht der Fall, so gebe man augenblidlich ein aus 1—2 Loth karlsbader Salz oder Glaubersalz bestehendes oder ein
anderes kühlendes Burgirmittel, schütte ihr am andern und allen folgenden Tagen früh einen gehäusten Theelöffel voll Schießpulver ein, und lasse vier bis füns
Stunden darauf zum Futter (den Lazirtag ausgenommen, an welchem dasselbe
aus dünner Suppe bestehen muß) größtentheils sauere Milch und Brot reichen.

Wollen diese Mittel nicht anschlagen, so bleibt nichts übrig als das Zulassen mit einem Hund von guter reiner Rasse.

Bei einer Hündin, welche noch nicht brei Jahre alt ift, ober wenn das Wölfen zur unrechten Zeit erfolgt, muffen fammtliche Junge, meiner Erfahrung nach, nicht, wie Jester will, gleich nach dem Ausschütten (Werfen), sondern etwa zwölf Stunden barauf, wenn die erste unreine, gewissermaßen veraltete Milch abgesogen ist, beiseite geschafft werden.

Länger lasse man sie nicht bei ber Mutter liegen, einmal, weil biese sich mehr abhärmt, und bann, weil sonst bas Gesäuge oft anschwillt, bas burch aber zu Knoten, Berhärtungen und Entzündung an demselben Anlaß gegeben wird. Um diesem allen und zugleich dem Uebelstand eines immer herunterhängenden Gesäuges vorzubeugen, hat man verschiedene Mittel.

Defteres Baben in faltem, womöglich fliegendem Baffer verdient unter allen ben Borzug.

Kampher und Seifenspiritus zu gleichen Theilen gemischt, auch Umschläge von Hefen thun gleichfalls gute Dienste.

<sup>1)</sup> Sollte eine junge Gundin mahrend ber Dreffur bibig werben, fo muffen, folange bieg Ber riobe bauert, die Lectionen ausgeset bleiben.

Im Winter, wo talte Mittel nicht anwendbar find, fclage man fcmarze Seife, in heißem Baffer aufgeloft, oft und lauwarm um.

Bei überhandnehmender Entzündung aber ift nichts wirksamer als Essig und Ziegelmehl vermischt, und dieses, so oft es troden wird, immer frisch übergeschlagen.

Das oben vorgeschlagene Laxirmittel ift mahrend ber Cur, ober gleich nach Bollendung berfelben zu geben.

hier noch einige auf beibe Geschlechter Bezug habende Bemerkungen: Keine, außer die zu junge hundin halte man öfter als zweimal hinter- einander vom Zukommen ab.

Jebem über zwei Jahr alten' hund mannlichen Geschlechts verschaffe man wenigstens jährlich einmal Gelegenheit zur Befriedigung bes bei ihm so heftigen Begattungstriebes.

Ich bin überzeugt, daß Hunde überhaupt durch nichts anderes so gewiß vor der Tollwuth, insofern diese nicht durch den Biß herbeigeführt
wird, zu ichützen sind, vorzüglich wenn sie passendes Futter und reines •
frisches Getrant bekommen, im Sommer und Winter kein zu heißes Lager
haben, in der letztgedachten Jahreszeit aber auch, ohne freie Bewegung zu haben, der strengen Kälte nicht zu sehr ausgesetzt bleiben.

§. 13. Unmittelbar nach bem Wölfen, befonders bei merkbarer Enthaftung, gebe man ber Hundin etwas reine, ungewürzte Fleischbrühe, mit
einem Eflöffel Leinöl, welches ein gutes Heilmittel bei innerer Berletzung
ift, und mit gutem, altem Brot vermischt, in ber Folge aber auch dann
und wann, um die Milch zu vermehren, Hausbackenbrot in Ruhmilch geweicht, mit Erbsenmehl bestreut. Frisches Saufen stehe immer bereit.

Auch vernachlässige man es nicht, die Lagerstätte der Wöchnerin stets troden und reinlich zu halten, täglich von Anfang an die Mutter, weiterhin auch die Jungen kämmen zu lassen, und ebenso oft das Stroh zu wechseln. Sollte dessenngeachtet das Ungezieser an Alt oder Jung überhandnehmen, so wende man folgende Salbe an 1), die ich sehrzweckmäßig gefunden habe: Ran nehme eine Hand voll frischer Brunnenkresse, zerquetsche sie in einem Rörser, presse den Saft durch einen reinen Lappen, vermische ihn mit einem Eslössel voll Nußöl und zwei Wesserspitzen geriebenem Safran.

Wenn biese Bestandtheile auf einem Malerreibstein ober in einem Serpentinmörser zur Salbe gerieben find, bestreiche man damit Mutter und Junge einen Tag um den andern am Halse und an dem Behänge, und balb werben sie von der Blage befreit sein.

Bewöhnlich werben die jungen Buhnerhunde, fobalb fie feben lernen,

<sup>1)</sup> Bgt. Jefter, I, 30.

gestutt, d. h. es wird ihnen ein Stild von der Ruthe (dem Schwanze) abgeschlagen, wodurch sie in der Folge allerdings ein leichteres Ansehen besommen. 1) Um die Operation schnell zu machen, darf man die Ruthe nur an den Hinterläusen hinadlegen, sie, etwa 1" hoch über den Hessen zwischen zwei Finger gesaßt, auf einen hölzernen Block legen und, nachdem ein scharses Wesser ausgesetzt worden, mit einem Stücken Holz darauf schlagen. Bestreicht man die Wunde dann gleich mit etwas warmem Lein= oder Baumöl und streut etwas Asche darauf, so kann die fernere Heilung dersselben dem Lecken der Mutter ganz überlassen werden. Wird das Stuten länger und vielleicht gar die dahin verschoben, wenn die Jungen nicht mehr saugen, so muß die wunde, starkschweißende Stelle mit einem glüchenden Eisen gebrannt, dann gleichsalls mit Del bestrichen und mit Asche bestreut werden.

Der Fall ereignet sich zuweilen, daß die Hündin während der ersten feche Wochen nach dem Wölfen durch Krankheit entweder schlechte Wich. bekommt oder sie ganz verliert, zuweilen auch eingeht. Im letztern sowl, als bei den ersten Anzeichen einer irgendetwas ernsthaften Unpäßlichkeit mussende Jungen entweder einer gesunden Bauerhündin untergelegt 2) oder kunftlich genährt werden.

Will man sich ber Amme bedienen, so mussen die eigenen Kinder berefelben bis auf eins ganz beiseitegeschafft, das zurückehaltene aber und biet brei an die Stelle der weggeworfenen zu bringenden Böglinge (wie schon anderwärts gesagt) mit Branntwein gewaschen werden; bennoch muß manoft die Pflegemutter noch beim Säugen so lange halten, die sie Geschäft willig verrichtet, die Stiefkinder zu leden und überhaupt zu bemutternanfängt.

Soll aber die kunftliche Behandlung stattsinden, so kann zwar nicht gelengnet werden, daß solche mit mancher Schwierigkeit verbunden ist, abere sie gewährt doch auch mancherlei Vortheile und gelingt bei folgendem, sorgestältig beobachteten Berfahren fast immer. Man nehme einen langen, starker Feberkiel, spalte diesen an dem untern Ende, auf beiden Seiten oder übere Kreuz 1" breit auf, klemme hier ein Stud Schwamm in Gestalt einer Hundszitze ein, ziehe ein feines, reines Leinwandläppchen darüber und binde dieses über den Einschnitten am Kiel sest. Dann tauche man diese Sang-

<sup>1)</sup> Alte Jäger wollen behaupten, daß die Erscheinung natürlicher Mutichmänze, welche nicht so ger selten ift, baber rühre, wenn die Hundin zu Ende der erften Hilfte der Schwangerschaft ftart auf die Authe getreten ober mit berjelben eingellemmt würde, und daß, je höher nach der Authenwurse hinauf die Quetichung ftatifinde, der Muth befto fürzer werde.

<sup>2)</sup> Nur keiner solchen Amme, die viel hang jum Jagen auf hafen u. dgl. hat; denn diefer formt durch die Milch auf die Jungen überzugehen und ist dann fehr schwer zu unterbrilden. 28.

kubbe in frische, warme Kuhmilch und sülle zugleich den übrigen Theil des Kiels damit an. Wird den Jungen anfänglich dieser Zulp einigemal ins Maul gesteckt, so fangen sie bald mit großer Begierde zu saugen an und wehmen ihn fernerhin beim bloßen Borhalten an. Es wird jedem einleuchten, daß dies wenigstens aller drei Stunden wiederholt, daß Schwamm und Exphen nach jedesmaligem Gebrauch gut gereinigt, auch öfter gewechselt, wab daß stets frische, nie sauere Milch gegeben werden muß.

Richt selten geschieht es bei ber künstlichen Erziehung, zuweilen aber ench, wenn die Mutter oder Amme von irgendeiner geringen Unpäßlichkeit besellen wird, meist aber erst in der Beriode, wenn man die Jungen mit ens Hutter zu gewöhnen anfängt, daß Mangel an Appetit, triefende Augen, warme Nasen und Traurigkeit einen kränklichen Zustand bei diesen anzeigen. Dann gebe man jedem derselben wöchentlich einmal, oder nach Besinden einen Tag um den andern ein Purgirmittel, wozu ein Theelössel voll Prodenceröl, wit etwas gestoßenem Zucker vermischt, angewendet werden kann; die Mutter der Amme aber laxire man nur einmal mit einer aus Rhabarber und Balzen bestehenden Latwerge.

- 8. 14. But ift es, wenn die Umftande es irgend erlauben, die Jungen hit volle Wochen an der Mutter oder Amme faugen zu lassen, auch bei er fünftlichen Erziehung die Milchnahrung bis zu diesem Alter zu reichen. Inter feche Bochen aber follte man fie nie zum Futter gewöhnen. um barf das Gefäuge nicht auf einmal ganz entzogen werden, sondern mm muß Brotkrumen in frischer Milch zu einem Brei aufweichen, biefen nit dem Finger den Jungen ans Zahnfleisch streichen, wenn sie ihn einige= 🖿 da abgeleckt haben, sie sanft mit der Nase in noch dünnern Brei dieser at bruden, und dies so oft wiederholen, bis fie selbst ihn willig aufzuleden Ift dies ber Fall, so entferne man nach und nach mährend ber **M**iten vier bis fünf Tage die Mutter, reiche auch noch etwa ebenfo lange miher den Jungen oft frischen, aus Milch und Brot bestehenden Brei. mm wird es Zeit, Mehlfuppen, mit etwas Schöpsknochenbrühe und Brot= mmen vermischt, mit dem Milchbrei abwechseln zu laffen. Späterhin ent= the man die Milchkost ganz, doch ebenfalls nicht auf einmal, und gehe zu r gewöhnlichen Hundefütterung über.
- §. 15. Die Erziehung des jungen Hühnerhundes fordert, bis er das Hörige Alter zur Dressur erreicht, ebenso große, fast noch größere Sorg= Ut als die des Leithundes.

Man wird daher folgende umständliche Auseinandersetzung nicht überlistig finden, um so weniger, wenn man bedenkt, daß nach der richtigen der unrichtigen Behandlung des Hundes in der Jugend seine künftige kauchbarkeit oder Untauglichkeit sich beinahe mit Gewißheit vorherbestimmen läßt, und daß vorfichtiges Benehmen in diefer Periode die Dreffur ungemein erleichtert.

Nie gestatte man ben jungen Hühnerhunden das freie Herumlaufen. Nur zu leicht gewöhnen sie sich nicht blos das Alleinausgehen aufs Revin an, sondern richten auch dort, besonders aber im Hof unter dem Federvich beträchtlichen Schaden an, kommen oft ins Haus und in die Rüche mit werden durch unverständiges Prügeln der Unreinlichkeit oder des Raschen wegen wo nicht verkrüppelt, doch launisch und furchtsam gemacht, ja mig gar aus Bersehen oder aus Bosheit von den Küchenleuten verbrüht.

Wer daher die Kosten irgend bestreiten kann und Gelegenheit dazu bet lasse einen kleinen Zwinger von Lattenwerk anlegen, ihn unten herm an der innern Seite, etwa zwei Fuß hoch, mit Schwarten verschlagen mid ben planirten Boden desselben mit frischem Sand bestreuen. Dies sei dage der Tummelplatz der jungen Hunde, deren Behaufung zur Rachtza aus einem stets reinlich zu haltenden, oft mit frischer Streu zu versehende Stall bestehen muß.

Soll ein einzelner Hund im Hause aufgezogen werben, so halte menigstens barauf, daß bas Gesinde ihm keine Gelegenheit zum Raschen der Bürgen gebe, und baß, wenn eins ober bas andere ja geschieht, nur de Berrn ober einer als vernünftig anerkannten Berson die desfallsige Bestrafung überlassen bleibe. Ebenso muß es bei der anfänglich unabwed baren Berunreinigung des Hauses gehalten werden.

Nie barf ein Züchtigungsact anbers als mit Mäßigung, im Augenbes Bergehens, unter gewisser hindeutung auf basselbe, ausgeübt und be anderes Instrument als eine Ruthe bazu angewendet werden Auch versuman es nicht, den Gestraften einige Zeit darauf freundlich wieder an sicht loden, und wenn er kommt, ihm durch Schmeicheln Wohlwollen zu bezeise

Mehrere junge Hunde im Zwinger, wie der einzelne im Hause, die das Futter blos aus der Hand des Herrn, oder womöglich von dem, die Abrichtung in der Folge übernehmen soll, gereicht erhalten 1), und die muß, die sechs Monat alt sind, täglich drei= die viermal, spätnischer mittags und abends gegeben werden, auch frisches Sausen jeden bereitstehen.

So früh als möglich ist jeder junge Hühnerhund an einen bestimmt Namen (man wähle einen zweifilbigen, weil das den Ruf erleichtert) wan einen unveränderlichen pfeifenden Laut zu gewöhnen.

Die gestatte man bas Spielen mit einem Ball, Lappen, Flebermi

<sup>1)</sup> Man vergleiche barüber bie Gegenansicht von Diezel, Erfahrungen aus bem Gebieb M Rieberjagd, Abth. 1, S. 143.

19er andern ähnlichen Dingen, und noch weniger Berfuche, ihn etwas hielend zu lehren. Bor dem Genusse rohen Fleisches, Blutes oder Schweißes, Kingeweides oder Gescheides hüte man jeden Zögling dieser Art sorgfältig.

Fängt ein frei herumlaufender junger Hühnerhund an, bekannten oder imbekannten Menschen, oder auch Thieren still nachzuschleichen und sie hämisch in kneisen und zu beißen, so muß er deshalb auf der Stelle mit der Ruthe lächtig gezüchtigt und bei wiederholtem Bergehen in einem zwingerartigen Behältnisse verwahrt werden. Ihn an die Kette zu legen, ist eher nicht nethsam, die er ein volles Jahr alt ist. Tägliche Reinigung vom Ungezieser darf in keinem Fall sehlen, und öfteres Waschen mit kaltem Wasser und Beise wirkt vortheilhaft auf Gesundheit, Wachsthum und Ansehen. Nur derse man ihn nie des Badens halber in einen Teich oder Fluß, denn das darch wird er wasserschen und die Abrichtung zur Wasserarbeit erschwert.

Im britten Bierteljahre feines Alters tann und muß man schon ansingen, ihn leinenführig zu machen. Dies geschieht am leichtesten, indem biefer sowol, als ein alter fermer Hund, an den Enden einer langen Fangsine angenommen, dann mit beiden ausgezogen, auch auf dem Weg einer die der andere unter dem Zuruf "Derridre!" oder "Zuruck!" angehalten bird, ohne an der Leine zu behnen, neben oder hinter dem Jäger herzugehen.

Den britten ober vierten Tag verfahre man ebenso mit dem jungen bund allein, und setze diese Uebung täglich fort, bis er, ohne vorzudringen der zurückubleiben, willig nebenherläuft. Während der Zeit spreche man bel und freundlich mit dem Lehrling. Bald wird er dann ansangen, seine bugen auf den redenden Herrn zu richten und ihm immer treuer werden.

Späterhin nehme man den alten und den jungen wieder zusammen an it Leine, ziehe ins freie Feld, löse sie da beide und beobachte, ob letterer if zum Suchen, feine Nase und Neigung, Spur und Witterung des dibes aufzunehmen, äußert. Sobald er diese nöthigen und natürlichen Ansten zeigt, lasse man den alten zurück, gehe oft mit dem jungen allein aus, ur nicht viel auf Wegen und im Holze, lasse ihn revieren, schwärmen und igen so viel er will, doch nie dis zur Entkräftung, und verhüte sorgsam, is er keinen jungen Hasen oder anderes Wild fängt.

Aeußert er in den ersten 14 Tagen keine Neigung zum Nevieren, oder eschieht dieses mit immer zur Erde gesenktem Kopf, will er nie die Nase ochtragend Wind nehmen, sondern nur auf der Spur oder auf dem Bosen schniffelnd das Wild ausmachen (alles Anzeichen schwacher Geruchsserven), so schaffe man ihn weg, ohne weitere Wühe auf das Dressien verwenden; denn nie oder selten wird sie sich unter diesen Umständen klohnen. Je rascher er hingegen sucht, je leichter er, Kopf und Nase hochsagend, das Wild wittert und sindet, je mehr er es überhaupt, vorzüglich

aber Hasen und Hühner, zu lieben scheint, besto mehr Hoffnung und selfe Gewißheit kann man haben, daß er unter guter und richtiger Behandlung bei der fernern Abrichtung ferm werden wird.

§. 16. Ift ein junger Hund unter biefen Bortibungen, welche zuglich bazu bienen, sein Temperament kennen zu lernen, b. h. zu beobachten, der hart, weich ober launisch ist, ein volles Jahr, ober besser noch, 18 Renate alt geworden, so kann man zur förmlichen Dressur fortschreiten.

In ältern Zeiten qualte man sich jahrelang, bem jungen Sühnerhubspielend alles beizubringen, und nur bei außerorbentlichen, natürlichen Auslagen und Fähigkeiten besselben erreichte man seinen Zweck. War dies aber auch ja der Fall, so suchte er und stand vor Hühnern, Hasen u. s. u. apportirte, arbeitete im Wasser und hatte Appell (hörte) nur wo, wend und so oft er wollte, schlug auch nicht selten noch völlig um, wenn mei ihn schon für ferm und völlig ausgearbeitet hielt ober ausgab.

Dergleichen unangenehme Erfahrungen leiteten in der Folge auf be Erfindung der fogenannten Barforcebressur, durch welche ein Hund, not einigen für ihn und den Lehrer freilich harten Monaten, auf seine gang Lebenszeit zu jedem ihm zukommenden Geschäft vollkommen brauchbar gomacht, auch nur in ganz unersahrenen und ungeschickten Händen wieder verdorben werden kann.

Leider findet man jett, wo vermöge der Gemächlichkeit und zum I der eigenen Unerfahrenheit der meisten Lehrherren so wenig gute junge 38pp gebildet werden, viele unter diefen, die nicht einmal einen ferm brefint hund zu führen, viel weniger benn einen roben zu behandeln und die richten verstehen. Aergerlich muß dem erfahrenen Waidmann diese nur wahre Bemerkung sein; lächerlich aber wird ihm der Borwurf der Gra famteit, wenn er auf dem möglichst kurzen Wege, wenn auch oft mit 🗷 vermeiblicher Strenge, ben Buhnerhund für immer gu feiner Bestimme geschickt macht, da er allein es zu beurtheilen vermag, daß auf andere M biefer Zweck nicht erreicht werden kann, und daß bei der spielend scheinen Abrichtung, wenn fie auch zuweilen gelingen konnte, ber Sund (auf i Zeitverlust nicht gerechnet) boch gewiß ebenso viele und nicht weniger schaf Strafen ertragen muß, als mahrend ber turgen Beit ber festen Dreffun wie ich in der Folge die Parforcedreffur nennen werde, um durch eine weniger harten Namen der guten Sache den Schein allzu großer Strenge die immer nur von unverständigen Menschen angewendet wird, ju be nehmen.

Doch bei Unkundigen würde man, felbst durch noch genauere And einandersetzung der wesentlichen Bortheile diefer Abrichtungsart, nur tauben Ohren predigen; lernbegierige Leser hingegen werden, wenn fie das, was if ihnen in der Folge fage, gehörig ausüben, bei vorher nicht zu berechnenden Ereignissen aber eigenes Nachdenken anwenden, balb einsehen lernen, daß nur auf diesem Weg der Hühnerhund vollkommen ausgearbeitet werden kann. Bei mehrerer Erfahrung und nach angestellten Versuchen können sie sich sogar davon überzeugen, daß, obwol mit mehr Mühe, jeder Hund anderer Nasse, wenn er nur Suche und Nase hat, durch die feste Dressur zum Gebrauch bei der niedern Jagd geschickt zu machen ist. 1)

Uebrigens wähle ber junge Jäger zum ersten Bersuch im Dressiren einen rohen Hühnerhund von natürlich-folgsamer, sanster Gemüthsart, aber ja keinen launischen ober weichen (furchtsamen, blöben), und ebenso wenig einen offenbar hartnäckigen ober widerspenstigen; benn der launische würde Ersahrungen, der weiche Ruhe, Fassung und Gedulb bei der Dressur vorausstehen, lauter Dinge, die man sich erst durch Uebung erwirdt; der allzu widerspenstige aber möchte bald den Meister spielen, und in beiden Fällen kelbst des Misslingen der Arbeit dem jungen Mann das Zutrauen zu sich Welbst benehmen. 2)

§. 17. Die feste Dreffur zerfällt in vier Perioden, und diese sind: 1) Die Stubenbreffur; 2) die Felbarbeit; 3) die Holzarbeit; 4) die Basserarbeit.

Die erste würde man zu allen Jahreszeiten vornehmen können, wenn nicht darauf Rücksicht zu nehmen ware, daß gleich nach Bollendung berfelben bie Feldarbeit angesangen werden muß. Es ist daher einleuchtend, daß der Monat Februar, oder Juli und August, sich zur Stubendressur am meisten

meiner gehn Borftehhunde", bon Labislaus v. Bujanovics (Wien 1862).

<sup>1)</sup> So habe ich einen außerst widerspenstigen, bösen hathund gefehen, welcher, auf diese Art abgerichtet, den genauesten Appell hatte, vor Hasen, Hühnern und Schnepsen ferm stand, herrlich im Basser arbeitete, überall alles apportirte, ja selbst auf Wefehl seines Herne ein auf der obersten Ebroffe einer Leiter aufgehangenes Tuch herunterholte, indem er ohne Anstand hinauf- und herunterkieg, jedes ihm vorgehaltene Papier auf den Juruf "Fris!" verschlang, und überhaupt jeden Befehl seines Herrn nicht nur saft wörtlich verstand, sondern auch ungefäumt ausstührte. Unmöglich kann ich sie werfagen, von diesem seltenen Thier solgende Geschichte, die mich immer noch mit Mührung und Tungeschle gegen den braven Besitzer desselbet erfüllt, zu erzählen, obgleich ich nicht Augenzeuge war.

Ein Offizier besuchte nämlich meinen Bruber in Begleitung jenes hundes, "Mann" genannt. Dicht am Mulbenftrom auf einer Anhöhe liegt bas Rittergutsgesöft. In einiger Entfernung bom jenfeitigen Ifter führt ber Lehrer der Linder meines Brubers seine Eleven spajeren, während ihr Bater und der Offizier im Garten, welcher vom Strom begrenzt wird, umhergehen. Mit einem mal sommt ber Lehrer mit seinen Zöglingen, äugstlich um halfe rusend, and Ufer gesaufen, weil er in nicht gar großer Entsernung einen tollen hund gewahrte. Schnelle Rettung mit dem Rahn war unmöglich, da dieser diesseit fand. Alles verliert die Fassung, nur der brave Offizier nicht. Er springt nebst seinem "Mann" über die Mauer ans Ufer und zeigt diesem unter dem Juruf "Faß!" den tollen hund. Augenblicklich stürzt das verständige Thier sich in den Strom, sommt noch zeitig genug and Land, um das wüthende Geschöpf anzuhalten, saßt es jedoch nicht, sondern hält es, in gewisser Entsernung herumfahrend und kellend, so lange auf, dis sein herr mit dem Rahn angelangt ift. Dieser nähert, während die Kinder nebst ihrem Lehrer sich mit dem Kahn angelangt ift. Dieser nähert, während die Kinder nebst ihrem Lehrer sich wie der er noch sein fluger guter "Mann" beschäddigt wird, nud befreit so mit Hilse besselben auch die Rachdorschaft von diesem unseilbrohenden Thier. W.

eignen. War die Kälte nicht zu groß, so habe ich meinestheils den zuerft genannten Monat deshalb immer vorgezogen, weil dem Hund sowol als dem Jäger die Sommerhitze bei der Arbeit höchst beschwerlich, und erstern bisweilen sogar gefährlich wird; weil ferner die Baarzeit der Hühner, während welcher man sie auch eher als im Herbst liegen sieht, die Feldarbeit um so mehr erleichtert, indem sie den Hund dann gewöhnlich sehr gut anshalten. Ist er nun zu dieser Jahreszeit zur Hühnerjagd gehörig abgerichtet, so kann im Sommer die Wasserzeit vorgenommen, im September abn die Feldarbeit aus Hühner und Hasen sortgesetzt und beendigt, späterhin aber die ganze Dressur mit der Holzarbeit beschlossen, und endlich dem Hund Uebung auf Wald- und Wasserschnepfen verschafft werden.

Wählt man inbessen bas Ende bes Winters ober ben Spätsommer zum Anfang ber Dressur, so muß man in ber erstgebachten Jahreszeit ein nicht zu kaltes, im Sommer aber ein nicht heißes, jedem andern als dem Lehrn unzugängliches Behältniß haben, wo der Hund, ehe bie Arbeit beginnt, av die in der Wand befestigte Kette gelegt, auch immer isolirt und ungestönt bleiben kann.

Hier muß er nur einzig und allein aus ber Hand beffen, ber im breffiren foll, Fressen und Saufen erhalten, erfteres jedoch nie gleich ber ber Lection.

Endlich halte man vor bem Anfang ber Dreffur folgende Erforderniffe bereit:

- a) Die Dreffirleine. Es ist dies eine 10—12' lange, an dem Borderende mit einem 3" langen Dehr (Dese) versehene Arche (Senne, Leine) von der Dicke des Stiels einer thönernen, sogenannten Kaminpseise, wo selbiger am stärksten ist. Bom Dehr an werden in gleicher Entsermung von 2 zu 2" so viele 1" dicke Knoten geschürzt, daß, wenn man des andere Ende der Arche durch das Dehr und das Dehr über den letten Knoten schiedt, eine Halfung (Halsband) sich bildet, welche, dem Hund angelegt, den Hals hinlänglich umschließt, um den Kopf dei höchst mögelicher Krastanwendung nicht herausziehen zu können, jedoch nicht so enge, daß Würgen daburch erregt wird. Bei Hunden mittlerer Stärk und nicht allzu störrigen Sinnes reicht man in der Regel mit diesem Jüdstigungs= und Zwangsmittel aus. Nicht so bei sehr starken, bösen und widerspenstigen. Für diese gehört
- b) das Stachel-Rorallenhalsband von der unter a) bemerkten Beite. Man nimmt dazu ein hinreichend langes Stück von obenerwähnten Arche, befestigt an dem vordern Ende derfelben, unzerreißlich haltbar, einen 11/4" im offenen Durchmesser haltenden starten Ring von Wessing und schürzt zunächst dem Ringe einen einsachen Knoten in die Leine.

Hierauf wird nach Maßgabe der Halkstärke des Hundes von sechs die steine gemächlich durch das Loch geht, durchbohrt, auf dem obern Sphärentheile mit im Quincunx fest eingetriebenen, starken, oben stumpf abgeseilten, 2 dis 3" über die Oberstäche hervorstehenden Drahtstiften in drei gleichweit voneinander abstehenden Reihen besetzt sind, eine Rugel an die Leine gereiht, dann wieder ein einfacher Anoten gemacht und so mit Augeln und Anoten abwechselnd fortgesahren. Hinter der letzten Rugel solgen noch zwei dis drei 1" dick, 2" voneinander entsernte Doppelknoten. 2" weit vom letzten Anoten wird endlich ein beiläusig 4" langer Anebel von Eisen oder sehr festem, hartem Holze möglichst haltbar an der Leine besessigt, an welchem man bei der Arbeit selbst die 10—12' lange Drefsirleine anschleift.

Rächftbem ift es rathlich,

- c) einen starten, beweglichen, eisernen Ring in dem Fußboden fest einschlagen zu lassen, von dessen Gebrauch im Nothfall weiter unten die Rede sein wird. Noch braucht man
- d) den Dreffirbod. Man nimmt dazu so viel Roggenstroh, daß, wenn es unten am starken Ende des Halmes scharf zusammengedrückt wird, der dadurch entstehende Kreis 1½" im Durchmesser hält. 15—18" von unten hinauf schneidet man dann das übrige Stroh ab, läßt an jedem Ende 3" frei, und umwindet das übrige dicht und fest mit dünnem Bindsaden. Wenn dies geschehen ist, werden sämmtliche nicht bewundene Halmtheile, dicht am Bindsaden soviel als möglich nach allen Seiten gleich, auswärts umgeknickt, damit der Bock, wenn er hingeworfen wird, in der Mitte nicht ausliegt.

Diese Art verdient den Borzug vor der sonst gewöhnlichen hölzernen, mit Kreuzstiften an den Enden, theils weil sie leichter ist, theils weil der hölzerne Bock beim Hinwersen ein starkes Geräusch macht, durch welches der junge Hund schon gewissermaßen in Furcht gesetzt wird. Endlich braucht man noch

e) eine furge, nicht ju ftarte Beppeitiche.

Außerdem bewaffne sich ber Jäger, ehe er die allerdings mühebolle Arbeit unternimmt, mit unerschütterlicher Geduld und Ruhe. Wie nöthig ihm beides sei, mögen folgende allgemeine, auf die Dressur Bezug habende Regeln, welche nie und unter keinen Umständen vernachlässigt werden bürfen, beweisen.

1) Che die Dressur unternommen wird, verwende man mehrere Tage ober Bochen barauf, bas Temperament des Hundes burchaus kennen zu lernen, um gleich vom Anfang an die Behandlung banach einrichten zu können.

- 2) Bei ber Arbeit selbst gebe man genau barauf Acht, ob ber Hund aus Unwerstand ober aus Widersetlichkeit sehlt. Im ersten Fall suche man alle mögliche Mittel hervor, ihm begreislich zu machen, was man von ihm verlange, und strase nie, oder doch nur bei wiederholter Faselei, sehr gelinde. Bei offenbarer Widerspenstigkeit hingegen (welche dadung allein sich äußert, wenn er etwas begriffen und dann gut gemacht hat, es aber bei fernerer Uedung nicht wieder leisten will) steigere man de Büchtigung, bis er nachgibt.
- 3) Man strafe immer auf frifder That und
- 4) jebesmal, wenn der Hund eine ihm bekannte und geläufige Sache auf Berlangen nicht fogleich leiftet oder auf den ersten Pfiff und Ruf nicht augenblicklich herankommt; denn nur dadurch ist ihm unbedingter Geshorfam und Appell (feines Gehör) beizubringen.
- 5) Man züchtige, so schwer es auch bei einem lebhaften Temperament der Jäger fallen mag, stets mit kaltem Blute, auch nur in dem Grade welchen die Größe oder Geringfügigkeit des Fehlers nothwendig und die Gemilthsart des Hundes zuläfsig macht, nie aber ohne hinlänglichen Grund, oder ohne darauf hinzudeuten und ohne ihm begreislich pr machen, worin eigentlich sein Bersehen bestand.
- 6) Noch weniger strafe man in unterbrochenen Reprisen; benn das ist imme ein Beweis von böser Laune des Lehrers, die nur zu balb auf be Lehrling übergehen wird.
- 7) Bezeigt sich der Hund in einer Lehrstunde vorzüglich willig und gelebig, so kürze man sie ab; man verlängere sie hingegen, wenn er ungehorsen und störrisch ist, beschließe sie aber auch nie eher, bis er die letzte Aufgabe gut ausgesihrt hat. Bei dem ihm eigenen Rückerinnerungsweit mögen wird er hierdurch bald gewahr werden, daß Folgsamkeit ihn stühe aus der allerdings unbehaglichen Lage befreit, und sonach, um eher zu Kuhe zu kommen, nachgiebig sich bezeigen.
- 8) Sobalb ber Hund nicht mehr an ber Leine arbeitet, verfäume mon ein ja nicht, selbst wenn er völlig bressirt ist, ihn nach jeder Strase, in nachdem sie gelinder oder strenger sein mußte, kürzere oder längere den an der Leine zu führen, ehe man ihn wieder sich selbst überläßt. Der bei der Studendressur wird er begreissicherweise suchtfam, kann jedschlechterdings nicht ausweichen oder entkommen. Erhält er aber (beswers zu Ansang der Feldarbeit) gleich nach der Züchtigung seine Freihe wieder, so wird er aus Furcht oder Tücke sicher die Gelegenheit, sed vor fernerer Anstrengung durch die Flucht zu schützen, ergreisen, oder wenigstens sich in der Folge schwer annehmen lassen. Beides verdit ihn gemeiniglich für immer.

- 9) Rie unterlasse man es, bem Hunde schmeichelnd Recht zu geben, wenn er ben Willen bes Lehrers befolgt, und spreche
- 10) viel und freundlich mit ihm, nicht nur jedesmal, ehe ber Unterricht angefangen wird, sondern auch in den Erholungspausen, besonders aber, wenn er an der Leine geführt wird. Dies macht ihn aufmerksam und dem Lehrer geneigt.
- §. 18. Hat ber zur Dreffur erwählte Hund fünf bis fechs Tage in bem Behältniffe an ber Kette gelegen, so schreite man, mit starken lebernen Hanbschuhen bekleibet, in ben Frühstunden vor ber Fütterung zur Arbeit selbst.

In der ersten Lection, welche über acht, höchstens zehn Minuten nicht dauern darf 1), mache man dem Hunde die lederne Halfung ab, lege dem weichen, anscheinend gelehrigen die Anotenleine, dem härtern, bösen das Stachestorallenhalsband um den Hals, schiede in jedem Fall das daran besindliche Dehr über so viele Anoten, daß es ihm nicht möglich ist, sich loszustreisen, nehme aber, da man anfänglich vor starker Widersetzlichkeit, die nicht felten in einen heftigen Anfall auf den Jäger ausartet, nie ganz sicher sein kann, die Beitsche zur Hand und entserne sich nicht weit von dem an dem Fußboden eingeschlagenen Ringe.

Dann ziehe man ihn das erste mal gelinde und unter dem Zuspruche "Ici" oder "Hierher!" — nur bediene man sich hier und überall immer des nämlichen Wortes, und so pfeisend, wie man ihn in der Folge aus der Ferne zu rusen gedenkt?) — au sich heran und wiederhole dies einigemal. So oft er kommt, liedkofe man ihn unter dem freundlichen Zuspruche "So recht!" Bleibt er aber stöcksicht stehen, so ziehe man ihn mit nach dem Grade der Widersetzlichkeit vermehrter Kraft, wie oben rusend und pfeisend, an sich. Sollte er jetzt oder in der Folge versuchen, auf den Lehrherrn beißend zuzussahren, so packe dieser ihn sogleich mit der rechten Hand kräftig im Genick, drücke ihn fest zu Boden, stecke mit der linken Hand das in derselben gesaßte andere Ende der Dressirleine durch den Ring, ziehe ihn da so sesselben mit der keinen Spielraum behält, und gebe ihm durch harte Züchtigung mit der Beitsche das Uedergewicht an Stärke, welches der Mann über ihn hat, recht süchsbar zu erkennen. Eher darf nicht nachgelassen werden, die man

<sup>1)</sup> Wenn ein neuerer Schriftsteller, der in seinem eigentlichen Fache sich hohe Achtung und Ce-lebrität erworben hat und nachher auch in das der Jagdkunde übergegangen ist, den Zeitraum für stecken obiger Art auf eine ganze Stunde seht, so möchte man ihn an das Sprichwort "Was du nicht willst, daß man dem Iernenden Linde thut, daß man dem Iernenden Linde thut, daß thu' du auch keinem Iernenden Hunde! W.

<sup>2)</sup> Wer auf bem Finger pfeifen tann, bleibe babei; außerbem bebiene man fich einer hölzernen ober andern helltonenben Pfeife. Der Ruf besteht gewöhnlich in lauten, gleichen, langgezogenen, wei-, dreis bis viermal hintereinander wiederholten Tonen.

bemerkt, er sei fo in Furcht geset, daß er ferner sich zu widerseben nicht wagen werbe. Selten wird die Wiederholung dieses allerdings harten Berfahrens öfter als einmal nöthig sein.

Dierauf fange man, ebenfo wie zuvor, das Heranziehen wieder an, verfäume aber ja das Rechtgeben und Liebeln bei der ersten Aeugerung von Folgsamkeit nicht, und siege einige Biffen Brot zur Belohnung hinzu.

Endlich nach noch einigen turzen Wiederholungen führe man den hund, ziemlich turz an der Leine gefaßt, nach allen Seiten, und lasse ihn unter dem Zuruf "Herum!" auch zugleich mit dem bloßen Munde animirent, pfeifend 1), balb hierhin bald dorthin wenden.

Dies alles geschieht nur, um ihn an die Leine zu gewöhnen und mithn vorläufig einen Theil ihrer Wirfung fennen zu lernen.

Hierauf wird ber Unterricht zum ersten mal beschloffen, indem ma ben Lehrling, wie in der Folge immer, an die Kette legt. Nach einiger In bekommt er Futter.

Da es überhaupt beffer ift, ben hund öfters und jedesmal auf ture Beit an die Leine zu nehmen, so gebe man ihm gleich anfangs täglich zwi Lectionen, in ber Folge aber womöglich brei.

Die zweite am ersten Tage wird mit zwei = bis dreimaliger Bieder holung des Anziehens und Herumführens angesangen. Zeigt sich, wie et gewöhnlich geschieht, der Lehrling folgsam, so schreitet man fort zur Anweisung im Apportiren, d. h. zum Einnehmen, Aufnehmen und Tragen des Bocks nicht nur, sondern auch aller möglichen vorgeworfenen Gegenstände.

Unstreitig ift dies das Wichtigste 2) und zugleich Schwerfte bei der gangen Stubendressur. Werden indessen folgende Borschriften befolgt, so kann men auf einen glücklichen, wenn auch nicht immer gleichschnellen Erfolg, mit Gewissheit rechnen.

Man lege nämlich ben Bock auf die Erde 3), ziehe den hund an der Leine mit dem Ropfe dicht hinan, drücke den ganzen Körper platt auf be Erde, fasse mit der hand, in welcher man die Dreffirleine gewöhnlich ball.

<sup>1)</sup> Indem man mit einem hohern turgen Tone beginnt, ihn bann um eine Septime finter in und auf diefer langfam trillert.

<sup>2)</sup> Ein mir mitgetheilter Brief aus Rußland enthielt unter andern Jagdnachrichten auch bie, ist man dort aufs Apportiren nicht viel halte, in der Meinung, daß die hunde davon blind wirde. Daß dies der Fall nicht fei, bestätigen fehr viele alte gute hunde in unfern Gegenden; gefaßte dafer auch je zuweilen, so wirde das doch erst in den Jahren sein, wo der hund ohnedies anfibet. brauchdar zu sein, und wie wenig könnte überhaupt dieser seltene Zusall gegen den Mögang eine Haupttugend, ohne welche der hund nicht den halben oder eigentlich gar keinen Werth hat, in Apslich fommen.

<sup>3)</sup> Ich warne jeden vor ber bon andern Schriftftellern empfohlenen Methode, dem ficenden der flechenden hunde den Bod vorzuhalten und aus der hand nehmen zu laffen. Er lernt auf diefen Beg zwar das Einnehmen leicht, aber das Aufnehmen, als die hauptfache, defto schwerer. Ber wirflich breffirt hat, tann dazu nicht rathen.

biefe gang turg, und erhalte ben Sund, im Genick gegriffen, in ber liegen= ben Bositur. hierauf fchiebe man ihm mit ber andern Sand ben Bock bicht wor das Maul und rufe gelaffen: "Fag!" Auf feinen Fall fann ber hund jest schon wissen, daß er den Bock einnehmen soll; man greife daher, um ihm dies zu zeigen, mit der Hand, welche die Leine führt, an der Nasen= wurzel über den Obertheil des Maules herab und fuche es durch einen leifern ober stärkern Druck an den Kinnladen zu öffnen. Sobald dies bewirft ift, fage man freundlich "Ah, recht!", schiebe mit ber andern Sand ben Bod der Breite nach bis hinter die Fänge (Edzähne), fahre dann fo fchnell als möglich mit eben dieser Hand, das Wort "Faß!" dazu aussprechend, unter ben Unterkiefer und verhindere baburch ben hund am Fallenlaffen bes Bods. Weigert er sich, was freilich anfänglich nicht fehlen wird, ihn festphalten, fo wende man alle Borficht an, zu verhindern, daß er nicht bazu bumt, ihn auszuwerfen, wiederhole babei oft ben warnend ausgesprochenen Buruf "Fag!", gebe ihm auch wol einen mäßigen, bei fortbauernber Wider= seslichkeit aber einen stärkern Ruck mit der Leine.

Macht er irgend Miene fest zuzugreifen, fo gebe man ihm schmeichelnd Recht, laffe ben Bod nur einen Angenblick halten und nehme ihm benfelben dann beim Zuspruch "Aus!" fagleich ab.

Nach einer kurgen Pause wird basselbe Berfahren wiederholt. Oft weigert sich dann der Hund so hartnäckig den Rachen zu öffnen, daß er mit wiem Anebel (den man im voraus zur Seite in Bereitschaft legt) erbrochen werden muß, und nicht felten wird man sich sogar in der Folge zur gradsweisen Anwendung noch härterer Mittel gezwungen sehen, wenn öftere Berssuche, ihn auf diese Weise zum Einnehmen zu bringen, nicht fruchten wollen; indem man nämlich den Bock gegen das Zahnsleisch drückt und durch schwäsches ober stärkeres Reiben mit demselben den Hund unter dem Zuruf: Faß! zum Deffnen des Maules zu bringen sucht. Sobald die schmerzliche Empsindung ihn nöthigt, es zu thun, schiede man den Bock hinein und verschre übrigens, wie oben gesagt.

Bei noch zuehmender Widersetlichkeit im Einnehmen oder Halten müssen wun freilich die Rucke mit der Leine vermehrt und verstürkt werden. Zeigt er sich aber auch dadurch zum erstern noch nicht bereitwillig, so hüte man sich, das Zahnsleisch wund zu reiben und suche das Oeffnen des Maules dadurch zu bewirken, daß mit der linken Hand an dem Dehr der Oressirstallung, in diese hineingegriffen, durch eine Wendung der Hand, Berengerung des Knotens oder Stachel-Korallenhalsbandes, ein Würgen und schmerzliches Gefühl erregt und hierdurch wie durch fortgesetztes gelindes Reiben mit dem Bocke am Zahnsleische jene Wirkung hervorgebracht wird. Sobald dies geschieht, versahre man, wie schon gesagt, mit dem Einschieben des

Bods, laffe aber auch in bemfelben Augenblide mit der Berengerung der Halfung nach, damit der Hund das Maul wieder fchließen und zufaffen tann.

Wie immer wird er dann geliebelt, ihm nach einem kurzen Zeitraume der Bod unter dem Zuruf "Aus!" abgenommen und die allerdings angreisende Lehrstunde, welche immer noch nicht über 10 und an den folgenden Tagen nicht über 12—15 Minuten dauern darf, beendigt.

Noch glaube ich hier bem jungen Jäger ben Rath ertheilen zu muffen, baß er bas zuerst angeführte gelindere Berfahren nicht gleich bei den ersten mislungenen Bersuchen mit bem strengern verwechsele. Weist wird er mit jenem ausreichen und baher sich und bem Hunde viel Anstrengung ersparen können.

§. 19. Zu Anfang jeber folgenden Lection repetire man alles in den vorhergehenden Geilbte, zuerst aber und vorzitglich oft bas, daß er auf den Ruf "Ici!" und auf den sogenannten Doppelpsiff schnell herankommt; denn badurch wird er auch im Freien desto mehr Appell erhalten.

Nächstem nehme man auch befonders das immer wieder und am häusigsten vor, wobei er sich am wenigsten gelehrig bewies, und gehe nie eher weiter, als bis er alles das willig leistet, wozu er früher schon Ansteitung erhielt.

Nimmt er bann ohne weitern Zwang ein und fängt er an ben Bod festzuhalten, so ziehe man ihn an der Leine unter dem Zuruf "Apporte!" (indem die Kinnlade immer noch mit der Hand unterstützt wird) von der Erde so in die Höhe, daß er, ohne den Bod fallen zu lassen, ausstehen muß und so nur einen oder zwei Schritte vorwärts thut. Folgt er, so gebe man ihm Recht, lasse den Bod ausgeben, spreche ihm auch freundlich und schmeischelnd ein Weilchen zu.

Je rascher ber Hund einnimmt und je williger er trägt (apportut), besto weniger wende man hierzu noch Zwangsmittel an, unterstütze auch die Kinnlade nur so lange, bis er sestzuhalten anfängt; doch halte man die Hand immer noch bereit, um, wenn er zum Fallenlassen Miene macht, dies sogleich verhindern zu können, wobei dann ein Ruck mit der Leine, welcher bei jeder Aeuserung von Widerspenstigkeit verstärkt und öfter wiederholt werden muß, nicht fehlen darf.

Hat er einigemal freiwillig ein= und aufgenommen, auch getragen, lasse man ihm den Bock nach und nach immer länger und weiter apportiren, indem er an der Leine erst vor= und rückwärts geführt, in der Folge aber auch nach allen Seiten gewendet wird. Nie darf er von nun an, ohne strenge Züchtigung durch Rucken, den Bock eher fallen lassen, bis er ihm unter dem Zuruf "Aus!" abgenommen wird. Thut er es ja, so muß er augenblicklich wieder aufnehmen.

Enblich werfe man den Apportirbock ein Stück weg, lasse unter dem Jaruf "Apporte!" den Hund an der Leine schießen und versuche, ob er von selbst aufnimmt; will er das nicht, so zwinge man ihn dazu nach der im Borhergehenden gegebenen Borschrift, lasse ihn dann auch zur Strafe länger tragen.

Rur behandle man ihn ohne Noth nicht zu hart und immer mit ge-

Nie lasse man sich burch hitze verleiten, ba zu strafen, wo es vielleicht eigene Schuld war, wenn der Hund nicht verstand, was man wollte und perlangte, sondern denke stets darauf, ihm das recht deutlich zu machen. Bendeshalb verwechsele man die einmal gewählten Zurufsausdrücke nie mit webern, und setze sie jedesmal hinzu, wenn der Hund das damit Bezeichnete derrichten soll.

§. 20. Begriff er alles bisher Erwähnte in kurzerer ober längerer Beit, that er es in ben letzten Lehrstunden ohne sichtbaren Zwang ober gar mit Freudigkeit, so kann man ihn nun, wenn es für nöthig erachtet wird, kazu anhalten, das, was er apportirt, entweder sitzend oder Adroit machend b. h. ben Rücken nach dem Herrn zukehrend, auf den Hinterläusen aufperichtet, ohne sich anzulehnen) auszugeben. 1)

Im ersten Fall brücke man beim Zuruf "Sitze!" bas Hintertheil bes Ombes, welcher ben Bock unterdessen tragen und festhalten muß, mit ber imm Hand nieber, während man mit ber andern die Leine so faßt, daß pr, auf den Borderläusen stehend, die natürliche sitzende Positur macht, erste ihn in dieser einige Momente und nehme ihm bei dem Worte "Aus!" wilch den Bock ab.

Soll er hingegen Adroit machen (man fagt auch "Hoch machen"), so tritt ban hinter ihn, zieht ihn unter bem Zuruf "Adroit!" so, wie oben in ber killärung dieses Ausbrucks gesagt worden, vor sich in die Höhe, und ver= hit übrigens wie beim Auftragen im Sitzen.

Der Verfasser gesteht, daß er auf beides nicht viel hält. Denn verschafft das Adroit-Machen auch einige Bequemlichkeit, indem der Jäger in der Folge, wenn der Hund erlegtes Wild apportirt, sich nicht bücken, oder, denn er zu Pferde ist, nicht erst absteigen darf, um es ihm abzunehmen, ist diese doch wol nicht gegen den Auswand von Kraft, welchen sie dem dende kostet (wodurch sein Hindet wenig geschwächt wird), in

<sup>1)</sup> Einige nehmen diesen Theil ber Dressur eher vor als das Apportiren. Mir scheint es aber, is begriffe der hund diese Uebung leichter, wenn er schon aufträgt, weil er, wenigstens so lange als an der Leine gearbeitet wird, gern alles thut, um den Bock los zu werden. Auch kann man sie Erholung für den in den letzen Tagen start angegriffenen Lehrling ansehen. W.

Anschlag zu bringen. Das öftere Sitzendausgeben aber macht ihn saul und lässig, oder gibt ihm doch den Schein dieser Fehler und nutzt eigentlich zu gar nichts.

§. 21. Nach ber §. 20 erörterten Spisobe, wenn sie stattsindet, wird bie Ausarbeitung im Apportiren fortgesetzt, indem man den Hund anhält, den Bod, welcher, nachdem das übergebogene Stroh nun abgeschnitten worden ist, platt auf der Erbe liegt, aufzunehmen und folange man will zu tragen. Biele thun dies (befonders wenn sie in dem, was über das Apportiren §. 18 und 19 gesagt worden ist, hinlänglich geübt sind) ohne Weigerung; manche wollen aber auch hierzu aufs neue mit Strenge angehalten sein.

Nur im Nothfall nehme man wieder zum Reiben am Zahnsteische, und lieber zum Berengern der Dressirhalsung bis zum Würgen (f. §. 18 am Ende) Zuslucht, indem man dabei den Hund mit dem Maule auf den Apportirbod drückt. Sobald er aufthut, lasse man an der Leine unter dem gewöhnlichen Zuruf "Faß!" nach, unterstütze, wenn er einnimmt, wie oben gesagt, die untere Kinnlade anfänglich beim Aufnehmen aber nur unmerkich und so lange als es höchst nöthig ist.

Hat man auch hier seinen Zwed erreicht und dies nebst allen anders Uebungen oft wiederholt, so wird ein rundes Stüd Holz genommen und der hund zum Apportiren und immer längern Tragen desselben auf eber befchriebene Art angehalten.

Hierauf nehme man einen Hanbschuh, ein Schnupftuch, hernach auch Gisen, Schlüssel, Feuerstahl, Geld, Steine, und endlich einen Strohhalm stelles Apportirholzes, werfe auch alles so weit weg, als der Hund, ohne selbst zu rucken, an der Leine fortkann, und lasse es bringen und tragen. Dies alles wird mehr oder weniger Zwangsmittel fordern, oft durch einen einzigen Leinenruck, oft erst durch öfteres Berengern der Halfung bewirkt werden, je nachdem der Hund gelehrig oder widerspenstig ist.

Aber noch immer ist man nicht über ben Berg; benn nun muß er ert einen mit Febern bewickelten Apportirbod, bann einen ausgestopften, noch und nach mit Steinen immer mehr beschwerten Hasenbalg, hierauf jung und alte Hasen, schwächeres und stärkeres wildes Gestügel ohne Anstan aufnehmen, tragen und bringen. Schon dies macht zuweilen bem Jäger wie Arbeit und fordert viel Geduld, wenn er dem Hunde immer begreistich mechen will, was und warum er es thun soll; zuweilen wird man sogar wieden will, was und warum er es thun soll; zuweilen wird man sogar wieden zu sehr strengen Strasen, durch wiederholtes immer verstärktes Rucken mit der Leine, schreiten müssen. Nur hite man sich, den Hund nicht überall is der Kammer herumzuzerren, sondern rucke ihn jedesmal so, daß das Mannach dem Gegenstande, den er aufnehmen soll, hingerichtet steht. Oft wird

bei dieser Gelegenheit die ganze Schule wieder von vorn angefangen und alles vorher Erwähnte in Anwendung gebracht werden muffen.

Noch häufiger ist dies der Fall, wenn man zum Beschlusse Raubthiere und Raubvögel, Elstern und Krähen hinwirft; gleichwol muß auch das alles der Hund augenblicklich fassen und tragen so lange man es verlangt, ehe man sagen kann, er apportire ferm.

Borzügliche Aufmerklamkeit richte man barauf, daß er alles Aufzuwehmende rasch, im Gleichgewicht und in der Mitte fasse, auch allerdings seschatte, aber keineswegs baran kaue, reiße oder es hin= und herschüttele. Da letztgedachte Untugenden bei der Stubendressur selten bemerkbar werden, indem Angst und Furcht ihn an dergleichen Spielereien nicht denken lassen, so soll über das Abgewöhnen derselben bei der Feldarbeit am gehörigen Orte gesprochen werden.

§. 22. Ift ber Hund in allen bisher erwähnten Uebungsstücken, soweit man es verlangen kann, fest, so tritt ber schicklichste Zeitpunkt ein, ihn durch das Tout-beau- oder Couche-Machen 1) und Avanciren theils noch wehr in Gehorsam zu bringen, theils ihn hierdurch mehr als durch irgendsewas anderes auf das vorzubereiten, was in der Folge eine der unerlaßschiften Forderungen an einen irgend brauchbaren Hihnerhund ist, ich meine: wif das Borstehen. Auch ist es jetzt allenfalls noch Zeit, den beim Apstriren oder überhaupt zu hitzigen durch diese Uebungen gelassener zu wachen und ihm auf diese Weise, ohne zu Mishandlungen Zuslucht zu wehnen, die sible Gewohnheit des Reißens und Schüttelns der aufzutragenschungen, die sible Gewohnheit des Reißens und Schüttelns der aufzutragenschler sich zeigt, desto schneller muß zur gegenwärtigen Uebung geschritten verden.

Das Tout-beau - ober Couche-Machen und Avanciren besteht aber arin, baß der hund jedesmal auf den Zuruf "Tout-beau!" ober "Couche!" ugenblicklich sich platt auf den Bauch niederlege, die hinterläufe unter den beib ziehe, die vordern gerade ausstrecke und den Kopf auf und zwischen. wiern ruben lasse, in dieser Stellung aber, ohne sich zu rühren, so lange leibe, die der Lehrer ihn entweder zum Avanciren, d. h. langsam kriechend dem vorgeworsenen Gegenstande zu nähern, durch den Zuruf "Avance!"

<sup>1)</sup> Andere Jäger find der Meinung, dies muffe er zugleich mit dem Apportiren lernen. Auch ich ichtete so lange zu dieser Partei, die ich von einem sehr erfahrenen Manne in diesem Fache durch Agende Gründe eines Bessen belehrt wurde, auch seitdem von der Triftigkeit derselben mehr als kmal mich siderzeugt habe. Dieser durchauß brade Radidmann bekauptete nümlich: durch das Anzuken zum längern oder kürzern Coucho-Machen, welches nach jener Methode dem Apportiren vorsägeht, bekomme der Hund Widerwillen gegen den Bock, der dabei vorgeworsen werden muß, und Gegen das Aufnehmen; aber auch hiervon abgesehen, entspringe noch der Nachteil, daß der dab beim Apportiren zuwern lerne und so die Tugend, recht rasch zu bringen, nicht in dem kaße erlange, als bei dem oben anzugebenden Bersahren.

oder zum fchnellen Apportiren burch die Worte "Faß!", "Apporte!" auffordert.

Um ihn babin zu bringen, legt man guvorderft ben Bod einige Schritte por dem Bunde auf die Erde, briidt mit ber linten Band (in welcher jugleich die Dreffirleine turz gefaßt wird) ben Ropf beffelben, mit ber rechm aber den Ruden fo nieder, daß er, mahrend ihm babei eines ber Bom "Tout-beau!" ober "Couche! (nur jebesmal baffelbe) zugerufen wird, bit oben beschriebene Lage annimmt. In biefer sucht man ihn, unter öftent Wieberholung bes einmal gewählten Warnungswortes und bes warnenden Bfeifens 1), einige Momente baburch zu erhalten, bag bie rechte Band ba Rücken, die in der linken gefaßte, über den Ropf gezogene, dicht vor dem felben auf dem Boden fest aufgedriickte Leine aber das Borbertheil mieber hält, indem man zugleich mit einer oder ber andern hand bas an ba Positur verbessert, was etwa noch linkisch aussieht. Jeden Bersuch des hum bes, sich zu bewegen oder diefe Lage zu verlassen, bestraft man anfänglich burch einen gelinden, in der Folge, wenn er erft einige Begriffe bon be hat, was er leisten foll, unter Wiederholung des warnenden Pfeifens 📠 Wortes, burch einen stärkern Ruck mit ber Leine, welche aber babei nich von der Erde gehoben, auch die andere Sand, im Anfange wenigstens, mi bom Rilden weggenommen wird.

Hat der Hund erst kürzere, hernach längere Zeit auf diese Weise Towe beau gemacht, so zieht man ihn mit der immer tief am Boden gesühmt Leine und niedergedrücktem Rücken, sodaß er blos kriechen muß, unter den Zuspruch "Avance!" näher nach dem vorgeworfenen Gegenstande hin, ihn noch einmal Couche machen, dann bis dicht vor denselben avanciren da etwas länger im Tout-deau aushalten, und dann endlich unter dem In "Faß!", "Apporte!" schnell ihn aufnehmen und bringen.

Borzüglich oft wiederhole man diese Uebung in jeder Lection und nehmestatt eines andern Borwurfs, sobald der Hund Couche macht, ohne mit de Hand niedergedrückt zu werden, ein Stück Brot, sehe aber auch daraus, der dieses beim Zuruf "Apporte!" nicht verschlucke, sondern bringe mansgebe. Es wird deshalb anfänglich nöthig sein, den unterwärtsgekehte Theil des Brotstücks mit der Hand, in welcher die Leine nicht gehalten wir zu ergreisen, dann "Apporte!" zu rusen und es ihm unter dem Zuspragus!" abzunchmen, wenn er es anfänglich nur einen Augenblick mit

<sup>1)</sup> Dies geschieht mit einem einfachen, langgezogenen, nach und nach schwächer werdenden Ist.
3 Jest und immer sehe man darauf, daß der hund beim Adanciren langsam vorwärts triedt. nicht eile, was er in den folgenden Lehrstunden oft versuchen wird. Ein leiser Leinenrud und Wort, Sachte!" oder "Langsam!" oder "Wahre bich!" halte ihn bei jeder Uebereilung im Zame Der hieraus entspringende Bortheil wird sich bei ber Feld- und Holzardeit zeigen.

Iebesmal indessen, wenn er in stiller Resignation diesen Lederbissen unversehrt brachte und hergab, muß ihm dieser nachher zutheil werden.

§. 23. Enblich wenn alles von §. 18 bis hierher Gefagte in nach und nach verlängerten, nur dann und wann zur Belohnung vorzüglicher Gelehrigkeit abgekürzten Lectionen theils beigebracht, theils wiederholt geübt und vom Hunde, ohne irgendeine Art von Faselei oder Widerschlichkeit biden zu lassen, zufolge der einmal gewählten Ausbrücke auf das erste Geseiß östers geleistet worden ist, lege man in der nächstfolgenden Lehrstunde mach vorheriger nochmaliger kurzer Repetition der schwerften Aufgaben aus den vorigen) die Leine ganz dei Seite und lasse dem Lehrling erst das Leichsten, dann das Schwerere frei, jedoch noch immer eingeschränkt im Dressirsbidltnisse machen.

Beigert er sich, eins ober bas andere auszusühren, so wird er wieder w die Leine genommen und jeder, auch der kleinste Fehler härter durch Auden bestraft als vorher, und so längere oder kürzere Zeit fortgefahren, is er alles an der Leine Geübte, ohne dieselbe noch anwenden zu müssen, panglos und mit Freudigkeit thut.

It bies ber Fall, fo fann man bie Stubendreffur für vollendet halten, Insofern bas Berlorensuchen nicht verlangt wirb. Apportirt inbeffen ber bund erft ferm, so ist es nicht schwer, ihn dies zu lehren, indem man, wihrend ber hund an ber Leine nach bem entgegengesetten Ende ber Ram= Der geführt und freundlich mit ihm gesprochen wird, einen Handschuh un= bermerkt fallen läßt, noch einige Schritte mit ihm fortgebt, dann umwendet hab ihn unter dem oft wieberholten Zurufe "Such' verloren!" genau auf dem genommenen Wege zurückleitet, bis er an den Gegenstand kommt, den man fallen liek. Bier bleibe man fteben, zeige ihm diefen und rufe nun "Apporte!" Rach einigen Wieberholungen und befonders wenn der Hund 🌬 bem Zurufe "Such' verloren!" felbst die Rückfährte annimmt und die **Ra**fe braucht, um das Berlorene auszumachen, es auch, ohne ihm "Apporte!" gurufen, aufnimmt, nehme man dieselbe Uebung ohne Leine in der Kam= ter vor. Oft hat diese Geschicklichkeit groken Werth für den Besitzer bes bundes und lohnt gewiß die Diihe, es ihn zu lehren.

§. 24. Alles bisher über die Dressur Gesagte übe man hierauf in sem ringsum gut vermachten Garten, erst an der Leine, dann ohne diesibe; doch behalte der Hund, besonders der hitzige und störrige, die Korallens der Knotenschnur stets am Halse. Borzüglich suche man ihm hier auch wourch wieder Muth zu geben, daß man ihn mit dem Zuspruch "Allez, derchez!" auch nöthigensalls so pfeisend, wie in der dritten Anmerkung 1. 18 angegeben worden, zum Revieren anseuert, ruse ihn aber mit dem

Borte "Ici!" ober "Hierher!" ober "Herein!" und pfeifend oft heran, um ihn immer mehr auf ben Appell zu üben.

Ebenso oft muß auch das Apportiren der verschiedenartigsten Dinge, das Couche-Machen vor denselben und das Berlorensuchen hier wiederholt werden.

Beim Apportiren lasse man den Hund nun immer länger tragen, den Couche-Machen geraumere Zeit vorliegen, während man öfter freist, und beim Berlorensuchen führe man ihn auf mehrern, doch, um ihn nöttigenfalls zurechtweisen zu können, übersehbaren Umwegen immer weiter von den zu holenden Gegenstande weg, ehe er zurückgeschickt wird, damit er bem Ausmachen der Fährte des Jägers sowol, als der so hingeworfenen Sach, daß er sie nicht liegen sieht, die Nase brauchen lernt.

Auch kann man ihn hier schon mit Nutzen im Borstehen ober Borliegen vor Hihnern, wenn man noch einige eingefangene vom Gerbste ber aufgehoben hat, üben, und zwar so: Man bindet einen langen dünnen, aber sesten und lüßt das huhn laufen, befestigt aber das andere Ende des Fadent tief auf der Erde an einem Bäumchen. Dann, erst nach einigen Minuta, holt man den hund und arbeitet ihn ebenso, wie bei der Feldbressur §. Augelehrt werden wird. Nur muß man ihn hier anfänglich an eine laust Leine nehmen, damit er beim etwaigen zu raschen Einspringen nicht das komme, das huhn, welches sich durch den Flug nicht retten kann, zu sangest Auch das am angezeigten Orte vorgeschriebene Aussagen desselben durch den Täger kann nicht stattsinden. Um aber schon hier den Hund zur Resignation und Geduld zu gewöhnen, pfeise man ihn erst einigemal vom Borstehen und kreise zu wiederholtenmalen, ehe das Huhn geschossen wird.

§. 25. Hatte man schon bei dem im Borhergehenden abgehandette Theile der Dressur mit nicht geringen Milhseligkeiten zu kampsen, ersordet die gehörtge Benutung der Temperamentsbeschaffenheit des Hundes nicht wenig Urtheilskraft, machte die Wahl zweckmäßiger Mittel, seiner Widerspelichkeit bei unvorherzusehenden Fällen zu begegnen, schnellen Entschluß wir unerschütterliche Gelassenheit unentbehrlich, so häusen sich dei der Feldarbeit Gehwierigkiiten noch weit mehr; denn zu dieser gehören auch noch aus gebreitete Jagdenntnisse und hinlängliche Fertigkeit in Anwendung derschlesbesonders im Schießen.

Auch treten fast täglich babei um so verwickeltere und unerwartetere lim stände ein, als der Hund mührend der Lection nicht mehr in vier Wände eingeschlossen bleibt und also sich nicht mehr so ganz in der Gewalt bel Tägers befindet.

Bon nun an, großentheils wenigstens, sich felbst überlaffen, ift er bil

mancherlei Gegenständen umgeben, die, verführerisch auf die Sinne des Gefichts und ber Rase wirkend, ihn zerstreut machen können.

Rur durch ben bei der vollenbetsten, fermsten Stubendressur ihm einsgeprägten Gehorfam und durch das immer lebhaft erhaltene Gefühl der Abhängigkeit ist es möglich, die Ungebundenheit desselben zu beschränken und seinen natürlichen Anlagen eine zweckmäßige Richtung zu geben.

§. 26. Das erste, worauf ber, welcher einen jungen hund im Felbe abeiten will, sein Angenmerk richten und es gehörig auszubilden sich bemühen muß, ist die Suche und ber Appell.

Folgendes Berfahren hat fich mir bewährt erwiefen.

Man lege bem Hunde, welcher immer noch im Dreffirbehältniffe an der Kette liegen und von feinem Lehrer allein gefüttert und überhaupt bestucht und gewartet werden muß, das Korallenhalsband so fest um, daß er es bei der höchsten Anstrengung nicht abzustreisen vermag, befestige vermittels der Jägerschleife die Drefsirleine daran und führe ihn sodann in eine Feldsgend, wo er stets zu übersehen ist.

Auf dem Wege spreche man viel und freundlich mit ihm, lasse ihn aber wie an der Leine behnen, sondern ruck ihn unter dem warnenden Zuruf "Zurück!" oder "Derridre!" bei den ersten Bersuchen gelinder, bei öftern immer stärker mit derselben, die er gelassen an der linken Seite des Lehreitern, doch ohne zu drängen, hergeht. Da man von nun an die Peitsche stels bei sich führen muß, so kann er auch, wenn das Rucken allein nicht kuchten will, unter dem nämlichen Zuruf wie vorher, einen mäßigen Hieb bedwmen; doch darf er nie gleich darauf gelöst werden.

Gelangt man nun an einen zur Arbeit schicklichen Ort (wo sich bas benigste Wild befindet, ist es anfänglich am besten), so löse man ihn, lasse som aber immer die Korallen am Halse, denn das leise Gefühl derfelben und die Erinnerung an die schmerzlichen Empsindungen, welche sie ihm bei begangenen Fehlern schon verursacht haben, wird immer ein Bewegungssund zur Folgsamkeit für ihn sein.

Sauptfächlich sehe man barauf, daß er nicht zu viel Felb nehme, b. h. wie er nicht über 40—50 Schritt vom Jäger entsernt hin und her reviere. Neberschreitet er diese Distanz, so pfeise man ihm erst zu und ruse "Herum!" wigt er und kommt wieder nahe genug, so sage man freundlich "So recht!", warne ihn aber auch gleich durch den Zuspruch "Sachte, sachte!" vor ferserr Uebereilung.

Benbet er nach ber ersten Aufforderung sich nicht augenblicklich um, wid nähert er sich nicht, ober mäßigt er, der durch die Worte "Sachte, sachte!" erhaltenen Warnung zufolge, sein übermäßiges Feuer nicht, so pfeift wan ihn heran, ruft ihm "Ici!" zu, nimmt ihn an die Leine, ruckt, wenn er

sich nicht näherte, unter bem Ruse "herum!", wenn er aber gleich wieder zu weit hinaus revierte, bei den Warnungsworten "Sachte, sachte!" einmal gelinde damit, führt ihn aber, sobald er nur den geringsten Grad von Furchtsamkeit äußert, so lange an derfelben, bis er, wenn man ihm freundlich zuspricht, sich freudig bezeigt.

Begeht er dieselben Fehler, wenn er wieder gelöst ist, zum zweiten mel, so wird, bei übrigens gleichem Berfahren, die Strase verstärkt und verdoppelt. Immer nachbrücklicher muß diese werden, je öfter Unfolgsamkeit sich äußert; immer länger muß man aber auch dann das Führen an der Leine fortsehen.

Sucht ber Hund stets nur gerade aus (fast immer ein Rasseseller, der schwer abzugewöhnen und beshalb schädlich ist, weil der Hund nur das in die Nase bekommt, was ihm zunächst und im Winde liegt), so folge man nicht in der nämlichen Richtung, sondern wende sich auf kurzen Stredm mehrmals rechts und links, ruse ihm, so oft dies geschieht, "Herum!" und nöthige ihn dadurch, hin und her zu revieren. Dies ist das einzige mir bekannte Mittel, ihm nach und nach vielleicht eine bessere Suche beizubringen.

Um ben' lebhaften raschen Hund zur Gebuld und jeden immer meter zum Appell und Gehorsam zu gewöhnen, pfeise oder ruse man ihn öftend aus der Suche zurück und lasse ihn, unter dem ernsten Zuspruch "Derrière!" oder "Zurück!", eine Weile langsam neben sich hergehen. Wenn er wieder sortsuchen soll, so bezeichne man diesen Zeitpunkt durch die Worte "Alleg cherchez!" und um ihn erforderlichenfalls zum raschern Redieren anzuseurz, ruse man "Such' fort, such' fort!" und pfeise animirend. Nur übertribe man letzteres nicht, denn nur zu leicht macht man ihn sonst gegen den Ipspruch gleichgültig, und natürlich versiert er dann auch am Appell.

Noch weniger erlaube man sich bas Toben und Schreien, wenn me ihm etwas besiehlt; benn bies sind sichere Mittel, ihn ganz harthörig umachen. Jeber Zuruf sei in der Entsernung, immer nach Berhältnis der selben, gemäßigt laut, aber vernehmlich, in der Nähe leise. Späterhin met sogar ein bloses "Bit!" hinreichen, der zu großen Lebhaftigkeit des hundel Schranken zu setzen.

Einen anfänglich zu raschen Hund lasse man, wenn Rufen und mäßige Strase der Uebereilung und dem Feuer nicht Einhalt thun mit angeschleifest Leine suchen, doch ohne das Ende sestzuhalten. Beim ganz unbändigen des seine suchen an einer sehr langen Leine, welche an der gewöhnlichen angeschlicht wird, einen Stein, der ein paar Pfund wiegt, und welchen er abweder nachschleppen muß, oder den man beim Revieren in der Hand behält. Fährt der Hund im letztern Fall immer noch zu wild vorwärts, so ruse man, ehe die Leine ganz straff gezogen ist, ihm das Wort "Sachte!" zu und lask den Stein fallen. Durch den empfindlichen Ruck, welchen er dadurch erhält,

wenn die Leine ganz ausgedehnt wird, bestraft er sich felbst und lernt nach und nach sein Feuer unterdrücken.

§. 27. Der übrige Theil der Feldarbeit wird durch die §. 15 vorseschlagene Maßregel, den jungen Hund vom neunten Monate seines Alters an oft auszusühren und frei suchen zu lassen, gar sehr erleichtert, weil er zu der Zeit schon, wenn er disweilen an Wild oder auf die Spur desselben kam, seine Nase gewissermaßen brauchen, der Iger aber die Schärse oder Schwäche der Geruchsorgane und sein ganzes Temperament und Benehmen beurtheilen lernte. Die meisten jungen Hühnerhunde von guter Nasse nehmen die Witterung jeder Federwildart und die Witterung und Spur jeder Haarwildart gleich gern auf. Man sieht dies an dem eifrigen Bemühen, alles auszumachen, was sie in den Wind bekommen. So gern man das in jener Vorübungsperiode nachsah, so vorsichtig muß nun bei der Dressur behandlung sein.

Unter den kleinen Bögeln reizt die Lerche die Geruchsnerven des jungen hühnerhundes am meisten. So oft er in der Suche auf diese oder andere Bögelchen mit der Nase anfällt, muß man ihn unter dem Zuruf "Pfui, Bogel!" davon abzuhalten suchen. Prellt er beim Auffliegen nach, so pfeise man ihn ab, nehme ihn an die Leine und bestrafe den Fehler erst durch gelinderes, in der Folge aber durch schärferes, öfteres Rucken.

Nie schieße man in seinem Beisein einen kleinen Bogel, lasse ihm auch während ber Felbarbeit keinen außerbem erlegten apportiren; dann wird er, wenn erst anderes Wild vor ihm geschossen worden ist, auf solche Kleinigskiten von selbst nicht mehr achten.

Ift man endlich so weit in der Dressur fortgerückt, daß der hund in ber freien Suche vollkommen guten Appell hat, überall gehorsam sich bezeigt and alles sonst im eingeschränkten Raume Geübte willig thut, so führe man hu in solche Gegenden des Reviers, wo man hühner, aber wenig oder gar beine hasen zu finden erwarten kann.

Aus Gründen, welche schon S. 17 angegeben sind, bleibt zur Ausarbeitung des hundes auf Rebhilhner die Paarzeit die schicklichste.

Man laffe ihn bann unter bem Winde (bem Winde entgegen) suchen. Bogleich wenn man am eifrigern Suchen, oder am stärkern Auffallen mit ber Rase gewahr wird, baß er etwas in ber Rase hat (wittert), ertone ber warnend-pseisende Ton und ber Zuruf "Wahre bich! Sachte!" Macht ber Hund gar Miene zum Anziehen ober Stutzen, was oft in ber Rasse siegt, und man sieht die Hühner nicht laufen, so rufe man "Tout-beau!" Belten wird er im ersten Feuer einem solchen Zuruse Folge leisten, sondern wich zusahren und die Hühner aufsprengen. Dann schleife man sogleich bie Leine an das Knoten= oder das Korallenhalsband, welches er in der

Suche immer noch tragen muß, filhre ihn vor das Lager der Hühner, strafe ihn burch einige mäßige Rucke und lasse ihn so lange Tout-beau machen, bis man ihn und das Lager einigemal gekreist hat.

Gab man, wie es immer geschehen muß, genau Acht, wo die Subner wieder einfielen, fo fuche man fie fogleich wieder auf, bringe ben hund, an ber langen Leine fuchend, im beften Winde hinan, laffe ihn nur febr tur revieren und, wenn er fie in die Rafe befommt, unter bem Burufe "Cachte! Bahre dich!" bis in die Rabe bes Einfalls langfam avanciren, trete abn, fobald er Miene jum Stuten ober jum Ginfpringen macht, unter bem 3m rufe "Tout-beau!" auf bie Leine. Steht er ober legt er fich, aus Behorfam gegen ben Zuspruch, ober burch bie Leine festgehalten, aus Zwang, fo gehe man an ihn heran, gebe ihm Recht und fange bann an zu freifen. Sieht man, was im Frühling bem geübten Jagerauge nicht schwer wit, die Hühner liegen, und wäre der Hund weiter davon entfernt als er in der Folge bavon abstehen foll, fo beendige man ben Rreis bis gu ibm, loffe ihn an ber Leine bis auf etwa zehn bis zwölf Schritt von ber Stelle, we fie fich gebrudt haben, febr langfam avanciren, bort Tout-beau machen obn noch lieber, wenn er will, fteben, und wiederhole und verdoppele die Lieb-Dann rufe man ihn burch bas Wort "Ici!" ab, führe ihn a ber Leine ein Stud abwärts, laffe ihn wieber ganz furz im besten Binde hinansuchen, anziehen und fteben, freife hierauf Sund und Subner ein- ober ein paarmal und ftoge endlich lettere, jeboch ohne banach zu fchiefen, felft auf, gestatte aber bem Sunde bas Rachfahren nicht, fondern bestrafe felbiget, wenn es geschieht, hart.

Da, wo nun die Hihner einfallen, verfahre man wieder wie vorher, übe, wenn der Hund steht oder Tout-beau macht, die Geduld desselben duch öfteres Areisen, und schieße 1) wonidglich im Sitzen, oder, wenn die Hihner von selbst aufstehen sollten und der Hund nicht hinterdrein schrt 2), im Flugt. Nur hüte man sich bei den ersten Schiesen vor dem Fehlen, denn so gut et ist, vor dem feststehenden Hunde etwas zu erlegen, so hitzig macht man im durch Fehlschisse; auch gewöhnt er sich durch nichts leichter das unzeinze Einspringen und das Nachprellen an.

Das erlegte huhn laffe man apportiren 3) und zwar, wenn er ficig

<sup>1)</sup> Dag dies nicht eher geschehen barf, bie ber hund feststeht ober Tout-beau macht, verficht fic.

<sup>2)</sup> Treffer oder Behler murbe, wenn er nachpreut, gleich ichablich fein, ersterer aber beehalb an meisten, weil ber hund, welcher bas Erlegte fallen fieht, recht gethan zu haben glaubt, wenn er appartirt, und, indem er nun boch bes Rachfahrens wegen Strafe erhält, confus gemacht werden muß.

<sup>3)</sup> Die englischen Huhnerjäger lassen von ihren Borstehhunden (Pointers, glatthaarige, und Setter, langhaarige) das geschoffene Wild nicht apportiren. Sie führen zu diesem Behufe eigens Appositionunde (Borrivers) mit. Durch diese freilich etwas lostspieligere Methode wird die Abrichundes bedeutend vereinsacht.

T.

dabei verfährt, einigemal an der Leine. Auch sehe man es durchaus nicht nach, wenn er vor dem Aufnehmen Wild, welcher Art es sei, rupft, um sich herumschüttelt, im Rachen start zusammendrückt, oder ce bald aufnimmt, bald wieder sallen läßt. Begeht er einen dieser Fehler, so lasse man ihn wieder an der Langen Leine suchen, ergreise diese, wenn er vorsteht, kreise, sie in der hand haltend, ihm aber oft "Tout-beau!" zurusend, bis das Wild herausssand haltend, ihm aber oft "Tout-beau!" zurusend, bis das Wild herausssand neufernt so lange auf, bis das Erlegte sich nicht mehr bewegt und das übermäßige Fener beim Hunde verraucht ist. Dann führe man ihn unter dem Zurus "Sachte!" langsam hinan und lasse es aufnehmen.

Mehr als durch irgendein anderes mir bekanntes Hülfsmittel wird er von den erwähnten Ungezogenheiten bei einigen wiederholten Uebungen dieser Art entwöhnt werden, infosern sie gleich bei den ersten Bersuchen des Reisbens u. s. w. jedesmal stattfinden, und bald wird man ihn dahin bringen, daß er, wie er soll, alles augenblicklich, rasch und ohne es im mindesten zu beschädigen, aufnimmt und bringt. 1)

Rie laffe man ben Hund nach bem Schusse schwarmen, sondern ihn, bem Burufe "Derriere!" zufolge, so lange neben sich sitzen, bis das Gewehr wieder geladen ift. Dann erst barf er weiter suchen.

Jeber, auch der beste Schütze, thut Fehlschüsse! Tritt dieser Fall ein, so pfeise oder ruse er den Hund augenblicklich, bis er wieder schußfertig ist, pu sich. Selbst wenn man ein angeschossenes Huhn einsallen, oder den Hafen stüden sieht, muß ein gleiches Berfahren stattsinden. Dies wird den Hund zur Geduld gewöhnen, vor der häßlichen Untugend des Schwärmens, durch welche oft die Jagd und endlich auch der Hund verdorben wird, schützen und verursachen, daß er beim nachherigen Wiederaufsuchen des Berwundeten gelassen verfährt, mühsam wird und die Nase gehörig gebrauchen lernt.

Bemerkt man, daß der anziehende Hund der Spur vor ihm laufender Bühner folgt, so sehe man darauf, daß er nicht eile oder gar zu laufen anfange. Man halte ihn daher durch die Worte "Sachte! Wahre dich!" im Zaume und zum ganz langsamen Nachziehen an. Vorausgesetzt, daß er durch ferme Stubendressur gehörig in Gehorsam gebracht worden ist, wird the kaum nöthig sein, ihn deshalb an die Leine zu nehmen.

Auf ber andern Seite barf er aber auch nicht zu blobe beim Anziehen fein und jeden Augenblid ftoden, fondern muß ununterbrochen fo langfam

<sup>1)</sup> Andere durchstechen bas Wild oder einen Feberball mit eifernen Spigen. 3ch bin nicht bafür, tun bom gierigen Zufaffen wird zwar der hund abgehalten, aber auch gar leicht feige gemacht und bol gar vom Apportiren völlig abgefchreckt.

Ein vortrefflicher Suhnerhund, ber unvernunftigerweise angehalten wurde, einen lebenben 3gel Aapportiren, und es auch wirtlich that, wurde durch biefes dumme Manöver für länger als ein Jahr wa allem Apportiren abgeschreckt.

vorwärts gehen, daß der Jäger im mäßigen Schritt folgen kann, endich aber, zehn dis zwölf Schritt von dem Orte entfernt, wo die Hühner liegen, fest vorstehen. Wird er hierzu im Frühling entweder im Garten (wie §. 24 gesagt) oder im Felde gehörig angeführt, so thut er es im September, went die Hühner noch nicht wild find, gewiß von selbst.

Fleißig im herbste geführt, wird er balb gewahr werden, daß sie ihn schon im October bei zu großer Annäherung nicht aushalten, und aus eigenem Antriebe weiter abwärts stehen.

Die seltene Tugend sehr geübter Hunde, welche darin besteht, daß fe, wenn Hühner wild und schüchtern vor ihnen laufen, gar nicht nachziehen, sondern, um sie fest zu machen, erst im Weiten, dann immer enger und enger, rasch treisen, endlich aber, wenn sie diesen Zweck erreicht haben, stehen, darf hier nur beiläusig erwähnt werden, da sie nicht durch Kunst beizubrivgen, sondern gewöhnlich ein vortrefsliches Erbstück ist. Auch kann auf de Anlagen dazu während der Oressur selbst keine Rücksicht stattsinden. Bemend man sie aber an einem durchaus fermen Hunde, so überlasse man die ser nere Ausbildung dieses schönen Talents ihm selbst.

§. 28. Alles im Borhergehenben über die Behandlung des in der Dreffur stehenden Hühnerhundes, wenn er auf Hühner gearbeitet wird, Gesagte ift auch anwendbar, wenn er nun auf hafen geführt werden foll. Doch tann biefer Theil der Feldarbeit nicht eher als im September vorgenommen werden, weil gerade zu dieser Zeit der hafe am besten hält, die größtentheils getreider leeren Felder aber die beständige so nöthige Beobachtung des hundes gestanten.

Was bei der Hafenjagd von einem fermen Hühnerhunde zu verlangen sei, ist schon im Kapitel über den Hasen gesagt worden. Aus den dort bemerkten gerechten Forderungen geht das hervor, was dem Hunde in dicker Rücksicht bei der Feldarbeit noch abgewöhnt und beigebracht werden muß.

Junge Huhnerhunde lieben den Hafen 1) und muffen ihn lieben. Aber groß ift allerdings die Schwierigkeit, diefer Neigung durch Dreffur die ge hörige Richtung zu geben.

Zum Borftehen wird ber im Frühling, ober boch vorher schon auf Sühner gearbeitete hund auf eben dem Wege gebracht, welcher im Borbers gehenden bezeichnet wurde; doch hüte man sich, irgendwo mit ihm zu suchen, wo er nicht immer zu übersehen ist. Man führe ihn daher nur auf Stoppelsfelber und Sturzäcker, auf freiliegende Lehben und Wiesen.

Wenn er vorsteht, so fuche man die ersten male beim Kreisen den Hafer im Lager ansichtig zu werden und in demfelben todtzuschießen. Dann laffe man apportiren.

<sup>1)</sup> b. h. fie bekommen ibn leicht in die Rafe, fallen feine bloge Spur eifrig an, und jagen gern auf berfelben. B.

Oft genug wird es sich indessen ereignen, daß der Hase entweder durch Schuld des Hundes oder von selbst herausfährt. Weber in dem einen noch in dem andern Falle schieße man darauf, sondern pfeise augenblicklich und stark dem hunde, ruse ihm "Ici!" zu. Wahrscheinlich läßt er sich anfänglich durch beides vom Jagen nicht abhalten. Dann gebe man genau Acht, ob der Hund des Heraussahren veranlaßte, oder ob der Hase ihn nicht aushielt.

Im erftern Falle schleife man, wenn ber hund zurud und auf ben Ruf "Ici!"; ber nicht zu streng ausgesprochen werden darf, kam, die Leine ans Dreffirhalsband, führe ihn an das Lager, rucke einigemal mäßig und laffe ihn so lange davor Tout-beau machen, bis man ein paarmal gekreift hat, dann suche man weiter.

Je öfter ähnliche und gleiche Fehler sich ereignen, je harter muß die Strafe sein; nie dürfen sie ungeahndet bleiben. Auch kann, wenn bloßes Auchen nicht fruchten will, im Nothfall die Beitsche gebraucht werden. Imwer aber, und je strenger man strafe, desto länger muß man den Hund an der Leine behalten, ihn auch nicht eher lösen, dis er sich auf die Zuprache des Jägers freundlich bezeigt.

Fährt ber Hase von selbst heraus und folgt ihm ber Hund, ohne sich wirusen oder abpfeisen zu lassen, so wird er nicht an das Lager geführt, sondern da, wo er stand, an und mit der Leine gestraft, auch dabei oft wiederholt rusend gepsissen und "Pfui, Hase!" warnend ihm zugesprochen.

Im Gegentheil verfteht es fich, daß, wenn er feststand ober sich ab= mifen ließ, ihm Recht gegeben und er fehr geliebelt werben muß.

Fortgesetze ausmerksame Behandlung dieser Art wird ihm, insosern er ichon vorher gehörig in Gehorsam gebracht war, das höchst schlerhafte Jagen dab abgewöhnen. Nur beim verwöhnten, alten Hunde hält es sehr schwer und gelingt noch am ersten, wenn man Gelegenheit hat, ihn in ein Revier und bringen, das stark mit Hasen besetzt ist. Dort strapazire man ihn tägsich, schieße aber nie, wenn er jagt, und strase jedesmal. Das schwerzliche Besühl, durch Korallen und Peitsche verursacht, sowie die öftere Wahrnahme, daß er sich ohne glücklichen Ersolg ermübet, wird das beste Correctionsmittel sein. Alle andere mir bekannte Mittel, als Rleppel, Schürzen, Stachel-Korallensach und gu ergreifen sich bemüht, wenn er anjagt, und so, wenn diese sich böllig ausdehnt, einen starken Ruck bekommt, habe ich unnütz befunden. Und hat jedes seine eigenen offenbaren Unbequemlichseiten und Nachteile.

herr von Wilbungen erzählt in seinem beliebten Taschenbuche .v. 3. 1798, baß einer seiner Freunde einem hunde, bei welchem alle andere Mittel kuchtlos geblieben waren, bas Jagen durch Folgendes abgewöhnt habe.

"Er stedte einen vor dem jagenden Perbrix geschoffenen Sasen nebst

jenem flugs in einen bazu mitgenommenen großen Sad, warf noch ein halbes Dutend tüchtiger Steine dazu und ließ bann von vier berben handlangern dies alles lange weidlich durcheinander schütteln, die dem armen Delinquenten der Athem fast ausgegangen war. Man glaubt nicht, was der so gerüttelte treue Jagdgefährte, von dessen Herzensangst sich beim Ausschütten die sichtbarsten und riechbarsten Spuren offenbarten, von der Stunde an für einen Etel an laufenden Hasen befam."

Im Rothfall könnte man ja diese freilich etwas starke, abenteuerliche und nicht so recht waibmännische Operation versuchen! 1)

Auf bem Anstande muß der Hund neben oder hinter seinem herrn aus ohne Leine, entsernt von ihm aber an der Leine, mäuschenstill, auf der angewiesenen Stelle liegen. Filr beide Fälle übe man ihn zu einer Zeit, wo diese Jagdart nicht stattsindet, indem er erst an der Leine, dann frei so lange neben seinem herrn Couche machen muß, die dieser ihm aufzustehen und an einen andern Ort zu solgen erlaubt. Thut er das, so lege man ihn mit einer Leine, an welcher zwei Strehne aus Hanf und zwei aus Pferdehaaren bestehen, damit er nicht daran zu kauen versuche, an, lasse ihn Couche machen, enferne sich dann und bleibe in einiger Entsernung außer dem Winde im Gesträuche so verborgen, daß man den Hund immer beobachten kann, ohne von ihm gesehen zu werden. Steht er auf oder wird er gar laut, so gehe man zu ihm, oder noch besser, man schleiche sich unbemerkt hinan und verweise im mit einigem Rucken zur Ruhe. Balb wird er sich folgsam beweisen.

§. 29. Die Holzarbeit ist beshalb nöthig, weil der Hihnerhund in Walbe auch auf Hasen und Hühner, vorzüglich aber auf Walbschnepsen, auch in sumpsigen, zum Theil oft mit Gesträuch besetzten Bezirken auf Becassungeführt wird. In diesem Falle muß er immer so kurz vor dem Schützerevieren, daß felbiger ihn nie aus dem Gesicht verliert. Borerst suche mat ihn dahin zu bringen durch oft wiederholtes Zurufen der Worte "herum! Sachte!" Ist er aber zu seurig, so lasse man ihn, bei gleichem Zuruse, mit der am Korallenhalsbande, diesem Mahner zum Gehorsam und zur Andmerksamkeit, befestigten Leine suchen; aber ja nicht eher, die er durchand nicht mehr jagt, weil er sonst an einem unzugänglichen Orte hängen bleiben oder sonst verunglitden könnte, ehe man ihn fände.

Ein anderes Mittel zu gleichem Zweck ift: wenn ber Jäger im Anfange

<sup>1)</sup> In der "Jagdzeitung" theilt ein Jagbfreund ein ihm von einem hirten anvertrautes niginelles Mittel gegen diesen so lästigen Fehler von Borstehhunden mit. Man bindet nämlich den hunde eine Bapierdute mit etwa zwei Schuß Pulver und einem Stüd Feuerschwamm an das habe band. Sobald der an der Leine geführte hund einem hasen nachprellen will, zündet man den feuschwamm an und läßt den hund los, der nun eifrig jagen will; bald aber explodirt das Pulver wirft ben hund gewöhnlich rücklings zurud. Das Mittel soll für den hund unschählich und gem brobat sein.

so oft der Hund rechts oder links abwärts sucht, ohne ihm zuzurufen, auf die entgegengesetzte Seite sich zieht. Bald wird ihn der Hund vermissen und aufsuchen; dann muß ihm recht gegeben und geschmeichelt, auch der Zuruf "Herum!" und "Sachte!" beim Fortsuchen oft wiederholt werden. Nach und nach wird er auf diese Weise immer ruhiger und ausmerksamer werden.

Will indessen dies alles nicht helfen, so muß ihm freilich durch Strafemit ber Leine Folgsamkeit eingeschärft werden.

Sonst wird die Anleitung zum Stehen vor Walb- und Sumpfschnepfen ebenso wie bei den Sühnern gegeben. Gewöhnlich erreicht man feinen Zweck, wenn der hund vorher im Feld ferm gemacht worden ist, sehr leicht, weil beibe genannte Federwilbarten, solange sie leben, eine fehr starte Witterung haben.

Barme Frühlings=, Sommer= ober Herbsttage benute man pr Bafferarbeit. Dan mache mit bem Apportiren aus einem folchen Gemaffer, beffen Ufer nicht fteil und welches am Rand feicht ift, weiter hineinwarts aber immer tiefer wird, den Anfang. Dier werfe man bas, was er holen foll, erft am Rand in das Waffer und halte den hund auvörderst an der Leine, nachher frei dazu an, daß er dies augenblicklich bringe. Geschieht dies willig und gern, so wird irgendein nicht unterfinkender Körper so weit hineingeworfen, als ber Jäger mit Sicherheit waten kann, daß aber der hund schwimmen muß, um jenen Körper zu erfassen und zu apportiren. Im Weigerungsfall kann verfucht werben, ob Strafe auf dem Trocknen bewirkt, daß der Hund, wenn er gelöst und zum Holen aufgefordert wird, seine Obliegenheit erfüllt; wo nicht, so nimmt man ihn sogleich an die Leine, watet bis zu bem Gegenstand, den er apportiren foll, zwingt ihn durch alle ersorderliche, bei der Stubendressur angegebene Mittel und Handgriffe zum Einnehmen und Tragen bis ans Land, wiederholt auch dies Berfahren so lange und fo oft, bis teine Widersetlichkeit mehr stattfindet.

Suche bekommt der Hund am leichtesten im Wasser, wenn man ihn an einem Ort an junge Enten zu bringen sucht, wo man selbst mitwaten kann und wo kein schneidendes Schilf sich befindet. Hat man einen alten guten Hund, so ist der der beste Lehrmeister. Bald wird der junge ihm mit Freuden folgen, auch selbst arbeiten, wenn er nur erst einiges im Wasser ihm geschossene Wild apportirt hat.

Anhaltender und häufiger Gebrauch hierzu ist indessen keinem Hihnershund zuträglich; denn Nase und Kräfte leiden sehr dabei. Wer also viel Basserjagd hat, halte lieber dazu eigene, wo möglich von polnischer (langshariger) Rasse. Wenn diese nur einige Anweisung erhalten, scheuen sie die Nässe, selbst wenn es kalt ist, nie, und gewöhnlich sind sie überhaupt wenden und unermüdlich.

Beder Bafferhund muß ferm apportiren und fehr gehorfam fein. Ba=

rum jenes von ihm gefordert werde, ist einleuchtend; letzteres aber ist deshalb nöthig, um ihn, sobald man will, herausrusen oder pfeisen und ihn da hinein und an den Ort schicken zu können, wo er suchen soll. Es gikt Hunde, die sehr gut im Wasser arbeiten, aber entweder nicht eher hineingehen, die sie etwas in die Nase bekommen, oder bis an das entserntelte. Ende des Teiches laufen und da erst hineinsahren. Reinen von beiden Fehlern darf der sertig ausgearbeitete besitzen; denn beim ersten können Enten oder Gänfe so versteckt oder entsernt vom Lande liegen, daß der Hund sie nicht wittern kann, oder er geht, durch den zweiten verwahrlost, zu weit dem Jäger voraus und stößt das flugbare Wasserseited auf, ohne daß darus geschossen werden kann.

§. 31. Benn ber, welcher einen jungen hund in die Dreffur nimmt, bas Temperament besselben vorher gehörig studirt und nach ben über diefen Gegenstand gemachten Erfahrungen seine Behandlung einrichtet, so muß nach einer ganzen Schießzeit, ober vielmehr vom Frühling an bis zum Rovember eines Jahres, ber mit den erforderlichen Anlagen begabte Lehrling in jeden Betracht gut und serm ausgearbeitet sein.

Doch auch der beste Jäger kann sich vielleicht einmal von der Site him reißen lassen, gegen eine der allgemeinen Regeln handeln, welche oben §. 17 angegeben sind, und so ihn auf einmal, wo nicht für immer, doch auf lange Zeit verderben. Borzüglich leicht ereignet sich dieser Fall zu Anfang der Felbdressur, und besonders beim nicht ganz vorsichtigen und zwedmäßigen Gebrauch der Beitsche, auch wenn der etwas streng behandelte hund sogleich wieder von der Leine gelöst wird.

Weicht er dann nach einem begangenen Fehler dem Herrn aus, legt in von weitem nieder, und entflieht wenn dieser sich ihm naht oder pfeift und ruft, geht nach Hause 1) wenn er gestraft und, um zu suchen, wieder gelöst worden ist, so ist er verschlagen, wie man sich hierüber auszudrücken pflegt.

Unendliche Gebulb und ein fehr vorsichtiges Benehmen gehört dam, einen auf diese Art unbrauchbar gemachten hund wieder in Ordnung 300 bringen; nicht felten ift es gang unmöglich.

<sup>1)</sup> Dieser immer sehr tritische und fatale Fall kann, aller Borsicht ungeachtet, vorzüglich ich einem kaunischen und weichen Hund, zuweilen auch einmal eintreten, ohne daß er völlig verschiese ift. Dann bleibt nichts übrig als ihm so kange zu folgen — nur darf man ihn dabei nicht mit ber fleuter Freundlichkeit anzuloden suchen —, die man seiner wieder habhaft wird und ihn angeuwund hat. Gleich auf der Stelle muß er nun tüchtig mit Leinenrucken, auch wol mit der Beitsche nur dem Zuhruch "Loi!" und oft wiederholtem Pfeisen gestraft, dann aber an der Leine die dadin gestlicht werden, wo er sich nicht annehmen lassen wolke oder wol gar entlief. Auf der nämlichen Stelle wird sodann die Jücktigung, gerade so wie vorher gesagt, wiederholt, das Hühren an der deine im Felde umher lange fortgeseht und ihm nach einiger Zeit erst ruhig, dann freundlich zugesprocks, die er die Nuthe nicht mehr einstemmt, auch Freudigseit und Jutpulichkeit zu seinem Geren bezeigt. Dann lasse man ihn ganz turze Zeit frei suchen, lode ihn, wenn er solgsam ist, freundlich an sich gebe ihm Recht, nehme ihn hierauf behussam an die Leine und führe ihn an berselben, wiel nud freundlich sprechend, nach Kause, wo er, wie immer, an die Kette gelegt wird.

Der einzig einzuschlagende Weg ift folgender: Man lege ben Sund zu Saufe im Dreffirbehaltniß wieder an die Rette, füttere ihn gang allein, führe ihn einige Wochen lang täglich an der Leine aus, rede dabei viel und freundlich mit ihm, liebkofe ihn oft, und suche badurch sich feine Anhanglichteit und Treue wiederzuerwerben. Scheint er Butrauen ju faffen, bie Furtht abzulegen, und fangt er an, munter nebenher zu laufen und freund= lich zu thun, fo lofe man ihn, laffe ihn viel Feld nehmen und fo wild werden, als er will, ohne irgenbeinen Fehler zu bestrafen ober ihn hart enzurufen ober viel zu pfeifen. Enblich, wenn er nun gar nicht mehr baran bentt, seinen alten Fehler zu begehen, fange man die ganze Stubendreffur höchst vorsichtig und gelinde, in ganz kurzen Lectionen, wieder von vorn an, krauche dabei nie die Beitsche oder das Korallenhalsband, sondern blos die Anotenleine, sei vorzüglich mährend der zweiten Feldbressur mit Strafen Machtsam und mäßig, und führe ihn lieber nach der Züchtigung stundenlaug m ber Leine, als ihn zu friih wieder zu lösen. Immer aber wird man mr fin Monaten wieder gut machen, was vielleicht ein Moment verdarb, mb felten ein folcher zweimal breffirter hund für irgendeinen nicht ganz wahrenen Jager brauchbar fein.

- §. 32. Hier mögen noch einige allgemeine Berhaltungsregeln zum Schluffe ber Abhandlung eines für ben Jäger so wichtigen Gegenstandes, als bie feste Dreffur es ift, ihre Stelle finden.
- 1) Auch bei ber Feld=, Holz= und Wafferarbeit muß ber Jäger mit bem jungen Hund, bis er völlig ferm ift, allein sein.
- 2) Nur beim furchtsamen, phlegmatischen, übrigens sehr folgsamen, wie beim raschen jungen Hund ist es räthlich, einen andern alten, fermen, wiesen, aber nicht faulen mit ins Feld zu nehmen. Doch behalte man den exftern so lange an der Leine, bis der andere (ber alte) steht, ziehe dann im besten Wind heran, lasse den jungen dicht neben oder hinter jenem Tout-deau machen und schieße beim Kreisen sobald als möglich im Sitzen. dach einigen Uebungen dieser Art läßt man beide frei suchen und ruft, wah einigen Uebungen dieser Art läßt man beide frei suchen und ruft, wah er alte anzieht, dem jungen zu: "Sachte! Wahre dich!" Gewiß wird er dann jenem nicht voreilen und mitstehen, wenn es jener thut. Nach singen Tagen wird der in der Lehre stehende, wenn man ihn allein sührt, und schon wissen, was er thun soll, und wenig Milhe noch verursachen.
- 3) Erft nachdem der Hund völlig ausgearbeitet ift, und womöglich erft nach Jahresfrift, fithre man ihn in Gesellschaft mehrerer Schützen, doch mmer ohne andere Hunde mitzunehmen. Nie gestatte man dann, daß er vor andern Schützen suche, oder sehe doch dahin, daß er vor ihnen sich icht länger als vor seinem Gebieter aufhalte. Noch weniger gebe man zu,

daß er, wenn geschossen wird, dahin laufe, wo es geschah, ohne den Zuruf "Apporte!"1) zu hören.

- 4) Die mache man eine Bete auf einen angeschoffenen hasen mit einem nicht gang fermen hund.
- 5) Sobald der Hund ganz fest zu stehen anfängt, verstäume man es nicht, ihn, ehe das Wild herausgejagt und danach geschossen wird, zur Uebung im Gehorsam oft abzupfeisen und wieder anziehen und stehen zu lassen. Ich bin durchaus kein Freund davon, den Hund einspringen zu lassen.
- 6) Soll ber hund ja mit einem andern, ware biefer auch noch je gut, zugleich revieren, fo gestatte man nicht, daß sie lange beisammen-bleiben, sondern lasse jeden für sich suchen. Auch verhindere man, daß, wenn bei solchen Gelegenheiten einer von beiben anzieht oder steht, der and bere hinzuläuft; benn beibe werden dadurch hitzig gemacht. Endlich
- 7) erwähne ich noch, daß erst dann, wenn der junge Hund in allen übrigen völlig zuverlässig ist, er zum Tirafsiren gebraucht werden darft denn es gehört allerdings viel dazu, wenn er beim Ueberziehen mit den Tiras, wovon weiter unten die Rede sein wird, nicht nur im Stehen and halten, sondern sich sogar auf den Zuruf "Couche!" legen soll. 2) In dessen kann man ihn auch vorher hierin üben, wenn man ihn vor einem geschossenen Huhn im Grase Couche machen läßt, ihn aber dabei mit der Leine an einem sest eingetriebenen Haten andindet, damit er beim Ueberziehen nicht vorwärts kann. Nur misbrauche man seine Geduld bei dieser Uedans ebenso wenig als bei jeder andern. Noch ist es nöthig, ihn zu diesen Gebrauch dahin abzurichten, daß er, ehe er steht, so nahe an die Hühne heranziehe, als sie irgend aushalten wollen.
- §. 33. Ift ber Jäger im Besitz eines burchaus fermen Suhnerhundel und einer guten, mit Schrot Nr. 4 ober 3 gesabenen Flinte 3), so hat einsofern er beibes gehörig zu gebrauchen weiß, alles, was er, um bil Schießjagb auf Hihner mit Erfolg zu betreiben, bedarf.

Desto verschiebener sind die Arten bes Rebhühnerfanges und affi

A. Bochgarne,

B. das Glockengarn,

<sup>1) 3</sup>ch fețe voraus, daß fämmtliche Schüten Jäger find, und als folche dies nie, am wenigkter beim jungen hund, eher thun als dis das Wild fällt.

<sup>2)</sup> So nöthig letteres (das Legen) bei biefer Gelegenheit ift, fo fuche man boch außerbem te hund davon abzuhalten; benn man muß fonft im Gebufch, im Getreibe und in den Kartoffelftuden oft lange fuchen, ehe man ihn findet.

<sup>3)</sup> Mit Rr. 4 wird den gangen Berbft hindurch auf der Suhnerjagd geschoffen, nur in den Binter monaten wenden einige Jäger Rr. 3 an. Nöthig ift biefer Bechfel nur bann, wenn hafen gugleis erlegt werben follen.

- C. bas Treibezeug,
- D. Stedgarne,
- E. ben Tiras,
- F. bie Schneehaube,
- G. die Steige. 1)

Ehe ich es versuche, den Gebrauch aller erwähnten Jagdgeräthschaften weinen Lesern zu beschreiben, glaube ich sie mit der Berfertigung und mit bem, was nebenher noch dazu erforderlich ist, bekannt machen zu muffen.

§. 34. A. Jedes Hoch = ober hohe Garn wird mit 300 Maschen, beren Weite von einem Knoten zum andern 3" betragen kann, angefangen. Die ersten dreimal herum strickt man mit gutem, dünnem Bindsaden, dann aber mit sestem, grauem Zwirn in ebenso vielen Maschen sort, bis das Garn 14½ Elle (29') Höhe hat, endlich aber unten noch dreimal, wie isen, mit Bindsaden herum.

Hierauf nimmt man fowol die oberste als unterste Reihe Maschen au inem starten Bindsaden auf, in welchem jedesmal zwischen 10 Maschen ein den Kanten rund. geseilter Messingring eingeschleift wird, doch so, daß ie Maschen busenreich dazwischensallen, d. h. die Ringe dürsen nur 20" wit voneinanderstehen.

Durch die obern Ringe zieht man dann die hanfene Oberleine, welche ie Stärke eines kleinen Fingers haben kann, durch die untern aber die was schwächere Unterleine.

Außerdem gehören zu jedem dieser Garne zwei, am untern Ende 4"
Durchmesser haltende, hier scharfgespitzte, 10 Ellen (20') lange Stangen,
n denen oben ein Anops und 6' von unten herauf rund herum ein Kerb
ingeschnitten wird. Rächst diesen bedarf man zu jedem Garne auch noch
ingeschnitten etwas schwächern, aber gleichlangen Stange, in welcher sich
in am obern Ende ein slacher Kerb, wie bei Fallnetsforkeln, besindet.

Dag man zu einer Stallung mit hochgarnen wenigstens fünf bis feche

Um eine solche gehörig in Stand zu bringen, sind noch folgende Gekthschaften erforderlich: a) zwei Windleinen zu jedem Garne; b) zwei arte Hakenheftel, um jene daran zu binden; c) ein Psahleisen, um die Icher zu den Stangen vorzustoßen, und d) ein Schlegel, unt die Heftel azutreiben.

B. Das Glodengarn ift ein Retiquadrat, welches Bufen, b. i. Beite

<sup>1)</sup> Ueber ben Rebhühnerfang mit dem abgerichteten Falten, wie über die gange Faltnerei, tann Berfaffer nicht aus eigener Erfahrung und Uebung forechen, weshalb er darüber nichts fagen mag.

genug hat, um, wenn es in allen vier Eden fest angepflöckt ist, in der Witte 6' in die Höhe gehoben werden zu können. So aufgestellt, erhält et gleichsam die Form einer Glocke oder Phramide.

Maschen und Zwirn wie beim Hochgarne. Wie jenes, wird auch diese mit Bindsaben an allen Seiten dreimal herum verhauptmascht, mitten in demselben aber ein rundes Loch ausgeschnitten, und in selbigem ein messegener, glatt- und rundkantig geseilter Ring, der 3½" im Durchmesser hät, befestigt.

Noch gehören bazu: a) vier hölzerne Hatenheftel zum Anpflöden bei Garns an allen vier Eden; b) ein glatter, unten scharf zugespitzter, obnabgerundeter, im Durchmeffer 3" starter, 33/4 Ellen (7' 6") langer State von Jungeichen= ober Ulmen=(Rüstern=)Holz; c) ein 31/2 Ellen (7') langer Bindfaden. Der Gebrauch dieser Requisite zur Stellung des Garns wird beim Fang mit demselben angezeigt werden.

C. Das Treibezeug wird auf verschiedene Art gemacht. Der Ber fasser wird die Berfertigungsmethode angeben, welche ihm die leichteste schied und zugleich seiner Meinung nach am besten stellt.

Das Ganze besteht aus drei Theilen: 1) dem Hamen, 2) dem Himme 3) dem Geleiter. Dieses alles wird aus bunnem Bindfaden oder aus fin tem vierdrähtigen Zwirn gestrickt.



a hamen. b heftel. c himmel. d d Geleiter. e Flugel bes Geleiters.

Den Hamen fängt man mit 24 Maschen, deren jede von einem Anten zum andern  $1^1/2''$  Weite hat, an. Dann wirst man sämmtliche Rasch vom Bretchen ab, faßt die letzte auf dem dritten Theil ihrer Länge mit de ersten zusammen, und strickt von nun an rund herum so lange fort, die dauf diese Art entstehende Sack zwei Llastern (12') lang ist. Hier muß derste Einkehle angebracht und zu dieser wie an einem Fischergarnsack dansang gemacht werden, indem man bei einem ganzen mal Derumstrick an jeder der 24 Maschen eine zunimmt, sodaß man 48 auf dem Bret beind diese sämmtlich abgeworsen, so läßt man beim nächsten mal herweine um die andere sallen, so nämlich, daß man nur die erste, dritts stünste u. s. w. aufstrickt, die zweite, vierte, sechste u. s. w. aber hängen lässt

Dann arbeitet man in ben nun erhaltenen 24 Maschen rundherum am Sade fort, ohne zu= ober abzunehmen, bis der Zwirn von der Radel völlig abzestrickt ist. Nun werden diese fertig gewordenen Sackmaschen in die Höhe zeschlagen, den Faden der neu aufgewickelten Nadel aber knüpft man in einer der zur Einkehle zurückzelassenen Maschen an und strickt an diesen, indem bei jedem mal herum abzenommen wird, so lange rundum fort, die in der Einkehle eine Deffnung bleibt, welche, wenn die letzten Maschen stimmtlich an einem Leinchen aufgenommen sind, an jeder Seite aber ein etwas über spannenlanger Stad oben und unten an dem Leinchen und den Maschen sestgebunden, auch der übrige oben und unten freie Maschen= und Leinentheil auseinandergezogen ist, ein viereckiges Loch von der Weite bilbet, das ein Rebhuhn gemächlich hindurchlausen kann.

Nach Beendigung dieses Theils der Arbeit knützt man wieder an dem Faden an, welcher an den zurückgeschlagenen Sackmaschen hängen blieb, und knick in diesen so lange fort, die man, von den ersten Einkehlmaschen an prechnet, dreimal herum hat. Dann wird der Ansang mit dem Abnehmen and hier gemacht, indem man einmal zwei Maschen zusammennimmt. Hiersuck früttet man viermal, ohne abzunehmen, herum, nimmt dann wieder meine Masche ab und sährt in diesem Masche sort, die der Hamen 8 die Klastern (48—54') lang ist.

Sut ift es, wenn, vom Anfang ber ersten Einkehle an gerechnet, bis Samensadende in der Mitte noch eine zweite Einkehle auf eben die Beise wie die erste eingestrickt wird.

Längs bem ganzen Hamen werben in gleichen Entfernungen von 4 zu bilzerne Reifen, beren Größe sich nach ber abnehmenden Weite des Hames richtet, durch die Maschen gezogen und mit den Enden fest verbunden. Den und unten an den Stäbchen, welche an der engen Deffnung der Einsten eingeschleift wurden, besestigt man dunne Leinen und knüpft diese an dem zunächst der Deffnung der Einkehle, wenn diese, wie der Sack, scharfgezogen ist, stehenden Reisen seit, sodaß beides, völlig ausgedehnt, recht auff und gerade stellt.

Am hintern, engern Hamenende wird enblich eine mäßig starke Leine oppelt durch sämmtliche Maschen gezogen und beibe Enden berselben an dem hölzernen, nicht zu schwachen Hakenheftel sestgebunden.

Den aus Garn-Seitenwänden und einer Garndecke bestehenden, sogetunten himmel verfertigt man auf folgende Art: Man fängt jede der beien Seitenwände mit einer Masche an, welche von einem Anoten zum anten 1½" hält, wirst diese ab und nimmt beim nächsten, mal hineinstricken ne zu, und so bei jedem solgenden mal herum, dis man zwölf Maschen kt. Dann wird beim Weiterstricken immer auf einer Seite eine Masche du=, auf ber andern eine abgenommen und so fortgefahren, bis man berechnen kann, baß die Wand, wenn am andern Ende bei jedem mal herum mit einer Masche bis auf eine abgenommen worden ift, völlig spiegelig ansgezogen, die Länge von zwei Klaftern (12') habe.

In gleicher Entfernung von 4 zu 4' bindet man sodann Spillen (Stäbchen) von weißdornenem oder anderm harten Holz ein, von weichen die Schale im Feuer abgebüht worden ist und die reichlich 6" länger als die Wände breit (hoch), auch unten scharf zugespist sind. Hierbei verfährt man so: Jede Wand wird breit und straff gezogen, die die Maschen spies gelig (rechtwinkelig) stehen. Nachdem nun an jeder Spille  $1^{1}/_{2}$ " von ober herad und  $4^{1}/_{2}$ " von unten herauf ein kleines Loch durchgebohrt worden ik bindet man mit sestem dinnen Bindsaden den obern Garnsaum gegen mit durch das obere, den untern gegen und durch das untere Spillenloch sich und steht dahin, daß sämmtliche Stäbchen dem gerade abwärtsgehenden sen den nach angeschleift werden.

Bei Berfertigung der Decke wird gewöhnlich mit acht Maschen angefangen, bei jedem mal herum vorn und hinten um eine Masche zugenomme in diesem Maße so lange fortgestrickt, bis die Decke gleiche Länge mit beseitenwänden hat. Am obern Saum der Seitenwände wird dann die Deckent Bwirn überall angestrickt.

Endlich schleift man ben ganzen himmel (Decke und Seitenwände) m vordersten Bügel oder Reif bes hamens so mit Bindsaben an, daß zwischen bem Gemäsche und bem Bügel keine Lüde offen bleibt.

Noch bebarf man bes oben unter 3) genannten Geleiter, zu welchen wenigstens feche voneinandergesonderte Leitern (Wände) gehören. 3et Leiter wird mit eben folchem Gemäsch, wie das an den Seitenwänden bei himmels, 12 Maschen hoch und 6—7 Klafter (36—42') lang gestrick auch von 4 zu 4' eine Spille eingebunden.

Alle vorbeschriebenen Theile bes Treibezeugs werden forgsam einzes zusammengewickelt, mit bunnen Leinchen jeder Theil (Hamen, Himmel und Geleiter) gesondert von den übrigen zusammengebunden in einem Sad wewahrt, und dieser, bis Gebrauch von diesem Fangapparat gemacht werde soll, an einem trockenen, luftigen Ort frei schwebend und den Mäusen ungänglich aufgehängt.

Bum Aufstellen ber fammtlich genannten Theile bes Treibezengs bebed man ferner eine genügliche Bahl kleiner hölzerner Balchen, um felbiges ber Erbe bamit anzupflöden, auch einiger 1" starker, 12" langer, unte zugespitzter Strehemucken, welche ba von außen gegen die Bande gestemm werben, wo sie nicht gerabe aufrecht = und feststehen.

hierzu tommt noch bas Schild, welches beim Eintreiben bie Stell

eines Pferdes, bessen Abrichtung zu diesem Gebrauch viel Mühe und Arbeit tostet, vollfommen ersetzt. 1) Es wird dazu ein 6' hohes und ebenso langes Stück Leinwand oder Segeltuch auf beiden Seiten mit blaßgrauer, nicht glänzender Farbe gegründet und darauf die Figur eines weidenden Pferdes wer Ochsen in Lebensgröße mit brauner, gleichfalls matter Farbe so gesmalt, daß da, wo auf einer Seite der Kopf hingerichtet ist, auf der andern das hintertheil steht.

Auf jeder Seite des Schildes werden gerade in der Mitte desselben wei leberne handhaben augenäht und ebenso angestrichen, wie an dieser Stelle die Leinwand gefärbt ist. Endlich schneidet man gerade über diesen, weit vom obern Rand abwärts, ein oder zwei querlängliche runde Löcher in die Leinwand so, daß wenn der Jäger hinter dem Schild steht, er ganz woon gedeckt ist und zum Behuf des Beobachtens der Rebhühner gemächlich sindurchsehen kann.

Um nun beim Eintreiben das Schild ausspannen zu können, wird am broern und hintern Rand eine leichte hölzerne, auch grau angestrichene kiste angezweckt, nachdem in jede etwa 2" vom obern Ende herab = und kenso weit vom untern herauswärts ein kleines Loch so eingemeißelt worden k, daß der an jedem Ende beider zum Auseinanderhalten des Ganzen besimmte, an noch schwächern Ducrleisten besindliche Zapsen genau hineinpaßt.

Anmerkung zur vierten Auflage. Das zweckmäßigste Schild Urste folgendermaßen angesertigt werden. Man läßt sich eine 6' lange und



enso hohe Rahme von leichtem Holz zusammenfügen, in der Mitte der= Wen wird der Länge nach eine Leiste eingemacht und an diese eine beliebige,

<sup>1)</sup> Auch bei der Aranichs, Trappens, Fodens, Brachvogels, Gänfes und Entenjagd, ebenso i allem scheuen haarwild leistet das Schild fast ebenso gute Disnste als das Schiefpferd. 28.

bequeme Handhabe befestigt. An ber untern Längsleiste wird in ber Mitte ein starker, circa 4—6" langer starker eiserner Stift derart angebracht, daß er mit dem Fuße auf = und abgeschoben werden kann. Der Rahmen wird mit Leinwand überspannt und auf derselben eine Kuh oder Pferd in passender Stellung gemalt. Löcher zum Auslugen dürfen nicht fehlen. Dieset Schild hat den Bortheil, daß es bequem überall, wo es nöthig ist, in der Boden eingestedt werden kann und dem Jäger freie Action für beliebigen Gebrauch seiner Flinte läßt, was insbesondere bei der Jagd auf Sumpswögel oft von großer Wichtigkeit ist.

D. Die Steckgarne, auch Flachgarne und Stednetze genannt, bestehn aus brei besondern Garnen oder Netzen, von benen jedes der beiden äußern spiegelig, das mittlere, zum Fangen bestimmte Inngarn aber mit gewöhnlichem Gemäsch gestrickt sein muß.

Erstere werden auf eben die Art wie andere Spiegelnetze verfertigt: Man nimmt dazu mäßig dunnen Bindfaden. Die Höhe derselben beträgt sechs Maschen, von denen jede, von einem Anoten zum andern, 33/4 bis 4" weit ist; die Länge jeden Garnes 12 Klastern (72').

Das aus gutem festen Zwirn zu verfertigende Inn= oder Fanggart wird mit 20 Maschen, die um ein Drittheil enger sind als die an den Spiegelnetzen, angesangen, und so wird, ohne zu= oder abzunehmen, sorbigesnüttet, bis es 18 Klaftern (108') lang ist, weil der dritte Theil davod auf den Busen zu rechnen ist. 1)

Wenn die Garne fertig gestrickt sind, färbt man sie grün oder erdgran. Im ersten Fall nimmt man gute scharfe Lauge und siedet darin geld Scharte (Genista tinctoria) oder Blumen von der Besenpfrieme (Spartius scoparium), seiht dann die gelbgewordene Lauge ab, thut etwas Grünspan hinzu und taucht die Garne hinein. Während des Abtrocknens läßt mad blaue Brasilienspäne in Lauge scharf tochen, seiht dann die Brühe ab, misch sie zu der gelben und läßt diese Mischung auswallen, worauf die Garne ofter hineingetaucht und zum völligen Trocknen ausgehangen werden. Geringe Quantität von Grünspan und Brasilienspänen gibt Hell – oder Sittigsgrün, eine etwas stärkere Graszrün, eine noch größere Stahlgrün.

Erbgrau färbt man auf folgende Art: Man nimmt erlene Rinde eichene Sägespäne und grüne Schale von der Walnuß, von einem so via als vom andern, und siedet dieses zusammen in einer hinlänglichen Quarittät Wasser. Nachdem nun die Garne durch Wasser, in welchem Alandaufgelöst ist, gezogen und wieder getrocknet worden sind, legt man sie in

<sup>1)</sup> Rach Gefallen tonnen bie Stedgarne auch furzer gemacht werben, boch muß babei bas sbige Berhaltnig ber Lang zwifchen Spiegel = und Inngarn beibehalten werben.

bie Farbenbrühe, läßt diese bis zum Sieden heiß werden, rührt bis dahin beständig die Garne mit einem Stock um und zieht ste beim ersten Aufwallen heraus und trocknet sie.

Hierauf reiht man sowol die obern als untern Saummaschen des Innspares an einen Bindsaden, welcher etwas länger ist als die Spiegelgarne, sollt dabei die Maschen und merkt die Zahl genau an. Letzteres muß auch bei den Spiegelgarnen geschehen. Dann wird eins von den Spiegelgarnen der länge und Breite nach gut ausgezogen, auf die Erde, und auf dieses Inngarn gelegt, das Inngarn aber wieder mit dem andern Spiegelsarne überdeckt. Die Zahl der Garne richtet sich nach der Größe des Besieß, der damit bestellt werden soll.

Rach vorgängiger gehöriger Eintheilung der an den Spiegelgarnen gefundenen Maschenzahl nimmt man so viele ½" starke, weißdornene Spieße Stäbe), als man bedarf, um in gleichen Entsernungen von 4 bis 5' einen indinden zu können; dieselben müssen etwa 5 bis 6" länger als die Garne inchstellen und ihre Schale im Feuer abgebäht sein, auch schneidet man inten eine Spige, sowie am obern Ende einen Knops, und da, wo der intere Saum der Garne hinkommt, ringsum einen flachen Kerb daran.

Run faßt man den obern Saum beider Spiegelgarne mit dem des sungarns, in der ersten Masche, an einem Endchen Bindsaden zusammen, wit welchem das Leinchen verknüpst wird, an welchem das Fanggarn angewiht ist, bindet vermittels des Bindsadens alle drei Garne an dem Knopf es ersten Spießes fest, legt diesen dann fadengerade an den vordern Maschen rab und verfährt beim Anbinden des untern Saumes im Kerbe des kädchens wie oben.

Rachbem man nun berechnet hat, wie viel Maschen des Spiegelgarns it bleiben und wie viele, nach gleichmäßiger Bertheilung, vom Fanggarne wehr dazwischen sollen, ehe der folgende Spieß eingeschleift wird, legt man iesen wieder sadengerade in der gehörigen Entsernung vom ersten an, liest ie ersorderlichen Saummaschen des Inngarns busenreich ein, und bindet immtliche drei Garne mit Bindsaden am Anopse und Kerbe wie am ersten dab fest. Auf gleiche Weise verfährt man dis zum letzten Spieß, an issen Mitte noch besonders ein starter Bindsaden anzuschleisen ist, um das wentlich aufgewickelte ganze Steckgarn damit zusammenbinden zu können.

Rebst biesen Steckgarnen noch einige Stück ebenso hohe, ebenso lange wie mit ebenso viel Stäben versehene einfache Spiegelgarne in Borrath zu weben, gewährt Bortheile, welche beim Rebhühnersang mehr auseinanderschet werden sollen.

E. Der Tiras wird, gleich bem unter D. erwähnten Inngarne, aus ptem Zwirn spiegelig geknüttet. Wie immer bei Spiegelgarnen, fangt

man mit einer Masche an, nimmt dann bei jedem mal herum mit einer zu, bis das Garn 8 Klafter (48') lang ist; hierauf nimmt man bei jedem solgenden mal herumstricken abwechselnd einmal zu, einmal ab, bis die Breite des Garns 7 Klafter (42') beträgt; zuletzt wird bei jedem mal herum wieder um eine Masche abgenommen, bis man nur noch eine einzelne auf dem Bret hat.

hiernachst zieht man in ben vordern Saummaschen eine Leine an, welche an ieber Seite 3 Klafter (18') langer ale bas Garn breit ift.

Will man sich bes Tirasses im September schon bebienen, so burter bie Maschen nur 23/4" Weite haben; soll er aber im Winter als Schneenetz gebraucht werden, so muß nicht nur der Zwirn stärker, sondern and das Gemäsch um 1" weiter sein.

F. Bon Schneehauben sind mir zweierlei Arten bekannt: eine derselben hat eine vierectige Form, die andere eine lange. a) Die vierectige wich auf folgende Art verfertigt: Man strickt ein 4 Klafter (24') langes Gang welches mit einer dreizölligen Wasche angesangen wird. Dann nimmt wei immer beim spiegelig Knütten bis zu 20 Maschen zu, strickt unter de wechselndem Ab= und Zunehmen fort, die sich die vorgeschriebene Länge der Garnes ergibt, nimmt dann wieder die auf eine Masche ab und strickt zu letzt beide Enden des ablang ausgeschlagenen Garnes zusammen. Rachten nun die obersten Saummaschen gezählt und die Summe in vier gleich Theile abgetheilt worden, bindet man da, wo jedes Biertel des Nepes we digt, einen daumenstarken Spieß, wie an den Steckgarnen, sadengerade ein

Sodann wird ein vollsommen gleichseitiges Biered spiegelig und so großgeknüttet, daß es den gleichsalls ins Quadrat gestellten Seitenwänden zu Dede dienen kann. Nachdem jenes an diesen so angestrickt worden, beibe Stude ein ganzes ausmachen, bindet man in der Mitte der Drakeinen 1" dicken Stab an, welcher, wenn er etwa 3" tief in die Erde gesteckt wird, lang genug bleibt, das bauchige Herabhängen derselben zu verhindern, ohne das Garn zu straff in die Höhe zu spannen.

Endlich schneibet man in der Mitte jeder Seitenwand so viel Maschen im Biereck aus, daß eine kleine Einkehle hineingestrickt werden kann, derwengeres Ende noch so groß bleibt, daß ein Rebhuhn gemächlich hineinge schlichfen vermag. hier wird nun ein rechtwinkelig viereckig zusammenge bogener Draht eingezogen und befestigt, am obern Quertheil besselben abes ein leicht bewegliches Fallthürchen, wie an der Steige (f. G.) angebracht, in den obern Ecken der Drahtvierecke ein bilinner Bindsaden und an diesem ein hölzernes Hälchen eingeschleift, welches, wenn es nach innen zu, seitwärts eingepflöcht ist, die Einkehle straff und das Fallthürchen perpendikulär stehend erhält.

- b) Die lange Schneehaube besteht aus einem überall 40 breizöllige Raichen im Umfang haltenben, 3 Klaster (18') langen Sack 1), in bessen Gemäsche, 3' weit voneinander entsernt, haselne, an beiden Enden mit Anöpschen versehene Spriegel, an welchen die Schale noch besindlich ist, von bicher Länge eingezogen werden, daß sie durch 28 Maschen reichen. Dann zieht man durch die übrigen 12 Bodenmaschen einen Bindsaden und schleift in an den Knöpschen der Spriegel so seit, daß die Bogensorm der Spriegel sich nicht verändern kann. Um das hin- und Herwanken der Spriegel im Bemäsche zu verhindern, werden sie ringsum an der dritten Masche sest mgebunden.
- Sierauf fängt man die noch erforderlichen zwei Einkehlen auch mit to Maschen in Sackform besonders an und nimmt bei jedem mal herum blange ab, dis man noch 16 Maschen zur Deffnung behält, in welcher, wie is der viereckigen Schneehaube, drähterne Fallthürchen angebracht werden. Denso wie am großen, überall gleichweiten Sack werden auch am vordern, wiesten Theil der Einkehlen Spriegel eingezogen und diese, nachdem das mitehlengarn in den großen Sack gesteckt worden, unter den Endspriegeln wselben eingeklemmt. Beide übereinanderliegende Spriegel, sowie die an mandfichen angebundenen, durch die 12 Bodenmaschen gezogenen Spannskeben man von drei zu drei Maschen fest zusammen. In jeder obern ihr der Drahtcharniere, welche das Fallthürchen auffangen, schleift man inn einen Faden an, mit welchem sie am nächsten Sackspriegel so besestigt weben, daß sie beim Aufstellen senkrecht stehen.
- Am obern Theil der Schenkel des vordersten und hintersten Sackriegels schleift man zwei etwas stärkere Leinchen ein, an deren anderm
  be hölzerne Heftel angebunden werden. Beim Aufstellen zieht man, nachm die ganze Haube scharf ausgedehnt worden ist, die ebengenannten
  kinchen vorwärts und etwas seitwärts scharf an, und befestigt sie vermittels
  k Heftel im Erdboden. So erhält die Haube die Gestalt eines langen
  dgelbauers.
- G. Die Steige besteht aus einer, gewöhnlich oben grün angestrichenen, beternen Decke von der Größe eines mäßigen Tischlattes, an deren vier ben mit eisernen Spigen verschene Fisse von der Länge eingelassen wers n, daß die Decke selbst etwa 9" über der Erde steht. Zwischen den Fissen beden auf jeder Seite wenigstens sechs drühterne Fallthürchen, welche gerade

<sup>1)</sup> Ber Gelegenheit finden tann, diefen ohne Raht fpiegelig ftriden zu lernen, der nehme fie in. Befchreiben läßt fich das Berfahren schleckerdings nicht deutlich. Außerdem tann man auch bei Klafter langes, 40 Maschen breites Spiegelgarn knütten und es der Länge nach zusammen-klen. Besser find die beiben hier erwähnten Wethoben, als das Anütten mit ordinärem Gemäsch, ill in diefem die Rebhühner sich leicht beschäbigen.

groß genug sind, daß ein Rebhuhn gemächlich hindurchschlüpfen kann, auf folgende Art verfertigt: Man läßt, nachdem zwischen zwei und zwei Füßen ein hölzernes Leistchen so eingestemmt worden, daß es, wenn die eisernen Spitzen der Füße ganz in die Erde getrieben sind, überall platt auf derselben ausliegt, da, wo die Thürchen hinkommen sollen, etwa 9" voneinander entfernt, zwei starke Drahtstifte oben in der Decke und unten in der Leiste ein, und schneidet zwischen diesen Stiften die Leiste heraus. Geradt über der so entstandenen Thürenöffnung werden, nach der innern Seite zwischen fleine Drahtssen angebracht, und in diesen ein 10" breites und 7" hohes, mit engem Spiegelgemäsche von Zwirn straff überzogenes Drahtstiften so eingehängt, daß zwischen dem untern Theil desselben und der Erde 2" seerer Raum bleibt.

Endlich befestigt man zwischen ben Thurenöffnungen und den Füßen sowol an ber Dede als an ber untern Leiste, an ben Füßen und an ber brähternen Stiften, welche die Thurenöffnungen bilben, zweizölliges Spiegel gemäsch von erdgrauem Zwirn.

§. 35. Nachbem alle beim Rebhühnerfang mit Nugen und Sha vom Jäger anzuwendende Garnarten nebst den Requisiten 1) beschrieben m zu beren Versertigung, soweit es schriftlich möglich ist, Anweisungen gegeba worden sind, so wollen wir uns nun zuvörderst mit den Borschriften zu vortheilhaftesten Betrieb der Rebhühnerjagd beschäftigen und selbigen in da folgenden Paragraphen die solgen lassen, welche die Anwendung der in Vorhergehenden angezeigten Fanggeräthschaften beutlich machen.

Es wird hier nur von der Suche mit dem Hühnerhunde die Rein; denn das beiläufige Schießen auf einem Treibjagen nach hafen teiner besondern Erwähnung werth, das hinknallen aufs Gerathewohl abs auf ein dicht beisammenliegendes Bolk ziemt keinem, der den Namen ein Waidmanns führen will; denn bei solchen Gelegenheiten werden oft met Stücke noch zu Schanden geschoffen als wirklich erlegt, und das ift, wihr. v. Wildungen es mit Recht nennt, Aasjägerei.

Die Beriobe, mahrend welcher bas Suchen mit bem hunde nach Rehühnern bie reichlichste Ausbeute gewährt, geht mit Anfang bes Mond September an, weil in guten Jahren bie Jungen (bie ber immer nur pfälligen zweiten Brut ausgenommen) ziemlich ausgewachsen zu sein pflege ober, wie man eigentlich zu fagen pflegt, zu fchilbern aufangen.

<sup>1)</sup> Der Berfaffer halt bei allem Wild, bas nicht zu ben Raubthieren, Raubvögeln ober boch pien febr schällichen Wildarten und zu ben Zugvögeln gehört, nur die Fangarten dem Baidmann fa zuläffig, bei welchen es lebend und unbeschädbigt in seine Gewalt tommt. Schlingen ober Rete, üwelchen Laufvohnen eingebunden find, werden immer nur zum Schaben des Geheges auf Rebbatwe angewendet.

sült ein Bolt zu biefer Zeit ben Hund am besten aus und sprengt (versinzelt) sich gemeiniglich nach bem ersten ober zweiten Schusse; badurch aber wird es natürlich bem Jäger leicht, ben Rebhühnern nach Willkür Abbruch pu thun.

Rach ungewöhnlich langen Wintern paaren sich die Rebhühner im Frühling später; mithin verspätet sich das Lege- und Brütgeschäft, folglich und das Wachsthum der Jungen. Dann versteht es sich von selbst, daß ber rechtlich benkende Jäger und Jagdberechtigte sich nach den Umständen ichten, weniger auf frühern Genuß des Jagdvergnügens, als auf Schonung der Feldfrüchte und auf bessere Benutzung des Wildes achten und so die Arbhühnerjagd, nach Berhältniß, drei die vier Wochen später eröffnen muß.

Daß bei derselben die Suche mit einem fermen Hühnerhund und das besießen vor demfelben eine der angenehmsten Unterhaltungen gewähre, gibt wiß jeder wirkliche Jagdliebhaber zu. Rur schade, daß der Zeitraum, wir welchen diese Jagdart sich einschrünkt, über fünf bis sechs Wochen — bese Wintertage, an welchen eine Neue gefallen ist und die Baarzeit im kühling ungerechnet 1) — nicht dauert.

Der Grund, warum später im Herbst und gewöhnlich schon von der kitte des October an die Rebhühner nicht mehr halten (festliegen), ist kils darin zu suchen, daß sie, durch successive Verminderung der Gelegensit, sich auf Aeckern und Wiesen verbergen zu können, sowie durch die mit ke herbstbestellung der erstern verbundene Unruhe, von Natur slüchtiger und über werden; theils liegt er auch mit in dem Beschießen. Letzteres bescht sich durch die Wahrnehmung, daß ein vorher gar nicht oder doch mig beschossens Voll oft noch zu Ende des October, und an schönen wen noch im Rovember, selbst da, wo keine Hecken und Remisen sich besiden, auf Stoppelselbern (wenn es deren noch gibt) wie im Sturzacker Kund aushält, sich auch wol sprengen läßt.

Aber selbst in der frühern Beriode liegen die Rebhühner nicht zu jeder lageszeit gleich fest, und ebenso wenig darf man hoffen, sie zu allen Stuntu, auch wenn sie nicht beunruhigt werden, an einem und demselben Ort finden; obgleich kein Bolk, Zughühner ausgenommen, von dem Ort, wo kalten nisteten, sich weit entsernt. Es würde z. B. eine in der Regel trgebliche Mithe sein, sie, solange die Wiesen und Futterkräuter, auch biz und anderes Gestrüpp, am Morgen von Thau, oder später am Tage m Regen durchnäßt sind, dort aussuchen zu wollen. Fast immer wird man e dann auf der Stoppel und zwar vorzigslich auf der des Wintergetreides

<sup>1)</sup> Bahrend ber Baarzeit wird fich jeder gute Baidmann ber Jagd beschieben, insofern es nicht bauf antommt, übergublige Sahne wegzunehmen ober einen hund ferm zu machen.

finden; aber nur selten liegen sie da fest. Erst wenn durch Sonnenschen oder Luft die Rasse größtentheils abgetrocknet worden ist, ziehen sie sich in die vorhergenannten Gegenden und pflegen, dicht beisammenliegend, sorg- los der Ruhe, dis gegen Abend der Boden wieder seucht wird. Dann aber, und gewöhnlich schon um 4 Uhr nachmittags, gehen sie auf die Weide aus, halten auch, wenn sie vorher nicht gesprengt, oder wenn nicht die jungen Individuen eines Bolts auf dem Geäse weit auseinandergelausen sind, gewöhnlich weder vor dem Hunde noch vor dem Schützen aus.

Daß man also in ben frühern Morgenstunden nicht ausgehen darf, m Hühner vor dem hund zu schießen, und daß man, wenn etwa gegen 9 Um Gras und Kräuter noch naß sind, erft die Stoppeln absuchen muß, um fe borthin zu treiben, ergibt sich aus dem Borbergesagten.

Auf mäßig großen Revieren kann von jedem Jäger mit Recht verland werden, daß er die Gegend anzugeben weiß, wo jedes einzelne Bolt zu im gen pflegt, und felbst auf weitläufigern wird er sich durch die ihm zu Gebote stehenden Wittel hiervon im voraus zu unterrichten suchen. Schon vor geschlichen Eröffnung der Schießzeit muß er dieserhalb immer Abhaben, ob er auf dem Erdboden, vorzüglich in Wiesen und Stoppelselden Orte sinden kann, wo ein oder das andere Bolt in einem kleinen, mit Gebrech bestäeten Kessel beisammengelegen hat.

Am besten wird er sich aber von dem gewöhnlichen Aufenthalt jede einzelnen Bolks durch sleißiges Berhören vergewissen können, wenn abends gegen Sonnenuntergang in verschiedenen Gegenden des Reviers, wer Hühner vermuthen kann, oder wo er sie in der Paar- und Brüng antras, sich leidlich verborgen anstellt und das Loden oder Rusen abwand Nachdem er die Orte beobachtet hat, wo nach dem dritten mal Aussteht jedes Bolk eingesallen ist, muß er sich am folgenden Morgen, ehe der Tagraut, in die Nachbarschaft derselben begeben und noch einmal genan dersten Abendruf wird ihm die Gegend anzeigen, wo jedes verhörte Bolk dag über zu liegen pflegt, das letzte Morgengelock aber die, wo er er gegen 9 Uhr früh aufzusuchen hat, insosern in einem oder dem andern Jufällige Störung hierin nichts ändert, und selbst dann wird er er boch ber Nähe sinden.

S. 36. Immer wird sich das Revier am besten im Stand erhalmed wo entweder ein guter Jäger mit seinem fermen Hund allein die Endunach Rebhlihnern betreibt, oder wo er sich zu diesem Zweck nie mit met als einem sachverständigen Gehülfen vereinigt.

Im lettern Fall werben bie beiden Rameraden wohlthun, wenn fe gleich anfangs Rudfprache darüber nehmen, daß, wenn ein einzelnes Outs

herausstiebt, berjenige allein schieße, bem es am nächsten ist; bag aber, inseiern ein ganzes Bolk aufsteht, berjenige von ihnen, welcher rechts geht, ein einzelnes von den Hühnern, welche auf seiner Seite heraussliegen, aufs korn nimmt, der andere hingegen nur auf eins von denen Feuer gibt, welche em meisten links ziehen.

Borzüglich muß jeder sich bemühen, zuerst des alten Hahnes habhaft yn werden, der fast immer zuerst aufsteht und sich überhaupt sehr auszeichnet, weil er es ist, welcher gewöhnlich das Bolk am weitesten fortsührt.

Die alte, ebenso leicht zu erkennende Senne aber sollte billig immer berschont werden, theils weil sie mit ihrer Familie den Aufenthalt nur instweit verändert, als Jahreszeit und Assung dies nothwendig machen, theils weil sie bei zunehmendem Alter von Jahr zu Jahr (wenigstens bis zum kinften) immer mehr Junge ausbringt, theils endlich, weil diese doch nicht Men Schutzes und aller Leitung beraubt sind, wenn ihnen die sorgfältige Mutter bleibt.

Bei der Suche selbst (mag man sie allein oder in Gesellschaft ausüben) solgendes Berfahren zu beobachten: Man ziehe mit einem guten Hühnerimd in die Gegend des Reviers, wo man die Bölker schon vorher gefunden der beim Berhören beobachtet hat.

Ist es morgens noch zu feucht im Grase ober in den Sömmerungsdbern, so läßt man den Hund, insofern er serm dressirt ist (denn mit einem
d nicht völlig ausgearbeiteten darf man nicht eher ausgehen, dis später
m Tage die Hihner sest liegen), auf den angrenzenden Stoppeläckern rasch
krevieren, und sprengt sie dort auf, da sie dann gewiß jenen Gegenden
wilen werden.

Befände man sich bei dieser Gelegenheit in Gegenden, wo der Gesichtsbis durch Anhöhen u. dgl. beschränkt und es daher dem Jüger selbst unbiglich wäre, den Einfall der rege gemachten Bölfer, auch der einzelnen
besprengten Individuen, genau wahrzunehmen, was doch immer und überall
big ist, um beim Wiederaussuchen die Zeit nicht unnütz zu verschwenden,
muß auf dem erhabensten Bunkte des Bezirks, wo man jagen will, ein
bann angestellt und dahin angewiesen werden, daß er Acht habe, wo der
bsuchende ein Bolk aufsprengt und wo es, vereinzelt oder beisammen, einblit. Der erhaltenen Anzeige oder eigener Beobachtung zusolge wird es
bun dort von den Jagdtheilnehmenden wieder aufgesucht.

Pag dies immer unter dem Winde geschehen musse, damit der Hund be Hichmer, baß auch jener beim Revieren ticht übereilt werden dürfe, versteht sich. Zieht nun der Hund an, so ührern sich, wenn zwei Schützen miteinanderjagen, diese dem Ort, wo es stadieht, in dem Mage, daß sie beide, wenn das Bolk aufsteht, schießen zu

können hoffen dürfen. Steht der Hund fest vor, so fängt sein herr zu kreisen an, pfeift ihm babei, infosern er die Geduld verlieren und einsprinzen zu wollen schiene, warnend zu, und schießt zur Uebung deffelben, wenn wein einzelnes Huhn vom Bolke abgesondert liegen sieht, im Sitzen, der av dere Kamerad aber im Fluge, wenn das Bolk fortstreicht.

Jedes erlegte Stück muß ber Hund apportiren, aber nie gestatte mat ihm, ben fortziehenden Hühnern, mag nun gesehlt oder eins angeschoffer sein, nachzuprellen. Nur wenn eins flügellahm verwundet und sogleich ein gesallen, aber weiter gelaufen wäre, gebe man zu, daß er augenblicklich, mb selbst eilig auf dem Geläuf nachziehe, weil es oft erst in weiter Eutsernungsich drückt und dann so zu verdergen sucht, daß es, wenn der Hund einmatablommt, schwer wiederzussinden ist.

Allgemeine Regel ift es: nicht eher von dem einmal zu beschießen an gefangenen Bolke abzugehen, bis, ohne es ganz aufzureiben (was allenfull nur bei Grenz= und Zughühnern sich ziemt), eine beliebige Anzahl wischtiden erlegt ist.

In jedem in der Nahe befindlichen Gebufch werden ein = ober ein pa mal aufgejagte Buhner, gesprengt fowol ale voltweife, gern Rube fund Ift bas Gehölz nicht zu hoch, um in bemfelben mit Erfolg fchiegen zu fi nen, ober nicht zu geschloffen bestanden, mit einem Borte, bie Belegen fo, daß ber hund ftete überfeben werden tann, fo fuche man bie Bub ba wieder auf, wo fie eingefallen find; boch nehme man babei wem Rudficht auf ben Bind ale barauf, daß fie, hier aufgestogen, bem frei Feld wieder zugetrieben werben. Solange bas ganze Bolt beifammenble laufen in folden Fällen die Rebhithner im holze weit vor dem hund : Schüten her, und zwar fast immer nach dem Rande zu. bald am Auffallen und bem fortbauernden Anziehen bes hundes gew werben, wohin fie fich gewendet haben; bann laffe man jenen nicht aus be Beficht, bis er entweber fteht ober bis bie Buhner herausstieben. Bager beisammen, so suche nur einer im Bolge, ber andere aber giebe f in geringer Entfernung bom Holgrand, immer fo bor, bag er ben Biebe einfall beobachten fann, nur muß biefer von bem Strich, Suchende nimmt, unterrichtet fein, letterer auch dem hund oftere zupfeit bamit jeder ben Stand und Bang bes andern weiß, um nicht gegen ju fchiegen. Hebrigens find unter biefem Berhaltniffe und überall d bie Borfichtsmagregeln gegen Schugverletungen von feiten fammtliche Jagotheilnehmer zu beobachten, welche bei ber Safenfuche empfohlen wel ben find.

hat sich ein Bolt in hohem und sehr geschlossen bestandenem Holz gefprengt, so liegen die vereinzelten huhner da äußerst fest, und das Bieder-

mffuchen macht bann bem Jager und Bund gleich = mubfame Arbeit. ift es in biefem Fall, sowie in weitläufigen Bolgern, wo die Berfuche, ein bort eingefallenes Bolf, vorzüglich wenn ce gesprengt ift, wieber aufs Freie m bringen, mit Zeitverluft verbunden und doch meift fruchtlos find, auf folgende Beife fich zu benehmen: Mitten im eigenen Revier gebe man gang ob und fuche weiter; nur an der Grenze oder wenn befondere Grunde obwalten, warum gerade bas einmal gefundene Bolf aufgerieben werben foll, halte man fich an der Seite des Holzes, in einiger Entfernung vom Rande in Freien, möglichst verborgen, ganz ruhig. Balb werden die auseinanderelaufenen ober gesprengt herumliegenden Hühner sich zu locken anfangen. **M**un gebe man genau Acht, wo der lette Ruf erschallt, dort ist das Bolk newik wieder beifammen. Ein Schütze bleibt bann ba im Freien fteben, o er am weitesten um sich her sehen kann, während ber andere mit seinem und einen Bogen macht und ohne besondere Rücksicht auf den Wind, auf n Ort, wo er den Ruf zulett vernahm, fo zugeht, daß das Bolt beim uffprengen wahrscheinlich nach dem Feld wieder zustieben und dem dort Ingeftellten Gefährten zu Geficht tommen muß.

Auch kann man sich bei bieser Gelegenheit eines künstlichen Rufs beienen, um es vermittels desselben bis an den Rand zu ziehen und dann im da aus auf vorbeschriebene Art ins Freie zu bringen. Das beste Ininment zu diesem Behuf wird so versertigt:

Man nimmt einen gewöhnlichen oben offenen Schneiberfingerring von ar größten Art, spannt barüber ein Stück bunnen Bergaments ober krommelfells recht straff an und unterbindet es an dem Fingerringsrand man mit festem Zwirn. In die Mitte des Ueberzugs sticht man mit einer inen Nadel ein Loch, durch welches ein Endchen Pferdehaar gezogen, an isten beide Enden aber ein starker Knoten geknüpft wird. Indem man mit isten Fingern an dem Haar herabstreicht, entsteht ein Laut, der dem Rusen Rebhühner ühnlich ist. Ein stärkeres Haar gibt den der Alten, ein swächeres den der Jungen, weshalb man immer zwei hiernach eingerichtete oden haben muß, um letztere durch den nachgeahmten Laut der erstern, the aber durch den der Jungen heranziehen zu können.

Dieses Hülfsmittels kann man sich, wenn die Hühner später im herbst mehr halten, mit Nutzen bedienen, indem man gegen Abend, wenn fich auf der Weide vereinzeln, an einem Ort, wo dies gewöhnlich der sell ist, sich möglichst versteckt und im guten Winde anstellt und, sobald we erste Abendgelock erfolgt, mit dem Rufinstrument antwortet. Nicht kten ziehen sich mehrere Hühner hierauf in die Nähe des Schützen und so schaft zusammen, daß er zwei die drei auf einen Schuß erlegen kann.

Bu ber ebengebachten Jahreszeit barf man bann nur hoffen, Rebhühner

in der Suche zu schießen, wenn man einen hund besitht, welchem die Raffer tugend bes Rreifens eigen ift.

Steht aber etwa bei der Hafensuche weit vor dem Schützen ein Bolt auf, wird in diesem Moment selbst einmal, oder noch besser, von zwei Scieten zugleich daruntergeschossen, ist es durch häusige Beunruhigung nicht zu wild gemacht und früher der Hahn davon weggenommen, so spreugt es sich zuweilen, und dann halten die einzelnen Individuen, besonders wenn sie in Remisen oder im Gesträuch liegen, den Hund noch aus.

Beffer ist es jedoch immer, die Schießjagd auf Hühner einzustellen, wenn sie in der Regel nicht mehr fest liegen, und sich an den Fang puhalten.

§. 37. Hier noch einige Bemerkungen über das Zeichnen 1) der Ribhühner, wenn sie im Fluge durch den Schuß verwundet werden.

- a) Das töblich getroffene nimmt gleich im Fallen die Flügel dicht an den Körper zusammen, zappelt gemeiniglich, auf dem Rücken an der Erdeliegend, mit den Ständen, ober schlägt, auf dem Bauche rubend, mit den Flügeln, und schwantt dabei mit dem Kopf hin und her, bis d verendet hat; im Moment der Verwundung stieben öfters Riicen = und Bauchsedern umher.
- b) Schnellt es fich, wenn es aus der Luft herab bis auf die Erde gefallen ift, mit möglichster Anstrengung, mit zusammengelegten oder ausgebrid teten Flügeln gerade in die Höhe, ohne von der Stelle wegzutommen so ift dies ein Zeichen töblicher Berwundung am Kopf.
- c) Jebes töblich verwundete ruckt, wenn es ja noch fortzieht, doch fin zusammen, bewegt aber von diesem Augenblick an die Flügel nur iet langfam, oft fast unmerklich, und stürzt, indem es diese zusammennimm balb leblos herab.
- d) Das waidewund geschoffene rudt gleichfalls in der Luft zusammen, zies entweder mit herunterhängenden Schenkeln gerade fort und fällt dan ein, oder es steigt immer höher und höher, bis es im Fluge noch enden herabfällt.
- e) Das flügellahme fällt gemeiniglich auf ber Stelle, boch auch wol, wend ber Knochen nicht ganz zerschmettert ward, erst nach einigen Augenblicke bei einer plöglichen Seitenwendung, unter sichtbarer Anstrengung, wein fliegen zu wollen, schräg abwärts ein, läuft aber, sowie es zur Erd kommt, augenblicklich und schnell so weit es kommen kann.
- t) Ein Rebhuhn, bas nach bem Schusse in ber Luft zusammenructt, aus wol mehr ober weniger Febern verliert, boch aber, ohne bie ihm fon

<sup>1)</sup> Die folgenden Bemertungen gelten faft bei allen, felbft ftartern Feberwilbarten.

eigene Flügelbewegung zu verändern, fortzieht und allein oder mit mehrern einfällt, ist gewöhnlich gestreift oder doch nur leicht verwundet. Bleibt es beim Bolke, so überzähle man dieses, während es fortstiebt, suche es dann, sobald das Gewehr geladen ist, wieder auf und gebe, wenn es nun aufsteht, abermals auf die Zahl der Individuen Acht. Fehlt gegen die vorherige nur eins, so ist es höchst wahrscheinlich das kranke. Man lasse dann dem Hunde Zeit, es ausmachen zu können, weil es sich gewiß möglichst verborgen hat und gewöhnlich sehr fest liegt.

- g) Sieht man einen ober beide Stände ober Schenkel herunterhängen und im Fortstieben hin- und herschleubern, so ist dies ein Merkmal der ört- lichen Zerschmetterung. Ein so verwundetes Huhn liegt gleichsfalls da, wo es einfällt, schon wegen der Schmerzen sehr fest, um so mehr aber hat man Ursache, genau danach zu suchen, weil es sich laufend nicht sortbewegen kann, sondern entweder vom Hunde gefangen oder beim Aufstehen noch einmal geschossen werden muß.
- . §. 38. Wenn die Rebhühner nicht mehr halten (gemeiniglich also gegen inde des Monats October), geht im allgemeinen die Fangzeit an. Mit in §. 34 A beschriebenen Hochgarnen dauert sie so lange, als starker Frost as Borstoßen der Löcher zu den Stellstangen nicht unmöglich macht.
- Bwar ist die Anschaffung dieser Hochgarne mit nicht unbeträchtlichen weiten und die Ausübung des Fanges mit mancher Schwierigkeit verbunden, wer weder an Orten, wo es viele Rebhlihner gibt, noch an solchen, wo sie in sind und wo vielleicht nur Zughühner einfallen, gibt es ein besseres kittel, denselben Abbruch zu thun; denn theils beschädigen sich die in digarnen gesangenen Hihner weniger als die, welche in Steck- und andern arnen eingehen, theils werden auch die scheuesten, welche allen andern arnen ausweichen, durch Anwendung der Hochgarne noch überlistet. Bei beligem Wetter kann den ganzen Tag über diese Fangart ausgesibt werden, ih bellem nur gegen Abend; doch darf es, weder in diesem noch in jenem Falle, indig oder gar stürmisch sein. Man verfährt dabei auf folgende Weise:

Kann man vorhergegangener Beobachtungen zufolge oder aus andern kunden muthmaßlich Kunde erhalten, wo Rebhühner liegen, so stellt man Cochgarne da auf, wohin die in der Folge aufgesprengten Böller wahrskinlich stieben werden.

Am liebsten fliegen fie überall gegen ben Wind. hierauf muß, vorkglich in ganz freien Felbgegenden, Rücksicht genommen werden; weniger , wo Felbhölzer ober große Remisen und hecken sich befinden, benn hier ken fie diesen fast immer zu.

Dergleichen Wahrnehmungen gemäß werden fammtliche vorräthige bochgarne nebst allem Zubehör an Ort und Stelle gebracht, erstere dann Binden. I.

der Länge nach dicht nebeneinander so ausgeschlagen, daß die Oberleim dem Winde entgegen, oder nach den Feldbüsschen und Remisen hinwarts liegt.

Am vordern Bechfel (Ende) des ersten legt man hierauf die cifu starke Stellstange quer über das Gemäsch so nieder, daß der Knopf auf der Oberleine ruht; eine schwächere kommt in eben dem Mage auf des Mittel, und die zweite starke auf den hintern Bechsel desselben Gann, und so wird fortgefahren dis zum Endwechsel des letzten.

Der Lage sammtlicher Stangen zufolge bestimmen die untern Spika berfelben die Stellen, wo mit dem Pfahleisen nun fo tiefe und weite löche in die Erde gestoßen werden mussen, daß die Stangen, wenn sie aufgerichte find, ohne merklich zu wanken, darin feststehen.

Am Knopfe der ersten starken bindet man dann eine Bindleine neht bem Anfange der Oberleine des Garns fest, legt die schwächere Mittelstange vor der Hand auf die Seite und befestigt am Knopfe der zweiten starken gleichfalls eine Bindleine nebst dem Ende der straff angezogenen Oberleine. So geht es fort die ans Ende sammtlicher Garne.

Wenn die Stellstangen, je zwei und zwei zugleich, mit den angebned benen Garnen aufgehoben und in die Löcher gesetzt find, auch die Erde in angetreten worden ift, schiebt man vorn am Garne den Rerb jeder schwährt Mittelstange, gerade über dem für sie bestimmten Loche, unter die Oberlangstetzt sie dann gleichfalls ein und tritt die Erde fest.

Dann werden sämmtliche Windleinen an den für sie bestimmten heine angeschleift und letztere so in den Boden eingetrieben, daß vermittels bei erstern das Schwanken der Stangen verhindert wird. Uebrigens ist vorzüglich dahin zu sehen, daß die Windleine des Endwechsels am ersten Garne üben Anfangswechsel des zweiten, und die Windleine des Anfangswechsel des zweiten über den Endwechsel des ersten hinaus sehr fest angezogen mit den Hefteln (jedesmal hinter den Garnen) in den Boden so eingetrieben wird, daß die Stellstangen, an welchen sie befestigt find, dicht nebeneinanden und undeweglich stehen.

Wenn nun sammtliche Garne, wie sie follen, hinter ben Stangen bes fenreich hängen, nimmt man die Unterleinen eines jeden so in die Haft bag der Busen noch bis auf die Erde reicht, und bindet sie mit fante Bindsaben an den Kerben der Wechselstangen, aber nicht an der Reservestange sest.

Ift enblich die ganze Garnwand gerichtet, fo legt sich an jedem End berfelben und in der Mitte ein Mann platt auf der Erde nieder; ein pass Jäger mit ihren Hunden aber, oder, noch besser, statt dieser von einigen Knaben begleitet, machen einen großen Bogen, stellen sich am Ende des Bezirts, auf welchem die Rebhühner muthmaßlich liegen, den Garnen gegenüber in gerader Linie und gleichen Entfernungen voneinander an und treiben auf die Band zu.

Sobald ein Bolt einfliegt und fich fängt, fpringen die an berfelben liegenden Gehülfen auf, werfen zuerst in möglichster Geschwindigkeit die Reservestange des Garns, in welchem die Hühner hängen, um, heben bann beibe dazu gehörige Bechselftangen aus, legen es nach born zu nieder, löfen die Gesangenen aus und verwahren sie in einem Sade.

Bis bies alles gefchehen und das Garn wieder gerichtet ift, bleiben bie Treibenden stillstehen und gehen erst, auf ein von den Gehülfen an der Band erhaltenes Zeichen weiter vorwärts.

§. 39. Der Fang mit dem Glockengarne findet nur im Spätherbste mb im Winter statt. Um ihn auszuüben, wählt man dazu einen freien Ort, wo man Rebhühner öfters angetroffen hat, poschet (firret) sie dahin mit gesottenem Weizen oder Hans!) an, sügt, wenn Schnee liegt, auch Braunkohlblätter hinzu und umzieht die Kirrungsstelle (die nicht viel größer sein darf als der Raum, welchen das darauf zu stellende Glockengarn einzummt) etwa 8 bis 9" über der Erde mit einem an kleinen Pflöcksen bezestigten schwarzen Faden. Diesen schwen die Hühner nicht, sondern laufen imter demselben weg, Krähen hingegen und andere Bögel werden dadurch Wegchalten, das ihnen nicht bestimmte Futter wegzukapern.

Sobald es ein paarmal abgenommen ist, pflödt man das Garn, ohne sehr straff anzuziehen, in allen vier Eden mit Haken an der Erde recht A. Nachdem es nun vermittels eines nicht biegfamen, hinlänglich starken, dit der untern Spike fest in den Boden getriebenen Stades, an dessen oberm da abgerundeten Ende der messingene, in der Mitte des Netzes besindliche king sestgebunden wird, so in die Höhe gespannt ist, daß auf jeder der ker Seiten zwischen der Erde und dem Gemäsche eine Lücke entsteht, durch belche die Hühner gemächlich hineinschlüpfen können, süttert man unter der bloke selbst stark, rund herum aber nur schwach vor.

Ist nun das Geafe abermals abgenommen, so knüpft man an dem Kinge einen Faden und an diesem einen Büschel vollkörniger Weizenahren ban, daß ersterer am Stabe herab, letzterer aber etwa eine Querhand über ker Erde hängt, körnt jedoch etwas schwächer. Bemerkt man, daß die Hicker an den Aehren gepickt haben, so wird beim nächsten mal Füttern ein tischer Aehrenbüschel angeschleift, der Ring aber losgebunden und auf km rundlichen Kopse des Stades so aufgelegt, daß das Bicken an den kehren und das dadurch entstehende Zupfen an dem Faden hinreicht, ihn in

<sup>1)</sup> Beibes wird beshalb gefotten, um bas Reimen gu verhüten.

Bewegung zu fetzen und zu machen, daß er am Stabe herabgleitet, wodmit bie unter der Glode befindlichen Rascher mit dem Netze überdeckt werden.

Bei hinlänglicher und anhaltenber Bindstille mistingt diese Fangart, in vorstehendem Maße betrieben, selten. Bei stürmischer Bitterung hivgegen ist sie gar nicht anwendbar, denn theils scheuen sich die Hihner dan vor der Bewegung des Netzes, theils kann es nicht sehlen, daß, wenn selbiget sangbar steht, ein sehr geringer Luftzug den nur leicht auf dem abgenubeten Ropse des Stades hangenden Ring erschüttert und so das Sanze einwirft.

Auch find gemeiniglich nur sehr wenige von den unter der Glode gefangenen hühnern zum Aufbewahren brauchbar, weil sie oft geraume 3d unter dem Garne verweilen müssen, che sie ausgelöst werden, und dom durch das anhaltende Flattern sich mehr oder weniger beschädigen.

§. 40. Beinlich fühlt der Berfasser das Schwierige, ja fast die Umwöglichkeit, dem Ungeübten das Berfahren bei Anwendung des Treibezust schriftlich so genau darzustellen, daß ihm gar nichts dunkel bleiben, de boch nicht Fälle vorkommen sollten, welche blos durch eigene Ueberlegust und Borsicht beseitigt werden müssen. Soviel er indessen bei der angestrengtesten Bemühung und nach Zuratheziehung sehr erfahrener Männe vermag, soll geleistet werden.

Fruchtlos würde das Unternehmen bleiben, den Fang mit dem Erise zeuge zu versuchen, ehe Felder und Wiesen größtentheils leer sind, oder de die jungen Rebhühner geschildert haben, weil sie gewöhnlich dann erst will sich treiben lassen; und natürlicherweise kann er länger nicht stattsinden, tarter Frost eintritt. Denn theils wird bei diesem das Stellen der Gamunmöglich, theils laufen dann die Hühner vor dem Schilde nicht mehr, swern stehen bei fortgesetzter Annäherung auf.

Ueberhaupt gelingt diese Fangart im October in ben frühern Morgen und spätern Rachmittagsstunden am besten, späterhin im Jahre aber lam jebe Tageszeit bazu benutt werden.

S. 41. Bor allen Dingen ist es nothwendig, fich jedesmal im vorms bavon zu unterrichten, wo das Bolt, bessen man habhaft werden will, lies

Morgens erlangt man am besten hiervon Kunde durch das Berhörd Wie schon oben gesagt worden, hält sich das Bolk wenigstens in der Radbarschaft des Orts, wo es nach dem dritten Ruse einfällt, insosern kint zufällige Störung erfolgt, gemeiniglich lange genug auf, um das Zeug legen und das Eintreiben vornehmen zu können.

Um den Buntt, wo die Silhner liegen, gang genau erforschen gu benen, steige man, wenn sich Gelegenheit bazu findet, gleich beim Berhörm auf einen in der Nachbarschaft stehenden Baum, oder auf eine mit Strauchen bewachsene Anhöhe und beobachte von da aus, ob sie sich brücken oder weiden. Immer gebe man dabei auf ihr Benehmen Acht. Hat der Idsger ein hinlänglich scharfes Auge, so wird er sie, bis der Tag völlig ansgebrochen und die Sonne aufgegangen ist, auf dem Stoppelselbe immer mit ansgerichteten Röpfen sitzen oder herumlaufen und endlich nach längerer oder kirzerer Zeit sich drücken sehen.

Wäre dies aber nicht der Fall, so muß er das aufgespannte Schild, wa den Handhaben gesaßt, so vor sich nehmen, daß die darauf gemalte Ruh, mit dem Kopse vorwärts gerichtet, nach den Hihnern zugekehrt steht. Erst weiter, dann immer enger kreisend, suche er sie, vom Schilde gedeckt, ins Auge zu fassen, jedoch mit Borsicht, um sie nicht aufzusprengen, denn in der Frühstunde beunruhigt, bleiben sie um diese Jahreszeit den ganzen Tag über wild. Laufen sie ununterbrochen, so greise man immer von weitem sovor, daß sie dem Orte, wo das Zeug gelegt werden soll, weder zu nahe demmen, noch sich zu weit davon entsernen können. Endlich werden sie sich sinter einem Raine oder in einer Furche drücken. Den Ort, wo dies ge-

Immer noch hinter bem Schilde verborgen 1), ziehe man sich nun bahin putid, wo das Zeug aufbewahrt ist.

- §. 42. Auf die Wahl des Orts, wo, und die Art, wie das Treibesmg gelegt wird, kommt ungemein viel an; der junge Waidmann befolge kaher nachstehende Regeln genau.
- a) Die vorher schon wahrgenommene Wilbheit ober Ruhe ber Hihner fest ben Jüger in Stand zu bestimmen, ob er bas Zeug weiter von ihnen wwärts oder mehr in ihrer Rahe legen barf; doch kann dies eher in zu woher als in zu kleiner Entfernung geschehen.
- b) Richt leicht laffen sich bie Suhner quer ilber Raine und Furchen weg, und im freien Felbe anders als gegen den Wind treiben; bahin muß who auch der Zeughamenfack gerichtet liegen.
- c) Rur wo Felbbufche vorhanden sind, darf man, mit Rudficht auf bie Erfahrung, daß morgens die huhner sich williger dem holze zu=, gegen ben der von demfelben abwärtstreiben lassen, die Garne im Seitenwinde bellen, wenn es gegen den Wind nicht geschehen kann; aber auch hier nur im Rothfall ganz unter dem Winde.
- d) Der Hamen muß jeberzeit in einer Aderfurche, ober boch in einer Prasleeren, feichten, über das ganze Zeug hinausreichenden Bertiefung gelegt, uch bei fehr scheuen Hihnern, ober bei folchen, welche schon einmal vor

<sup>1)</sup> Ift eine Benbung mit bem Schilbe nothwenbig, bei welcher der Jäger es nicht vermeiben lun, jum Borfchein ju tommen, jo mache er diefe hinter einem Strauche oder in einer Bertiefung, wer lege fich babei auf die Erbe.

biesem ober einem andern Garne gewesen sind, mit grünem Reisig leicht verbedt werden. Gern legt man das Zeug in dieselbe Furche, in welcher sich die Hühner gedrückt haben, nie weit von diesem Orte seitwärts.

e) Beim Stellen selbst fchlage man erst das ganze Zeug aus, dam ziehe man vermittels des Leinchens, welches am hintern Hamensackende durch das Gemäsch gezogen ist, letzteres scharf zusammen und treibe, nachdem die Leine straff angezogen worden, den daran befindlichen Heftel so tief als möglich in die Erde. Um aber auf jeden Fall gesichert zu sein, daß die Sacöffnung sich leicht erweitere, schleife man vor dem Zuge noch ein Hüllsteinchen darum. Dann ziehe man die Hamenspiegel so auseinanden, daß sowol die Einkehlen als das äußere Garn unbeweglich und ganz gerade stehen.

Hierauf wird der himmel, indem man seine Seitenwände möglich straff anspannt, durch die an letztern befindlichen Spieße an der Erde befestigt, endlich auch das stramm ausgedehnte Geleiter, gleichsalls verminds der baran eingebundenen Stäbchen, welche so tief als möglich in den Boden zu drücken sind, aufgestellt, und zwar so, daß beide Wände, vom himmel an, ein kleines Stück parallel laufen, dann aber allmählich nach vorn zu fie immer mehr und gleichmäßig voneinander entfernen.

Zum Befchluß befestigt man das ganze Zeug vermittels der dazu bestimmten hölzernen Halchen genau an der Erde, und setzt da, wo ein Spietetwa nicht recht feststeht, von außen eine Strebemucke an.

Bei allem hier Gesagten versahre man mit möglichster Genauigkeit, ober jeboch die Zeit unnütz zu verschwenden. Alles Geräusch und aller Lärmet muß forgfältig vermieden werden.

§. 43. Noch bleibt nun die schwierige Arbeit, die Rebhühner den Zeuge zu = und in dasselbe hineinzutreiben, übrig. Zu diesem Ende verberge sich der Jäger auf eben die Art, wie §. 41 gesagt worden, hinter det Schilb und gehe in einem so großen Bogen um den Ort, wo das Boll sich gedrückt hat, herum, daß er etwa 150 Schritt, nach Besinden auch wol noch weiter hinter dem Bolle, dem Zeuge gegenüberkommt. Bon hier aus nibene er sich langsam und vorsichtig dem Lager und bemühe sich, die Hühner durch die im Schilbe besindlichen Löcher ins Auge zu fassen. Sobald er sie er blickt und dabei gewahr wird, daß eins oder mehrere den Kopf ausrichten, bleibe er auf der Stelle mit dem Schilbe so lange unbeweglich stehen, bie sie es annehmen, d. h. bis sie, ohne Wildheit zu verrathen, danach himssehen und dann vorwärts laufen. Nur selten wird es nöthig sein — beim sernern Eintreiden darf es nie geschehen — sie durch Räuspern oder Husten aus der Ruhe zu weden, und immer ist es ein mislicher Bersuch, sie auf diese Weise dahin zu bringen, daß sie das Schilb annehmen; lieber bleibe

man ftundenlang still hinter bemfelben stehen und erwarte mit Gebuld ben Zeitpunkt, wo sie es von felbst thun.

Laufen fie beim erften Regewerben gleich auseinander, bliden fie babei wild umber, ober fangen fie gar an, mit bem Schwänzchen ju fchnippen, fo tann man fich überzeugt halten, bag bas Gefchaft bes Gintreibens mit Schwierigfeiten verbunden fein und nur bei Anwendung aller möglichen Behutsamteit gelingen wird. Um beften ift es, fich in diefem Falle langfam, mit bem Schilde rudwärts gehend, zu entfernen. Nur behalte man bie Buhner ftets im Geficht und nabere fich behutfam wieder, wenn fie fich vereinigt haben und ruhig zu werden anfangen. Dritcken sie sich, so muß gerade so wie im Anfange verfahren werben; laufen fie aber weibend vorwärts, fo folge man bedächtig und greife in gehöriger Entfernung seitwärts immer so wor, daß fie nach und nach fich bem Zeuge nähern muffen. Oft wird man mehreremal fich zurudziehen, alles wieder von vorn anfangen und Stunden, ia, wenn fie fich fehr schiichtern bezeigen, halbe Tage lang Geduld haben müssen; zuweilen aber laufen sie auch recht willig bahin, wohin man sie haben will. Borziiglich fuche man fie, wenn fie bie nach bem Zeuge hinführende Bertiefung annehmen, in berfelben zu erhalten, und folge langfam, aber ununterbrochen, folange fie ruhig vorwärts geben.

Doppelte Behutfamteit wird nöthig, wenn fie fich bem Geleiter nahern, wan durch zweckmäßiges Borgreifen zu verhindern, daß teins beim äußersten Ende ber Flügel beffelben weggehe; benn fonft folgen fie alle.

Sat man sie sämmtlich zwischen das Geleiter gebracht, so nähere man sich sehr langsam, gebe aber genau Acht, ob eins ober mehrere mit dem Schwänzchen schnippen; denn bei diesem sichern Merkmal, daß ihnen die Sache verdächtig wird, ist es hohe Zeit, sich mit dem Schilde zurückzuziehen; auch dann erst, und zwar nicht geradezu, sondern immer hin und her sich wendend, vorsichtig näher zu gehen, wenn sie zwischen dem Geleiter weiden oder doch such dort herumlausen. Nur suche man es zu verhüten, daß sie nicht wieder was demselben heranskommen, sondern bemühe sich, durch abwechselndes Näshern und Zurückzehen mit dem Schilde sie dem himmel zuzutreiben.

Sobald nur erst eins oder ein Baar vom ganzen Bolke unter bemselben hinlaufen, folgen die übrigen gewiß, und nun ist es Zeit, hinter dem Schilbe derborgen, rasch hinanzueilen, um das Zurückprallen zu verhindern.

Haben fle die lette Einkehle des hamens paffirt, so springe man hinzu, werfe, da fie fich nun alle am Ende besselben befinden, den Rod darüber, berbinde mit einem Leinchen dicht vor ihnen den Sad, ziehe den an der Zugstine befindlichen Heftel aus der Erde, öffne das Loch am hamen nur so weit, daß man mit der Hand hinein kann, nehme jedes Stück einzeln herans, verschneide den zum Berspeisen bestimmten Hähnen sogleich die Flügel, stecke sie

in die eine Abtheilung eines Sades, an dem der Boben in der Mitte eingenäht, der aber an beiben Enden offen ift, die Hennen und eine ihnen gleiche Anzahl hahne aber mit unbeschnittenen Flügeln in die andere.

Beim Nachhausekommen werden sie dann in den dazu eingerichten Kammern aufbewahrt und gefüttert, bis es die Umstände erlauben, die zum Aussehen bestimmten wieder an schicklichen Orten ins Freie zu bringen, die überflüssigen Sähne aber in der Küche zu verbrauchen.

§. 44. Söher am Tage muß man die Rebhühner, welche im Treibe zeuge gefangen werden sollen, erst mit dem Hühnerhunde auffuchen. Halm sie ihn aus, was freilich zu der Zeit, wo sie sich am besten treiben lassen, selten geschieht, und steht er fest, so treist man hinter dem Schilde so lange den Plat, dis man sie liegen sieht, zieht sich dann zurück, ruft oder pfeist aber den Hund, insofern man mit Sicherheit darauf rechnen kann, daß naushält, nicht eher ab, dis das Zeug gelegt ist. Rachdem hierauf der Hundab= und an die Leine genommen worden, bleibt das Berfahren beim Sintreiben unverändert so, wie der Leser es §. 43 angegeben sindet.

Steht hingegen in der Suche ein Bolf Hihner auf, oder muß mes es, wenn der Hund nicht Appell genug hat, sich nach Willtur des Jügen abpfeifen zu lassen, aufsprengen, so gibt man genau Acht, wo sie einfallen, und ob sie da sich drücken oder ob sie laufen. In beiden Fällen wird der Hund an die Leine, das Schilb aber zur Hand genommen und alles das verrichtet, was von §. 41 bis 43 gesagt wurde.

§. 45. In Revieren, wo Felber mit Gebüsch abwechseln, oder wo viele lange Heden und Remisen vorhanden sind, ist für den einzelnen Jäger mit den Ereibezeuge selten, und höchstens nur am frühen Morgen etwas auszurichtens hat er hingegen einen verständigen Kameraden und stehen ihm ein paar dazu abgerichtete Leute zu Gebote, so ist der Fang mit demfelben nirgends leichter und mit sicherem Erfolg auszuüben, als in solchen Gegenden.

Bekanntlich sallen da die aufgesprengten Hühner fast immer am Rande ber Gebüsche oder an den Remisen ein. Besteht nun das Holz aus eines schmalen, nicht zu langen Streife und wird sie von Feldern oder Biefen auf beiden Seiten begrenzt, so stellt man auf jeder, etwa 100—150 Schrift abwärts vom Holze, einen Gehülsen im Freien an. Beide geben Acht, sich die Hühner, während in gehöriger Entfernung von ihnen der Jäger der wo er Gelegenheit dazu sindet 1) — womöglich am entgegengesetzen Ender des Gebüsches —, mit dem Zeuge verlegt, wieder ins Feld ziehen wolern Sobald einer von ihnen sie am Rande laufend erblickt, so fängt er, expftillstehend, ganz leise zu husten an, damit sie ins Gebüsche zurückgeben.

<sup>1)</sup> Den hamen und himmel bringt man gern auf einen glatten Steg, bas Geleiter aber Iman wie gewöhnlich auf beiben Flügeln fich ausbreiten.

Will dies keine Wirkung thun, so muß er blöken wie ein Schaf, sich auch wol, ohne näher zu gehen, etwas hin = und herbewegen, fobald fie aber wie = ber ins Holz eilen, sich ruhig verhalten.

Ift ber Jäger mit bem Berlegen zu Stande, so zieht er sich, nachdem ein britter Gehülfe in einiger Entfernung vom Hamen sich im Gebüsche so verstedt hat, daß er das Zeug übersehen kann, an das entgegengesete Ende der Polzstreife. Die Beobachter an den Seiten gehen gleichfalls mit zurück, halten sich aber, während der Jäger allein oder mit Beihülse eines sehr bigsamen, kurzsuchenden Hundes, von Zeit zu Zeit hustend und blötend, und wol den gewöhnlichen Zuruf nachahmend, dessen sich der Bauer bedient, um sein Zugvieh anzuseuern, im Gesträuche vorwärts geht, auf den Flügeln in einiger Entfernung vom Holze immer etwas vor.

Benn einer von ihnen nur ein Huhn am Rande gewahr wird, muß te fich hustend melben, damit es umtehre und das Bolt sich immer mehr mach bem Zeuge hinziehe.

Läuft es nun im Geleiter ein und kommt es erst unter ben Himmel, will ber im Gebilfche verborgene Mann, jedoch ohne Geräusch zu machen wo ohne sich bem Geleiter zu nahern, vor das Zeug und treibt die Hihner ir ben Hamen.

Da in Gegenden, wo es viele Rebhühner gibt, mehr als ein Bolf in imm solchen Holzbezirke liegen kann, so muß der Gehülfe am Zeuge, sold die gefangenen Hühner am Ende des Hamens sind, diesen vor denselben mit einer Leine unterbinden, den Rock davauf werfen und sich wieder so lange krbergen, dis die Ankunft des im Holze zutreibenden Jägers vor dem Gester nicht mehr hoffen läßt, mehrerer habhaft zu werden.

Dann erft werben bie eingegangenen ausgelöft.

Fiele ein im Felbe rege gemachtes Bolt in breiten, zusammenhängenden behölzen ein, so ift es doppelt nöthig, den Punkt, wo dies geschieht, genau dehrzunehmen. Dieser Beobachtung zufolge muß, während der Jäger am hidlichsten Orte, in gehöriger Entfernung vor den Hühnern verlegt, ein behülfe am Feldrande beobachten und überhaupt sich der beim Fange in schmasm Gebüschen gegebenen Anleitung gemäß benehmen; ein zweiter hingegen willt, einem mit dem Holzrande parallel laufenden Wege oder Stege entlang, aller Stille Steckgarne. Dieser verrichtet, nebst dem Iäger, welcher das derlegen besorgte, nach vollendeter Borarbeit das Eintreiben ganz so, wie ben gesagt; auch wird alles übrige auf gleiche Weise behandelt. Nur utsten am Ende auch die Steckgarne besucht und ausgehoben werden.

hatte ein rege gemachtes Bolt in einer Remise ober Felbhecte Schut fucht, so wurde bem einzelnen Manne bas Geschäft, es einzutreiben, sehr hwer fallen. Ohne Bersuche dieser Art gemacht zu haben, glaubt der Bersasser, das, um den Fang unter diesen Umständen mit gutem Erfolg zu betreiben, zwei mit der Sache hinlänglich vertraute Jäger und zwei Schilder erforderlich sud. Bon letztern gedeckt, würden erstere — wenn, nach Maßgabe des Bindes und in gehöriger Entsernung von den Hühnern, an einem oder dem andern Ende der Remise oder Hecke so verlegt worden wäre, daß der Himmel dicht am Gesträuche, das Geleiter desselben aber wie immer vorwärts und allmählich aus einander gezogen stilnde — am entgegengesetzten Ausgange der Remise, etwa 20—30 Schritt von derselben entsernt, an beiden Seiten sich vertheilen und dann beim Eintreiben nach §. 43 versahren milsen. Noch sicherer möcke man indessen wol auf solgende Art zum Zwecke gelangen:

Das Zeug würde so gelegt, daß der Wind von demselben auf in Sühner hinstriche. Dann müßten die zwei Jäger mit den Schildern sich nebst einem dritten, welcher einen fermen gelassenen Hühnerhund führte, was entgegengesetzte Ende ber Hede begeben, und indem letzterer längs der selben langsam fortsuchte, an beiden Seiten sich im Freien immer etwat vorziehen. So würde verhindert werden, daß die Hühner, was sont leicht ber Fall sein möchte, nicht unbemerkt rüchvärts laufen könnten; stünde abs der Hund an der Remise in der Positur, welche er vor dieser Federwildert gewöhnlich macht, so wäre es ein Beweis, daß das ganze Bolk oder ein Theil desselben sich gedrückt hätte.

Auf ein von bem, welcher ben hund stehen sabe, gegebenes verabredetes. Beichen müßten nun die Schildführer sich bis gegen ben hund zurückzichen, bann von beiben Seiten sich vorsichtig ber hecke nähern und erforderlichenjakt durch huften und bergl. die hühner zum Laufen zu bringen suchen; oder britte Jäger müßte ben hund langsam avanciren lassen, während bei beiben mit Schildern versehenen sich wieder etwas vorhielten, bis einer oder der andere bemerkte, daß sie wieder vorwärts gingen. Sollten sie ja aufstehen, so würden sie boch, insofern es nicht ganz bicht vor dem Zeuge geschähe (woran fast immer ein Uebereilungssehler schuld sein nichte), und wenn sie überall, besonders an diesem Orte, vorher nicht zu start beschoffen wären, vor oder zwischen dem Geleiter wieder einfallen und dann um se leichter ins Garn laufen.

- §. 46. Der Berfasser behandelte das Benehmen bei Anwendung bei Treibezeugs deshalb befonders ausführlich, weil er diese Art des Rebhühnerfanges aus folgenden Gründen für die beste unter allen hält:
- 1) Es ist die einzige, bei welcher der Jäger hoffen tann, des gaugen Balls auf einmal habhaft zu werden. Nach ber babei befindlichen Bahl der Babne und der hemen tann er zugleich am besten bestimmen, wie viel Stud der erstern er zum Wiederaussehen mit unverstutzten Flügeln aufbewahren

- 2) Die im Treibezeuge gefangenen Hühner beschädigen sich, vorzüglich wenn der Hamen spiegelig gestrickt ist, weit weniger als in solchen Garnen, in denen sie eingehen, ohne daß der Jüger sogleich dabei ist, um sie ausstöfen zu können. Gleichwol ist der hieraus entspringende Bortheil größer, als ein angehender Waidmann, der-nicht weiß, daß ein großer Theil der im Farne auch mur leicht verletzten Rebhühner in der Kammer wie im Freien zu Grunde zu gehen pslegt, wol glauben follte.
- 3) Der junge Jäger erhält, wenn er unter ber Aufsicht eines sachverschündigen Brincipals steht, bei öfterer Anwendung des Treibezeugs eine vorstreffliche llebung in der Geduld, Gelassenheit und Behutsamkeit; alles Tugenden, die ihm überall sein ganzes Leben hindurch unentbehrlich sind. Nur muß der Lehrherr ihn nicht gleich anfänglich bei einem begangenen Fehler durch ein rauhes oder hartes Betragen in Furcht seizen. Bei jeder Gelegenheit, und also auch bei dieser, folge der ersten Uebereilung gelinde und beutliche Zurechtweisung, öfterm Berschulden durch Nachlässigkeit ernstlicher Berweis, stehe Aeußerung von Brutalität und Unfolgsamkeit strenge Ahndung.
- §. 47. Im Gebitsche, vorzüglich im Weibicht an Flugufern, leiften bie Steckgarne gleichfalls sehr gute Dienste. In ober vor dem noch stehenden Getreide sie anzuwenden, halte ich für ebenso unrecht als unzweckmäßig. Denn Getreide wird beim Eintreiden ein beträchtlicher Theil der Frucht vernichtet, und dies wo immer möglich zu verhüten, ist dem rechtlichen Waidmanne unerlaßliche Pflicht; theils laufen die Hühner zu der Zeit, wo das Getreide und auf dem Stiele steht, in demselben schwer oder gar nicht.

Man warte baher, bis alles, Kraut, Kartoffeln und Rüben etwa aussenommen, abgeerntet ist, stelle bann bie Steckgarne hinter und unter den vordersten Sträuchern eines, in der Nachbarschaft der Felber und Wiesen besindlichen, dichten Gehölzes der Länge desselben nach fortlaufend auf. Dann such ein oder mehrere Böller mit dem Hunde auf und bemithe sich, se in das verstellte Gebüsch zu sprengen. Gemeiniglich sallen sie zuerst noch der demselben ein; dann fangen sich oft schon mehrere Stück, indem sie lauskad der Berborgenheit zueilen, in den Garnen.

Sollten aber die rege gemachten Hühner tiefer im Holze einfallen, so lesse man gerade vor dem Orte, wo dies geschah, die Netze stehen, hebe hinsegen den Theil derselben, der von da aus unter dem Winde gestellt wurde, wef, stede sie im Oberwinde ein Stück am Holzrande fort, dann oben in iner Entsernung von 50—60 oder mehr Schritt von dem Einfallspunkte wer durchs Gehölz, und auf der andern Seite wieder so weit herunter, als de reichen wollen. Dies geschieht auf folgende Weise: Man läst von jedem inzeln zusammengewickelten Garne nie mehr ablaufen, als ein zwischen zwei kpießen befindliches Stück, stedt gleich den ersten die an den untern Saum

bes Spiegelgemäsches ein, zieht es, damit der obere Saum nicht bauchig herabhange, am zweiten Spieß fest an, schiebt auch diesen ebenso tief wir den ersten in die Erde, liest zugleich den Busen des Inngarns überall nach der Seite, von welcher die Hihner einlaufen sollen, gleichvertheilt ein und fährt fo fort bis zum Endwechsel.

Wenigstens 18" vorwärts von diesem wird mit dem ersten Spiese bet zweiten Garns die unterste Masche bes hintersten Spiegelnetzes gefaßt, diese dann gehörig eingetrieben, auch die oberste Masche des ebengedachten Gams am Knopse des Spießes angehängt, und dann immer fortgefahren, bis sämmtliche Steckgarne gestellt sind.

Hauptregel ist es, barauf zu sehen, daß dies soviel als möglich in Bickzack und unter bickem Gesträuche geschehe, weil baburch ber Fang sehe erleichtert wird, indem die Hühner confus und die Garne gar nicht ober boch zu spät gewahr werden.

Sind nun auf diese Beise die vorräthigen Stedgarne sammtlich fungisch gestellt, so wird das Eintreiben auf eben die Art verrichtet, wie dazu beim Fange mit dem Treibezeuge im Holze (§. 45) Anweisung gegeben worden ift.

Der einzelne Jäger muß bei biefem Geschäft gleichfalls im Besit eine fermen, gelaffenen hundes fein, der den laufenden hühnern vorsichtig und langfam nachzieht. Bemerkt er an diesem, daß sie da hinauswollen, we keine Garne stehen, so ruft er ihn ab und greift so vor, daß er sie auf dieselben hintreiben zu konnen hoffen darf.

Mag indessen beim Stellen alle Borsicht und Genauigkeit beobacht worden sein, so wird zwar oft der größere Theil der Individuen eines Bolls, aber selten oder nie das ganze auf einmal gesangen. Auch laufen die übriggebliebenen Glieder desselben an dem nämlichen Tage und oft sogn nach einer ganzen Woche nicht wieder in die Steckgarne ein, besonders wenn beim ersten Bersuche der alte Hahn entkam.

Mit dem Auslösen der gefangenen Hihner eile man soviel als möglich untersuche die, welche aufbewahrt oder wieder ausgesetzt werden sollen, wund wie sie durch das Flattern im Inngarne verletzt worden find, und bestreiche gleich beim Rachhausekommen die wunden Stellen mit Leinöl obn ungefalzener Butter. 1)

Es ist unjägermäßig, die Stedgarne aufs Gerathewohl im Gesträude, wo öfters Rebhühner einzufallen i pflegen, umherzustellen und sie sowi mehrere Tage und Nächte stehen lassen, theils weil die sich fangenden Hühner, auch wol Walbschnepfen, oft mehrere Stunden sich qualen und töblich be-

<sup>1)</sup> Eine halbe Taffe Leinoll, mit bem Gelben und Beigen von einem Ei jur Salbe gefcliegen und damit die wunden Stellen oft beftrichen, ift hier wie bei allen und jeden hautverletungen wie Ausschlägen (wenn biefe nicht fuphilitischer Art find) bas fcneufte heilmittel.

schäbigen müffen, theils weil sie nicht selten bas Opfer ber Raubthiere werden, und endlich, weil bei biesem Berfahren bie Netze sehr balb gunzlich zu Grunde gehen.

§. 48. Der gewöhnliche Tiras wird nur fo lange mit Nutzen berwendet, als die Hühner während der Mittagsstunde in der noch auf dem Stiele stehenden Sommerfrucht oder im hohen Grase recht festliegen; der größere hingegen (bas Schneenet) nach einer soeben gefallenen Neue, che sie ausgeben.

Im ersten Fall suchen zwei Jäger mit einem hierzu abgerichteten Sühnerhunde einzelne Getreidestücken ober Wiesen ab. Sobald der Hund anzieht und kutt, der Herr desselben auch an seiner Stellung gewahr wird, daß er Hühner vor sich hat, läßt er ihn avanciren, bis er feststeht, und dann Couche machen.

Hierauf ergreift jeber ber beiden Kameraden ein Ende der am Borderstheil des Tirasses eingezogenen Leine, und so ziehen sie ihn von hinten wer den Hund weg, die das durch das Geräusch des mit dem Hintertheil unf dem Getreide oder Grase hinschleisenden Garns dewirkte Aufsliegen einiger Hihner, gemeiniglich zuerst der Alten, die sich dann im Netze verwicken, ihnen anzeigt, daß das ganze Bolt bedeckt ist. Sogleich lassen sie nun und vorn den Tiras fallen, lösen die im Garne hangenden Stücke aus, untersuchen endlich genau, ob und wo' die übrigen sich unter demselben gedrückt haben, und bringen sie mit den erstern in sichere Berwahrung.

Daß burch biefe Fangart in Hafer = und Gerstenstüden ben Körnern sowol als dem Stroh, im Rohlfelbe aber dem Garne Schaden zugefügt werden müsse, läßt sich leicht begreifen. Rechtlicher =, billiger = und schialicherweise ist sie baher nur im Grase, in Kartoffel = und Möhrenstüden, im klee und in andern Futterkräutern auszuüben.

Bei Anwendung bes Schneeneges bedarf man keines Hundes, denn jedes irgend geübte Jägerauge wird die Hühner leicht da erblicken, wo sie sich verschneien ließen oder im Schnee gedrückt haben. Auf die Tageszeit kommt nichts an, nur ist es, wie schon oben gesagt, nöthig, ihrem ersten Ausgange auf die Weide nach der gefallenen Neue zuvorzukommen.

Auch muß das Garn in nicht ganz geringer Entfernung vom Lager schon ausgeschlagen und gegen den Wind, oder doch mit gutem Seitenwinde berangezogen werden.

Gewöhnlich liegt bas anscheinend wachehaltende huhn balb, nachdem es aufgehört hat zu schneien, einige Schritte weit von den übrigen entfernt. Drückt sich dieses bei der Annäherung mit dem Schneenetze, so darf man zuten Erfolg erwarten; richtet es sich aber auf und fängt an zu rufen oder zu laufen, so kann man darauf rechnen, daß das ganze Bolk nicht aushält und daß der Fang misgliiden wird.

- §. 49. Sämmtliche im Borhergehenden und §. 51 erwähnte Garaarten müffen nach jedesmaligem Gebrauche beim Nachhausetommen ausgeschlagen, abgetrocknet, auch nöthigenfalls ausgebüßt und an einem nicht fenchten Orte, doch immer dem Luftzuge ausgesetzt und vor Beschädigung durch Natten und Mäuse möglichst geschützt, auf Querstangen gehängt, ausbewahrt werden.
- §. 50. Die Steige und das Glodengarn 1) werden zu gleiche Jahreszeit zum Rebhühnerfange angewendet; auch Kirrung und Fütterung ift bei beiden sich gleich; der Fang mit der ersten ist sehr leicht und deshald zu empfehlen, weil die Hühner bei demselben sich durchaus nicht verletzen, und weil man sie so lange steden lassen kann als man will, ohne befürchten zu dirfen, daß Raubthiere oder Raubvögel ihnen beikommen könnten. Freilich darf man darauf nicht rechnen, des ganzen Bolks gerade auf einmal habhaft zu werden; doch gehen, vorzüglich beim Schnee, die übriggebliebenen Stüde sehr balb danach, wenn auch einzeln, ein.

Beim Gebrauch biefes fo nitslichen Inftruments verfährt man auf folgende Art:

Wenn ein Bolt den Kirrungsplatz einigemal angenommen hat, so setzt man die Steige auf denselben, bindet die Fallthürchen alle nach innen zu fest in die Höhe, und treibt die an den Füßen befindlichen Spitzen so tief in die Erde, daß die Leisten, an welchen das den leeren Raum zwischen des Thürcharnieren bedeckende Spiegelgemäsch befestigt ist, überall dicht ausliegen.

Saben Rebhühner bas barunter und vor ben Eingungen umhergestrente Futter an= und abgenommen, so läßt man, nachdem frisches vor= und daruntergeworfen worden, die Thürchen frei herunterhüngen. Bei der auch diesen Thierchen eigenen Lüsternheit ahnen sie keine Gefahr, sondern heben die Fallthuren mit dem Röpfchen in die Böhe und schlüpfen von allen Seiten hinein, ohne wieder zurück zu können.

Im Winter, wenn Schnee liegt, muß bie gange obere Decke mit Stres, ober beffer noch mit Schnee belegt werben.

§. 51. Schon ber Name Schneehaube gibt bie Zeit an, zu welcher bie Feberwilbart, von ber im gegenwärtigen Rapitel bie Rebe gewesen ift, in biesem Garne gefangen werben kann.

Wie bei ber Steige wird auch hier angeposcht; doch ift bas Sieden ber Körner unnöthig.

haben die Buhner einigemal angenommen, fo werden bei ber vierz edigen Schneehaube die Ecftabe bis an den untern Saum der Seitenwande

<sup>1)</sup> Bgl. 8. 39 b. Kap. Dort ift schon gesagt, daß und weshalb biefe Fangart mielich sein munt; boch ergibt fich aus bem Gesagten bas Berfahren bei berfelben.

in die Erbe gesteckt, letztere aber, nachdem die Sinkehlen perpendikulär gestellt und die baran befindlichen Leinchen vor benfelben mit kleinen Häkchen am Boden befestigt sind, ringsum verhakt, d. h. auf der Erbe angepslöckt. Endlich treibt man auch den Mittelstab so tief und sest ein, daß der himmel nicht bauchig herunterhängt und der Wind nicht damit spielen kann.

Die lange Schnechaube wird beim Aufftellen so ftraff als möglich auseinandergezogen, wodurch sich die Einkehlen, nebst den daran befindlichen Fallthurchen, von felbst fangbar stellen. Dann spannt man jede der an beidem Seiten bes vordersten und hintersten Spriegels angeschleiften Leinen scharf an und nagelt sie vermittels der daran befindlichen Beftel auf dem Boden sest.

Daß bei jeber Schneehaubenart gleich fo angeposcht (vorgefüttert) werden muß, wie es die Form berselben, wenn fie gestellt ift, fordert, verstient wol kaum Erwähnung.

Beber in ber edigen, noch in ber langen fängt man ein ganzes Bolk auf einmal; find aber zuerst die Alten, ober ist doch der Hahn mit eingegangen, so werden die übrigen Glieder ber Familie balb hernach auch itberlistet.

Bestehen bie Garne aus Spiegelgemäsch, so beschädigen fich die Hühner selten und um fo weniger, ba man die Schneehauben gewöhnlich in Garten und fo aufstellt, daß sie aus dem hause übersehen werden konnen.

Man eile jedoch so viel als möglich die Gefangenen auszulösen, bamit Raubvögel und Raten, bei bem zwar vergeblichen Bersuche, ihrer habhaft zu werben, sie nicht ohne Noth beunruhigen. 1)

§. 52. Auch in ben beim Schnepfenfang erwähnten Laufbohnen, worzüglich in ben an einem Spiegelgeleiter eingebundenen, wenn sie wie Stedsarne gebraucht werden, kann man Rebhühner fangen. Keinem Waidmann ziemt es jedoch, anders als bei Zugvögeln von diesen Mitteln Gebrauch zu machen, theils weil das arme Thier sich qualen nuß, und die Anwendung solcher Fangarten, wobei dies der Fall ist, dann allenfalls nur Entschuldigung pläßt, wenn es keine andere gibt, theils weil das am Halse gefangene fast jedesmal todt, das hingegen, welches mit einem Stande hängen blieb, töblich beschädigt in die Sewalt des Jägers kommt und also, was doch vorzüglich bei den Rebhühnern ihn interessiren muß, Erhaltung des Muttergeschlechts um Wiederaussehen nicht stattsinden kann. Das Fangen mit Fußschlin=
zen ist verächtliche Aassigerei.

<sup>1)</sup> Die lange Schneehaube hat ben wefentlichen Borzug vor der vieredigen, daß man fie ohne beiteres aufnehmen und mit den darin befindlichen hubnern nach haufe tragen taun, hier aber die befangenen mit aller Gemächlichteit herausgenommen werden, dagegen das Ausnehmen aus der vierstigen beschwerlich und Beschübigung der huhner dabei unvermeiblich ift.

## Fünftes Rapitel.

## Die 283 adote 1.

### Perdix Coturnix Bris. 1)

- §. 1. Alle zu Anfang bes vorhergehenden Kapitels angefihrten waibmannischen Ausbrude konnen auch füglich auf die Wachtel angewendet werden; boch pflegt man das Männchen gewöhnlicher Schlagwachtel als Hahn, bas Weibchen hingegen Sie ober Chanterelle, nicht henne zu nennen.
- §. 2. Beide Geschlechter biefer Feberwildart werden fonft auch mit den Namen Schnarrwachtel, Quadel, Crainig und Berpeliga belegt.

Die Bachtel gehört zur nämlichen Familie und Ordnung wie des Rebhuhn, in unfern Gegenden aber nicht zu ben Stand =, sondern zu den Zugvögeln.

§. 3. Sie kommt gewöhnlich zu Anfang bes Monats Mai, felten mur bei schönem Frühlingswetter gegen Ende bes April bei uns an, und zicht in den letzten Tagen bes September, längstens in den ersten des October wieder weg. Ihre Wanderungen macht sie in der Nacht, und zwar vollober familienweise, nicht in starkzähligen Flügen.

Doch brechen im Berbst vorzüglich die meisten in einer Gegend liegenben Bölker fast immer zu gleicher Zeit auf. Daher kommt es, daß man in siblichern Gegenden an Orten, wo sie vor Anbruch des Tages einfallen und, um auszuruhen, liegen bleiben, ihrer bann täglich so viele findet.

Die Wachteln geben fast immer nur mit Nordwestwind fort, tommen im Frühling gemeiniglich mit Sudostwind an und ziehen ilberhaupt unter bem Winde, nie gegen benfelben.

Den Sommer bringen fie in allen europäischen Ländern, die nicht nördlicher als Schweben liegen, am häusigsten aber in den füblichen und mittlem zu, betreiben auch in den angegebenen Gegenden das Fortpflanzungsgeschaft volltommen, b. h. sie paaren sich, die Weibchen legen Gier, brüten sie aus und ziehen die Jungen groß.

Bur Zeit des Zuges werben sie in Italien sowol als in den sublichen russischen Provinzen in gewaltiger Menge angetroffen. Im herbst gehes sie aus den zuletztgenannten Gegenden in die afiatische Türkei, aus Italies hingegen nach Afrika 2), um in diesen warmen und heißen Ländern den

<sup>1)</sup> v. Bilbungen, Tafchenbuch, 1802, S. 32. Bechftein, Sandbuch ber Jagdwiffenfcaft, Th. 1, Bb. 2, Kap. 6. Meher, Tafchenbuch, I, 306.

<sup>2) 3</sup>m Fruhjahr 1856 wurden die aus Afrita gurudtehrenden Bachteln durch heftige Binde in unermeflichen Scharen an die neabolitanische Rufte geworfen und bort ju Millionen erwargt. E.

Binter zuzubringen. Dies thun ste zum Theil auch in Sardinien, vielleicht aber nur die, welche im Herbst zuletzt ankommen. 1)

§. 4. Unfere Wachtel ist 7" lang und hat 14" Flugweite. Der 5" lange, vorn übergebogene Schnabel ist im Sommer dunkelhornbraun, im Binter fast aschgrau. Die länglichen Nasenlöcher liegen in einer aufgetriebenen Haut. Der Angenstern ist olivenbraun, die Augenbrauen weiß, das Kopfgesieder schwarzbraun rostfarben gerändert, ausgenommen das, welches sowol von den Nasenlöchern dis zum Nacken einen gelblichweißen, hinten breiter werdenden, als über den Scheitel weg einen schmalen, ebenso gestärbten Streif bilbet.

Bon ben rothbraunen Zügeln und Schlafen zieht fich ein ebenfo gegrundeter, fcmarggefledter Streif gleichfalls nach bem Naden bin. Seite des Halfes ftellt fich ein gelblichweißer Fled bar. Der Dberhals und Oberruden ift schwarzbraun, rostfarben geflect, einzeln und fein weiß gefrichelt; am übrigen Oberleibe aber haben die fchwarzbraunen Febern bunkel rofffarbene Rander und etwas heller gefarbte Querlinien. An beiben Seiten bes Rudens, bis jum Steife berab, hat bas Gefieber gleiche Dauptfarbe mit dem ebenbeschriebenen Theil; nur an den Fahnen erscheinen längliche. fon roftgelbe Striche, burch welche zusammenhängende Längestreifen gebilbet Die eigentlichen Steiffebern haben gang gleiche Zeichnung mit bem Oberleib und bedecken den 11/4" langen Schwanz bis zur Spitze. Letterer besteht aus 14 niederwärtsgebogenen, bunkelbraunen Febern, welche am Kahnenrand einen rostfarbigen Mondsted haben. Die obern Decffebern ber Mügel erscheinen röthlichgrau; die größern berfelben sind der Breite nach Nagroftfarben, schmal gestreift und mit ebenso gefärbten einzelnen Quer= frichen die Schäfte belegt. Schwarzgrau ist die hervorstechende Farbe der Shwungfebern (ausgenommen bie ber brei letten, welche gleiche Zeichnung mit bem Ruden haben); boch werden an der außern gahne der vordern, wie an beiben Fahnen ber folgenben viele schmale, roftfarbene Querftreifen, and hin und wieder weiße Fleden fichtbar.

In ber Mitte der Kehle behnt sich vom Kinn an ein schwarzbrauner Med bis bahin aus, wo zwei kastanienbraune Banber, deren eines an beisben Seiten der Schnabelwurzel, das andere an den Gehöröffnungen anstängt, unter derfelben sich vereinigen. Den Raum, welcher von jenem Med und diesen Bändern nicht gefüllt ist, bedeckt von der ersten Mauser 2)

2) Im ersten Sahre ihres Lebens maufert sich die Wachtel bei uns gar nicht, sondern erst bann, Bindest. L. 36

<sup>1)</sup> Bechstein (Naturgeschichte Deutschlands, III, 561 und 562, in ber Anmerkung) vermuthet, das bei biefen wie bei andern Zugvögeln die, welche den Sommer hindurch süblicher wohnen, von denen, welche diese Jahreszeit in nördlichern Gegenden zubringen, während des herbstzugs immer wehr nach dem Orient hingedrängt werden, und biese Meinung hat vieles für sich.

bis zur zweiten ichon roftfarbenes, in ber Folge aber immer ichmuzigweises Gefieber.

Der Unterhals und die Bruft sind fast wie die Körner von bramem Beizen gefärbt, jede einzelne Feder aber hat einen weißen Längsstrich. Der Bauch ist schmuzigweiß. Die Schenkel sind mit röthlichgrauem Gesieder bedeckt, die 1" hohen Schienbeine und die Zehen mit hellsleischsarbener geschuppter Haut überzogen, letztere mit hornbraunen Rägeln bewaffnet. Der After und die langen untern Decksebern des Schwanzes spielen aus Rokfarben in Beiß.

Auf den bis zum Schwanz herab kaftanienbraun gegrundeten Seiten laufen zwei breite weiße Streifen herab, die von etwas schmalern schwarzen begrenzt sind.

Dies ift bas Bilb ber Schlagmachtel (bes Mannchens).

Das Beibchen zeichnet sich burch einen überhaupt etwas kleiner Körper, burch einen heller gefärbten, oft weißen Schnabel, burch bunkter Rückenzeichnung und bunklere Streife, an den Seiten desselben, durch eine überall weißliche Rehle und Bruft, die schwarz getüpfelt ift, sehr merklich aus.

Sehr schwer ist es, wenn nicht gar unmöglich, im ersten Jahre die jungen Männchen von den Weibchen zu unterscheiden; denn nicht früher als im zweiten bekommen erstere an der Rehle nur einen dunkelbraunen oder schwärzlichen, rostfarben durchwässerten Fled; doch bleibt die Brust noch immer weißlich auf dem Grunde und schwärzlich getüpfelt. Erst im dritten Jahre wird die oben gelieferte Beschreibung beider Geschlechter überall treffend.

Bechftein gibt folgende Spielarten an:

- a) Die polnische ober große Wachtel. Sie ist etwas stärker als bie gemeine, sonst bieser ganz ähnlich, kann aber bem Lande, nach dem fie oft benannt wird, beshalb nicht ausschließlich eigen sein, da Bechstein selbst eine folche von ben bei uns gewöhnlichen gezogen hat.
- b) Die weiße. Sie ift felten und entweber überall reinweiß ober gelblich weiß.
- c) Die gefchedte, an welcher entweber gange einzelne Theile ober große Fleden weiß gefarbt finb.
- d) Die afchgraue. Ueberall, ausgenommen an ber schmuzigweißen Bruft, auf dem Grund hellaschgrau gefärbt, hat sie boch hin und wieber bunkel-braune Abzeichnung.

wenn fie an ihrem Winteraufenthaltsort angefommen ift; im zweiten — wie in ber Folge immer — und im Freien mahrend des Monats Juni, eingeschränkt aber nicht ftets zu gleicher Zeit und oft nicht gang auf einmal.

e) Die schwarze. Ihre Hauptfarbe, ben weißgraulichen Unterleib abgerechnet, ist rußschwarz, boch schimmert auch bei ihr an mehrern Theilen bunklere schwarze Abzeichnung burch. 1)

Der ganze Körperban ber Bachtel, vorzüglich aber die Kürze ihrer Flügel, welche zusammengelegt nur dis zur Schwanzwurzel reichen, macht, daß sie sich weber leicht noch schnell und daher weder gern noch weit in einem Strich im Fluge bewegt. Am wenigsten ist dies der Fall im Herbst, wo sie durch den überall sich darbietenden Uebersluß an Nahrungsmitteln ungemein sett zu werden pslegt. Zu jeder Jahreszeit, besonders aber im Herbst, liegt sie sehr sest; streicht, wenn sie ja ausstehen muß, flach über dem Boden in gerader Richtung hin und fällt, sobald sie einen Ort sindet, wo sie sich hinlänglich verdorgen glaubt, wieder ein. Da und überhaupt immer, wenn sie Gefahr ahnt, läuft sie bei trockenem Wetter, so weit es, ohne auss Freie zu kommen, geschehen kann, sehr schnell sort, drückt sich dann aber so sest, daß sie oft beinahe erst unter den Füßen des Jägers unssigt, sehr oft fast bei jedem Sahrit mit dem Köpschen.

Unter den Sinnen zeichnet sich der des Gehörs vorzüglich aus, denn bieser ist so fein organisirt, daß der Hahn den Ruf der Henne, diese aber den Schlag des Hahnes nicht nur in großer Ferne vernimmt, sondern auch den Ort, wo eins oder das andere herkommt, sei es natürlich oder vom Bogelsteller genau nachgeahmt, so bestimmt gewahrt, daß sie im letzten Fall beide, ohne sich in irren, dis dicht zur Lockstätte im Flug oder Lauf hineilen.

Dieser niedliche Bogel hat von Natur ein munteres Temperament, ist aber, weil er weiß, mit welcher Lüsternheit alle Raubthiere und Raubvögel ihm nachstellen und wie sehr er an List den erstern, an Schnelliskeit den lettern nachsteht, so furchtsam, daß er, irgend überrascht, gar keinen Bersuch wir Flucht macht, sondern den Kopf in der ersten besten Bertiefung, meist wischen zwei Erdklößen verdirgt und in stiller Ergebung sein Schicksal erwartet. Gewöhnlich schreibt man ihm deshalb, aber mit Unrecht, einen sohen Grad von Dummheit zu. Mir scheint dieses Benehmen eher auf luges Benutzen der öfter gemachten Ersahrung hinzudeuten, daß er bei der lehnlichkeit seiner Farben mit der des Erdreichs, auf die erwähnte Artverstett, die Werkzeuge des Gesichts seiner Feinde wenig und fast immer

<sup>1)</sup> d und s sind eigentlich wol teine Barietäten, da von der aschgrauen Bechstein selbst vermustet, daß sie in der räucherigen, rußigen Stube des Bogelfängers erft so geworden sei; die schwarze ber nimmt diese Farbe bei häusigem Hansstete, im Bauer eingeschränkt, ähnlich wie die schwarze sedenche, nicht selten an. Sbenso wenig kann man die unter den Bogelfängern bekannte Sandsachtel (auch Nothhahn genannt) und Mohrwachtel zu den Spielarten rechnen; denn die erste sin zweisähriges Männchen, wie es oben im Text beschrieben wurde, die zweite ein sehr altes, belche, wie es zuweile nzu geschehen psiegt, an der Rehle und am ganzen Kapf schwäzlische oder swarzbrannes Gesieder bekant.

nur wegen der ihm eigenen farken Witterung die bes Geruchs ber Ranbthiere zu fürchten hat.

Dulbsamkeit, Berträglichkeit, Gattentreue und Liebe zu ben Jungen sind schöne Ziege, durch welche sich die Weibchen in Rücksicht der Gemitheat vor den Männchen vortheilhaft auszeichnen; benn letztere sind nicht allen aus Eifersucht und Futterneid stets streit= und kampfsüchtig, sondern aus durchaus schlechte Gatten und Bäter.

Schon bei den Griechen und Römern gehörten die Bachtelkampfe zu den öffentlichen Bergnügungen und gaben, wie die Hahnenkampfe in England, zu großen Wetten Anlaß. Noch heutiges Tages ift dies der Fall bei den Italienern und felbst bei den Chinesen.

Um diesen allerdings läppischen Spaß zu haben, wird an jedem Ende einer langen Tafel, auf beren Mitte man Hirsetörner umherstreut, eim Schlagwachtel hingesetzt. Beibe eilen dem vorgeworsenen Leckerbissen zu, gerathen aber, sobald sie einander erblicken, aus Misgunst so in Buth, des sie zusammensahren und auf den Zehenspitzen stehend so lange auseinanden loshacken, die entweder der schwächere Theil weicht, oder die bei unentschwedenem Siege beide mit Gewalt auseinandergebracht werden.

So leicht es übrigens ift, die Wachtel eingeschränkt zu erhalten, so lest sie boch höchst selten, selbst wenn sie von Jugend auf an den menschlichen Umgang gewöhnt wurde, folange sie in einem Bauer eingesperrt ist, ihn natürliche Schlichternheit ab. Nur wenn sie frei im Zimmer umherlaufer kann, wird sie bis auf einen gewissen Grad zahm; aber nie habe ich gesehen, daß sie sich völlig mit Bänden greifen lieke.

Beibe Geschlechter, bas männliche und bas weibliche, geben unter gewiffen Umständen einen gleichen, unter andern einen ganz verschiedenes Laut aus. 1)

Gegenseitige Zuneigung und Zärtlichkeit scheint durch den Laut, welche nach Bechstein wie Gilla! klingen soll, Wohlbehagen durch ein gewiste satzenartiges, leises Schnurren, das man jedoch nur im Zimmer bemerkt, avgezeigt zu werden. Diese Töne und die ungefähr wie Gwärrä, gwärril schnarrend klingenden, welche lettere sowol dem Schlage des Hahns als den Ruf der Henne fast immer vorangehen, sind es, welche dieser und jenen gemein sind.

Das Männchen läßt nicht nur in der Paarzeit, sondern auch ben genzen Sommer hindurch — aber, wie man vorgibt, blos dann, wenn das

<sup>1)</sup> Jenfeit bes Baitalfece find, wie Reifende versichern, die Wachteln bem Aeufern nach ben wie ferigen völlig gleich, aber immer flumm, wie in Island bie hunde. In Rorbamerita follen fie gebier als bei uns fein (auch baumen?), von borther gebrachte, bei Kafiel in ber fogenannten Auc angefehte fich aber nicht vermehrt haben.

Beibchen von ihm entfernt ist —, gleich nach bem ebenangegebenen Borspiel seinen Schlag fünf= bis zwölfmal hintereinander hören. Er ertönt wie Pēd=wer=wēd. Spaßweise drückt ihn der Landmann durch Büd' den Rüd'! aus und gibt ihn für eine Anfenerung fauler Gesellen zur Arbeit aus. Andere geben ihn durch die Worte: Tritt mich nit! wieder. Ein alter Schulmann suchte seinen Schülern bei der Bersinnlichung des Wachtelsschlags durch die für sie wichtigen Worte: Die, eur die? nütslich zu werden.

Des Beibchens Ruf vernimmt der Hahn durch die einzelnen, leife betonten Silben: Bu, pu!

lleber die Lebensdauer dieser Feberwilbart im Freien läßt sich natürlich nichts Gewisses bestimmen; doch kann man annehmen, daß sie uneingeschränkt ein höheres Alter erreiche als im Bauer, wo sich die Schlagwachtel nicht selten sechs die acht Jahre hält, insofern sie nicht gar zu fettes Futter bes bumt; denn geschieht dies, so wird der ohnehin dei ihr so heftige Begatztungstrieb so sehr geweckt, daß das unaushörliche Schlagen, wodurch sie denselben äußert, sie entkräftet, endlich gar tödtet. Daß im freien Zustand unmäßige Befriedigung ebenso wie langes Entbehren desselben ihr Lebensziel verkirze, oder doch die Krankheit der Fallsucht 1) hervordringe, ist wenigskens nicht unwahrscheinlich, da selbiger die eng eingesperrten oft unterzworfen sind.

§. 5. Man ist bissetzt burchaus ber Meinung, daß biese Federwilbart in Monogamie lebe, b. h. baß sich das Männchen nur mit einem Beibchen paare.

Ans Erfahrung kann ber Berfasser nicht widersprechen, aber auch nicht lengnen, daß er wegen der übertriebenen Geilheit der Hähne 2) und der Bemerkung zufolge, daß die Schlagwachtel, sobald die Henne zu kegen anstagt, sich von ihr trennt, sich auch späterhin um die Jungen im geringsten wicht bekümmert, über diesen Punkt um so mehr zweiselhaft ist, da eine gleiche Behauptung bei einigen hühnerartigen Bögeln noch nicht völlig erswiesen ist, und da andere unbezweiselt in Polhgamie leben. Wenigstens schränkt sich die männliche Wachtel wol aus keinem andern Grunde auf die Begattung mit einem einzigen Weibchen ein, als weil bei der großen Ueberzahl der Hähne gegen die Hennen letztere alle sehr bald ihren Liebhaber

<sup>1)</sup> Bechftein empfiehlt als Beilmittel bas Eintauchen in taltes Baffer magrend bes Parorysmus.

<sup>3)</sup> In der Gefangenschaft geräth der hahn in eine Art von verliebter Raferei und behandelt das im jugefellte Weibchen, wenn fie aus Uebersättigung ober aus Mangel an Kraft feinen unaufhörsichen Anfreichen auf Genuß nicht jedesmal gleich nachgibt, mit darbarischer Graufamteit, indem er in oft alle Febern auf dem Alden ausreißt, und bei öftern Berjucken, sich seiner Zudringlichteit we entsiehen, so heftig auf sie lostrast, daß die erhaltenen Berwundungen ihr nicht selten das Leben ihn. Die lablen Flede, welche man bei eben gefangenen Wachtelweiden oft bewertt, mögen kollen Anlicher Mishandlungen sein.

haben und erstere daher froh fein muffen, wenn fie nur einen Gegenstand finden, mit dem fie in engere Berhältniffe treten und fo ihre unerfattliche Begierde nur einigermagen stillen konnen.

Die der Begattung vorangehenden häufigen Kämpfe unter den männlichen Nebenbuhlern mögen wol größtentheils Anlaß zu der Berfpätigung des Legegeschäfts geben; denn oft erst in der Mitte des Juni oder in den ersten Tagen des Juli legt das Beibchen in einem Neste, welches blos aus einer gewöhnlich auf Beizenäckern ausgescharrten, flachen, mit Grashalmen umlegten Bertiefung besteht, acht die vierzehn verhältnismäßig große, stump zusammengedrückte, grünlich weiße, selten strohgelbe, mit ungleich großen olivenbraunen, glänzenden Flecken besprengte Sier 1), die es in drei Bochen, jedoch selten alle, ausbringt. 2)

Die nur wenige Tage mit wolligem Flanm überall bebeckten Jungen taufen, kaum bem Si entschlüpft, der Mutter nach, lernen von ihr schickliche Aesung suchen, werben wie andere hühnerartige Bögel von ihr gehübert, fangen in einem Alter von acht bis zehn Tagen schon zu flattern an mid werden so schnell flugbar, daß sie, obgleich der Herbstaug bei den am spötesten ausgekommenen schon nach zwei Monaten beginnt, die weite Reise in Gegenden, die sich im Winter eines milbern Klimas zu erfreuen haben, mit machen können. Hierzu trägt jedoch die weise Natureinrichtung, daß sie im ersten Jahre sich bei uns nicht mausern, das meiste bei.

- §. 6. Unsere Wachteln halten sich meist in Getreidefelbern und vorzüglich auf Weizenäckern, selten auf Wiesen, nie in der Nässe und im Holze auf. Zwar sallen sie, wenn sie auf dem Zuge ihren Weg über große zesammenhängende Waldungen nehmen mitsen, um auszuruhen, da ein, gehan aber in der folgenden Nacht gleich weiter. Ihre Aesung kommt in allem mit der überein, welche nach §. 5 des vorhergehenden Kapitels die Kohühner im Sommer annehmen; doch lieben sie auch mehrere Arten von Würmern und Insetten, ingleichen Hanf, Mohn und Delsaatsorner.
- §. 7. Daß sie sich im Zimmer herumlaufend sowol als im Bant leicht erhalten lassen, ist bekannt. Hier für Liebhaber nur einiges über schielliche Behandlung und Fütterung in beiben Fällen. Im ersten ist ihn Lebensbauer allerdings länger, wenn ihnen die Flügel verschnitten werden, damit sie sich beim Aufsliegen den Kopf nicht einstoßen; aber theils verwereinigen sie das Zimmer auf eine fast unleidliche Art, theils schlägt der

<sup>1)</sup> Alte eingefangene hennen legen im Zimmer, auch ohne vorhergegangene Begattung, zuweller Eier, bebrüten fie auch eifrig, aber natürlich ohne Erfolg.

<sup>2)</sup> Im October 1856 habe ich erft wenige Tage alte Junge gefunden. Sollten biefe nicht viele leicht bon einer zweiten Brut herstammen, ba in dem fehr trodenen Frilhjahr 1856 bie Bachteln and ichon zeitig erschienen?

Hahn nur in der Dämmerung und zur Nachtzeit. Besser ist es baher, sie in hölzernen Bauern zu bewahren, die, bis auf die nöthigen Oeffnungen zum Luftzug, an denen unten am Boden zugleich das Saufgeschirr befestigt wird, überall mit Wachstuch beschlagen sind, auch an der Decke keine Spriegel haben, weil sie in diesem dunkeln Behältnisse zu allen Tageszeiten schlagen, niemand belästigen und sich nicht schaden. Das Futter müssen sie einem Keinen Troge erhalten, welcher einer der schmälern Seiten des Bauers einsgepaßt werden kann.

Sie werben am besten mit Weizenkörnern, Gerstenschrot in Milch geweicht, Semmel und Brot erhalten. Etwas hanf reiche man nur von Zeit zu Zeit. Immer frischer, etwas angeseuchteter Sand zum Baben barf ihnen weber im Zimmer noch im Bauer fehlen.

§. 8. Das Wildbret biefer Bögel ist so zart und leicht verdaulich, baß fast jedem Kranken der Genuß besselben erlaubt wird. Im September ift es fast überall mit Fett stark belegt and gilt bei vielen für eins der seinsten Gerichte.

Als Stubenvögel werden vorzüglich Sahne, die häufig schlagen und ihr Ped=wer-wed! recht oft hintereinander, ohne abzufeten, wiederholen, geschät.

Soviel von ber Benutzung und bem Bergnügen, welches biefe Bögel manchem gewähren. Bom Schaben, ben fie burch Aefung ober sonst ansichten möchten, kann schon seiner Unbedeutendheit wegen nicht die Rebe sein, und um so weniger, ba er burch bas Aufreiben manches schäblichen Burms und Insekts volltommen ersetzt wirb.

§. 9. In Gegenden, wo diese Federwildart nicht häufig angetroffen wird, kann die Mühe, allein nach ihr zu jagen, nicht belohnt werden. Wer indessen auf das Wildbret berfelben einigen Werth setzt, dem wird es bei ber Suche mit dem Dühnerhund nach Hasen und Rebhilhnern an Gelegensheit nicht fehlen, von Zeit zu Zeit einige Wachteln zu erlegen.

Da sie sehr fest liegen und da ihre Witterung der her Rebhilhner ganz gleich ist 1), wenn diese von jener nicht gar an Stärke übertroffen wird, so geben sie dem Jäger Gelegenheit, den jungen Hühnerhund bei der Feldarbeit im Borstehen besto leichter fest zu machen.

§. 10. Der Bachtelfang wird bei uns überhaupt wenig und größten=

<sup>1)</sup> Dies icheint barans fich zu ergeben, daß ber Suhnerhund, wenn er beim Stehen vor ben ver-ichiebenen Wilbarten auch verschiebene Posituren macht, boch vor ben Wachteln bie numliche wie vor Bebhühnern annimmt.

Diefe Behauptung von Windell ift, wie jeder beobachtende Jäger weiß, durchaus nicht allgemein glitig. Uebrigens tann auch jeder, der eine frisch geschoffene Wachtel und ein solches Rebhuhn nebenstinanderlegt, fich durch die eigenen Geruchsorgane Aberzeugen, daß die Witterung dieser beiden Feders wildarten eine verschiedene ift. X.

theils nur beshalb betrieben, um für Personen, die Schlagwachteln im Zimmer ober im Bauer zu haben wünschen, solche zu verschaffen.

Wo Wachteln in großer Wenge vorkommen und ihr Fang mit Garnen sich lohnend herausstellt, so kann eine ber folgenden fünf Fangarten angewendet werben.

I. Der Fang mit bem Tiras.

Diefer wird auf eben die Art, ebenso groß, auch allenfalls etwas fiener, aber mit engerm Gemäsch gestrickt und sonst ebenso verfertigt wie du, bessen man sich beim Rebhühnerfang bedient.

Man tann mit ihm fowol im Frühling, folange bas Getreibe noch nicht im Schoffen ift, als fpaterhin auf ben Sommergetreibeschwaben ober in anbern Sommerungefelbern, auch auf ber Stoppel fangen, und zwar

- a) unter Anwendung des Hühnerhundes zum Aufsuchen der Bachteln. Sobald er vorsteht, verfährt man ebenso, wie §. 48 bes vorigen Lapitels gelehrt worden ist. Diese Fangart sindet zu allen vorher gedachten Zeiten und an allen angegebenen Orten statt.
  - b) Bermittele ber Lodpfeife.

Um unnütze Weitläufigkeit zu vermeiben, gebe ich die Berfertigung der selben nicht an, da fie bei den nürnberger Wildrufdrehern um fehr geringen Preis zu haben find. Auch hat man bei diesem Antauf noch den Bortheil, unter vielen auslesen zu können, da hingegen von den selbst zubereiten manche misrathen und die meisten unscheindar aussehen.

Es gibt ihrer zweierlei Arten, die beibe ber Wachtelfanger haben muß: a) Den Ruf, welcher, wenn man ihn zufolge eines leicht zu übenden handgriffs zweimal wie einen Puberpufter zusammenstößt, ben Laut bes Weibchens nachahmt; und

β) ben Weder ober Aufweder, ber, ebenso wie jener gemacht, aber noch einmal so groß ist und, breimal zusammengestoßen, ben Schlag bet Hahnes anspricht.

Kann man mit einer ober der andern dieser Lockpfeisen, indem sie oft zu hoch ober zu tief gestimmt sind, die natürlichen Tone nicht gleich hervorbringen, so darf man im erstern Fall das Loch, welches vermittels eine seinen Nadel durch das Wachs, womit die untere Pfeisenöffnung verklebt ik, gestochen wird, nur ein wenig erweitern, im andern hingegen das Loch mit den Finger erst ganz zudrücken und ein neues mit einer dünnern Nadel einbohrn.

Der Fang mit ber Lockpfeife findet meist nur im Frühling, ehe bes Getreide schoft, späterhin aber nur so lange statt, als noch Sommerung and bem Stiele steht; auch muffen die Felder nicht zu breit verrainet sein, der mit einzelne Stücke womöglich der Breite nach, größtentheils wenigstens, mit dem Tiras itberbedt werden.

Bei einigen andern Fangarten muß das Wetter hell und trocken sein, weil außerdem die Wachteln nicht laufen; bei dieser aber kann man sich auch an Tagen, wo die Frucht vom Thau ober Regen durchnäßt ist, einen glücklichen Erfolg versprechen. Denn obgleich dann die Schlagwachtel, dem Ruse solgend, nicht laufend sich nähert, sondern aussteht und heransliegt, so fällt sie doch in der Nähe des Orts, wo man lockt, wieder ein und bleibt gewöhnlich sestliegen. Da es überhaupt weit mehr Wachtelhähne als Hennen gibt, so können erstere, da sie zur Erziehung der Jungen nichts beitragen, mallen Zeiten ohne Schaden weggenommen werden.

Bei dem Fang mit dem Tiras und der Lockpfeife ist auf folgende Beise zu verfahren:

Abends, wenn die Sonne untergehen will, oder früh vor Tagesandruch geht man, mit beiden Lockinstrumenten versehen und von zwei Gehülsen, welche den Tiras sühren, begleitet, aus, um die Schlagwachteln zu verhören. Sollten sie nicht laut werden, so ergreift, man den Wecker und lockt von Zeit zu Zeit einigemal damit. Bald werden sie antworten. Nun begibt man sich im Unterwind auf die Rainung eines benachbarten Ackerstücks, etwa 50—60 Schritt von dem Ort entsernt, wo eine Wachtel schlug, wad ahmt, nachdem man sich selbst, in einiger Entsernung aber auch die Schülsen, welche den Tiras quer über das Stück an beiden Leinen aussebreitet halten, gut, doch so verborgen hat, daß alle drei alles übersehen konnen, den Laut des Weibchens nach. Der, welcher die Lockpseisen sührt, erwartet nun den erneuerten Schlag des zu fangenden Hahns, gibt dann zwei die drei leise Stöße auf dem Ause, wiederholt dies auch so oft, als Antwort erfolgt; doch nur zwei- oder einmal, wenn die Wachtel näher kommt.

Hife aber gewiß nicht gefangen.

Wenn hingegen der Lockende und die Gehülsen bei trockenem Wetter im Schlage deutlich wahrnehmen, daß und wo sie in das zum Fang bekimmte Stück gelausen ist, oder wenn sie bei seuchtem Boden die aufgekandene in demselben einfallen sehen, so schweigt ersterer mit dem Ruse,
kamit sie ruhig und horchend liegen bleibe; letztere aber gehen, den Tiras
soch tragend, zu beiden Seiten des Stück langsam vorwärts, dis etwa
so Schritt von dem Ort, wo sie liegen soll, lassen dann das Hintertheil
des Garns fallen und überziehen damit das Getreide, dis sie aufsliegt und

fich in bemfelben verhabert. Daß fie, wenn fie lebend erhalten werden foll, schnell, aber vorsichtig ausgelöst werden muß, versteht sich.

Bequemer, weil ein einzelner Mann ihn unternehmen kann, und ergiebiger, aber nur bei trockenem Wetter ausstührbar ist:

II. ber Fang in Stedgarnen.

Sie werben wie die §. 34, D, des vorigen Rapitels beschriebenen verfertigt; das Gemäsch der Spiegelgarne muß aber von einem Anoten zum andern nicht mehr als  $2\sqrt[3]{4}$  halten, und das des Inngarns noch um ein reichliches Drittheil enger sein. Die Spiegelgarne müssen 1' hoch und 18' lang sein; das Inngarn soll des Busens halber  $1\sqrt[1]{2}$  Höhe haben und 27' lang stellen. Die Spieße werden wie an dem Hihnerstedgarn eingebunden.

Döbel schlägt vor, man solle bie eine Halfte jedes Garns grün, be andere erdgrau farben, weil durch biese Berschiedenheit der Farben der Bogel irregemacht würde. Mir scheint jedoch die Methode anderer Jager, welche im grünen Getreide und Grase ganz grüner Netze, im reisern, gelben hingegen erbsfarbener sich bedienen, besser zu sein. Allerdings hat aber nicht jeder Zeit, zweierlei Garne zu stricken, und Einkünfte genug, den doppelten Auswahd zu bestreiten.

Bu allen Zeiten und an allen Orten können, infofern die Bitterung fo beschaffen ist, baß sie willig laufen, Wachteln in Steckgarnen gefangen werden, und zwar entweder vermittels des Rufs, des Contrarufs und bes Weders vermittels eines Lodweibchens (Chanterelle), oder burch Eintreiben.

a) Fang in Stedgarnen vermittels bes Rufs, Contrarufs 1) umb bes Weders.

Ihm muß wie bei I. das Berhören und erforderlichenfalls das Beds vorangehen. Dann schleicht man fich außer bem Winde bis auf ungefafe

<sup>1)</sup> Der Contraruf wird so verfertigt: Man schneibet ben obern und untern Anoten von ciam farten Reihers ober Gäniscklinochen ab, feilt eiwa 1½" von oben herab ein halbrundes Schallock ein, macht einen Pfeisenkern von Wachs und Kiebtdamit die über dem Schalloch besindliche Pohlung bes Knochens bis auf die zum Eindringen des Windes nöthige Oeffnung zu. Auch das natere Ende des Knochens wird mit Wachs versopit und durch letteres ein kleines Schimmloch mit einer Rade gestochen. Dann läßt man sich eine 7-8' lange hölzerne Röhre, wie ein Blaserohr, ausbahren, des so, daß die Oeffnung am untern Theil berselben gerade nur so weit ist, um die Pfeise genar hiere hassen und ringsum die Rige mit Wachs verkeben zu können. Am obern Ende der Röhre muß gegen das gebohrte Loch 4" tief und so weit sein, daß man einen Finger hineinsteden kaun, dam aber sich etwas verengern, und von da an bei gleicher Weite fortgehen die gegen den Ausgang.

Benn nun ber britte Bestanbtheil biefes Instruments — eine unten in einer 4" langen, hohl and gebohrten so starten Röhre, daß sie in das obere Loch des langen Rohrs genau haßt, ausgestende hölzerne Hilfe, welche übrigens die Form einer halben Granate hat — weit ausgehohlt und oben mit einem Kande versehen ist, mit gesottenem Pferdehaar dicht vollgestopst worden, überzieht mas die obere Oeffnung mit dunnem, geschmeidigem Leder und unterdindet es unter dem Rand derselbes so sest, das tein Wind berausgehen kann. Endlich wird das Zahfentöhrchen der Hilfe oben in des lange Rohr hineingeschoben und auch hier jede Ribe mit Wachs verliebt. Tüpft man nun zweimst mit dem Finger auf das halssenderteber, so entsteht daburch der Ruhver Chanterelle.

50 Schritt an ben schlagenben Wachtelhahn hinan, stellt ba einige Stellsgarne winkelig und so im Grafe ober Getreibe auf, baß ber untere Saum Aberall genau an ber Erbe aufliegt, bamit ber Bogel nicht barunter wegsteichen kann, zieht auch an beiben Seiten bie letzten Garne etwas vor.

Hierauf legt man sich etwa 12—15 Schritt hinter ben Garnen platt nieder und wendet ebenso und mit gleicher Borsicht, wie bei I. gesagt wurde, ben Ruf an.

Gemeiniglich wird die ihm entgegenlaufende Wachtel gleich in den Garnen sich fangen, zuweilen aber auch wol an benfelben fort- und um die Flügel herungehen oder unter dem Netz wegkriechen. Bemerkt man das am Schlage, so verhalte man sich ein Weilchen ruhig, schleiche sich dann undemerkt auf die Seite, von welcher der Bogel herkam, und locke oder antworte da, gut verborgen, wieder mit dem Ruse. Augenblicklich wird auch er umkehren und in die Garne gerathen.

Hahn zu thun, der nur ein Stück herankame, bann aber auswiche, so nehme wan den Contraruf zur Hand, schleiche sich hinter die Wachtel und beantsworte ihren Schlag mit dem Instrument, suche sie auch durch Vorhalten des kangen Rohrs auf den Seiten am fernern Ausweichen zu verhindern. Berstmmt sie nun hinter und neben sich, bald hier, bald dort das Gelock, so wird sie, in der Meinung, durch Vorwärtslaufen der Nachstellung zu entsdmmen, in den Garnen sich verirren und sangen.

Mit noch weniger Umftanben ift

b) ber Fang in Steckgarnen vermittels des Lockweibchens verbunden. Um ihn zu bewerkftelligen, setzt man ein solches in einen mit grüner, ticht glänzender Leinwand überzogenen Bauer, steckt in einer Gegend, wo verher Bachteln verhört worden sind, ein hölzernes Gabelstäbchen ins Gestride, hängt daran den Bauer und umsteckt um denselben herum ein nicht großes Quadrat oder Rundtheil winkelig mit Steckgarnen.

Fangen nun besonders gegen Abend die Männchen zu schlagen an und tuft hierauf das Lockweibchen, so laufen jene auf diesen reizenden Laut zu und in die Garne. Wären sie aber bei feuchtem Wetter in die kleine Stallung gestogen, hätten sie sich da nach dem Einfall betrogen gesehen, so werden sie sich laufend entfernen wollen und in den Netzen hängen bleiben. Bei diesem Versahren werden oft mehrere auf einmal gefangen.

Endlich

c) beim Fang in Stedgarnen burch Eintreiben muß folgendermaßen verfahren werben:

Man burchstellt gegen das Ende der Ernte, am Tage und bei trodener Bitterung, ein noch einzelnstehendes Getreibestud sowol in der Mitte als

am Ende winkelig mit Steckgarnen. Dann ergreifen zwei Personen die Enden einer Leine, welche quer über das abzutreibende Stück Feld wegreicht und an der mehrere an kurzen Bindfädchen herabhängende Schellen, gleichweit voneinander entfernt, befestigt sind. Mit dieser begeben sie sich an das Ende des Getreidestücks, wo keine Garne stehen, überziehen es mit der Treibeleine und gehen langsam auf die in der Mitte durchgestellten Stehenetz zu.

Hier löft man die durch das Schellengeklimper rege gemachten und in die Garne gelaufenen Gefangenen aus, fett dann das Treiben bis 3mm zweiten Durchstellen fort und nimmt auch da aus, was man findet.

Daß in Gegenden, wo es viele Wachteln gibt, diefe Fangart ergiebiger als alle vorhergegangenen sein muffe, ift einleuchtend.

III. Im September und zu Anfang des October kann auch zum Wachtelfang Treibezeug angewendet werden, dessen Hamen, himmel und Geleiter ganz so wie bei dem §. 34, O, des vorigen Kapitels beschriebenen verfertigt werden; nur muß an dem Hamen eine Einkehle, welche ein zweits Geleiter bilbet, besindlich, auch das Gemasch enger sein.

Sehr vortheilhaft ist es, zwei solcher Treibezeuge in Borrath zu haben und auf den glücklichsten Erfolg kann bei dem Gebrauch derselben gerechnt werden, wenn man in den Sommerfeldern einige nicht sehr breite Accessitäten so spät mit Sommerweizen, Gerste oder Hafer besten läßt, daß se noch auf dem Stiele stehen, wenn das übrige Getreide abgeerntet ist und wenn die Wachteln schon auf dem Perbstzug begriffen sind.

Uebrigens braucht man zu diefer Fangart, außer dem Ruf und Beda, noch Schlagwachteln und Loctweibchen, welche im Frühling unter dem Tirel eingefangen und zum Gelock angewendet werden. Jeden Lockvogel setzt mat in einen besondern Bauer, welcher wie der in gegenwärtigem Paragruff unter II. b) beschriebene beschaffen sein muß, und hält ihn dis etwa vie Bochen, ehe der Herbstzug beginnt, bei ordentlichem, aber nicht zu guten Futter, immer im Dunkeln. Erst dann hängt man ihn an die seine Lust und gibt ihm, um ihn hitzig zu machen, abwechselnd in Milch geweichte Semmel — doch muß die Feuchtigkeit rein ausgedrückt, auch dasst gesorgt werden, daß dies Nahrungsnittel nicht sauer sei —, hart gesotten kleingehackte Eier, gute Weizen = und Hanstörner, zuweilen auch, aber selner Ameiseneier zu fressen.

Ehe biese Bögel zum Gelod gebraucht werden follen, barf man es nicht verfäumen, sie täglich gegen Abend mit Ruf und Weder zum Schlaegen und Rusen aufzumuntern.

Bur Zeit des Herbstzugs schneibet man in dem zum Fang bestimmten, jedoch noch mit Getreibe besetzten Ackerstücke schmale Stege nach dem Ende

deffelben hin, wo in der Folge das Treibezeug gelegt werden soll, aus, singt in der Abenddämmerung in und neben demselben an dazu aufgerichsten hölzernen Gabeln, die 4 bis 5' über der Erde stehen, die Bauer mit den Lockvögeln auf und muntert diese vermittels der oft erwähnten Pseisen zum Schlage und Ruse auf. Bald werden sie sich untereinander antworten and damit besto eifriger während der Nacht fortsahren, je besser man sie dorher und jetzt mit Futter versorgte. Hierdurch gereizt, fallen die auf dem Buge besindlichen Wachteln wenigstens in der Nachbarschaft ein und ziehen sich gegen Morgen in das Getreibe zurück.

Frilh mit Anbruch bes Tages legt man bann in aller Stille bas Treibezeug, und zwar die Hamen am Ende des Ackerstücks so, baß die mögslichst schräge vorwärtsgestellten Einkehlengeleiter beider Garne in der Mitte bes Ackers zusammentreffen, die beiden äußern aber dis an die Ränder des Ackers sich hinziehen. Späterhin, wenn es nicht zu naß ist, etwa morgens macht Uhr, wird von der entgegengesetzten Seite her das Eintreiben mit ber Leine 1), wie solches unter II. c) vorgeschrieben ist, vorgenommen. Auf dem Steigen eilen dann die durch ihren Hang zur Libertinage und zur Beschliedeit aufgehaltenen Gäste dem ihnen durch die Garne gelegten Hinterslat zu und sehen sich bald, gewiß mit nicht geringem Schrecken, in der Vefangenschaft.

IV. Während bes Frühlingszugs auf grünen Saatfelbern, aber auch während ber Wanderungsperiode im Herbst auf solchen Ackerstücken, wie die pu der Fangart unter III. erforderlichen und bei durchnäßtem Boden, werden unch sehr viele Wachteln in Klebegarnen gefangen, welche fast ganz so wie die beim Hühnersang beschriebenen Hochgarne eingerichtet, nur mit etwas ungerm Gemäsch und aus schwächerm Zwirn gestrickt, auch erdsahl oder pran gefärbt sind. Sie erhalten die nämliche Höhe und 24 — 30 Ellen Unge. Man braucht davon vier Stück.

Bur Abendzeit, oder früh ehe der Tag graut, stellt man sie im geschlossen Biereck an den dazu gehörigen Stellstangen, welche wie die bei ben Hochgarnen beschaffen und eingesetzt sind, frei nach innen zu hängend unf. Unten herum wird das ganze Quadrat mit Stecknetzen umzogen, in ber Mitte der Stallung aber hängt man an hölzernen Gabelstäben Lockvachteln beiderlei Geschlechts auf.

Wenn diefe, wie im Borbergebenben ichon ofter gefagt worden, jum Rufe und Schlage gewedt find und beibes nun immer eifriger gegenseitig

<sup>1)</sup> Statt der Leine kann der einzelne Mann, welcher diese Fangart ausliben will, trodenen Sand is ein Tuch nehmen und ihn, während er langsam im Getreide hinaufgeht, gleichjam füend verstreuen. Das hierdurch entstehende Geräusch macht die Wachteln rege, und so laufen sie gleichfalls bis in die Bamen vorwärts.

erwibern, fo fliegen ober laufen bie auf bem Zuge begriffenen ober in ber Nachbarschaft liegenden Bögel gleicher Art bem Gelode entgegen und werben entweder in den Rlebegarnen ober in den Stedneten gefangen.

V. Noch eine mir vorher nicht befannte Fangart, mit kleinen Flugober Klebegarnen, bei beren Anwendung aber auch der Ruf sowol als
bie Lockwachteln unentbehrlich sind, wird in Bechstein's Handbuch der Jagbwissenschaft, Th. I, Bb. 2, S. 74, §. 404, angegeben und dazu folgendes
Berfahren vorgeschrieben.

In einer Ebene und im halberwachsenen Getreide, also im Frühling, hängt man, etwa 20 Schritt weit voneinander, zwei gut und eifzig rusende Weibchen in Käsigen, die wie Handkörbe gestaltet sind, an 3' hohen Gabeln auf. In einer Entsernung von zwei Schritt umstellt man jeden bieser Käsige im Quadrat mit den Flug= oder Klebegarnen, das ganze Terrain um beide Lockvögel her aber mit Steckgarnen.

Mitten in der Stallung legt sich gegen Abend oder ganz früh morgens der Jäger auf dem Rücken nieder und läßt sich von einem Gehülfen, welcher sich nachher außerhalb der Garne gleichfalls verdirgt, mit dem Tiras überbecken. Hier fängt er an zu rufen und zu wecken. Sogleich werden die in der Gegend liegenden Schlagwachteln laut werden, dann die Lockweibchen das Rufen übernehmen, jene ihnen im Fluge oder Laufe zueilen und in den Flug= oder Steckgarnen sich fangen.

Da biese gar nicht mühsame Stallung an einem Abend ober Morgen leicht an einem zweiten schicklichen Ort wieder eingerichtet werden kann, wenn am ersten nichts mehr zu thun ist, so muß die Fangart nach Waßgabe der in der Gegend befindlichen Wachteln mehr oder weniger ergiedig sein.

Bechstein spricht von noch einer Art, Wachteln zu fangen, bei welcher Schlingen angewendet werden. Da ich, wenn andere und, wenn auch nicht bessere, doch ebenso gute Hillsmittel, dem Wilbe Abbruch zu thun, vorhanden sind, den Gebrauch der Schlingen nicht für gut waidmännisch halte, so soll hier davon weiter nicht die Rede sein.

### Sechstes Rapitel.

# Die Droffeln.

#### Turdi. 1)

§. 1. Bon ben Jägern und Bogelstellern werben bie Droffeln in Sang- ober Grofvögel und in Salbvögel eingetheilt.

Bu ben Ganzvögeln rechnet der Bogelsteller die erste, zweite und britte von den im folgenden Paragraphen aufzuführenden sieben Arten, m den Halboggeln die vier übrigen.

3wei Stud von ben erstern und vier Stud von ben lettern machen dnen Club aus.

- §. 2. Die Droffeln gehören zur Orbnung ber Singvögel (Oseines) und zur Familie ber Droffeln (Turdidae). Bon ben hier nüher zu betrachtenben Droffelarten kommen bie meisten nur auf bem Zuge zu me; einige find aber Stand- und Heckvögel. Es sind:
- 1) Die Schnärre. 2) Der gemeine Ziemer. 3) Die Schilb= amsel. 4) Der kleine Ziemer. 5) Die Zippe. 6) Die Wein= ober Kothbroffel. 7) Die gemeine Amsel.

Bir werden zuerst die nothwendigen naturgeschichtlichen Bemerkungen wrausschicken, hernach aber von den Fangarten, die Einrichtung und Steltang der Bogelheerde ausgenommen, so viel mittheilen, als dem jungen Baidmann und dem Jagdliebhaber zu wissen nothig ist.

§. 3. Die Schnärre (Turdus viscivorus) wird auch Mistelbroffel, Mistelziemer, Mistler, Schnarrziemer, Brackvogel, Zerrer, Za=titer, in Thüringen ausschließlich Ziemer genannt. Als Zugvogel sin=bet man sie in ganz Europa, doch mehr in nördlichen als in süblichen Län=bern. In Sachsen und angrenzenden Provinzen ist sie, selbst als Strich=bogel, gemein 2), auf dem Thüringerwalde häufig.

Beschreibung. Schnabel hornbraun, mitten an ber Wurzel und in ben Eden gelb; Augenstern bunkel kastanienbraun; Füße schmuzig hellgelb; Kuden olivenbraun; große Flügelbecksebern mit weißen Spitzen; Gurgel und Bauch weißlichgelb, jene mit breieckigen, biese mit fast halbmonbsörmigen, hwärzlichen Fleden; bie brei äußern Steuerkebern an der Spitze weiß.

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 45—50. Meher und Wolf, taidenbuch ber beutschen Bögestunde, I, 191—205.

<sup>2)</sup> Als Zugvogel geht fie in schwachen Flügen im herbst mit der Zippe zugleich aus nördlichen Begenden in süblichere, kehrt aber früher als diese zurück und nistet dann häusiger im höhern Norden ils det uns. Bisweilen verlätzt sie aber auch die in nicht ganz kalten Ländern gewählte heimat nur ils Strichvogel (d. h. als solcher, der kurze Reisen macht und balb und zu unbestimmten Zeiten machtehrt), wenn der Winter sehr dart wird und nur so lange, die der Schnee schniet 288.

Um Weibchen die Grundfarbe bes Unterleibes mehr gelblichweiß, die Fledn mehr braun als schwärzlich.

Das Männchen unterscheibet sich von bem Beibchen burch zwei an ber Seite unter bem Flügel befindliche kleine schwarze Fleden. Die Länge von ber Schnabel = zur Schwanzspiese beträgt  $10^{1/2}_{2}$ —11", die Flugweite  $17^{1/2}_{2}$ —18 $^{1/2}_{2}$ ".

Wie alle Droffeln, fliegt auch biefe ziemlich geschwind, unregelmäßig, abgebrochen rudend, und schlägt babei die Flügel sehr hoch aufwärts. Und ber Erbe bewegt sie sich hüpfend. Bei ihrem scharfen Gesicht und Gefen sift sie, vorzüglich in Gesellschaft mit mehrern ihresgleichen, so schen, bei bem Schützen nur selten gelingt, sie anzuschleichen.

Schon im Februar, wenn milbe Witterung eintritt, ertont ber lant, aber nicht unangenehme, aus einigen turzen Strophen bestehenbe Gesan bes Männchens. Außerdem haben beibe Geschlechter ben anfänglich im zischenden, hinterbrein schnarrenden, allenfalls burch G-Girr! auszudrüdmben Locklaut gemein.

Da biefer Bogel im Zimmer oft acht bis zehn Jahre lebt, fo mag n im Freien wol noch alter werben.

Beibe Geschlechter paaren sich sehr früh im Jahre, nisten auch bei me oft schon im März, lieber in Nabel- als in Laubhölzern, auf ben Mittelüsten hoher Bäume und nicht, wie in England (nach Latham) in Stränchen. Das Nest ist aus Baum- und Erdmoos, aus dürren Reisern und Würzelchen, die besonders den Rand bilden, fest gebaut und mit dünnen weichen Grabhalmen ausgelegt. Das Weibehen macht zwei Gehecke und legt beim ersten vier bis fünf, beim zweiten gewöhnlich nur drei echt ovale, grünlichweiße, mit violetten und rothbraungrauen Flecken und Punkten einzeln besetze Eier, welche es, mit dem Männchen abwechselnd, in 15 Tagen ausbrütet.

Die Jungen haben, bis sie flugbar werden, am Oberleib eine gram, am Unterleib eine fchmuzig gelbweißliche Farbe und find am letztgebachten Theil reinweiß und bunkelbraun gesprickelt. Sie werden von den Alten bis zur völligen Flugbarkeit gefüttert.

Merkwürdige Spielarten find folgende:

- a) Beibchen mit gelblichweißer, ftatt weißgelblicher Grundfarbe;
- b) gang weiß ober an ben untern Theilen braun geflect;
- c) afchgraue Hauptfarbe; Bruft bräunlich gefleckt; Flügel und Schwan weißlich;
- d) röthlich graublau, unten am hellften, am Bauch weißlich, lichtbienlich geflect;
- e) an einem ober bem anbern Körpertheil weiß gescheckt, ober nur weif Flügel und weißen Schwanz;
- f) Unterleib roftgelb, mit schwärzlichbraunen, breiedigen, auf ber Unter

bruft querliegenden und länglich runden Fleden; Oberleib graulich rostroth; Flügel hellbraun, an der äußern Federfahne rostgelblich weiß;
Schwanz bräunlich überlaufen, die beiden mittlern Federn rostgelblich weiß, dritte und vierte mit weißer Spitze. (Wolf's und Meyer's Cassschund, I, 192.)

Bie alle Droffeln wählt die Schnärre zu ihrem Aufenthalt meift Walbungen, und zwar zieht sie das Schwarz- oder Radelholz dem Landholze, und gedirgige Gegenden den platten vor. Gemeiniglich nimmt sie ihren Bug und Strich mehr an den Borhölzern hin, als tief im Walde, und fällt am liebsten an solchen Orten ein, wo schmale Wiesen jüngere, mit hohen Samenbäumen und Lagreisern besetze Schläge durchschneiden. Doch sindet man sie auch im Wachholdergesträuch und im Frühling häusig auf Hutungen, wo einzelne Bäume stehen.

Sie afet Regenwitrmer, fleine Schneden, Raupen, Schmetterlinge, Heuschreden, Maikifer und allerhand Insekten; im Sommer, wenn bieses alles bei kalter, naffer Witterung nicht zum Borschein kommt, Kirschen; im herbste vorzüglich Mistel=, Ebereschen=, Bachholber= und Kreuzdornbeeren.

Im Bauer ober im Bogelhäuschen wird ihr meist nur mit Milch ansgefrischte Weizenkleie zum Futter gegeben; besser bekommt ihr jedoch in Milch gequelltes Gerstenschrot. Soll sie mehrere Jahre eingeschränkt erhalten wersben, so muß man ihr zuweilen etwas kleinwürfelig geschnittenes Fleisch und Bogelbeereu vorsetzen. Sie nimmt auch Semmel- und Brotkrumen an. 1) Frisches Wasser zum Sausen und Baben darf nicht fehlen.

In ber Gefangenfchaft ift biefer Bogel, wie alle feine Gattungeverwandten, mancherlei Krantheiten ausgefest, als ba find:

a) Der Pips (Katarrh), welcher an einem gelben Ranbe an ber Schnabelwurzel, am aufgesträubten Kopfgesieder, am Aufsperren bes Schnabels und an ber Trodenheit ber Zunge erkannt wird. Zur Eur gebe man ihr Brustthee; aus Ehrenpreis gemacht — ben man jedoch einslößen muß —, zu saufen, und ziehe, wenn die Nasenlöcher verstopft sind, ein kleines Feberchen durch dieselben.

<sup>1)</sup> Für alle Droffelarten und für alle Bogel, welche Bogelbeeren fowol ale Gewürm afen, fclagt Raumann folgendes Univerfalfutter bor:

Man nehme Möhren und reibe bavon auf einem platten Reibeeisen so viel, bis man eine hand voll hat; ferner für 1 Bf. in Wasser gequellte harte Semmel. Diese beiden Ingredienzien vermische man mit zwei Händen voll Gerftenschrot, das aber erst auf nachstehende Art zuzurichten ist. Das Schrot, aus welchem das seine Mehl gebeutelt ist, wird durch ein Sieb geschlagen, das etwas enger A sie ein sogenanntes Nabelsieb. Das Durchgesallene schüttelt man hierauf durch ein so enges Sieb, wint der Gries durchfallen kann, thut das in demselben Zurückgebliedene in eine Anibe, wingt die Hülsen rein heraus und thut es dann zu dem Gries.

pel Bum alles Obige gehörig zu vermengen, fcuttet man es in einen Rapf gusammen und reibt es mit : holgernen Reule tuchtig burcheinander.

Dei neugefangenen Bögeln muffen Ebereichenbeeren barunter gemischt werben, und zwar so lange, ter-man an ben Ercrementen gewahr wird, daß fie bas andere Futter annehmen.

- b) Die Dürr sucht (Auszehrung). Die Symptome der Kranheit, welche eine Folge unrichtig gewählter Nahrungsmittel und falscher Behandlung ift, bestehen im aufgeplausterten Gesieder und im Dahinschwinden des Wildbrets. Eine Kreuzspinne zur Purganz und hernach Saufen, in welches ein verrosteter Nagel geworfen wird, heben das Uebel zuweilen.
- c) Berstopfung und d) Durchfall werden burch Albstiere curint. Um fie zu appliciren, taucht man ben Anopf einer Stecknadel in Leinöl und schiebt biesen vorsichtig in den After.
- e) Die Darre. Sie entsteht durch Berstopfung der Fettbrüse, welche oben auf dem Steiße liegt. Symptome der Krankheit sind das Anschwellen dieser Drüse, Traurigkeit, aufgesträubtes Gesieder und schnelles Abuehmen des Bogels. Am besten ist es, den Drüsenknoten gleich beim Entstehen mit einem aus Silberglätte, in der Apotheke bereiteten Bleifälbehen zu bestreichen, dadurch zu erweichen und die Deffnung auf dem natürlichen Wege zu bestörbern; denn beißt der Bogel ihn auf, was wol außerdem zuweilen geschieht, oder öffnet man ihn mit einer Nadel oder Schere, so erfolgt die Herstellung zwar schnell, aber die Zerstörung der unentbehrlichen Drüse zieht balb darauf den Tod nach sich.

Rleine und größere Raubthiere stellen Jungen und Alten nach; letten aber unter ben Raubbogeln besonders der Banderfalke, Habicht mit Sperber.

Das Wildbret ber Mistelbrossel wird, vorzüglich im herbst, wo ke ungemein sett wird, sehr geschätzt; auch stiftet sie, außer bem Genusse, wetchen sie hierdurch Ledermäulern gewährt, noch durch Bertilgung schäblicher Waldinselten Nutzen. Auf ber andern Seite aber veranlaßt sie anch an Wald- und Gartenbäumen dadurch einigen Schaben, daß sie die unverdauten Kerne der Mistelbeeren auf die Zweige sallen läßt. Dort setzen sich diest Beeren in der ausgesprungenen Schale sest, schlagen aus und bringen die dem Baume viel Nahrung entziehende Schmarotzerpflanze (den Risch, Viscum album L.) hervor, welche jedoch in Gärten durch Abschneiben der Keime leicht vertilgt werden kann.

§. 4. Der Ziemer (Turd. pilaris L.) führt noch sonst die Namm: Zeumer, Grasziemer, Giemer, Blauziemer, Schacker, Wachholberbrossel, Schomerling, Krannabetvogel. In Krain heißt er Brinauka; in Gegenden, wo es viel Wachholberbeeren gibt und wo diek Krammetsbeeren genannt werden, ausschließlich Krammetsvogel. Er bringt den Sommer in den nördlichen Theilen von Europa und Asien panistet auch meist nur da, zuweilen aber, wie ich persönlich zu beobachten Gelegenheit fand, auch in unsern Laubwaldungen. In Europa, besonders in Deutschland, kommt er auf dem Herbstzuge unter allen Drosseln zuletzt an,

gewöhnlich in der Mitte des Rovember, balb in stark-, balb in geringzähligen Flügen; bleibt in einigen Gegenden den ganzen Winter über, andere aber verläßt er die kaltern Monate hindurch und befucht sie nur auf dem Frühlingszuge im März wieder. Unter allen Gattungsverwandten reist er am langsamsten, weil er es sich überall einige Zeit gefallen läßt, wo er hinreichende Assung sindet.

Beschreibung. Schnabel gelb, an der Spipe schwärzlich; Augenstern bunkelbraum; Augenbänder gelb gerändert; Füße schwarzbraum; Kopf und Steiß aschgrau; Rücken kastanienbraum, weißgrau gewölkt; untere Flügelsbeckern weißlich; Brust braungelb, mit verkehrt herzsörmigen, schwarzbraumen Fleden; Unterleib weiß, dreieckig schwarzbraum gesteckt; Schwanzssern schwarz, die drei äußern am Innenrande und an der Spipe weißlich. Linge 10".

Das Männchen unterscheibet sich vom Beibchen burch solgende Kennzeichen: An jenem ist der nur an der Spitze schwärzliche Schnabel wie der Abrige Rachen gelb, an diesem der Oberkieser mehr graubraun; an jenem Kopf und Steiß aschgrau (ersterer auf dem Scheitel nur mit einzelnen schwärzlichen Längsslecken besetzt), an diesem fällt die Grundsarbe der ebenzenannten Theile mehr ins Fahlgraue und der Scheitel hat mehrere schwärzeiche Längsslecken. Der am Männchen schmuzig kastanienbraune, dalb stärker dalb schwächer rostsarben und weißgrau gewöllte Rücken hat am Beibchen schwärzer auf bis zur halben Brust rostgelb, erstere nebst der Gurgel mit schwalen dreieckigen, der gleichgesärbte Theil der Brust aber mit breiten herzstörzwigen Flecken besetzt. An dem Beibchen hingegen ist die Kehle weißlich. Die Stände des Wännchens sind mit schwarzbrauner, die des Weibchens mit dunklebrauner geschilderter Haut überzogen. 1)

Unter allen Oroffeln ift biefe bie schönfte. Ihr Laut kann nicht wohl Gesang genannt werben, ba bas Kunstvollste, was sie an Tönen hervorbringt, blos in einem beisern, unangenehmen Gezwitscher, ihr Lodlaut aber nur in einem weit hörbaren Gequiek und Schadern besteht.

Der Bogelsteller hat bei ber Answahl ber Loctvögel biefer Art bahin p sehen, baß er nur solche nimmt, die nicht viel schäckern, aber oft quie= ten; benn bas erstere ist in der Freiheit mehr ein Warnungs= als ein

37 \*

<sup>1)</sup> Wie fast bet allen Bögeln, gibt es auch bei ben Ziemern Spielarten, als nämlich a) ben veißen (er ift meift nur gelblichweiß, hat zuweilen einzelne schwärzliche Fleden, auch wol eine, bem zwöhnlichen gleichgefärbte Bruft); b) ben überall fom uzig gelbrothen (lohfarbenen); o) ben weißgescheaten (die Fleden erscheinen meist nur auf bem Oberleibe); d) ben weißfreigen immeilen ift auch ein Theil des Halfes weiß gefärbt); o) den, welcher auf dem Rüden so gefärbt it, wie der gemeine auf der Bruft. Mehrere Spielarten sindet man angezeigt in Wolf's und Mehrer's Taschenbuch der beutschen Bögeltunde, I, 193 fg.

Lockruf, und so witrben baburch die Zugziemer mehr bom Berbe gurildgetrieben, als zum An= und Ginfall gereizt werben.

Der Ziemer iberlebt, eingeschränkt erhalten, selten bas sechste Jahr, und wenn er sein Alter bis bahin bringen soll, muß er immer, vorzüglich in der Mauserzeit, gut und reinlich gehalten werden und oft frisches Baffen zum Saufen und Baben bekommen.

Da er meist nur im hohen Rorben nistet, so fehlt uns noch immer vom Betriebe seines Baar und Brutgeschäfts genaue Kunde. Jedes Paar baut im zeitigen Frühling sein Rest, welches nicht nur, wie man bisher behauptete, in Schwarzwäldern auf hohen Bäumen, sondern auch in Landbilzern in den Wipseln dichter Sträucher gefunden wird. Frühzeitig sund das Brüten seinen Ansang nehmen, da die Jungen im Herbste, wem se zu uns kommen, weder an Stärke noch an Farbe von den Alten zu unterscheiden sind, worans man zugleich schließen kann, daß diese Bögel nur ein Gehed machen. 1) Doch mitsen sie sich sehr zahlreich vermehren, da überall und alljährlich eine ungeheuere Menge gefangen werden und man deutschkeine merkliche Berminderung wahrnimmt.

Der Einfallsort stimmt mit bem der Schnärren überein; nur haten fe auf dem Zuge noch mehr als jene auf hohen Laubholzbäumen an, und zwar fast immer in den Borhölzern, von wo aus sie, sobald der Schnee weg ik, auf Wiesen, Aedern und Lehden der Aesung nachgehen. Im Herbst geschieht es zuweilen, obwol selten, daß sie abends auf Sommerstoppelselden einfallen, schlafen und beim Lerchenstreichen mit ins Garn gerathen. Ucher haupt schlafen sie gern auf der Erde sitzend. Am meisten lieben sie Wachholbersträuchern besetzte Berggegenden.

Die Aesung ist im allgemeinen ber ber Schnärre gleich, nur daß den Ziemer die Wachholberbeeren ebenso große Leckerbissen sind als ber Schnäme die Mistelbeeren. Eingeschränkt bekommen sie mit jenen gleiches Futter; doch gebe man ihnen zum Wechsel oft gekrümte Semmel mit geriebene Wöhren vermischt, besonders in der Mauser, wo ihnen auch die Fleise sütterung sehr nützlich ist.

Im Freien find fie ber Berfolgung berfelben Feinde und im Bauer gangleichen und ebenfo zu beilenden Rrantheiten wie bie Schnärre ausgesetzt.

<sup>1)</sup> Der Ziemer nistet in Schweben und Lieftand auf Bäumen, vorzüglich auf Birten, und britte in Lieftand zweimal im Jahre, das erfte mal im Mai, das zweite mal zu Ende Juni. Das Ret kaus dunnen Reifern und Grachfalmen zusammengesiochten, mit Lehm verdunden, und die innen Wände und der Boden sind mit seinen Grachfalmehen ausgeführtert. Das Selege besteht aus wir bis sechs meergerünen, rothbraun punstirten Ciern (Wolf's und Meyer's Tajdenbuch der dentich werden Bögelfunde, I, 195). Diese von frn. Hofrath Germann in Dorpat herrührende Rachricht werde dem Berfasser von einem russischen Offizier bestätigt, und das, was die Farbe der Eier beinisk stimmt mit des Berfassers eigener Ersahrung überein. Das von ihm gesundene Rest fand is de Krone einer alten Virte und enthielt fünf Eier.

Das Wilbbret wird dem aller andern Arammetsvögel vorgezogen, besonders von denen, die den Wachholderbeerengeschmack lieben, welchen dasselbe, selbst in Gegenden, wo es deren keine gibt, noch lange behält. Auch sind die Ziemer gemeiniglich besser am Wildbret und fetter, was wol darin seisnen Grund hat, daß sie, wie schon gesagt, oft Rastage machen.

Bei ben alten Römern wurden fie in besondern Bogelhäusern mit hirse gestüttert und 20 Tage lang gemästet mit einer Art Teig, der aus Rehl, gestoßenen Feigen, Beeren von Mastix, Myrte und Epheu — lauter Dingen, die wol das Wildbret saftig und schmachaft machen, auch Fett hers werden konnten — bereitet wurde. Die Federn können zum Ausstopsen weicher Kissen gebraucht werden.

§. 5. Die Schilbamfel (Turd. torquatus L.), anch Ringbroffel, Schneedroffel, Rußdroffel, Schildbroffel, Stockamfel, Berg-, See- und Meeramfel, Stranchamfel, Ringmerle, Dianenamfel mb Stockziemer genannt, bringt wie der Ziemer den Sommer im Norden von Europa zn; Deutschland besucht sie, wie Afien und Afrika, nur auf dem herbst- und Frühlingszuge, und auch dann platte Gegenden selten. In erstgedachten Jahreszeit kommt sie gemeiniglich in der letzten Hilfe des September bei kalten, nebeligen Nächten in geringzähligen Flügen, wahrsschilch familienweise. Ihr Zug dauert nicht über acht Tage; im Frühling sieht man sie schon zu Ende März und den ganzen April hindurch, aber nur einzeln. Sie ist unter den Drosseln im Herbst eine der ersten bei uns ankommenden. Sie liebt aber auch hohe Gebirge und wird daher auf den Alpen der Schweiz, Boralbergs und Tirols, sowie auch in einigen andern gebirgigen Gegenden Deutschlands den ganzen Sommer über angetrossen.

Beschreibung. Der äußere Schnabel ist bis auf die weißgelbe Wurzel des untern Theils und die gelben Mundwinkel schwarz, inwendig dunkelgelb. Die Stände sind mit dunkelbrauner geschilderter Haut überzogen. Beim Beichen ist die am Männchen besonders auf dem Rücken schwarze Hauptsfarbe des Gesieders heller (nur braunschwarz), jede einzelne, am Männchen hellrostbraun gekantete Feder am Oberleibe nur hellgrau berandet, am Untreleibe weiß eingesaßt. Das Schild auf der Brust zeichnet sich weniger aus und erscheint nur röthlich aschgrau, braun gewöllt.

Das junge Männchen hat bei ber Farbe bes alten Beibchens ein roth= lich weißes Schilb; beim jungen Beibchen ift bas Schilb kann fichtbar. 1)

Fliegende, hüpfende und andere Bewegungen und felbst ben schadernden Lodlant hat die Schilbamsel mit ber gewöhnlichen gemein. 3hr Gesang ift

<sup>1)</sup> Selten wird eine gang weiße, öfter eine weißgefchedte Spielart gefunden.

ebenso melobisch wie bei jener, aber leiser, sodaß ein Rothtehlchen sie überftimmen kann.

Eingeschränkt bleibt fie feche und mehrere Jahre am Leben.

Da sie nur im hohen Norben nistet, so ist über ihre Paarung, Bermehrung und über die Erziehung und das Wachsthum der Jungen mur wenig bekannt. Neststand und Nest gleicht dem der gemeinen Amsel; in diesem sindet man vier die sechs grünlichweise, mit röthlichbraunen Punkten bestreute Eier.

Dort sowol als bei uns, und überall auf bem Zuge, halt sie sich gemeiniglich in waldigen Gebirgen, nur höchst selten in Ebenen auf, liest immer in Buschen versteckt, ist aber sonst — wahrscheinlich weil sie selten beunruhigt wird — von sehr stiller, gar nicht scheuer Gemüthsart. Sie sangt sich beshalb nicht nur in den Dohnen, sondern auch auf dem Herde sehr leicht.

Aefung, Feinde und Krankheiten hat sie mit den übrigen Drossen gemein.

Des Fettes wegen, womit im Herbste bas Wildbret überzogen ift, er hält bieses einen vorzüglichen Geschmad.

§. 6. Der kleine Ziemer 1) (Turd. dubius Bechst., zweibentige Droffel), von Bechstein als eigene Droffelart betrachtet, scheint ben Uebergang von ben Gang= zu ben Halbvögeln zu bilben.

Er ist überall ein Zugvogel, der höchst felten flache Gegenden und nur disweilen zu gleicher Zeit mit der Schildamsel die sübliche Seite des Thüringerwaldes besucht. Ungeachtet der kleinen Abweichung in der von andern Schriftstellern gelieferten Beschreibung der braunen Drossel (Turdfuscus), welche man häusig in Neuhork sindet, glaube ich doch, daß dies mit jenem zu einer Art gehört und daß er eigentlich nur im gebirgigen Norden einheimisch ist.

Kennzeichen ber Art.  $8^{1}/_{2}''$  Länge,  $14^{1}/_{2}''$  Breite. Der Oberles olivenbraun; die Bruft weißgrau und schwarzbraun (gewölft); der Unterles weißgrau, an den Seiten mit schmalen dunkelbraunen Längsstreifen belegt; die großen Decksern der Unterstügel hell orangesarbig.

Der Schnabel ift3/4" lang, wie an ben eigentlichen Ziemern geftalte, von ber Mitte beiber Riefer bis in die Eden gelb gerändert; ber Race

<sup>1)</sup> Turdus dubius Bechet. (f. Bechstein, Naturgeschichte Deutschlands, IV, 240; zweite Arsist. III, 396, Rote 9. Ornithol. Tafchenbuch, I, 147), die zweideutige Drossel. In Thüringen, we der Ziemer ausschlich Arammetsvogel heißt, wird sie Kleiner Krammetsvogel genannt. On Setenheit des Bogels wegen ward die Beschreibung aus den angezeigten Werten entlehut. In Reir's und Wolf's Taschenbuch der beutschen Bögeltunde, I, 203, wird bezweiselt, od dieser Bogel eine eigen Art ausmache; er wird vielmehr für eine Abart der Wachholderdrossel (T. pilaxis) oder der Rusbrössel (T. iliacus) gehalten. In Temmint, Man. d'ornith. d'Europe, wird er gar nicht erwähnt; aus Bechsein's neuern Werten geht indessen, daß dieser große Ornitholog seiner Weitung getreu bleibt.

gelb; ber Oberkiefer über ben eirunden Nafenlöchern mit sechs schwarzen borstenartigen Bartfebern besetzt; ber Augenstern bunkel kastanienbraun; bie Einfassung ber Augenliber hell orangefarbig.

Die ganze Gestalt bieser Drossel, wie die Farbe des Unterleibes und ber Stände ist der des gemeinen Ziemers sehr ahnlich; alle übrige Theile sind meist wie an der Rothbrossel gefürdt und gezeichnet, sodaß man sie für eine Bastardart von beiden halten konnte, wenn man sie nicht in Flügen von 14 Stück, welche sich alle gleich waren, gesehen hätte.

Ihre Bewegungen gleichen benen ber Schildamfel; nicht fo ihre Charakterünßerungen, benn sie ist sehr scheu und futterneidisch, hält sich auch von andern Drosseln immer entfernt. Ihr Laut hat im Gesang und Gelock mit dem ber Amseln viel Aehnliches; zugleich vernimmt man aber auch bas St, st! und Jack, jack! ber Rothbrossel.

Bon ber Bermehrungsart berselben ift noch weniger bekannt als von andern in unsern Gegenden nicht nistenden Droffeln.

Sie nimmt eben die Aesung im Freien, aber nur mit Mühe das Futter, welches man andern Droffeln zu geben pflegt, im Bauer an.

Ueberhaupt ist sie, wie es scheint, sehr weichlich, sodaß sie eingeschränkt nur wenige Monate leben bleibt.

§. 7. Die Zippe (Turd. musicus L.), auch Singbroffel, Pfeifstroffel, Weißbroffel, Zippbroffel, Droffel, Graagdroffel, Droffel, Graagdroffel, Drofch genannt, wird in ganz Europa bis Sandmor hinauf angetroffen. In den wärmern Ländern ist sie Standbogel, bei uns aber und auf tältern Erdfrichen theils Zug=, theils Strichvogel; doch ersteres im Durchschnitt mehr als letzteres, und nur wenige dieser Bögel machen ihr Geheck in Deutschstmd. Der Herbstzug fängt gemeiniglich schon gegen Ende des September an und wird dis zu den letzten Tagen des October durch immer sich wieder Plat machende, erst geringzählige, dann stärkere, dann ganz schwache Flüge ersetz, die uns endlich auch, einzelne Ausnahmen abgerechnet, zuletzt ganz verlaffen.

Im März, früher ober später, je nachdem die Witterung gelinder ober frenger ift, beginnt der Frühlingszug. Man will behaupten, daß dann keine endern Hedvögel dieser Art in unsern Gegenden den Sommer über bleiben als solche, die hier gezogen wurden, daß aber auch diese ihren Geburtsort wieder aufsuchten, und daß die Alten sogar den Baum oder Strauch, da, wo sie im vorigen Jahre hausten, wieder zu ihrem Heckorte wählten.

Wie schwer über bas lettere vorzüglich etwas Gewisses zu sagen fei, fallt in bie Augen.

Befchreibung. Der Oberschnabel ift bunkel hornbraun, von den Rasenlöchern bis zu den Mundwinkeln weiß gerändert; der Unterschnabel

bis zur Mitte gleichfalls hornbraun, das übrige bis auf die schwarze Spiete weißgelb, das ganze Innere gelb; der Augenstern nußbraun, der Rand der Augenstider gelblichweiß. Die Schwung = und Rudersedern sind graubraun, von letztern nur die beiden Ecksedern an der äußern Fahne weiß gerändert. Dunkel olivengrau und seidenartig glänzend erscheint der übrige Oberleid. An beiden Seiten der weißgelblichen Rehle läuft ein schwarzer Streif herat. Die hellröthlichen Seiten des Halses und die ebenso gefärdte Bruft haben viele herzsörmige dunkelbraune Flecken. Auf dem weißen Grunde des Bauchssstehen wieder dunkelbraune, aber eirunde Flecken. Die 1" hohen Schiendeine sind mit geschilderter, gelblichgrauer, die Zehen mit ganz heller Hant überzogen.

Am Weibchen sind au den Seiten der Kehle statt der schwarzen Striefen nur kleine schwarze Striche sichtbar; die Brust ist heller, fast weißgelb, und die suchsgelben Spitzen der untersten Reihe der großen Flügelbecksetz stellen sich kleiner dar. 1)

Kaum ist es nöthig, vom Gesange dieser Bögel zu sprechen; wer hatte von den Gipfeln der Bäume herab ihr angenehmes Gezwitscher, das zuweiles den süßen Melodien der Nachtigall ähnelt, vom ersten Frühlingstage an und den ganzen Sommer hindurch nicht in den Früh= und Abendstunden von nommen? Wem hat er nicht vielsache Freude gewährt?

Bon ihrem ebenso bekannten, wie Zipp, zipp! ertonenden Lockent haben fie den Namen Zippen. Nur selten und im Affect hort man und einen, der wie Jad, jad! Ningt.

Im Zimmer bringen fie bei guter Behandlung ihr Alter auf acht bie gehn Jahr.

Die Paarzeit tritt so zeitig im Frühling ein, daß die Gatten oft schwin ben ersten Tagen des April, auf den untersten Zweigen niederstämmiger Nadel = und Laubholzbäume — selten nur in Sträuchern und auf alten Bannestämmen — ein vollsommen halbkugelförmiges Rest dauen, welches aus Rose und dinnem Reisig, mit Lehm, Thon und Mist verbunden, besteht und is wendig ganz ausgeglättet ist. Drei dis sechs blaugrüne, am stumpfen Ende häusig, am spigen einzeln mit schwarzbraunen, großen und kleinen Punken besprengte Eier brüten beide Gatten abwechselnd in 16 Tagen aus. Sobeld die Jungen slügge werden, die dann auf dem Oberleibe weiß getüpselt sind machen die Alten das zweite Geheck.

In Menge bewohnen sie große gebirgige Nabelholzwaldungen, weniges häufig zusammenhängende Laubhölzer, einzeln nur Feldgebusch. Auf bem

<sup>1)</sup> Spielarten: 1) die weiße Bippe, gang weiß, gelblich ober röthlichweiß, guwellen mit bum. fichtbar Meinen blagbraunlichen Fleden; 2) die weißtöpfige; 3) die Bippe mit ben weißen Dalbringe; 4) die weißgefchedte; 5) die afchgraue ober maufefahle.

Auge fallen fie jedoch überall, selbst in Säxten ein, vorzüglich aber ba, wo Biesen im ober am Holze liegen, wo Bäche und nasse Gräben in der Nähe sud und wo sich eine Holzspiße nach Abend zu erstreckt.

Die Aefung der Zippe im freien Zustande ist der der bisher beschriebenen Drosseln völlig gleich, ingleichen das Futter der gezähmten. Sbenso verhält es sich mit den Feinden und Krankheiten derselben; doch sind sie lettern weniger als andere unterworfen.

. Als Bertilger schöllicher Balbinfetten, vieler Raupen und Larven, fiften fie großen Ruten; auch tragen fie durch die in den Excrementen befublichen unverdanten Körner der Bogelbeere zur Bermehrung der Eberschenbäume bei In Beinbergen hingegen richten fie durch Ablesen der rifften Beeren Schaden an.

Ihr Wildbret ift im Berbft, wo fie oft fehr fett find, eine geschätte Speise. Die Rothbroffel (Beinbroffel, Beingarfvogel, Blutbroffel, Beibebroffel, Berg= und Balbbroffel, Balbbrofchel. Bitter, Bebenbe, Bauerlein, Beifel, Binge, Geresle, Girerkin, Turd. iliacus L.) ist eigentlich nur im hohen Norden von Europa Daufe, das heißt, dort hedt fie mahrend ihres Sommeraufenthalts. Deutsch= land befucht fie nur auf dem Buge, welcher im Berbst gewöhnlich in ber Mitte bes October anftingt und gegen Ende bes genannten Monats völlig mifort. (Ein echter, alter, nun schon seit einigen Jahren verftorbener Waidmann, den ich nie über einer Unwahrheit ertappen konnte, versicherte mir, n habe in ben Beinbergen bei Meißen Junge aus bem Nefte genontmen aufgezogen.) Den Winter bringt fie in fühlicher gelegenen Ländern au: wer einzeln — wahrscheinlich solche, die auf der Reise erkrankten oder marode murben — fieht man fie in biefer Jahreszeit bei uns in biden Beden, wo fie Mimmerlich von den Früchten des Weißborns, Areuzdorns und Hartnegels erhalten. Seiner eigentlichen Beimat eilt biefer Bogel zu Ende bes März und im April wieder zu.

Beschreibung. Schnabel schwärzlich, nur die Wurzel des Unterkiesers wie Gen hellgelb; Augenstern nußbraun; Fußwurzel blaßgraugelblich; zehen hellgelb; Oberleib olivendraum; Brust mit dreieckigen dunkelbraumen, we den Seiten mit olivendraumen Fleden; untere Decksern der Flügel wangeroth; Brust, Seiten des Halses und Bauchs mit schwärzlichen Längskrichen, die sich auch hin und wieder auf dem weißen Bauche andeuten. Unge 8" (Männchen). 1)

<sup>1)</sup> Barietäten: 1) Die reinweiße ober weißgraue Weinbroffel; 2) die gescheckte, hat möhnlich durchaus hellere Farben, an verschiebenen Thellen weiße Fleden, and wol weiße Flägel im weißen Chung, (hierher taun auch die gerechnet werben, welche nur ein weißes Band über den bifwang hat); 3) die am Oberteise weiß graue, unten blasser gewöhnlich. W.

Am Beibchen die Farben heller, die Flecken auf der Bruft und an ben Seiten des Bauchs hellbraun und größer.

Flug und hüpfende Bewegung ist wie bei andern Droffelarten. Die Rothdrossel singt wie die Singdrossel im Frühling sehr angenehm, aber keineswegs hat erstere allein, wie neuerlich behauptet wurde, das Berdient, zur gedachten Jahreszeit uns mit ihrem Gesange zu erfreuen, sondern se theilt dasselbe mit der Singdrossel, und immer behält diese den Borzug, wei ihr Gesang laut und vernehmlich in allen Strophen und Modulationen ist, bei jener aber, und zwar nur beim alleinsigenden Männchen, meiner kurzen, ziemlich laut slötenden Ansangsstrophe besteht, welcher eine lange Reihe sehr sanster, doch nur in der Nähe vernehmlicher 1), verschiedentlich modulirter, äußerst schnell aufeinandersolgender Tone solgt. Sitzen vicke Rothdrosseln auf einem Baume im Frühling beisammen, so hört man und ein verworrenes Gezwirtscher. Als Gelock wird ein sehr leises St, st! und nur selten beim Einfalle das auch der Singdrossel (Zippe) eigene 3 ac, jack hörbar.

Ueber das Geheck dieser Drosselart haben wir durch den verstordens Professor Germann folgende bestimmte Ausschlässe erhalten 2): "Sie nied gern in dichtem Erlen- und Birkengesträuche in der Nähe von kleinen Bächen. Das Nest ist aus Reisern und dürren Grashalmen künstlich zusammenzesselge besteht aus fünf bis sechs blaugrünen, schwarz punktirten Siede Das Mänchen sitzt entweder auf der Spitze eines einzelnstehenden Baumed oder auch im niedern Gebüsch in der Rähe des brütenden Weibehens stand benlang, ohne den Platz zu verlassen, und singt unausschiech, sast wie der Nachtigall bei uns. Während es singt, kann man sich hinauschleichen sobalb es innehält, muß man ruhig stehen bleiben: auf diese Art gelangt man zum Schusse, sonst schwerlich, denn die Rothdrossel ist außerordents lich schwes.

Bei uns fallen sie, besonders auf dem Herbstzuge überall, vorzüglich in diden Laubholzungen, oder in solchen, wo junge Nadelhölzer mit jemmentermischt sind, gleich anfänglich häusig, nach fünf bis sechs Tagen aben nur noch einzeln ein, und sind stets sehr scheu.

Aefung, Fütterung und Feinde wie bei der Zippe. Auch den Rrand beiten der übrigen Droffeln sind sie ausgesetzt, und zwar noch mehr als jembenn selten überleben sie eingeschränkt das dritte Jahr, wenn man fie aus

<sup>1)</sup> Im Bimmer übertont bie Rothbroffel taum bas Rothlehlchen.

<sup>2)</sup> Bolf und Meher, Safchenbuch, I, 197; b. Bildungen, Baidmanns-Felerabende, heft 1, &.

wer großer Wärme, die sie platterdings nicht vertragen, hütet. Der Bogelsteller thut daher sehr wohl, wenn er alljährlich neugesangene Loctobgel einstellt nud die alten in Freiheit sett.

Bie die Schilbamfel wird auch diefe Droffel fehr fett, und ihres über-

Bol mit Unrecht gibt man ihr schulb, sie thue in den Beinbergen profen Schaden, da fie zum Beinbau geeignete Gegenden gewöhnlich erst ben besucht, wenn die Lese größtentheils beendigt ift.

Den Namen Beinbroffel barf man also nicht bavon ableiten, bag besonders die Beinbeeräsung suchte, sondern von der Zeit des Hauptzugs Beinmonate.

§. 9. Die Schwarzbroffel (gemeine Amfel, Schwarzamfel, Kohlamfel, Merle, Ammazl, Lyster, Turd. merula L.) ist unter Men Droffeln ber einzige in ben meisten Theilen Europas, die sich eines pmäßigten Klimas erfreuen, obzwar nicht in großer Bahl, einheimische Ktandvogel. In Rußland soll man sie in großer Menge sinden. In einigen Indern hält man sie für Zugvögel, und selbst bei uns kommt zuweilen ein Iwacher Flug mit der Rothdrossel an.

Ungegründet ist die Sage, daß die Weibchen allein Strichvögel wären. Beschreibung. Augenstern und Füße schwarz. Männchen (altes): Echnabel und Augensider goldgelb; Gesieder tief schwarz. Länge 9½.". Beibchen: Schnabel schmuziggelb; Oberleib schwarzbraun; Rehle hell= und untelbraun gesteckt; Brust rostgrau; Bauch aschgrau. Junge: Schnabel vann bis zur Mannbarkeit, dann dem Geschlechte nach wie bei den Alten; besiederfarben die zur ersten Mauser fast wie beim alten Weibchen, nach usselben die Männchen schwarz. 1)

Diese Drossel hedt jährlich zweimal: bas erste mal gleich beim Ginstit bes Frühlings, bas zweite mal sobald bie Jungen bes ersten Gehecks insgeslogen sind. Das flach ausgerundete Nest ist aus seinem Gewürzel und komoos gebaut, mit Erde, Thon, Lehm und Ruhmist inwendig beklebt, mit bedenen bünnen Halmen und Moos ausgefüttert, und steht stets im Dickicht, dinge Schuh über der Erde an senchten Stellen meist auf alten Baumstrunken. Das Gelege besteht aus vier bis sechs graugrünen, hellbraun ober derfarben gesteckten und gestreiften Siern, die in 16 Tagen ausgebrütet

<sup>1)</sup> Barietäten: 1) Die Stockamfel. An ihr ist der Schnabel hald schwarz, bald gelb, der mie Körper bis auf den noch hellern Unterleib rußschwarz; an der weißgestichelten Rehle stehen matelkranne Längsstreisen. Bechstein hat bemerkt, daß dies die Zeichnung mancher von Jugend auf maselhränkt erzogenen Amselhähne nach der ersten Maufer oder in spätern Alter sei. Seiner Meismag nach singen sie deshald melodischen, weil sie in der Ensamtelt ihre Stimme mehr bilden, auch won andern Bögeln lernen; 2) die weiße Amsel, gewöhnlich mit gelben Schenkeln und Stärm; 3) die gescheck; 4) die perlgraue.

werben. Die Jungen sehen bis zum ersten Maufern am Oberleibe schungig schwarzbraun aus und haben da roströthliche Fleden. Bom schwuzig weiß grauen Bauche an bis zur Brust ist die unrein rostgelbe Grundsarbe eines dunkler wellenförmig überslogen. Gleich im ersten Jahre ist das gauze Gesteber am Männchen dunkler gefärdt als am Weibchen, aber erst im nach folgenden Frühling wird der bis dahin braune Schnabel gelb.

Die Amfel fliegt schnell, aber nicht weit in einem Striche, immer sehr niedig über ber Erbe unter ben Büschen hin, selten über das Freie. Immer im Gesträuche verborgen, sitt sie kaum einen Augenblick still, soudern flattert oft lack mit den Flügeln, put sich, indem sie mit dem Schnabel das Gesieder lüstet den in Ordnung schiebt, und schnippt häusig mit dem Schwanze in die Höhe.

An Aufmerksamkeit auf alles, was um fle her vorgeht, und an Bach famkeit übertrifft fie fast alle kleinen Bögel. Sobald fie bei Tage ober bi Nacht irgendeine lebende, frembartige und größere Creatur als fie fell ift, gewahrt, fliegt fie fonell auf höhere Strauchzweige und gibt oft wieden holt einen wie Bigirr! Tad, tad! Mingenben Warnungslaut ans, welch die übrige weniger behutfame Bogelwelt oft vom Berderben rettet, be Jäger aber vorzüglich beshalb wichtig wird, weil, wenn er fich auf be Anstande befindet und diefe Tone vernimmt, er ficher barauf rechnen tung bag irgenbetwas rege ift, er felbst aber auch auf bem Burfchgange ben Bilbe oft verrathen wird, welches augenblicklich ju fichern anfängt, went es eine Amfel schacken bort. Beben, ber Sinn für fo etwas hat, erfin der fanfte, melodische, nur von einigen etwas treischenden hohen Tonen p weilen unterbrochene Befang bes Mannchens an fchonen Abenden im Fran vom Marz bis zum Juli, im Zimmer bas gange Jahr hindurch. Diefen Bogel verlieh überdies bie Natur ein fo gutes Gebachtnig und fo mit Kunstanlagen, daß er, in der Jugend in einem etwas finstern Bauer im geschränkt, ganze Liebermelodien ohne Abfatz nachpfeifen und felbst, wert ihm die Zunge gelöst ist. Worte nachsvrechen lernt. Doch wird er selten 18 kirre wie andere Bögel von gleichen Fähigkeiten.

Ein sonberbarer Fall, welcher bei den Amseln Borempsindungsverudzen muthmaßen läßt, wird im ersten Bändchen der in Berlin erschienen "Thierseelenkunde" von dem Herrn Legationsrath Lichtenberg ungestells so erzählt: "Ein Candidat zog eine junge Amsel auf und richtete sab. Bald pfiff sie nicht nur mehrere Melodien, sondern zeigte auch allen Stücken eine besondere Anhänglichteit an ihren Lehrer und Bohlichten. Dieser machte seiner Schwester ein Seschenk mit dem ihm sehr lieben Thierschen. Obgleich von ihr mit großer Zürtlichkeit gepstegt, blieb es doch mit rere Tage stumm und traurig. Erst nach und nach ward es munter ugesanglustig. Etwa vier Monate nach dem Herrschaftswechsel hatte es sie

stends im Käfig schon zur Ruhe begeben, als es mit einem mal wild aufflatterte und fortgesetzt auf die Holzstädchen, mit denen der Bauer auszehriegelt war, zischend und wie ein junges sutterbegehrendes Bögelchen mit den Flügeln schlagend zusuhr. Unvermuthet trat endlich der Candidat ins Zimmer, und augenblicklich war der Bogel still. Man setzte, da der gesausesten Untersuchung ungeachtet keine Beranlassung der unruhigen Bewegung ergründen war, Kränklichkeit bei ihm voraus, dis nach vier Wochen und sehr oft nachher kurz vor der Ankunft seines lieden ehemaligen Pflegers samer dieselbe sonderdare Sympathie zwischen Schüler und Lehrer bemerkdar ward." Soweit die gute Seite; hier noch etwas vom Gegentheil: Muthzwille und Nahrungsneid bringt den Amselhahn oft dahin, daß er kleine sesseberte Gesellschafter töbtet, oder doch in ewigem Krieg mit ihnen lebt.

Aefung und Futter wie bei anbern Droffeln; Aufenthalt in jungen mub= und Nabelhölzern; Feinde: Raubthiere, selten Raubvögel.

Die Amfel ist härter als alle übrige Gattungsverwandte und wird, da fast keiner andern Krankheit als der Darre unterworfen ist, auch im dener sehr alt.

Das Wildbret schmedt angenehm, sieht aber etwas schwarz aus. 1)

§. 10. Sämmtliche im Borhergehenden beschriebene Drosselarten weren selten und nur beiläusig geschossen und machen die großen Schneußügel aus, d. h. sie werden alle auf dem Herde, in Dohnen, Sprenkeln, ber Ausschlägen gesangen, und zwar:

- L. Die Schnärre im October und Rovember, bei guten Loctobgeln häufig auf bem Strauchherbe, selten in Bügelbohnen (geschieht letzteres aber, so hängen oft zehn bis zwölf Stück in einem kleinen Bezirk ber Schneuß); sehr gut in Laufbohnen und nach Sonnenuntergang auf bem Tränkherbe.
- 28. Der Ziemer im November, besser noch späterhin beim Schnee und mit guter Lode im Strauchherbe, selten in Bügelbohnen, häufiger, vorzüglich im Wachholbergebüsch, in Laufdohnen.
- 18. Die Schild amfel leicht in Bügelbohnen und auf bas Gelock bes Zieb. mers und ber Zippe auf bem Herbe.
- id. Die Singbroffel ober Zippe vom Anfang bes Zugs bis gegen Enbe bes October mehr in Dohnen als in Sprenkeln, Aufschlägen und bem Strauchherbe; häufig vor und nach Sonnenuntergang auf bem Trankt herbe, doch nicht leicht eher, als bis ein Neiner Bogel sich barauf babet,

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch die Steinamfel (Turdus saxatilia), auch Steinbroffel, Steinsthe, Steinbroffel, Steinsthe, Steinsthe, Steinsthe, Steinsthe, Steinsthe, Stalien, Frankreich, Spanien, Sabbentichland, Schweiz, Livol und Riederöfterschen vortommt. Sie wird als Stubenvogel wegen ihres lieblichen Gesangs und ihres zutraulichen Liens sehr geschäht.

weshalb ein Finke aufgeläufert werben muß; zufällig zuweilen auf ber Beherhutte.

- 5. Die Rothbroffel fehr gut auf bem Strauch = und Trankherbe auf eigenes und Zippgelock, und ebenso häufig in ben Dohnen, Sprenkin und Aufschlägen.
- 6. Die gemeine Amfel am besten auf bem Tränkherbe, oft wenn et schon ganz bunkel ist, selten auf bem Strauchherd und in den obern Schleifen der Bügelbohnen, besser wenn in dem untern Theil des Burgels Schleifen eingezogen und so gestellt werden, daß sie vor den Beer ren hängen; auch in Sprenkeln und Ausschlägen. Da sie in der Schneuß viel ausbeeren, ohne sich zu fangen, so muß nichts unversucht bleiben, ihrer gleich anfangs habhaft zu werden.

§. 11. Bei Anlage bes Herbes sowol als ber Schneuß (bes Dobnensteiges) kommt sehr viel auf die gute Wahl des Platzes an, welche nach bem Zuge der Bögel sich richten muß. Man bemerke hieritber Folgendes:

Alle Zugvögel, alfo auch bie Droffeln, geben im Berbft aus Rorben und Often nach Guben und Weften, am häufigsten auf einmal (bie Schnepf ausgenommen) bei Westwind, gut bei Sübsüdwest = und Nordwestwink fchlecht und einzeln beim Oft = und Nordwind, weil fie es nicht leiden migen, wenn ihnen der Wind in die Federn blaft. Im Frühling hingego eilen fie gemeiniglich mit Oftwinden ihrer Beimat zu. Alle - die Rothbroff ausgenommen, welche auch am Tage zieht - machen ihre Reisen bei Racht und gemeiniglich tann man es gegen Abend am baufigern Gelock borm wenn die eingefallenen Bugbroffeln in ber folgenden Racht fortgeben wollen Auf ber Wanderung fliegen fie den Waldungen nach und nicht gern welt über gang holzleere Begenden. Ueber großen ebenen Bebolgen behnen fich bie Flüge fehr breit aus; biefe schicken fich baber nicht zur Anlage ber Bogel berbe, wenn fie nicht bon einem Strom, welcher fich bon Morgen mit Abend erftredt, begrenzt ober burchschnitten werden. Dehnt fich aber i schmaler Holzstreif von Morgen nach Abend aus, und liegt biefer nicht gan ifolirt, fonbern steht mit einem größern Balb in Berbindung, fo wird im ber Zug fast ebenso gut sein als am Ufer eines Flusses, welcher die ober angegebene Richtung nimmt, ober in folden Gegenden, mo fich amifde Bergen schmale Thaler von Morgen nach Abend hinziehen.

Der Einfallsort ber Krammetsvögel läßt sich nicht immer bestimmen. Wo die bei Nacht ziehenden der Morgen übereilt, bleiben sie bei schlechter Aesung nur dis zur nächsten Nacht, bei guter länger; doch liegt es in der Natur der Sache, daß sie im Herbst häusiger in den nach Abend zu gelegenen: Bor= und Feldhölzern, und zwar meist in den westlichen Spigen und and da sich verweilen, wo Wiesen und Lehden solche begrenzen oder durchschneiden.

An biefen Orten zieht wieber bie Mistelbroffel (Schnärre) und die Bachholderbroffel (Ziemer) bas höhere und Nabelholz bem bichtern und Laubholz, lettere aber befonders Wachholbergesträuch, Singbroffel (Zippe) und Amfel bas jüngere Nabel= und Laubholz bem ältern, bie Kothbroffel hingegen halb ausgewachsenes Laubholz allem übrigen vor.

Bei vorzäglich warmen Herbsttagen zieht ber Bogel nicht gern weit mb weiter vorwärts, sondern vertheilt sich, der Aefung wegen, mehr in die Breite; daher kommt es, daß man unter diesen Berhältnissen zuweilen an slagen Orten, wo er sonst spärlich einfällt, einen guten Fang macht.

In kalten, befonders nebeligen Nächten gehen die Bögel, welche den Kag über in einem Revier lagen, gewiß fort, werden aber auch durch neue Aukumulinge bestimmt ersetzt. Steht den Nachmittag Regen bevor, so ist am frühesten Morgen vorher gewiß der Einfall und Fang, der überhanpt feilem und trübem Wetter am besten ausfällt, gut; bei heftigen, tobensem Stürmen zieht zwar der Bogel sehr start, kann aber weder das Gelock vernehmen, noch häusig auf den Dohnen einfallen, weil die Stämme und Schleisen sich zu sehr bewegen. Im Nadelholz und Wachholdergesträuche stut man den reichlichsten Fang in Lausbohnen.

- §. 12. Die zweckmäßigsten und ausstührlichsten Angaben über Anlage wid Einrichtung eines Krammetsvogelherdes hat Naumann in seinem "Bogelseller" gegeben und dieselben mit Zeichnungen erläntert. Ich verweise das ir den Leser auf dieselben. Hier nur noch soviel: Der Tränkserd wird seichfalls mit zwei Schlagwänden an der Bogeltränke und auf die Art einsrichtet wie der Wasserberd, von welchem in dem Kapitel von den Sumpfsucht wie der Wasserberd, von welchem in dem Kapitel von den Sumpfsucht wieden (Bocassines) gesprochen werden wird.
- i: §. 13. Wem es an Zeit gebricht, ben Bogelherd gehörig abzuwarten, wer an Gelegenheit, ihn schicklich anzulegen; wer in Gegenden lebt, wo ber derstellung nicht stark genug ist, um die mit jener Anlage verbundenen Kosten ersetzen, der wird immer noch in der Schneuße (im Dohnensteige) wach Maßgabe der Gegend eine ansehnliche Zahl von Drosseln fangen, vorstellich wenn er sich bei übrigens zwecknäßiger Einrichtung nach dem richtet, was im Borhergehenden über den Zug, Einfall und Aufenthalt der Kramzetsvögel bemerkt wurde.

Man hat ein zu großes Aufheben von dem Schaben gemacht, welcher unch das Dohnenstellen dem Holz zugefügt werden foll. Ich will nicht ingnen, daß er in nicht überflüfsig geschlossen bestandenen Nadelhölzern in betracht gezogen zu werden verdient; im Laubholz hingegen, wenn es als kiederwald behandelt wird, ist er es nicht, vorausgesest, daß die Dohnen ingebohrt, nicht mit dem Breitmeißel eingestemmt werden, und daß der

Jäger vernünftig genug ist, sie nicht an dominirenden Stangen ober gar an Laßreideln und Ueberständern anzubringen.

Hier und da hat man den Droffelfang aus dem Grunde untersagt, weil diese Bogelgattung sehr viel zur Berminderung schädlicher Raupen med Insetten beitragen soll. Der Berfasser kann seine Meinung nicht unterbrücken, daß dies allerdings ber Fall sein würde, wenn die Droffeln den Sommer über bei uns blieben; so aber halten sie sich auf dem Frühlingsmunr kurze Zeit auf, und im Herbst äsen sie fast nichts als Beeren. Er ist daher überzeugt, daß der durch ein solches Berbot beabsichtigte Zweck, wem ja, doch nur sehr unvollkommen erreicht werden kann.

Deshalb mag benn auch bas, was auf gute Anlage und Ginrichtung einer Schneuß (Dohnenftegs) Bezug hat, hier feinen Blat finben.

Der Schneußsteg selbst, b. h. ber Strich, welchen man mit Dohnen bestellen will, muß im August rein ausgeästet werben, vorzüglich jede Stange, an welcher eine Dohne angebracht werben soll. Je mehr berselbe in Schlangen-linien gesilhrt wird, besto besser ift es, weil so durch das Gestatter eines gesangenen Bogels die im Einfall begriffenen weniger zurückgescheucht werden, als bei gerade fortlaufendem Stege.

Wenn biefe Arbeit vollendet ift, werden die Dohnen höchstens acht Schritt voneinander so gestellt, daß abwechselnd eine zur Rechten, die abbere zur Linken, an den Krummungen des Steges aber jedesmal eine festeht, daß die Bögel immer die nächste vor und hinter diefer sehen tonnen.

Auch macht man im voraus aus möglichst langen ausgesottenen Pferdenaren die benöthigten Schleifen, und zwar so: Drei gleichlange Hamen nimmt man in jeder Hand an einem Ende mit den Spiken zusammen, schlägt in der Mitte einen einsachen Anoten ein und zieht diesen sest sammen. Diesen Anoten saßt man nun zwischen den Daumen und Zeigessinger der linken Hand, sodaß die eine Häste der Haare links, die ander rechts über die Finger herausliegt. Dann faßt man den Anoten so knape als möglich mit dem Daumen und Zeigesinger der rechten Hand, und läßte hie Haare durch die Finger ber linken Hand laufen, indem man sie mit der rechten langsam in die Höhe zieht, dabei scharf mit den Fingern immer weiter nachgerisend dreht, dis man ans Ende kommt, wo, durch eine einseh umgeschlagene Dese, der lange zusammengedrehte Theil der Schnur dreims durchgesteckt und am kurzen obern Ende der Anoten zusammengezogen wird. Die Arbeit wird beschleunigt und erleichtert, wenn man von Zeit zu Zeit die Fingerspiken mit Areibe bestreicht.

Hat man hinlänglichen Borrath, ben man gewöhnlich fchodweise in ber Mitte mit einem starten boppelten Faben zusammenschleift, so werden bie Dohnen selbst verfertigt.

Man verfertigt fie auf vielerlei Art. Der Berfaffer halt folgende für bie besten:

1. Die Ringelbohne. Um biefe machen zu konnen, muß man gu= erft eine hinlangliche Menge von 1/4" langen Ringen aus jungen, vorjuh= rigen verholzten Trieben des spanischen Holunders 1) schneiben und que biefen das Mark mit einem Draht stoßen. Ferner nimmt man einen 1/2" breiten und 18" langen Streifen im Juli geschälten und im Baffer geröfteten, ge= trodneten Lindenbaftes, hangt diefen in der Mitte an ein fest eingeschlagenes eifernes Batchen, unterbindet ba ein 3/4" weites Dhr mit einem doppelten Anoten, Schabt hierauf beibe Baftenben mit einem Meffer bunn und fpis. breht nun mit jeder hand eins zwischen dem Daumen und Reigefinger que sammen und flechtet beide von dem Dehrknoten an auf 7" Länge rund schnurenartig. Hiernächst nimmt man zwei von den Holunderringen und zieht durch bas Rernloch eines jeden, von der rechten Hand nach der linken an, bas Defenende einer ber pferbehaarenen Schleifen, von ber linken Sand nach der rechten hin aber beibe zugefpitete Baftenden zugleich. Wenn num enblich ba, wo bas Geflecht aufhört, bas eine Baftenbe um bas andere herumgeschlagen und fest verschleift worden, zieht man über bem so entstan= benen Rnoten eine aus zwei etwas ftartern, ellenlangen Baftenben gufammen= gebrehte Schnur, fodaß fie an einem Ende fo lang wie am andern berabbangt, mit einem einfachen Anoten fest und schleift mit dem einen Ende berfelben die nicht zusammengeflochtenen Bastspitzen, welche durch die Ringe gezogen wurden, an. Nachdem fodann an dem Anotenende ein ganz schmales, etwa 1" langes Streifchen von bunnem Leber bis jur Mitte burch bic Baar= Mnur gezogen und mit beiben Enben zusammengebrückt worben, zieht man beibe Schleifen, doch ohne die Defen fehr zu erweitern, auf, schiebt die Minge, in welchen sie hangen, dicht nebeneinander, legt die Schleifen überemander, brildt basjenige Ende bes Baftes, an welchem bas Dehr befindlich ift, mit ber linken Band auf die Schleifen und umflicht fie ringeum mit bem andern, bis zu ben Enden ber Bastschnur; hier werden die Enden ber-Das eine ichlägt man rechts, bas anbere links um ben ent= klben getheilt. fandenen großen Ring und verknüpft fie leicht. Alle nun bis jum Stellen fertige Dohnen reiht man an einen Binbfaben.

Sollen sie nun in der Schneuß gebraucht werden, so schneibet man einen Borrath von salweibenen oder kiefernen u. das. Zweigen ab, welche wa dem dunnern Ende ein Knie, d. h. ein in die Höhe stehendes Aestichen haben mitsen, spitt den ungefähr  $8^{1/2}$ " langen Grundtheil scharf zu und schneibet an dem 7" hohen Kniedstahen einen kleinen Kerb ein.

<sup>1)</sup> Gemeiner Lilad (Syringa vulgaris). Bindeff. I.

Berfehen mit einer hinlanglichen Bahl von Dohnen und Zweigen, fowie mit einem Schnedenbohrer 1), welcher ein beinahe fo weites loch macht. als bie Grundtheile bes Zweiges ftart find, und einem Deffer, begibt man fich auf ben vorher ausgeputten Steg, bohrt in nichtbominirende Stangen - benn ftarte mablt man beshalb nicht, theils weil an biefen bie Bigd nicht gern in die Dohnen geben, theils weil fie durch die Bermundung Schaben leiben - 41/2' über ber Erbe ein 11/2" tiefes Loch, trait in biefes bas zugespitte Enbe bes Zweiges fest und fo ein, bag bas Meftden mit bem Rerbe gerabe aufwärts fteht, widelt bann eine Dohne völlig auf, hängt das Dehr berfelben in den Kerb, nimmt beide langen Enden der Baffcnur um die Stange, zieht fie bis an ben Anoten fo feft an, bag bas Anie auf dem Grundzweig fast rechtwinkelig steht, fchlägt sie dann einigemal um die Stange und fnupft fie gulett mit einem Anoten und einer Schleife fest. Enblich zieht man bie Ringel nebit ben Schleifen fo auseinande. baf ber vorberfte 2" vom Knieästchen, ber hinterste ebenso weit von der Stange entfernt liegt, und brebt beibe fo, bag bie Schleifen gerabe in ber Dohne herunter und in ber Mitte etwa 1/4" übereinander hangen. En folgenben Tage werben fie girkelrund fteben, und nun flicht man in ber Mitte bes Grundzweigs jeber Dohne von unten herauf mit bem Meffer einen nicht zu weiten Spalt burch, in welchem ein mäßig starker Gbm efchenbilichel unten eingeklemmt wirb.

Unter allen Dohnen ftellen biefe am genauesten; die Berfertigung de ift allerbings mubfam.

2. Die eigentliche Bastdohne. 2) Sie wird, wenn, wie an ber vorigen, oben, wo vier schmale Baststreisen zusammengeschlagen sind, du Dehr geknüpft worden ist, 1" lang viersträhnig geflochten. Hier legt mad das Knotenende der ersten Haarschleise an, flechtet sie etwa 1" lang in Baste, bis sie gerade abwärts hängt, mit ein, verfährt dann mit der zweiten Schleise ebenso, sührt die Flechte hernach etwa noch 2" lang fort und verknützt hier die Baststreisen sämmtlich durch einen doppelten Knoten. Hinter diesem müssen so lange Enden übrigbleiben, daß, wenn zum Stellen diese Dohne alles wie bei der vorigen eingerichtet ist, sie an der Stange sehnen werben kann.

Beibe vorerwähnte Arten bindet man, wenn der Krammetevogd. Gimpel= und Seidenschwanzzug vorüber ift, ab, ringelt fie, wie bei 1. #

<sup>1)</sup> In Rabelhölgern vertritt die Stelle beffelben ein dazu eingerichteter Spihhammer, mit welchen bem holze tein bedeutenber Schaben angefügt wird. Diefer Spihhammer wird mit ber Spihe an ben Baum gefett und etwa 11/2" tief eingetrieben. Auf biefe Weife erhält man bas jum Einfreden ber Bligel erforderliche Loch.

B.

<sup>2)</sup> Sonft tonnte man fie in Leipzig icodweise fertig taufen; ob es noch ber Gall ift, taun ich nicht fagen.

fagt, zusammen, und hebt fle, an einen Bindfaben gereiht, an einem trodenen, luftigen, gegen den Zugang der Mäuse geschützten Ort, frei hängend, auf. So behandelt, können fle mehrere Jahre gebraucht werden.

3. Die Bügelbohne. Dies ist die gewöhnlichste und allerdings die, beren Berfertigung mit der wenigsten Mühe verbunden ist. Man nimmt nämlich kieserne, falweidene oder sonst diegsame, ganz gerade und aftlose,

awa 15" lange Stäbchen, welche am bickern Ende so start wie ein kleiner Mannsfinger sind, und schnei= bet oben und unten vieredige Spigen baran. bohrt man mit bem Schnedenbohrer ober ichlägt mit bem Spithammer in die Stangen, an welche bie Dohnen angebracht werden follen, 41/2' über ber Erde bas unterste, 7" höher bas oberste Loch, unb pour jebes 2" tief, schiebt in erfteres bas ftarteve Ende des Bügels (Stäbchens), biegt ihn in der Mitte halbzirtelformig, rund und aufwarts und ichiebt die Mwächere Spite in das obere Loch. Sollten fo die Bugelzapfen nicht gang fest in ben Baumftammen fteden, so schlägt man neben jedem einen Keinen Reil in. hierauf flicht man 2" bom Baumftamm ab= wärts ben obern Bügelarm mit einem nicht zu bicken Reffer von unten herauf durch und biegt die ent= Schende Spalte nur so weit auseinander, als es zum Durchsteden ber Defe an ber erften Schlinge von





wen herein unumgänglich nöthig ift; bann saßt man biese Dese und zieht bie Schleife bis an ben obern Endknoten herunter. In 2" weiter Entsersung von dieser nach vorn zu versährt man mit der zweiten Schleise ebenso, kist beide 24 Stunden hängen und stellt dann die eigentlichen Schlingen so auf, daß sie, wie bei 1. gesagt worden, etwas übereinander und 2" über dem untern Arm des Bügels hängen. Das Eindeeren wird, wie oben erswähnt, verrichtet.

4) Die Hängebohne. Diese ist überall, vorzüglich in jungen Gehauen, wo die schwachen Holzstämmchen das Einbohren nicht gestatten 1), beshalb da um so mehr anwendbar, weil die meisten Drosselarten in Dickungen um liebsten einfallen und sich sehr gut in Hängebohnen sangen. Man wimmt dazu einen gabelförmigen, weidenen oder birkenen, oben, wo er ab-

<sup>1) 3</sup>n diefem Fall und überhaupt bedienen fich viele Iger eines Stemmeißels und ichneiben fann die Bugelgapfen breit. Diefe holzverderbliche Methode follte überall auf das ftrengste verboten berben.

geschnitten ist, nicht völlig fingerstarken Zweig, an dem beide an der Spite verstutzte Seitenäste 18 — 20" lang bleiben milsen. 8" von der Spite derselben hinauswärts windet man jeden einmal um sich selbst herum, bigt beide unter der Windung befindliche Theile gegeneinander und schlägt sie





zweimal so umeinander, daß die Spitzen an die Schenkel des auf diek Beise entstandenen Trangels sich anschließen. In jedem Schenkel wird hierauf eine Schleife, wie bei den Bügeldohnen, so eingezogen, daß sie, aufgestellt, 2" über der Basis hängt; die Beerenbuschel klemmt man in den au derselben umeinandergeschlagenen Zweigspitzen ein.

- 5) Die Laufdohne. Sie wird gewöhnlich nach folgenden Methoden verfertigt:
  - a) Man nimmt 14" lange, unten spitz geschnittene Stübchen, schlägt fe, etwa 4' weit voneinander entfernt, zu beiben Seiten der im Gesträuch reingeharkten schwalen Stege, gerade einander gegenüber fest in die Erde, zieht dann etwa 3" von oben herein in jedem eine Schleife so ein, des die beiden zwischen zwei einander gegenüberstehenden Stüben aufgestellter Schleifen dicht aneinander und  $2\frac{1}{2}$ " über der Erde hängen. Ober





- b) man treibt zwei 18" lange, fingerstarte Stode einander gegenüber pe beiben Seiten des Steges schräg einwärts gerichtet fest in die Ere, bindet fie da, wo sie oben sich treuzen, fest zusammen und zieht in jeden Schenkel eine Schleife ein. Ober
- c) man muhlt einen etwas langern und startern Bügel als ben unter 3. angegebenen, stedt die eine Spite besselben auf ber rechten Seite bes Steges fest ein, biegt ihn etwa 8" über ber Erbe über und treibt gerade

gegenüber ben andern Schenkel ein. Da, wo auf beiben Seiten, von unten an gerechnet, die Bügelrundung anfängt, werben die Schleifen eingezogen.

Droffeln, die weder in Baumdohnen noch Sprenkel eingehen, wird man, ba fie auch von Gewürm und Insetten sich nähren, in Laufbohnen banfig fangen, vorzüglich wenn, wie bei ben Schnepfenstegen, bei zeiten ber Boden bes Steges aufgefratt und mit Ruhmift liberftreut, in ber Fangzeit aber bas Laub täglich weggeharkt und mit tobten Fliegen und einzelnen Bogelbeeren zwischen ben Dohnen, boch nicht zu ftart, vorgefüttert wirb. Rimmt man zu ben Schleifen vier bis fünf haare, fo werben beilaufig Balbichnepfen und Rebhühner, öfters aber auch Igel fich fangen, befonders wenn auf beiben Seiten jeber Dohne trodenes Reifig ungefähr eine Band hoch aufgeschichtet wirb.

8. 14. Bu feinem großen Berbruffe wird ber Jager oft gewahr merden, daß feine ganze Schneuß ober doch der größte Theil derselben ausgebeert, und daß beshalb, felbst beim besten Zuge ber Droffeln, ber Fang schlecht

ift. Dies tommt baber: Jebe Droffel, vorziiglich aber bie Amfel, fliegt oft bon unten herauf ober von der Seite nach bem Beerenbilschel und nimmt bie Beeren einzeln weg; ober ber Bo= gel, welcher ichon in ber Dohne fitt, Mort mit bem Roof unter ben Schleifen weg, ober er steht - vorzüglich ist bies bei ber Rothbroffel und bei ben Meisen ber Fall — von ber Seite im Bügel, Klammert sich auch wol bon tuffen an und beert aus, ohne sich zu Man fann bies verhüten, venn hinter und vor dem Bufchel ine Schleife fchräg von oben herein im Brundtheil des Bügels eingezogen und o gestellt wird, daß an jeber Seite ine Schlinge vor ben Beeren hängt. Oft wird man in diesen Unterschleifen nehr fangen als in den obern.



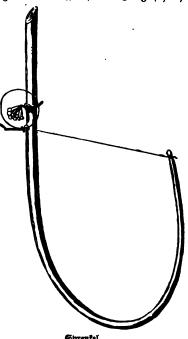

Sprentel.

olche Rafcher oft betrogen. Die Berfertigung berfelben ift fo befannt, baf h barüber nichts fagen zu bürfen und nur bas anführen zu müffen glaube, 108 auf beffern Erfolg beim Fange Bezug und Ginfluß hat.

Will man verhindern, daß die Stände der Bögel beim Fang nicht beschäbigt werden, so darf man keine Pferdehaarschleisen anwenden, sondern man muß einen starken, sesten, grauen Zwirnssaden, doppelt genommen, am bünnern Theil des Sprenkelbogens anbinden, das andere Schlingenende des Fadens aber durch das Stelloch ziehen und da, wo die Schlinge aushört, ein wenig weiches, wollenes Zeug einschleisen. Nächstdem schneide man das Tippholz (Stellholz) am unterwärtsgekehrten Theil so dünn als möglich ans, damit es recht leicht wird, oben aber, außer dem gewöhnlichen Kerbe, welcher den Faden saßt und hält, auf der Mitte des Holzes einen ähnlichen ein, in welchem ein singerlanges Grashälmchen eingeklemmt, an beiden Enden besselben die ausgebreitete Schlinge aufgelegt und dadurch verhindert wird, daß sie an den Seiten nicht herunterhängt.

Uebrigens bedarf man in der Schneuß keiner besondern Spriegel, mm die Sprenkel daran zu hängen, sondern man ästet ein gerades, dünnes Baumstämmchen aus, schneidet etwa  $3\frac{1}{2}$  über der Erde, hin und wieder auch in gleicher Höhe mit den Dohnen, einen Kerd von oben herad ein, nimmt den noch offenen Sprenkel um das Bäumchen herum, zieht dam erst den Faden durch das Loch, stellt ihn auf und hängt ihn in dem Kerde, in einem zweiten aber, welcher eine Querhand breit gerade über dem Tippholz stehen muß, die Beeren, wozu man halb Ebereschen halb Schießbeeren gebraucht, ein.

Weniger bekannt, aber sehr nütslich in der Schneuß ist eine andere Art von Sprenkeln, die man Aufschläge zu nennen pflegt. Man sucht dazu bünne, etwa 1½" starke Baumstämmchen aus, an welchen hinten ein nicht zu starker elastischer Zweig befindlich ist. Diesen Zweig putt man aus, verstutzt ihn an der Spitze und schleift da den Stellsaden oder die pferde-haarene Schlinge an. Dann diegt man den so entstandenen Schneller herzunter und schneidet da, wo die Spitze desselben an den Hauptstamm trifft, am Bordertheil einen Kerd wie am gewöhnlichen Sprenkel ein, bohrt hierauf, wie an diesem, mit einem ganz kleinen Hohlbohrer ein Loch durch und schneidet hinten um seldiges herum die Baumschale ab. Nachdem nun der Schneller wieder heruntergebogen und die Schlinge durch das Loch gezogen worden, versährt man mit dem Stellen und Ausbeeren gerade wie beim gewöhnlichen Sprenkel.

Man kann auch vor bem 7' über ber Erbe stehenden elastischen Zweig einer Stange einen beiläufig 7' langen, oben  $1^1/2''$  im Durchmesser diden Stab sest in die Erde steden, in gewöhnlicher Dohnenhöhe ein kleines Loch durch selbigen bohren, vorn am Loch aber einen Kerb wie am vorerwähnten Ausschlag anschneiden, dann den obbesagten elastischen Stangenzweig ansputzen, in der Länge verstutzen, daß er dis gegen das durch den Stab

gehende Löchelchen reicht, am Borberende einen Rerb baran schneiben, in diesem die Schleife befestigen, sie durch bas Stabloch ziehen, bann mit der Stellung wie beim andern Aufschlag verfahren, und auch wie bei jenem die Beeren in einem in gehöriger Höhe über dem Stell = oder Lippholz am Stabe eingeschnittenen Kerbe einhängen. Auf diese Weise wird das Durchsboren einer gesunden Stange vermieden.

Eine andere, bem Aufschlag ahnliche, noch einfachere Borrichtung beschreibt Bechstein in seiner Jagbtechnologie, S. 170, unter ber Benennung Schneller, ungefähr so:

Man nimmt ein 6" langes, 1/2" bides, gerades Stück Zweigholz, schneibet an dem einen Ende desselben rundum eine Kimme, dieser gegenzüber, auf der oberwärts gekehrt stehen sollenden Seite 1/2" vom Ende herein einen an der Borderseite senkrechten ganz schmalen Kerd, von der hintern Kimme an dis zu diesem Kerde aber eine spitzeckige Rinne ein und schleift in der Kimme ein Stück Bindsaden oder Bast so an, daß zwei gleich lange Enden von 15—18" Länge frei hängen. Dies ist die Zurichtung des Stellholzes.

Wo sich nun an ber Schneuß Stangen finden, die an ber nach berselben hin gerichteten Seite in einer Bobe von beiläufig 8' einen fingerbiden Zweig haben, bindet man das Stellholz so an selbigen an, daß es angeführ 2' unter dem Zweige mit der Rinne nach oben gekehrt hängt.

Demnächst werden von dem Stangenzweige alle Nebenzweige abgeschnitten, er selbst aber in der Länge eingestutzt, daß, wenn das angebundene Stellholz horizontal ansgestreckt und der Zweig bogenförmig heruntergezogen wird, das vordere beiläusig 1/4" dicke Ende desselben bis in die Rinne des Stellholzes reicht. Einen halben Zoll über dem eingestutzten Ende wird die aus vier dis fünf Haaren gedrehte, etwas längere Schleise als an den Aufschlägen, in der daselbst eingeschnittenen Kimme mit einem Faden sestzen und zuletzt das unter derselben hervortretende Zweigende von beiden Seiten herein gleichsam meißelartig so zugeschärft, daß es ziemlich genau in die Rinne des Stellholzes paßt. Dies ist der eigentliche Schneller.

Wird nun berfelbe auf bas angebundene, in horizontale Lage gerichtete Stellholz herabgebogen und vorn an der Kerbe und in der Rinne deffelben mit dem zugeschärften Ende eingeklemmt, so ist durch die entstehende Spannung zwischen dem Stellholz und Schneller die Stellung insoweit bewirkt, daß es nur noch des gewöhnlichen Aufziehens der Schleife, des Einklemmens derselben in einer auf der Oberfläche des Stellholzes eingeschnittenen Lasche, und des Anhängens des Beerenbüschels über der Schleife an der Stange selbst, an welcher der Schnellerzweig befindlich ist, bedarf, um den ganzen Apparat fängisch einzurichten.

Bermittels besselben sollen nach Bechstein die Bögel, welche nicht leicht in Dohnen eingehen, sich vorzüglich gut fangen. Erfahrungen hat hierüber ber Berfasser bisseht nicht; doch bezweifelt er es nicht und gesteht diese Fangmethode schon darum den Borzug vor vielen andern zu, weil bei deren Anwendung auch nicht die mindeste Holzbeschädigung stattsindet.

§. 15. Bährend bes ganzen Herbstzuges ber fämmtlichen Drosselarten muß die Schneuß täglich zweimal, frilh gegen 10 Uhr und nachmittags nach 3 Uhr, besucht werden, um, wo Beeren sehlen, frische einzuhängen und jeden gesangenen Bogel auszulösen. Die Schleife, in welcher der Bogel hing, wird dann auf 24 Stunden ganz heruntergezogen, jede vom vorigen Tage herabhängende aufgestellt, auch statt einer etwa schadhaft gewordenen eine neue eingezogen. Besondere Ausmerksamkeit ist darauf zu richten, das die Schleifen stets recht gerade und etwas übereinander hängen. Bo dies bei einer und der andern nicht der Fall ist, so muß sie in Ordnung gebracht werden. Dies geschieht durch folgende Handgriffe.

Bei Ringelbohnen breht man ben Ring, bei Bügelbohnen ziest man die Schleife so lange am Anotenende auswärts, an der Schlinge aber unterwärts, dis die Stellung ganz richtig ift. Bei eigentlichen Bast dohnen wird man sich oft genöthigt sehen, Windhaare anzulegen, indem man etwa 1/2" unterhalb der kleinen Desen der aufgestellten Schlingen auf beiden Seiten des Aniestäbchens sowol als des Baumstämmchens Kerben so einschneidet, daß das darin eingeklemmte Pferdehaar die schleife Richtung der Schleifen verhindert. 1)

§. 16. Zum Schlusse bemerke man noch, bag in ber Regel bas Gescheibe ber Krammetsvögel nicht ausgezogen wird, baß man sie aber ar bem Tage, wo sie gefangen worden sind, bis an ben Kopf hinauf rupfar laffen muß.

<sup>1)</sup> In mehrern Gegenden Deutschlands ift in neuerer Zeit in allen jenen Jahren, in benen bit Cholera graffirte, ber Droffelfang fehr schlecht ausgefallen. E.

· 🚓 🚈

### Sichentes Rapitel.

# Der Seibenschwanz.

#### Bombycilla Garrula Bris. 1)

- §. 1. Er heißt auch Haubenbroffel, Böhmer, Zuferl, Zizi=relle, Mipsterz, Schneevogel, Schneeleschte, Goldhähnel, Pfeffervogel, Ariegsvogel, Bestvogel, Unglückvogel<sup>2</sup>), und gehört zur Familie ber Schmuckvögel (Ampelidae), ber Ordnung ber Singvögel (Oscines).
- §. 2. Er ist ein Zugvogel, welcher im Sommer die Länder von Europa und Amerika, die oberhalb des arktischen Kreises liegen nicht, wie
  man sonst glaubte, Böhmen —, bewohnt, im November, December und Januar,
  meist immer mit dem Ziemer zugleich und in starkzähligen Flügen, aber
  nicht alle Jahre und ebenso wenig nach immer gleichen Zwischenräumen, in
  Deutschland eintrifft, hier zuweilen bei gelinder Witterung den ganzen Winter
  zubringt, öfter und gewöhnlich aber in sübliche Gegenden geht, dann in der
  Mitte des April zurücksommt und seine nördliche Heimat wiederaufsucht,
  um dort sein Geheck zu machen.

Beschreibung. Das Gesieber der Kehle ist schwarz, ebenso sind die längern Schwungsebern gefärbt, doch haben die dritte und vierte an dem kußern Barte weiße, die fünf solgenden gelbe Spitzen. An den übrigen kurzen geht die schwarze Farbe in Grau über und die Spitzen derfelben sind weiß. Die Rudersedern sind, die auf die schön schweselgelben Spitzen schwarz, mit schwarzer Haut auch die Stände überzogen.

Die pergamentartigen, scharlachrothen Fortsätze sind beim Männchen nicht nur an den Schäften der fünf dis neun hintersten Schwungsedern, sondern beim sehr alten auch an einigen Rudersedern, beim Weibchen aber mmer nur an den sünf letzten Schwungsedern sichtbar. Ferner zeichnet sich exteres noch von ersterm dadurch qus, daß der schwarze Flecken an der kehle weniger groß ist, und daß die beim Männchen gelben Spitzen einiger Schwungsedern beim Weibchen nur weißgelblich erscheinen.

Junge beiderlei Geschlechts zeichnen sich burch bas an allen Theilen heller sefärbte Gesieber aus; junge Weibchen hingegen noch baburch, bag an ihren Schwungfebern die pergamentartigen Fortsute noch gar nicht sichtbar sind.

<sup>1)</sup> Bechstein, Pandbuch der Jagdwiffenschaft, Th. 1, Bb. 2, Rap. 51; Wolf und Meher, Taschennch, I, 204.

<sup>2)</sup> Lettere brei Namen erhielt er in Gegenben, die er noch feltener als die unferige besucht, N vom abergländischen Bobel, der jeden feltenenBogel — wie den Rometen — für einen Ungluckswheten halt.

Der Flug bes Seibenschwanzes ift rasch, indem er babei schnell, aber weniger hoch als die Droffeln, mit den Flügeln schlägt; sein Gang ift schief und unbeholfen hüpfend, aber nicht watschelnd wie beim Staar.

Macht es seine Trägheit ober Dummheit ober sein Auswachsen in unbewohnten Gegenden, turz, er scheut den Menschen fast gar nicht und wird bei jeder Gelegenheit ungemein leicht ein Opfer seiner Unvorsichtigkeit.

Ein in ziemlicher Entfernung vernehmbares Rnappen mit bem Schnabel zeigt an, bag er etwas übel empfindet.

Sein Laut, bei bessen Aeußerung er in einem weg die Ruppe aufund niederschlägt und sich gerade so geberdet, als glaube er sehr viel zu leisten, verdient nicht Gesang genannt zu werden, denn er besteht nur in einigen unmodulirten, leise lispelnden Tönen. Das Gelock ähnelt dem des Gimpels, nur ist es dumpfer und heiserer; trillerartig schnarrend aber erwint es, wenn es ihm ja einmal einfällt, sich um etwas zu bekümmern, was außer ihm vorgeht, und wenn ihm dabei etwas so verdächtig scheint, daß er seinen Kameraden ein Warnungszeichen zu geben für nöthig erachtet.

Wahrscheinlich trägt die Indolenz dieser Bögel nicht wenig dazu bei, daß sie ein ziemlich hohes Alter erreichen. Mir felbst sind Beispiele bekannt, daß sie acht die zehn Jahre im Bauer gelebt haben. In den Dohnenschlingen gefangen, enden sie sehr bald, ohne sich so fehr wie die Orosseln zu qualen.

- §. 3. Ihr Nest foll in Felfenfpalten gebirgiger Balbgegenden stehen; weiter ift über ben Betrieb bes Fortpflanzungsgeschäfts nichts bekannt.
- §. 4. Im Frühling afen sie Insetten, Schmetterlinge, vorzüglich Schwebesliegen und Bremsen. Werden sie, auf dem Baume sitzend, ein solches Insett gewahr, so fliegen sie, wie die Fliegen fanger (Muscicapa), danach hin, schnappen ce weg und setzen sich, um ihr Mahl mit Gemäcklichkeit zu verzehren, wieder auf die nämliche Stelle, wo sie vorher sich befanden. Wahrscheinlich äsen sie alles vorher Genannte auch im Sommer und füttern damit auch ihre Jungen. Im herbst nehmen sie alle Beerenarten, besonders aber Wachholderbeeren an, von denen das Wildbret einen gewürzähnlichen Geschmack bekommt. 1) Im Winter begnügen sie sich im Nothfall auch mit Buchen=, Ahorn= und Obstdaumknospen.

Im Zimmer, wo man sie jedoch ihrer großen Unreinlichkeit halber bald überdrüßig wird, nehmen sie das im vorhergehenden Kapitel angeführte Universalfutter der Drosseln sehr gut an; überhaupt aber kommt es ihnen mehr auf Quantität — denn sie sind unter allen Bögeln die stärksen Frester und können täglich so viel bezwingen, als sie selbst wiegen — als auf Ona-lität an, und deshalb würgen sie Kartosseln, Kohl, Salat, Möhren und

<sup>1)</sup> Daher ber Rame Pfeffervogel.

Abfon. III. Abth. II. Rap. 7. Seiben fdmang, §. 5.6. Rap. 8. Gimpel, §. 1. 603

alle Arten von robem Obst in großen Stlicken hinunter, freffen auch bas, was in ihren Excrementen unverbaut abging, unbedenklich zum zweiten mal.

Barme können fie so wenig vertragen, daß fie in einer maßig warmen Stube gleich den Schnabel aufsperren, und sobald ihnen nur kurze Zeit frisches Wasser zum Saufen fehlt, beffen fie schon ihrer Gefräßigkeit wegen viel bedürfen, sehr balb verschmachten.

Sie baden sich sehr gern, machen sich babei aber weniger naß als viele andere Bögel.

§. 5. Das Wildbret biefer Bögel wird für fehr gefund gehalten, auch feiner Zartheit und bes pikanten Geschmads wegen geschätzt.

Die Feberschmuder verarbeiteten sonst bas schön gefärbte, zum Theil sonderbar gestaltete Gesieder häusig; jetzt ist dieser Frauenschmud nicht mehr in der Mode.

§. 6. Mehr haufenweise als alle andere Zugvögel kleinerer Art fallen bie Seibenschwänze ba, wo sie Geafe finden, ein und halten so gut aus, daß man zuweilen 12 und mehr Stück auf einen Schuß erlegen kann, wenn bie Flinte mit Schrot Nr. 6 gelaben ist.

Auf dem Herde werden sie häufig auf das Gelock der Rothdroffel und bes Grünlings, sicherer noch auf das eigene gefangen; auch in Bügelbohnen, Sprenkeln und Aufschlägen gehen sie leichter als alle Drosseln ein, sodaß oft in beiden Schleifen einer Dohne einer hängt. Auch das Geflatter eines schon gefangenen hält die übrigen nicht ab, einem gleichen Schicksal entzgenzueilen.

# Achtes Rapitel.

## Der Simpel.

## Pyrrhula rubicella Pall. 1)

§. 1. Man nennt ihn auch Dompfaff, Schniel ober Schniegel, Blutfink, Liebich, Gieker, Brommeiß, Luh, Bollenbeißer, Hahle, Hoplen, Rettvogel und Dickopf.

Er gehört zu ber Familie ber Finken (Fringillidae), ber Orbnung ber Singvögel (Oscines).

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Lagdwiffenschaft, Th. 1, Bb. 2, S. 236; Jagdzoologie, S. 624, Nr. 62. Bolf und Meher, Zaschenbuch, I, 147, Nr. 7.

§. 2. In ben nicht allzu hohen, mit Laubholz bewachsenen Gebirgen Europas bis nach Schweben hinauf, sowie in ganz Rußland, sind diese Bögel größentheils wo nicht Stand-, boch Strichvögel, welche sich im Rovember flugweise aus einem Balbe, Felbholze ober Garten in benachbarte Districte ziehen, im Frühling aber bahin zurückehren, wo sie ausgebrittet wurden oder vorher schon genistet haben.

In ben ebenen Gegenden Sachsens und ber angrenzenden Provinzen erscheinen sie als Zugvögel sowol im herbst als im Frühling mit dem Ziemer zu gleicher Zeit, doch ein Jahr häusiger als das andere, zuweilen auch gar nicht, und dann kann man im herbst mit ziemlicher Gewisheit auf einen gelinden Winter schließen.

Der Gimpel hat einen kurzen und diden Körper, das Männchen einen schwarzbraunen, fast schwarzen Schnabel, einen dunkel aschgrauen Oberhals und Rücken, auch ebenso gefärbte Schultern. Die vordern Schwungsebern sind rußschwarz, die solgenden werden, je näher sie dem Leibe stehen, immer dunkler; die der zweiten Ordnung haben stahlblaue Ränder, die leite von allen ist auf der äußern Fahne roth. Die größten von den obern Decksebern der Flügel schillern stark in Schwarz und endigen in schön silbergrauen Spizen, durch welche auf den Flügeln ein Band von eben der Farde gebildet wird; die mittlern sind aschgrau, die kleinsten mehr schwärzlich, roth gesäumt. Der Schwanz ist etwas gespalten und changirt aus Schwarz in Stahlblau. Die zinnoberrothe Farde des Borderhalses, der Brust und det Oberbauchs ist bei jüngern Bögeln heller als bei alten und bis zur ersten Mauser bläusich überslogen. Die dinnen Stände sind mit schwarzer, au den Schienbeinen geschilderter Haut überzogen.

Das Beibchen ift kleiner; bei ihm fällt das aschgraue Rudengesieden ins Bräunliche, und alle rothe Theile am Männchen erscheinen nur schmuzig röthlichgrau.

Die Jungen sehen bis zur ersten Mauser, die bunkelbraunen Flügel und den ebenso gefärbten Schwanz abgerechnet, überall schmuzig bunkelaschgrau aus; doch zeichnen sich, selbst im Neste schon, die Männchen daburch aus, daß das Bruftgesieder ins Röthliche schimmert.

Spielarten in Rudficht ber Farben fehlen auch hier nicht.

Bechftein führt folgenbe auf:

- a) Den weißen ober hell afchgrauen Gimpel.
- b) Den schwarzen (Dombechant genannt). Mir ist er im Freien nicht vorgekommen; von klein auf eingeschränkt erzogen, sollen aber vorzüglich bie Beibchen, wenn man sie im Bauer so aufhängt, daß die Sonne sie nicht bescheinen kann, nach der ersten Mauser öfters eine rußschwarze, und bei starkem Hanffutter eine kohlschwarze Farbe annehmen.

c) Den bunten. Er hat bei den gewöhnlichen Farben weiße Fleden, auch wol weiße Flügel und einen weißen Schwanz. Zuweilen sind Kopf, Rehle, Bruft und Bauch schön rosenfarben, die Seiten des Halses etwas dunkler. Bei dieser Zeichnung pflegt der Schnabel röthlich und die Hautfarbe der Stände blutroth zu sein. Die dieser Beschreibung gleischenden Bögel hat man oft (nach Bechstein mit Unrecht) unter dem Ramen Flamingo-Kernbeißer als eigene Art aufgeführt.

Bu ben Bogelstellergrillen gehört es, wenn man von großen Gimpeln (so groß als die Rothbrossel), von mittlern (von der Größe des Finken) und von kleinen (welche nicht stärker sind als der gemeine Kernbeißer) als von besondern Arten sprechen hört. Im Freien wird man einen merklichen Unterschied in der Stärke nicht leicht gewahr werden; aus einem und demselben Reste genommen und im Zimmer erzogen, füttert sich aber bei diesen wie bei andern Bögeln einer oft viel größer als der andere.

Im Fluge bewegt fich ber Dompfaffe schnell und bogenförmig, auf ber Erbe fchräg gestellt hupfend.

Die Geschicklichkeit, welche er im hohen Grade besitzt, jeden fremden pfeisenden Ton sehr genau nachzuahmen und zu unterscheiden, läßt auf vorzüglich feine Organisation bes Gehörsinns schließen.

Gefellig, verträglich und anhänglich gegen ihresgleichen, liegen außer ber Baar= und Hedzeit diese Bögel sowol da, wo sie Stand halten, als da, wo sie nur auf dem Zuge hinkommen, immer flugweise beisammen. Interessant für den ausmerksamen Beodachter der geringsügig scheinenden Eigenheiten der Thiere ist es, zu sehen, wie diese kleinen Waldbewohner scharenweise vereinigt auf den Gipfeln der Bäume sitzen, sich putzen und den schwankenden Aesten wiegen, einander zurusen, sich begrüßen und besuchen, dann fröhlich sich necken und gegenseitig mit Freundschaftsbezeigungen überhäufen.

Sie gehören zu ben wenigen Bogelarten, von benen man mit ziemlicher Gewißheit behaupten tann, daß sie den ehelichen Berein auf Lebenszeit schließen, auch ihr Glud weber durch Untreue, noch durch Sifersucht und mdere Zwistigkeiten trüben; benn fast immer, auch außer der hedezeit, bleibt bas Männchen bei seinem Beibchen, schnäbelt sich täglich mit ihm, und beibe loden sich gleich angstlich, wenn sie zufällig sich voneinander entfernt hatten.

Auch gegen ben'Menschen sind sie so wenig scheu, daß sie ihn auch mu Zustand der Freiheit nicht eben fliehen; mögen sie aber jung oder alt ingefangen sein, so werden sie in hohem Grade zahm und äußern nicht etten besondere Zuneigung für ihren Gebieter.

An Gelehrigteit und Genauigteit im Nachpfeifen felbst schwieriger De= obien übertreffen sie fast alle andere Bögel, und man sieht es ihnen recht an, wie aufmerkfam fie find und wie viel Mühe fie fich geben, alles recht genau zu merken.

Nach allem hier Gefagten verbienen sie den Namen Gimpel, dem Begriffe zusolge, welchen man gemeiniglich mit diesem Borte als synonym mit Dümmling oder Einfaltspinsel zu verbinden pflegt, gewiß nicht; auch ist jener Name natürlicher davon herzuleiten, daß das Wort Gimpel in der altdeutschen Sprache einen Schleier bedeutet; denn die schwarze Zeichnung am Ropfe stellt sich ganz so dar, wie der bei andern Bögeln sogenannte Schleier. Es gibt durchaus keinen Grund weiter, diese niedlichen Bögel sür dumm zu halten, als den, welcher von der Leichtigkeit, mit der sie gefangen werden können, hergenommen ist. Läßt man dies aber billigerweise für ein Merkmal von Gutmüthigkeit, die überall selten Betrug und Nachstellung ahnt, gelten, so ist auch er recht triftig widerlegt.

Der gewöhnliche Laut bes Gimpels, welcher ben Namen bes Gefangs zwar nicht verdient, aber boch die Stelle besselben vertritt, ähnelt dem Sequietsch eines ungeschmierten Rades am Schubkarren und kann baher nicht angenehm sein. Desto fanster, gleichsam zärtlich flötend ertönt der einfache, aber ziemlich lang gehaltene Lockton, welchen beibe Geschlechter gemein haben.

Im Freien mögen biefe Bögel wol, wie alle bie auf nörblichern Erbftrichen aushalten, ziemlich alt werben; bie von Jugend auf im Zimmer erhaltenen aber überleben selten bas sechste Jahr. In sehr harten Bintern geben oft viele barauf. Mir scheint Bechstein's Bermuthung, daß bies meik nur junge find, welche die nothburftige Aefung noch nicht zu suchen verstehen, keineswegs unwahrscheinlich.

§. 3. Zeitig im Frühling treten (begatten) sich schon die Barden, und zärtlicher noch ist dann das Benehmen der Gatten gegeneinander. Sie bauen gemeinschaftlich, an nicht sehr gangbaren Wegen, auf höhern Zweigen von Laubholz und vorzüglich von Buchenstangen, ein eben nicht künstliches Nest, welches auswendig aus dunnen birkenen Aestichen besteht, dessen innere Höhlung aber mit Erdmoos ausgefüttert ist.

Hier legt das Weibchen drei bis sechs nicht scharf zugespitzte, bläulich weiße, am stärkern Obertheile kranzförmig, violett und bräunlich gesteckte Giez, welche Männchen und Weibchen, von Zeit zu Zeit einander ablösend, in 14 Tagen ausbrüten und dann die Jungen mit leichten Aesungsmitteln aus dem Kropfe bis zur ziemlich bald erfolgenden Flugdarkeit aufsüttern. Wenn die Jungen völlig flügge sind, müssen sie selbst für ihren Unterhalt sorgen, weil die Alten dann sogleich das zweite Geheck machen.

§. 4. Als Standvogel halten fich die Gimpel gewöhnlich in bergigen Laubhölzern, ober boch nur periodisch da in Nadelhölzern auf, wo jene nicht weit entfernt find; bei uns sieht und fangt man sie während des Zuges

war in erstern häufiger, doch auch in lettern, und felbst in ebenen Gegenben und fleinen Felbbufchen nicht felten.

Ihre Aesung besteht im Frühling aus Nabelholzsamen, späterhin, wie es bie Jahreszeit gibt, in Nessel-, Gras- und Delgewächssämereien; im herbst und im Winter nehmen sie, solange sie eins ober das andere sinden, Wach- holberbeeren, ingleichen die Kerne von Ebereschen-, Schieß-, Kreuz-, Schling- beum-, hartriegelbeeren und Hagebutten; das Fleisch aller dieser Früchte aber werfen sie weg. Können sie zur letztgedachten Jahreszeit von dem allen michts mehr sinden, so begnügen sie sich auch mit Anospen der Rothbuche, Siche und Birnbäume; doch ziehen sie auch dann noch alle Arten von auszehallenen Kräutersämereien vor, wenn sie bergleichen sinden können.

· §. 5. In Heffen, im Fulbaifchen, in Böhmen und an andern Orten sicht man ihrer eine große Menge auf und richtet fie zum Pfeifen leichter Meher ab.

Man nimmt sie zu biesem Behuf, wenn sie halb flügge sinb, b. h. wenn bie Schwanzsedern zum Borschein kommen, aus dem Neste und reicht ihnen, bis sie ganz ausgewachsen sind, eingeweichte Semmel, mit eingequellter Aubesaat vermischt, zum Futter. Bis sie es selbst annehmen, muß ihnen, vermittels einer Federspule, welche wie ein Zahnstocher, doch weniger spitzeschielten ist, öfters etwas, aber nicht viel auf einmal, eingestedt werden.

Männchen und Weibchen lernen kunftlich pfeifen, und zwar mehr als sine Melodie ohne Anstoß und Bermischung, wenn sie richtig behandelt wersken. Da nur dann ein glücklicher Erfolg zu hoffen ist, wenn sie ununterstochen Unterricht erhalten, so dürfen blos solche Leute ihn geben, die in der Stube eine sitzende Lebensart führen.

Eine furze Unweifung jum Berfahren mag bier ihren Blat finden.

Man hangt nämlich ben jungen Lehrling, von andern Bögeln abgesonstet, in einem dunkeln Bauer dicht neben sich und pfeist ihm die Melodie, welche er zuerst fassen soll, gleich von dem Augenblicke an, wo er ins Zimmer kommt, recht oft vor. Sobald er zu stimmen 1) (nachzuahmen) bestunt, verdopple man die Lectionen und helse augenblicklich da nach, wo er woch, ehe er das Exlernte der Melodie wieder von vorn anfängt.

bat er ein Liedchen ganz inne, so lehre man ihn auf eben die Art ias zweite. 2) Daß ein Bogel mehr als drei gelernt hätte, weiß ich aus

<sup>1)</sup> Die jungen Gimpel fangen zwar erft bann an zu stimmen, wenn fie allein fressen lernen; ber bennoch muß man ihnen schon früher vorpfeifen. Wer bied recht gut mit bem Munbe tann, er bleibe babei; außerbem bebiene man sich lieber eines Flageolets als einer Pfeisleier, benn nach ihfer nimmt ber Bogel einen treischenn Ton an.

<sup>2)</sup> Der Berfaffer tannte einen jo gelehrten Bogel, ber, fobalb ein Mann fich ihm naherte, werblicklich ju pfeifen anfing, nie aber einen Laut ausgab, wenn ein Franenzimmer ihm auch noch bicon that. Gelbft feine Gebieterin und Pflegerin mußte einen Mannerod anziehen, wenn er pfeifen

Erfahrung nicht, und soll er ganz fest in seiner Runst werben, so muß mar bie Unterweisung neun Monate lang fortsetzen, ihm auch nach ber ersten Mauser, während welcher er viel, oft alles vergißt, weil er ba stumm ift, wieder gehörig nachhelsen. 1)

Für solche gelehrte Gimpel, die im Bauer gehalten werden müssen, ift reiner Winterreps für gewöhnlich das beste Futter; zuweilen gebe man ihnen auch etwas gequellten Zwieback. Im Sommer süge man Grünes, z. B. Brunnenkresse und Mäusedarm, im Herbst Aepfelschnitte und Möhrmscheibchen hinzu, indem man eins wie das andere zwischen das Gitter det Käsigs klemmt.

Sanf fressen sie zwar gern, man darf ihnen aber nur selten ein weng bavon reichen; benn er ift zu hitzig und sein häusiger Genuß koftet vielen das Leben. Ameiseneier bürfen sie nur zur Cur, porzüglich während der Mauser, bekommen, müssen aber, wenn fie solche annehmen sollen, vor Jugend an zum Genusse berselben gewöhnt werben.

Bilbfange, b. h. folche, bie, alt gefangen, nur ihren Balblaut hora laffen, tann man, wenn fie im Zimmer herumlaufen, auch mit Gerftenschin Milch geweicht, erhalten. Frisches Saufen gebe man täglich.

- Die ebenermahnten Wilbfange find nicht fo fehr den Rrambeiten unterworfen, an welchen die bei eigentlich boch unnatürlicher & erzogenen und eingeschränkt erhaltenen öftere leiben und fterben. wöhnlichsten find: a) Berftopfung. Man ertennt fie an bem öftern Breffe, ohne daß baburch Abgang an Ercrementen erfolgt. Das ichon öfter, and bei den Droffeln ermähnte Leinölkluftier hebt gewöhnlich bas Uebel. b) Durde fall. Ein verrosteter Nagel ins Saufen gelegt, thut gut Dienste. c) Tran-Man fchränte die Diat auf eingequellte Rübfentorm rigfeit, Trübsinn. ein und gebe babei im Sommer viel Grünes, im Berbst Aepfelschnitte und d) Auszehrung. Curmittel find nicht befannt, aber verhindent wird diese Krantheit burch frugale Rost und burch gute Wartung mabren der Maufer. e) Blindheit. Entsteht burch ju fettes Futter und ift me f) Die Maufertrantheit. Man lege babei einen verrofteten heilbar. Magel ine Saufen, gebe mitunter ein wenig Sanf und öftere, wie &. ! gefagt, Ameifeneier. Buder, Ruchen und andere Gugigteiten find imma schadlich, man gebe baber bergleichen nie.
- §. 7. Das Wildbret der Gimpel schmedt nicht übel, nur etwas bitterlich, sieht auch schwärzlich aus, soll aber gesund sein.

follte; aber dann übte er auch feine Kunst so gern und gut, daß die Melodie mit der Gnitarre begleitet werden konnte.

<sup>1)</sup> Liebhaber abgerichteter Dompfaffen wurben es gern feben, wenn man weniger abgebrofene Melobien mablen wolte.

Mifchn. III. Abth. II. Rap. 8. Gimpel, §. 8. Rap. 9. Bilbe Tanbe, §. 1. 2. 609

Bogelliebhaber bezahlen gezähmte und gut abgerichtete Gimpel theuer, oft 4—5 Louisbor für das Stüd.

Der Schaben, ben fie burchs Aefen bes Nabelholzsamens und ber Birnbaumknospen anrichten, ift unbebeutenb.

§. 8. Bon Jagd kann hier nicht die Rebe fein; nur Anaben würden es sich erlauben, die armen Thierchen mit Bulver und Blei zu verfolgen.

In Dohnen 1), Sprenkeln und Aufschlägen werden fie häufig gefangen; auf bem Berbe fallen fie aufs natürliche Gelock von ihresgleichen, auch wenn es nur gut nachgeahmt wird, in Menge und wie blind ein.

#### Reuntes Rapitel.

#### Die wilben Tanben.

#### Columbae.

§. 1. Die Tauben bilben eine eigene Familie (Columbidae) in ber Orbnung ber hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

Sammtliche europäische wilbe Tauben heden zwar mahrend bes Sommers in Deutschland, ziehen aber im Frühherbst weg in warmere Begenben und fehren im Frühling zeitig zurud.

- Als Jagdgegenstand können nur drei im Freien vorkommende Arten interessiren; nämlich 1) die Ringeltaube; 2) die Holztaube; 3) die Enrteltaube. 2)
- §. 2. Die Ringeltaube (große Holztaube, Kohltaube, Cotumba palumbus L.) hält sich gewöhnlich nur unter bem gemäßigten himmelsstrich von Europa, Asien und Amerika auf; nie geht sie über die biesseitige Grenze des arktischen Kreises hinaus.

Italien und das fübliche Frankreich bewohnt sie als Standvogel. England verläßt sie nach Latham oft erst in der Mitte des December, kehrt weber auch da mit Frühlingseintritt schon wieder zurud.

<sup>1)</sup> In Schleifen am halfe gefangen, erwürgen fie fic außerorbentlich schnell. Ich konnte ein Ginpelmännchen, das ich einft in der Schneuß auf dem Dohnenspriegel einsallen und fich fangen sich, nicht retten, obgleich ich aus der geringen Entfernung von etwa 30 Schritt eiligst hinzusprang, wa es aushalisen; es war und blieb tobt.

<sup>2)</sup> Bechftein, hanbbuch ber Jagdwiffenschaft, Thi. I, Bb. 2, G. 181 fg. Deber, Laschenbuch, I, 296 fg. — Die im juleht namhaft gemachten Bert (G. 288) als britte Art aufgeführte Felbstanbe (Columba, livia) tommt als wiber Bogel in Deutschland nicht mehr vor, wohl aber und zwar a großer Wenge in Italien und Garbinien, wo fie in Felfenspalten fich aufhalten, ebenso in Englend, am Raspischen Meer und in Rorbafrita.

In unserm beutschen Baterland zieht sie balb nach ber Ernte, oft noch im September, gewöhnlich aber zu Anfang bes October, familienweise sort, und kommt auch so bei gelinderm Wetter im Marz, bei kalterm erst im April, immer aber 14 Tage bis 3 Wochen später als bie Holztaube zurück.

Die Flugweite beträgt beim Männchen 29", die Länge 171/2" (altes parifer Daf). 1)

Der Schnabel ift vorn röthlichweiß, nach ber Wurzel bin mit einer rothen, weiß bestäubten haut überzogen; ber Augenstern weißgelb; bie

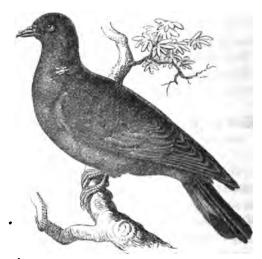

Die Ringeltaube.

Augenringe blaggelblich; Ropf und Rehle afchgrau, ins Bläuliche gehalten; ber Hals hinten und an den Seiten aus Blau ins Burpursarbene und Griine schillernd. Auf beiden Seiten des Unterhalses steht ein weißer, halb-mondförmiger Flecken; beide Flecken aber reichen nicht völlig zusammen und bilden daher eigentlich keinen Ring. Die Benennung Ringeltaube ist deher nicht ganz treffend, aber doch so allgemein angenommen, daß sie durch bie bessere, große Holztaube, nicht hat verdrängt werden können.

Der Oberruden ist aschgran, in Braun spielend; ebenso sind die Schultern und die kleinern, nach dem Rücken zu stehenden Flügeldecksetze gefürdt. Das Gesieder auf dem Mittelrücken und auf dem Steiß erscheint hell-aschgrau; die Decksedern der vordersten Schwungsedern sind schwarz, einige große sowol als darüberstehende kleinere Decksedern der Schwingen weiß

<sup>1)</sup> Der Berfaffer lebt jest in einer Gegend, wo die Ringeltaube ziemlich häufig ift. Er hat mehrere Exemplare jeben Gefchlechts und Alters bei obiger Befchreibung vor Augen gehabt.

und bilden oberhalb ber letztern einen großen rein weißen Flecken. Alle übrigen großen Deckebern ber Flügel sind hell-aschgrau, die vordern zehn Schwungsebern schwarzgrau, an der schmalen Fahne weiß gerändert, inwendig von der zweiten an dis zur stedenten weißgesleckt; alle solgende ersschen gleichsfardig braungrau. Der Schwanz hat eine abgerundete Form, und die Federn desselben sind schwuzig dunkel-aschgrau, gegen die Spitzen hin schwarz, von unten angesehen, am Grunde mit einem breiten verlöschen weißgrauen Bande belegt.

Der Borberhals und die Bruft stellen sich blagviolett bar; ber Bauch, welcher kaum merklich purpurfarben überslogen ist, die untern Flügel- und Schwanzbedfebern, ebenso die Schenkel weißgrau. Die Stände sind bicht unter dem Anie noch ein wenig besiedert, mit fleischrother, geschilberter Haut überzogen; die Zehen gehen in schwarzen Nägeln aus. Der aufgeblasene Kropf ist herzförmig und so groß, daß er ein Loth Nadelholzsamen auf- nehmen kann.

Am kleinern Beibchen ber kirzere und schmälere Schnabel mehr gelb als roth; ber Ropf etwas kleiner; ber weiße Fleden an den Seiten bes Halses weniger groß; die Decksebern der Flügel dunkelgran; die Bruft bläffer gefärbt 1); der weiße Rand an der schmalen Fahne der vordern Schwungssebern weniger breit; Schultern, Oberrücken und Stenersedern dunkler gestärbt, von letztern die zwei mittelsten schmäler, das Band am Grunde der nach unten gekehrten Seite des Schwanzes deutlicher.

Die große Solztaube fliegt schnell, boch nicht so fehr wie die Kleine, und macht beim Aufflieben besonders, wie alle Bögel dieser Gattung, ein ftartes Geräusch. Sie ist bei der ihr eigenen Aufmerksamkeit auf alles, was um sie her vorgeht, und bei einem sehr scharfen Gesicht, selbst da, wo ihr gar nicht nachgestellt wird, äußerst scheu.

Alle Tauben leben gefellig mit ihresgleichen und halten sich baher in Flügen zusammen; die Ringeltauben bilben jedoch die schwachzähligsten, und selten bestehen sie aus mehr als zwei Familien.

Sattentrene, eheliche Zärtlichkeit bis in ben Tob, und unbegrenzte Fürsorge für ihre Jungen, welche wenigstens so lange bauert, bis sie so weit herangewachsen sind, bag sie sich selbst aus Gefahren retten können, sind hervorstechend schöne Züge. Ihr Laut ähnelt in Rücksicht bes Girrens, Ruchsens und sogenannten heulens bem ber zahmen Tauben; doch ertont dies alles, besonders an schönen Frühlingstagen, viel stärker.

3m Laufe ber erften 14 Tage nach ihrer Anfunft auf bem Commer-

<sup>1)</sup> Barietat: Die weiße, an ber Bruft röthlich überflogene Ringeltanbe.

stande paaren fich die Individuen beider Gefchlechter ber in ber Rabe bei- fammenwohnenden Flige.

Durch gar possirliche Sprünge, welche ber Tauber balb vor =, balb rückwärts, balb von ber Seite macht, sucht er bas schmachtende Weibchen zu vergnügen und sich bessen Gunst immer mehr zu erwerben. Lange kam es so eifrigen Bemühungen nicht widerstehen, und balb erfolgen gegenseitige, fast unaushörliche Beweise ber Zärtlichkeit durch das sogenannte Schnäbeln, welches, wie überall, dann weiter führt und die Errichtung eines Restes nöthig macht.

Alte, in vorigen Jahren an einem Ort einheimisch geworbene Baare fuchen jedesmal bas Reft wieder auf, in welchem fie ihre Rachtommenfcon fonft ichon gliidlich bermehrten; junge Baare bauen ein neues, gewöhnlich im Sipfel hoher Nabelholzbaume ober Gichen. Den Blat bagu scheint bas Beibchen auszusuchen, welches bie von bem Mannchen emfig jugetragenen burren Reiser bicht am Sauptstamm bes Baumes, auf möglichst ftarten Gabelaften rund um fich herlegt und bann an den nächstfolgenben Tagen, ohne weitere Borbereitung und Ausfütterung, in die febr flache Sohlung amei, felten brei, verhältnifmäßig große, langliche, weiße Gier legt, welche, wenn bas nur wenig bauerhaft gebaute Reft nicht etwa burch Stürme gerftort wird, beibe Beschlechter miteinander abwechselnd, in 19-20 (nach Andern in 17-18) Tagen ausbrüten. Man fagt, daß mahrend diefer Beit ber abgelofte Theil bem anbern Aefung im Kropf zutrage und ibn, wie nachher bie Jungen, füttere. Bare bem aber auch nicht fo, fo ift es boch gewiß, daß ber auf bem Refte fitende Tauber fein Weibchen burch ben bekannten heulenden Ruf bald nach ber Entfernung wieder zu fich lock. Befchehe biefes, aus welchem Grund es wolle, bas gutmuthige Beibchen nimmt es von ber besten Seite, unterzieht fich bantbar für ben Beweis ber Liebe gleich wieder bem Brutgeschäft und gonnt bem Gatten Berftrenung.

Den Jungen tragen beibe Aeltern Aesung zu und theilen sie ihnen durch ben Schnabel aus dem Kropfe mit. Die des ersten Gehecks werden meist gegen Ende des Mai flugbar; sobald diese das Nest verlassen haben, machen die Alten sogleich wieder Anstalt zum zweiten Geheck, und die Sprößlinge besselben fliegen dann gegen Ende des Juli ober im Ansang des August ans

Die Ringeltauben halten sich im Frithling meistentheils, wenigstens an Tage, in Walbungen auf und ziehen hohe, ausgewachsene Nadelhölzer den Laubholzwaldungen vor; vorzüglich wol deshalb, weil sie den Tannen., Riefern= und Fichtensamen mehr als alles übrige Geäse lieben. Späterhin, besonders wenn das Heckgeschäft beendigt ist, ziehen sich Alte und Junge nach den Bor= und Felbhölzern. Abwechselnd nehmen sie dann, wie es die Jahreszeit gibt, alle Arten von Delsaat, Getreide (Hafer ausgenommen),

Aräutersämereien, unter biesen vorzüglich ben Samen ber Wolfsmilch (Euphordia cyparissias) und Heibelbeeren, wovon das Wildbret ber Jungen einen vortrefflichen Geschmack bekommt.

Auch sagt man, sie verschmäheten Kirschen, Sicheln, Buchedern und kleine Gehäusschneden nicht. Aesen sie lettere wirklich, so geschieht es wol aus eben dem Grunde, welcher die zahmen Tauben zum Genusse des Kalks bestimmt, um nämlich dadurch zur Legezeit das Wachsthum der Gierschalen, überhaupt aber die Berdanung zu befördern. Zur Erreichung des letzte gedachten Zweckes verschlucken sie auch grobe Sandkörner und alle Salz oder Salpeter enthaltende Erdarten.

Unter ben Raubthieren sind ihnen die Marder, vorzüglich Baummarder, und die Katzen gefährlich, indem sie die Alten von den Restern vertreiben und die Brut zerstören. Sonst sind sie den Berfolgungen der Raubvögel, besonders der Habichte, Falken und Sperber ausgesetzt.

Wo fie häufig sich aufhalten, thun sie burch bas Auflesen bes Nabelholzsamens auf Befamungsschlägen und künstlichen Culturen beträchtlichen Schaben, und ebenso bem Wintergetreibe, wenn es körnt, besonders aber ber reifenden, üppigstehenden Delsaat.

Die Benutung des wohlschmeckenden Wildbrets der Jungen (bas der Alten ift zühe und hart; doch eine Kraftsuppe von zerstücktem und zersquetschtem Wildbret und Geknöchel schmeckt auch vortrefflich) kann gegen den vorerwähnten Schaden nicht in Anschlag gebracht werden, weil man dieser Federwildart ihrer Schüchternheit wegen nur selten Abbruch thun kann. Ueberall sollte daher auf ihre Erlegung ein der damit verdundenen Mühe angemessenes Schieß= und Fanggeld, ja selbst auf die abgelieserten Eier Auslösung gesetzt werden.

§. 3. Die kleine Holztaube (Columba oenas L.), welche man sonst auch Hohltaube, Blautaube, mittlere wilde Taube, Loch=taube, Bergtaube nennt, hat überall gleiche Heimat mit der im vorsherigen Paragraph beschriebenen Ringeltaube, wird aber in Deutschland weit häufiger als diese angetroffen. Sie zieht im Herbst etwas später in zahl=

reichen Flügen fort, ben wärmern Gegenben zu, und tommt bei anhaltend gelindem Wetter gegen - Ende des Februar, gewöhnlich aber mit Anfang des März wieder zurück, um ihr Geheck bei uns und in allen nördlichen Ländern diesseit des arktischen Kreises zu machen.



Die gemeine Holztaube ist bekannt genug, als baß es einer ausführ= lichen Beschreibung bedürfte. Ihre Nasenhaut ist roth, die Hauptsarbe asch= blau; auf jedem Flügel ein boppelter schwärzlicher Fled; auch die Spite bes Schwanzes ist schwärzlich. Wenn sie auch unserer zahmen blanen Feldtaube (Columba livia) an Gestalt und Farbe sehr ähnlich ist, so unterscheibet sie sich boch zur Genüge von dieser durch ihren hell-aschgrauen Steiß, der bei der Feldtaube weiß ist; dann durch die rothe Nasenhaut, die bei Columba livia weißlich erscheint; endlich durch zwei schwärzliche Fleden auf jedem Flügel, da die Flügel bei der Feldtaube mit zwei schwarzen Binden gezeichnet sind.

Im Freien ist sie ziemlich menschenschen und flüchtig, aber nicht fo fehr als die Ringeltaube.

Der Bang zur Befelligkeit ift bei ihr noch ftarter ale bei ber großen Holztaube, benn Alte und Junge bleiben außer ber Bedzeit bas gange Jahr hindurch in zahlreichern Flügen beisammen, welche wahrscheinlich zuerst ans den Ausgeflogenen des ersten Gehecks einiger alten Baare sich organisien und bann burch bas Hinzutreten ber Jungen bes zweiten Gehecks nebst ben Alten vermehrt werden. Einen andern Beweis, wie ungern die kleine Holytaube ifolirt lebt, liefert die nicht gang feltene Erfcheinung, daß eine einzelne, die fich wahrscheinlich bei der Abreise von dem Fluge, deffen Ditglich fie war, versprengte, mit ben zahmen Felbflüchtern bem Taubenschlage zweit und in demselben den ganzen Winter mit zubringt. Auch paart sich da bisweilen ber wilbe Tauber mit einer zahmen Täubin. Und doch vermag weber die gastfreundliche Aufnahme, noch die neue Geliebte den Freiheitssinn diese Thiere und ihre Anhänglichkeit an Berwandte und alte Freunde zu erftiden; benn fobald ber Frühlingszug beginnt, opfern fie augenblicklich bie nengeschloffene Berbindung ber altern zufällig zerriffenen auf und entziehen fich dem doch immer mit mancher Bequemlichkeit verbundenen Zwange, den ihmen die Ginschränkung auflegt.

Im Freien hingegen ist die eheliche Treue diefer wilden Taubenart ebenso unerschütterlich, das Betragen der Gatten gegeneinander ebenso liebevoll und gartlich, die Fürsorge für die Jungen ebenso unter beide getheit als bei den Ringeltauben.

Die §. 2 bemerkten Laut= und Lodarten find auch ben tleinen Boljtauben eigen, nur weniger ftart, sonft aber benen ber zahmen Feldtanben fast völlig gleich.

Die Paarzeit geht gleich nach ber Ankunft im Frühling an. Die Barblichkeitsängerungen ber Gatten gegeneinander find benen ber zahmen Tauben ähnlicher als benen ber Ringeltaube; benn fo possirich wie das Mäunchen von biesen geberdet sich ber kleine Holztauber nicht, vielmehr budt er, wie

<sup>1)</sup> Es war eine Irrung, wenn ber Berfaffer in ber erften Ausgabe Columba oenas far bie Stammutter unferer Taubenhausbewohner ausgab; dies ift unjehlbar Columba livia.

- 1

der Feldtauber, balb dicht und still neben dem Weibchen stehend, balb einige Schrittchen sich von ihm entfernend, aber schnell zurückeilend, balb in einem Kreise sich drehend, den Kopf tief nieder, plaustert das Halsgesieder auf und läßt dabei das sogenannte Ruchsen oder Kollern hören.

Sobald die Legezeit herannaht, trägt auch hier das Männchen die aus dünnen Reisern bestehenden Materialien dahin, wo das Weibchen einen zur Anlage des Nestes bequemen Ort, meist in einem hohlen Baum, selten bei uns in einer Felsrige oder in den ausgewitterten Steinhöhlen eines verssallenen, sehr alten, isolirt im Holz stehenden Gemäners aufgesucht hatte, und dieses beforgt allein den kunstlosen Bau. Wird er nicht muthwillig zerstört, so kehrt das nämliche Paar alljährlich zu demselben zurück und dessert nur das etwa schadhaft Gewordene aus.

Früher als cs bei ben Ringeltauben ber Fall ift, legt bas Weibchen wei, höchst selten brei längliche weiße Eier und brütet sie mit Beihülfe bes Männchens, welches jedoch nur am Tage aufs Nest geht, die Nacht wer hingegen vor demselben sitt und wacht, in 17—18 Tagen aus. Bier Bochen nach dem Auskriechen, meist gegen die Mitte des Mai, sind die Jungen des ersten Gehecks slugdar; dis dahin werden sie von den Alten aus dem Kropfe gefüttert, dann aber sich selbst überlassen. Gleich darauf macht das alte Paar das zweite Geheck, von dem die Jungen gegen Ende des Juli in der Regel slügge sind.

Die kleinen Holztauben halten fich sowol in Nabel= als in Laub-Holzern, boch immer geru an ben Rändern und in Feldbufchen auf, um den engrenzenden Feldern nahe zu sein. Ihre Aefung kommt in allem, Gicheln und Buchedern ausgeschlossen, mit der der Ringeltauben überein. Am eifrigsten nehmen sie Delsaat=, besonders Hanfkörner an.

Während der Brütezeit geht ein beträchtlicher Theil der Gier burch bie Rachstellungen der Marber verloren; Alte und flugbare Junge werden von Raten und am häufigsten, vorzüglich wenn sie auf die Felber fallen, von ben Raubvögeln, besonders vom Sperber, verfolgt und gefangen.

Die Alten sind, nach ber Ernte besonders, sehr gut an Wildbret, und bieses ist weit mürber, zarter und schmachafter als das Fleisch zahmer Tanben. Das der Jungen gehört zu ben Lederdissen. Um ihrer besto keichter habhaft zu werden, gründete man auf die Ersahrung, daß diese wilde Kaubenart gern in hohlen Bäumen nistet, die Boraussetzung, daß sies in Behegen häusiger gezogen und, wenn sie fast flügge wären, nach Belieben ausgenommen werden könnten. Nach Döbel, dem auch alle mir bekannte neuere Naturgeschichtschreiber in dieser Nücksicht gefolgt sind, soll man bei einer Anlage dieser Art auf folgende Weise versahren.

Man nehme kernfaules, kiefernes ober aspenes, mit ber Schale noch

umgebenes Bolg von ber Stärke, bag', wenn bas Faule herausgearbeitet ift eine Taube gemächlich barin fiten tann, und fcneibe zu jeber fogenannten Taubenhöhle ein 21/2' langes Stud. Dann paffe man in ber untern Deffnung einen Boben fest ein, fage am Obertheil die ftebengebliebenen Bolgrander schräg nach unten ab und nagele ein altes (ja nicht frisches) Studchen Bret an, welches etwas überfteben und ein Wetterbach bilden mußt Ungefähr auf ber Mitte ber Söhle meifele man hieranf ein hinlänglich weites Flugloch burch, bohre unter biefem ein baumenftartes Loch und schlage einer genau paffenben, fo langen Stod binein, bak er bis an bie hintere Bant ber Boble reicht, an ber vorbern aber etwa 8" heraussteht. 1) Bon biefer auf solche Beise zu ihrer Bestimmung zwedmäßig eingerichteten Söhlen were ben an Orten, wo die kleinen Holztauben einzeln schon vorher heckten, viels am obern Theil des Hauptstammes hoher und starter Bäume (Eicheu Buchen, Linben), fest angenagelt und an ber Erbe Sulzen angelegt. der Nachbarschaft eines solchen Geheges muß man nicht nur auf das Beg fangen ber Marber und Raubvögel möglichften Fleiß verwenden, fondern s auch, wenigstens fo lange bis bie Bewohner beffelben völlig eingewohn find, vermeiben, in ber Rabe ju ichiefen.

Auch burfen im ersten Jahre keine Jungen ausgenommen werden.

Alljährlich endlich lasse man, ehe ber Frühlingszug beginnt, die alter Höhlen abnehmen, sie inwendig rein machen, schadhafte ausbessern und bezunehmender Bevölkerung durch neue vermehren. 2)

Auch diese wilde Taubenart richtet nicht unbeträchtlichen Schaben an indem sie nicht nur wie die Ringeltaube den angestogenen oder ausgestreuten Radelholzsamen start annimmt, sondern auch auf den Winter- und Sommar-Rapsselbern und Hanfädern während der Säezeit, vorzüglich aber dann wenn diese Früchte reisen, häusig einfällt und zwar dann immer nur da, wo die Frucht am üppigsten steht. Weniger kommt zur letztgedachten Zeit, besonders beim Raps, das in Anschlag, was die Tauben chen, als das, was aus den reissten Bohlen oder Schoten berjenigen Rispen ausfällt, auf denen sie, um Nahrung zu holen, mit den Flügeln schlagend sich niederlassen. Manche wird bei dieser Gelegenheit ein Opfer ihrer Gefräßigkeit, indem sie

<sup>1)</sup> Beffer ift es, wenn ber Stod wenigftens auf biefer Stelle nicht abgefchalt wirb. Er ift bant bestimmt, bag auf ihm im Innern ber Soble bas Reft fteben, vor berfelben aber bie Taube fußes, b. f. fiben tann.

<sup>2)</sup> Eben als ich diefes fcrieb, tas ich bie im Novemberheft 1804 ber "Hallichen Literquuzeitung", befindliche Beurtheilung ber zwei erften Bände des Bechftein'ichen "handbuch der Jagdwissenichen dern, in welcher ber Recensent fagt, daß er die obenbeschriebenen Söhlen durch gewöhnliche ebenso angenagelte Staarbeuten (2' hohe, 8-9" ins Quadrat weite, vorn mit Löchern versehene Brettaften) wie Rugen erseht gefunden habe. Ich glaube es, wenn nämlich dazu alte, verwitterte Breter genoumern werden.

wahrscheinlich um die am Boden liegenden Körner aufzulesen, sich hinunterarbeitet, dann aber im bichten, oft gelagerten Geströhde sich so verwickelt, daß sie nicht wieder herauskann und ersticken muß. Defters habe ich bei der Ernte mehrere todte zahme und wilbe Tauben auf dem Acker gefunden.

S. 4. Die Turteltaube (Columba turtur L.), auch Wegtaube genannt, wird, den hohen Norden ausgenommen, in ganz Europa, Affien, Amerika und auf den Südsee-Inseln sogar angetroffen. Empfindlicher gegen die Kälte als beide vorher erwähnte wilde Taubenarten, kommt sie in Deutschsland erst gegen das Ende des April an und geht zu Anfang des Septemsber schon wieder weg.

Die Länge ber europäischen Turteltaube beträgt 103/4".

Der bunne Schnabel ber Turteltaube ift bis auf bie buntelrothliche, etwas mit Beig bestäubte Sautdede ber ichiefliegenden Nafenlöcher hornblau; ber Augenstern orangeroth; ber schmale, table, warzige, hinter ben Augen fpitig zulaufenbe, vorn in einem schmalen Streifen bis zum Schnabelwinkel fich .erftredende Augenring tugellactroth; die von rothgrauen Bangen begrenzte Stirn weißlich; ber Scheitel und ein Theil des Dberhalfes hellblau; der übeige Oberleib bunkelgrau, schwärzlich gefleckt und burchwölkt; bas fonft ebenfo gefarbte Steifgefieber roftfarben geranbert. Die Schulterfebern und ein Theil der Flügelbeckfedern find schwärzlich, schon roftroth breit eingefaft; hell-aschgrau und fcwarz geflect erscheint ber übrige Theil ber lettern und gang grau bas Afterflügelfieber. Dunkelbraun in Blau fpielend ift bie Rarbe der vordern, aschgrau, rosenroth gekantet die der hintern Schwungfebern. Am abgerundeten Schwanze ift die hauptfarbe ber Febern fcmarge lich; die mittlern find roftfarben schmal getantet; die übrigen haben 1" breite weife Spiten, welche, indem diese Taube ben Schwang im Fluge facher= formig ansbreitet, einen Salbeirtel bilben; bie lette an jeder Seite ift an ber außern Fahne weiß gefäumt. Rehle und Bals - ben oben ermähnten Theil abgerechnet -, an beffen Seiten ein fcmarzer, brei= bis viermal halb= mondförmig in die Quere gestreifter Fleden sichtbar wird, ingleichen bie Bruft, ericheinen hell-aschgran, ins Rupferfarbige und Glanzendviolett spielend. Bauch und Afterfebern weiß, die Schenkelfebern rothgrau. Mit bunkel Ingellacfarbiger, an ben Schienbeinen geschilberter Baut find bie Ständer Aberzogen und mit hornblauen Rageln bewaffnet. Dies bie Beichnung bes Dannchens, von dem fich bas Weibchen nicht nur durch einen kleinern Rörper, einen weniger ftarten, mehr fpigigen Ropf, fondern auch burch folgende Farbenabweichungen unterscheibet.

Ihm fehlt nämlich die weißliche Stirn; die Farbe des Rudens ift mehr rothgrau als buntelgrau, die der Schwungfebern nicht fo rein, sondern schmuzig duntelbraun; die am Tauber schön rostrothe Kantenzeichnung eines Theils ber Flügelbedfedern ift weniger lebhaft, ber schwarze Reden an ben Seiten bes Salfes kleiner, bie Bruft blaffer.

Die Jungen feben bis zur ersten Maufer auf bem Oberleibe überall rothgrau aus, und find auf ben Flügeln merklich schwarzblau gesteckt.

Der aufgeblasene Kropf erscheint umgekehrt herzförmig, 21/2" lang, und wo er am bicften ist, 2" breit.

An Schnelligkeit im Fluge übertrifft biese wilbe Taubenart die andern alle; an Wildheit steht sie ihnen, wenigstens in Feldhölzern, wo sie dier von Menschen gestört oder verfolgt wird, nicht sehr nach. In zusammenhängenden ruhigen Waldungen legt sie jene Schüchternheit doch insoweit ab, daß sie nicht auf den ersten Andlick entslicht, und in ganz großen Radelholzwäldern hat man öfter die Bemerkung gemacht, daß sie in Jahren, wo Kiefern, Fichten und Tannen viel Samen tragen, außerordentlich gut andhält. Nach Bechstein sind dies entweder solche, welche, in undervohnten Gegenden erzogen, den Nachstellungen des Menschen wenig oder gar nick ausgesetzt waren und bei uns nur durch den Uebersluß ihrer Lieblingsäsung ausgehalten wurden, oder der häusige Genuß derselben trug dazu bei, die Fremblinge setter und daher fauler oder undeweglicher zu machen.

Bon Jugend an in der Nahe des Menfchen und eingeschränkt erzogen, werben fie außerordentlich zahm und bringen ihr Alter auf acht bis zeine Jahre.

In Rücksicht ber Reinlichteit, wie der gegenseitigen Anhänglichkeit und Bürtlichkeit gegen die Jungen, stehen sie hoch über den vorher beschriebenen Taubenarten. Daher kommt es, daß mit ihnen ein durch diese seltenen Tugenden sich auszeichnendes Menschenpaar verglichen wird.

Ihr tiefes Heulen laffen die Mannchen in ber Paarzeit vorzüglich hören. Bei bevorstehender Wetterveranderung von gutem zu bofem wird bieser Laut bisweilen so unangenehm treischend, daß er fast Gefrah genannt werden könnte.

Die Turteltaube kommt, wie schon gesagt, später als die große met kleine Holztaube zu uns, paart sich erst bei schönem Frithlingswetter, tritt auch friiher ben Herbstzug an; baher macht sie gewöhnlich ein Geheck, nur nach einem sehr zeitig eingetretenen und nicht durch Nachwinterstütrme unterbrochenen Frithling zuweilen zwei. Auch bei ihr macht das Beibchen den Baumeister des Nestes, das Männchen den Zuträger der Materialien, welche gleichfalls aus dünnem Holzgeknick bestehen. In Nabelhölzern steht es gewöhnlich hoch und fest zwischen engen Quirlästen, in Laubhölzern stet auf biegfamen Sträuchern als auf Bäumen, und hier nicht selten zwischen tiesern Zweigen, die am Stamme gleich sich auseinanderbreiten. In beiden letztern Källen wird es öfters ein Spiel mäßig starker Winde und um

das Laubholz mit etwas Nabelholz vermischt ist, ober wo Gärten in ber Rähe sind, die sie, wenn die Kirschen reisen, zum großen Berdruß der Besitzer nur zu eifrig besuchen.

Fleisch vom reifern Steinobst, vorzüglich von Kirschen, Feigen, die sie freilich in unsern Garten nur selten und weniger gut finden als in süblichern ländern, macht ihr Lieblingsgease aus; boch nehmen sie auch Holunder=, Ebereschen= und Weinbeeren, wo sie bergleichen reife finden, überall und jederzeit aber vollsommene Insetten, deren Puppen und Raupen an.

Alte vertragen durchaus keine Einschränkung im Zimmer ober Bauer; Junge, wenn sie nicht zu zeitig aus dem Neste genommen werden, kann man, obwol nur bei höchst forgsamer Wartung, mit Nachtigallenfutter 1) ausziehen und in einem geräumigen Bauer, ober, besser noch, im Zimmer herumlaufend erhalten.

§. 5. Besonders wenn fie Junge haben, tragen fie nächst ben Staaren bas meiste zur Bertilgung ber Raupen und anderer schädlichen Insekten bei und erfeten baburch ben Schaben, welchen sie in Garten als Rirsch = und Feigendiebe anrichten.

Ihr Wildbret gehört zu ben Lederbiffen und wird in ber Kirschzeit außerorbentlich mit Fett belegt. Ein alter Schriftsteller, Albrovandus, wunbert sich daher mit Recht, daß sie von ben damaligen Franken nicht für egbar gehalten worden sind. 2)

§. 6. Selten gelingt es, beim Anschleichen ben Birol mit der Flinte zu erlegen; besto besser wenn man sich, hinter dichtem Gesträuch versborgen, in der Rähe der Kirschbäume, welche reise Früchte tragen, anstellt, besonders wenn man sie durch Nachahmung ihres Gelocks heranzuziehen verssteht. Hat man einen erlegt und flattert er irgendnoch auf der Erde, so eilen alle in der Nachbarschaft besindliche, unbekümmert um die damit versbundene Gesahr, heran; in diesem Fall kann der zweite Lauf einer Doppelsssinte gute Dienste leisten.

Während der Kirschernte kann man sie in Hängebohnen und Sprenkeln, welche vor und auf den fruchtreichsten Zweigen der Bäume befestigt werden, leicht fangen; späterhin gehen sie unbehutsam in Dohnen, Sprenkel und Aufschläge, die in der Nachbarschaft ihres Ausenthalts gestellt werden, wenn man Kirschen, Erdbeeren oder andere Bogelbeeren ein= oder vorhängt.

v. Hohberg fagt im zweiten Theil feines Abeligen Land = und Felblebens, S. 796, b, man folle einen lebenben Pirol in einen Rafig thun,

<sup>1)</sup> Es besteht aus einer Mischung von eingequelltem Rohnjamen — welcher, wenn das Wasser abgelaffen ist, mit einer hölzernen Reule zerrieben wirb —, Neingehadtem Brauntohl und gerlebener harter Semmel. Diesem Hutter sind von Zeit zu Zeit Rehlwarmer und Ameisencier beizufagen. B.

2) Bgl. v. Hohberg's Abeliges Land - und Felbleben (Rarnberg 1695), II, 796, b.

Klares, seichtes, nicht breites Gewäffer, an bessen Rand die Bogel einsallen, um zu saufen und sich zu baben) in ber Rabe ift.

Dann nimmt man Koriander (Coriandrum sativum L.), Süßholz  $^1$ ) (Glycirrhiza glabra L.), Meisterwurz (Imperatoria Ostruthium L.), Signifiant (Verbena officinalis L.), Haselwurz (Asarum europaeum L.), Genwurz (Carlina Acaulis L.), Liebstöckel (Ligusticum levisticum L.), Fenchel (Anethum soeniculum L.), Anis (Pimpinella Anisum L.), von jedem, oda auch nur von den vier setzen der genannten Ingredienzen, gröblich zerstoßen, etwa eine gute Hand voll, und mengt alles tlichtig durcheinander.

Hierauf macht man feinen, reinen, trocenen Lehm — ber, womit alte Backöfen bekleibet waren, ist ber beste — möglichst klar, feuchtet ihn mit heringslake, ober scharfem Salzwasser, ober Urin hinlänglich an, und that während fleißigen Durchknetens nach und nach bas vorerwähnte Gemen nebst etwa 1 Pfund Honig hinzu.

Mit biesem allen schlägt man 2 bis 3' ins Geviert haltenbe, 8" hole breterne Kasten gehäuft voll, überstreut ben halb eingetrodneten Teig mit Hanfförnern, Erbsen, Widen, Linsen, Samen von der unechten Atazie), Weizen u. dgl., und setzt die so eingerichtete Sulze oder Baize, wenn der Frühlingszug beginnt, jedesmal frisch zubereitet an den obenbezeichneten Dreten hin und wieder, doch nicht zu nahe an hohem Holze, aus.

§. 6. Bei ber fammtlichen Arten ber wilben Tauben eigenen Bildeit und Flüchtigkeit wird ber Jager felten eine beim anderweitigen Jagbebetriebe jum Schusse bekommen.

Nur hinter Ballen ober in tiefen ausgetrodneten Graben tann es ihm gelingen, sie zu beschleichen, wenn sie auf Rübsen=, Erbsen= ober Beiger Stoppelfelbern, Aefung suchend, beisammenliegen.

Beffere Gelegenheit, ihnen burch ben Schuß Abbruch zu thun, wird a finden, wenn er in ber Nachbarschaft ber Sulzen und Tranke kleine Hutthen zum Anstand errichten läßt.

. Wer bas Talent besitht, ben Laut ber verschiedenen Taubenarten, nämlich:

- a) das Girren, Ruchsen und Beulen ber Ringeltaube;
- b) das Ruchfen und Kollern ber Holztaube;
- c) das Heulen der Turteltaube mit feiner Stimme nachzuahmen, der wird, wenn er im Frühling, gleich zu Anfang der Paarzeit, wilde Tauben im Walde girten, ruchsen, kollers

<sup>1)</sup> Eigentlich nur die officinelle Burgel (Bad. Glycirrh. glabra, Liquiritia).
2) Officineller Rame Cardopatia.

<sup>3)</sup> Arazien - Robinie, gemeine Robinie (Bobinia Pseudo-Acacia L., Pseudo-Acacia du Kamel). Der Same macht auch Lieblingsäfung bes Fafans und bes Rebhuhns aus. Es ift dies am gehörigen Ort zu bemerken vergeffen worden.

und heulen hört, hinter einem Baum ober Strauch gut verborgen, ben vernommenen Lant recht natürlich beantwortet, mit ziemlicher Gewißheit barauf
rechnen können, daß das vorher laut gewordene Taubenmännchen nach und
nach sich nähern und auf einem benachbarten Baum, in gehöriger Schußweite einfallen wird. Ist dann der Jäger im voraus schußfertig, so gehört
begreisticherweise wenig Kunst dazu, die Taube zu erlegen, wenn die Flinte,
wie immer bei der Taubenjagd, mit Schrot von Nr. 4 oder 5 geladen ist.

Wo es viele wilde Tauben gibt, da würde die Methode der Nordamerikaner, diefe Jagd — nach der Ausfage eines glaubhaften Augenzeugen ju betreiben, mahrscheinlich mit gutem Erfolg anwendbar fein. Rand bes Balbes, in welchem wilbe Tauben vorzüglich gern fich aufhalten, werben an ben trodenen Wipfeln einzelnstehenber Baume ftarte, nicht ent= rinbete Stangen, in welche etwa 12" auseinander und gerade übereinander Röcher gebohrt und 18" lange gleichfalls nicht entrindete Sproffen eingefolagen find, fo befestigt, dag man aus einem nicht weit vom hauptstamm entfernten Suttchen jene Leitern gang beschießen tann. In biefen Suttchen berbergen fich bie Schitten, mahrend anbere Gehülfen entweber bas Solz, in welchem, ober die Felber, auf welchen wilbe Tauben aufgefallen find, nach ben Leitern zu abtreiben. Gefchieht bies mit gehöriger Borficht und nicht übereilt, fo haten fie häufig auf ben Leitersproffen auf, und bort werben ihrer oft oft feche bis acht Stud auf einen Schug erlegt. Rurg und sft hintereinander mochte jedoch an einem und demfelben Ort diese Jagd= methobe einen gludlichen Erfolg nicht verfprechen.

- §. 7. Folgende brei Fangarten, beren Anwendbarkeit ber Verfaffer aus Erfahrung nicht kennt, die aber, seiner Ueberzeugung nach, ben damit verbundenen Aufwand an Mühe, Kosten und Zeit schwerlich erseigen möchten, sindet man in Döbel's "Jäger-Braktica" und bei andern Schriftstellern angeführt.
- 1) Der Fang auf bem Sulzenherb. Bur Anlage und Berfertigung ber Sulze ift oben §. 5 bie Borschrift gegeben; hier bas Nöthigste Aber ben Berb, bie zum Fange nöthigen Requisiten und bas Berfahren.

Die Wände (Schlaggarne) werden aus gutem, festem, starkem, erdzgrauem Zwirn gestrickt; jede Masche muß 3" Weite haben. Man fängt jede Wand mit 72 Maschen an, arbeitet 10 Klaster (60') sort, strickt dann ben Zipfel, wie beim Krammetsvogel Strauchherde, daran, verhauptmascht bas Ganze wie bort mit Bindsaben, und zieht tüchtige Ober- und Unter-, auch Saumleinen ebenso ein.

Wie der Strauchherd muß auch dieser in einiger Entfernung von einem geschlossen bestandenen Walbbistrict im Freien angelegt werden. Wie bei jenem der Strauch in der Mitte steht, so muß dies bei diesem mit der Sulze ber Fall sein.

Born und hinten werben die zu jeber Wand gehörigen Lorven, in benen die Schlagstäbe an eisernen Bolzen sich bewegen, so weit voneinander entfernt eingetrieben, daß die Wände beim Ruden oben etwas übereinander herschlagen. Wäre das nicht, so möchten die Bersuche der Gefangenen, fich durch Anprellen zu befreien, nur zu gut gelingen.

Rings um ben herb find einige hohe, nicht zu schwache Hakreifer ')
— insofern solche nicht durch wipfeldürre, an Ort und Stelle befindliche Eichen ersetzt werden — einzugraben; weiter von denselben entfernt als beim Strauchherbe ist die hütte zu errichten und diese überall mit belaubten Aesten dicht zu verkleiben.

Enblich suche man sich von jeber Art ber wilden Tauben, welche man zu fangen hoffen barf, ein Paar halbslügge aus bem Nest genommene un verschaffen, und erziehe sie so zahm als möglich, um sie in der Folge als Rohr= und Lockvögel gebrauchen zu können. Hätte man hierzu keine Gelegenheit, so würde man so lange, bis einige gefangen wären, sich zahmer Felbslüchter, von der Farbe der Columba livia, bedienen müssen.

Kommt nun ber August heran, so richte man den herb völlig zum Stellen ein und lasse die Wände bei schönem Wetter auseinandergeschlagen einige Tage liegen, streue jeden Morgen frische Fütterung, wie sie §. 5 angegeben worden ist, auf und bicht um die Sulze her, damit die von Natur scheuen Tauben sich erst an den Anblick der Garne gewöhnen. 2)

Dann fessele man früh vor Tage, sowol zwischen ben vorbern als hintern Zipseln ber Garne, eine Taube mit ben zusammengebundenen Flügeln an einem Leinchen so an, daß sie sich nicht in denselben verwicken tann, streue auch um sie her Futter, damit der Appetit derer, welche gezogen kommen, durch den Anblick des Ueberslusses, in welchem jene schwelgen, des mehr gereizt werde. Auf den entserntesten Hatreisern, oder auf den Gipsels der statt derselben dienenden Bäume, fessele man demnächst auf angenagelten, nicht neu scheinenden Sithretchen wenigstens zwei Locktauben so an, daß se recht frei sitzen. Durch das Gelock derselben werden die in der Nachbarischaft vorbeistreichenden herangezogen werden, und wenn man nicht täglich stellt, ziemlich gut einfallen.

Anfänglich kann man fie auch auf eben die Art, wie §. 6 gefagt werben, vom Felbe und aus bem Holze bem Herbe zutreiben.

2) Der Fang auf bem Trantherd. Dabei muffen die Garnwante bie Trante fo überschlagen, wie bei 1) die Sulze. Mittags zwischen 11 und

<sup>1)</sup> Abgestorbene Riefern ober entlaubte Aspen'find am ichicklichsten bagu. 23. Der Berfasser kann nicht einsehen, wozu bas von Dobel vorgeschlagene Serbeden ber Cannet Gras nutgen soll, ba es beim Hange selbst schlechterbings nicht ftattfinden fann. Lieber fürbe man sie, wenn auf beraftem Boben gestellt werden soll, grun.

1 Uhr ziehen die wilden Tauben am meisten zur Tränke; dies ist also auch die schicklichste Zeit zum Stellen; doch fallen sie auch, aber einzeln, ganz früh morgens und in der Abenddämmerung, nur nicht vor Sonnenuntersgang dort ein.

- 3) Der Fang mit Schlingen soll auch auf ber Sulze, vorzüglich bei ben Turteltauben gelingen. Auf jeden Fall müffen sie wol als Trittschlingen, etwa 1" hoch über bem Futter, platt auf dunne Aestchen gelegt werden. Der Berfasser bezweifelt indessen auch dann guten Erfolg.
- §. 8. In Nordamerika follen nach der Mittheilung eines meiner Freunde, welcher mehrere Jahre bort zubrachte, viele kleine Holz= und Turteltauben auf folgende Art gefangen werden:

Es gehört zu diesem Fang ein beiläufig 8' langes, 4' breites, oben gewölbtes und auf ber Mitte ber Bolbung gegen 2' hohes, unten in einem ungefähr 3" breiten, 2" biden Rahmen eingelaffenes berindetes Spriegel= wert, an welchem von born bis hinten, auch am Ropf= und hintertheil, gleichfalls berindete Beidenstäbchen von der Stärke eines kleinen Fingers fo ber lange nach aufgenagelt werden, daß je zwifchen zwei und zwei biefer Stabden ein freier Zwischenraum von 11/2 bis 2" bleibt. Diefes Spriegel= wert ftellt man, nachdem die Bunge ber Stellung an einem erbgrauen Faben befestigt und mit biefem unter bem Spriegelwert nach hinten zu an einem in die Erbe eingetriebenen Satchen angebunden worden ift, in der Art, wie bei ber bekannten, sogenannten Studenten-Mäufefalle ben Stein, am Ropf= ende fangbar auf. Dann füttert man vor diefer Falle fdmad, unter berfelben und befonders in ber Rabe bes Fabens, welcher mit der Stelljunge in Berbindung fteht, ftart mit ben aus S. 3 und 4 befannten Beblingenahrungsmitteln, wohin befonders ber Same ber unechten Atazie (Robinia Pseudo-Acacia L.) gehört, vor. Die Tauben gehen, wenn fie bas Futter vor der Falle gefunden, dem unter derfelben gestreuten nach, fungen, nach Art ber Haustauben, sich abzudrängen an und werden bei ber leifesten Berührung bes Fabens, an welchem bie Stellzunge befestigt ift, bom Spriegelwerk gebeckt. Dies die von meinem Freunde mir nach Erscheinung der ersten Ausgabe des gegenwärtigen Werks in die Feder dictirte Beschreibung ber nordamerikanischen Fangart. Man könnte fich auch ber folgenden, bon mir ausgedachten bedienen.

Man stedt in Borhölzern, wo die erwähnten Taubenarten häufig sich aushalten, etwa 3' weit voneinander entfernt, drei die vier so lange Spriegel in die Erde, daß der Bogen derselben in der Mitte ungefähr 21" über dem Boden steht. Nachdem der hinterste Spriegel von unten dis oben völlig und enge mit unbeschälten Weidengerten verslochten worden, bindet oder nagelt man andere Beidenstäbe der Länge nach auf die Spriegel so auf, daß

je zwifchen zwei Staben ein freier Zwischenraum von bochftens 2" bleibt; bann schlägt man am vorberften Giebelende zwei an ber innern Seite mit Falzen versehene Pfühlchen ein, zwischen welchen ein paffender Schieber leicht herabfällt. Einige Boll hinter bem Schieber, oben über bem borberften Spriegel, wird eine kleine Rolle befestigt, in welcher eine Schnur läuft, bie am obern Theil des Schiebers befestigt und etwa 12" lang ift. bere Ende berfelben fnüpft man in ber Mitte eines 5" langen und 3/4" breiten Stellhölzchens an. hierauf wird in ber Mitte zwischen ben Schenteln bes vorberften Spriegels ein Pfahlchen fo tief in die Erbe getrieben, bag bie baran eingelaffene, von einem Querpflodchen festgehaltene, aber leicht bewegliche, 6" lange Bunge horizontal auf bem Boben liegt. Ungefahr 21/2" über ber Bunge im Pfahlchen und 3" bom Querpflodchen, auf bem Obertheil berfelben felbst, schneibet man Rerbe ein. Unter ber Bunge wir eine beliebig lange, 4" breite und 3" tiefe Rinne nach bem zweiten Spriege hingeführt. Rachbem nun die Schieberleine über die Rolle weg und oben amifchen ben angenagelten Staben nach bem Stellpfahl au, ber Schieber aber baburch in bie Sohe gezogen worden, Kemmt man bas Stellbot amischen bem Rerbe am Pfahlchen und bem an ber Bunge ein, fobaf auf biefe Beife eine Falle gebilbet wirb. Endlich wird ein 4" breites, febr leichtes Bretchen — etwa von einem Schachtelbedel — auf ben Borbertheil ber Stellzunge auf- und in ber Rinne hingelegt, bann bor ber Deffnung ba Falle nicht gar viel, im Innern berfelben und vorzüglich an und auf bem ebenerwähnten Bretchen aber reichliches und folches Futter bingeftrent, welches bie wilben Tauben gern annehmen. Beben fie nun bemfelben nach und tritt eine auf bas Bretchen, fo fcnellt bie Stellung los, ber Schieber fällt herab und alle in ber Falle befindliche Rafcher find gefangen.

Ließe man in einiger Entfernung von ber Falle ein Huttchen errichten, knüpfte man an das Stellholz ein Leinchen, welches bis in die Hutte reichte, so würde man, in derfelben verborgen, abziehen konnen, wenn man wollte. Daß in diesem Fall sowol die Rinne als das auf die Zunge zu legende Bretchen unnöthig wird, versteht sich von felbst.

Bielleicht find bei biefer Fangart noch Berbefferungen anzubringen; auf jeden Fall aber ware es ber Muhe werth, Berfuche bamit anzuftellen

Die Nothwendigkeit, daß nichts von dem zur ganzen Einrichtung biefen Fangevorrichtung den Schein der Neuheit haben darf, daß Rinne und Abtrittsbreichen leicht mit Gras überstreut werden, daß auch Spriegel und Längestäbchen berindet sein muffen, ift felbstverständlich.

### Behntes Rapitel.

#### Die Blauracte.

#### Coracias garrula L. 1)

- §. 1. Die blaue Rade ober Mandelfrähe (Blaurabe, Garbenfrähe, blaue Krähe, Birtheher, deutscher Papagai, Mantelfrähe) gehört zur Familie der Eisvögel (Alcedidae), der Ordnung der Kletter= bögel (Scansores).
- §. 2. Man findet sie von Norwegen bis in die Berberei und als Zugvogel in den meisten Gegenden Deutschlands, vorzüglich häufig im Brandenburgischen und Lüneburgischen vom Anfang des Mai dis zum September, mehr nordwärts, aber einzeln und nur auf dem Herbstzug, welcher im August anfängt und bis zu den letzten Tagen des September dauert.

Der Schnabel ist an ber Wurzel braungelb, übrigens schwarz; Rachen und Zunge gelb; Augenstern zunächst des Sehlochs nußbraun, nach außen mit einem gelben Ring umgeben; hinter jedem Auge ein kahler dreieckiger Fled; Füße schmuziggelb; Oberkopf und Oberhals hellblau, mit grünem Schiller; Rücken und Schultern leberfarbig; obere kleinere Flügeldecksebern lebhaft veilchenblau'; Unterleib röthlichgrau, blaugrün überlaufen. Länge 1' 1". Rücksichtlich ber jungen Bögel ist Folgendes zu bemerken:

An Jungen vom Jahre bemerkt man von der blauen und grünen Zeich= nung am Ropfe, Halfe und Unterleibe nichts, benn diese Theile sind bei ihnen mit Grauweiß überzogen; im zweiten Lebensjahr wird jene Zeichnung nur wenig sichtbar. Erst im dritten Jahr werden überall die schön schat= tirten bunten Farben vollkommen deutlich.

Diefe Bögel haben einen schnellen Flug, fast so wie die wilben Tauben. Sie find schen und flüchtig beim Anblid bes Menschen, zänkisch und nedend gegen ihresgleichen. Kommt es unter einigen Individuen zum Streit, so lassen sie während besselben vorzüglich oft ben ihnen eigenen, unangenehmen Laut hören, welcher bem bes Laubfrosches ähnlich ist.

Sie haben ein so gabes Leben, bag fie nach einer ftarken Schuftver= wundung, wenn fie nicht zu ben abfolut töblichen gehört, erst nach mehrern Stunden enden; eingeschränkt im Zimmer hingegen erleben Alte, burchaus

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, S. 333. Wolf und Weher, Taschenbuch, I, 106. v. Wildungen, Taschenbuch, 1807, S. 54, Tasel IV. Temmind, Man. d'ornith., C. 78.

zähligen Flügen ben wärmern Ländern zu. Die, welche bei uns geheckt haben, gehen bann am frühesten sort und werben burch solche, die in nördlichern Gegenden den Sommer zubrachten, ersetzt. Nach einem kurzen Ausaufalbalt machen diese benen wieder Platz, die aus dem noch höhern Norden zurückkehren.

Selbst im December noch werben, wenn tein Schnee fällt, einzelm Bögel biefer Art auf ber grünen Bintersaat angetroffen. Der späte herbstwegzug und die frühe Rückehr ber Feldlerchen lassen vermuthen, daß be meisten in ber europäischen Türkei und in allen süblich-europäischen Länden überwintern.

Um Berwechfelung biefer Lerchenart mit den folgenden zu verhüten, gebe ich bei jeder eine ausführliche Beschreibung, und zwar nach Temmink und mit einigen Zusätzen.

Die Felblerche ist (fast) 7" lang, wovon ber Schwanz 21/2", ber Schnabel 5" wegnimmt; die zusammengelegten Flügel reichen bis auf bie Hüstliche bes Schwanzes. Der Oberschnabel hornfarbenschwarz, der Unterschnabel weißlich; der Augenstern graubraun; die Ständer (besser Läuse, b. i. Füße) gelbbraun; die Fußwurzel (Schienbeine) 1" hoch.

Oberkörper roströtslichgrau, jede Feber in der Mitte schwarzbram, größere schwarze Fleden auf dem Kopf und Oberrücken; über den Auger ein weißliches Band, ein dergleichen undeutlicheres die braungrauen Banger umgebend; Schwungsedern dunkelbraun, die der zweiten Ordnung ausgeschnitten und mit weißen Spigen; Kehle schmuzigweiß; Hals, Brust um Flanken schmuzigweiß, mit rostfardigem Ueberslug, auf jeder Feder in der Mitte ein lanzettsörmiger brauner Strich; die Flanken mit braunen Schaftstrichen; Bauchmitte weiß, roströthlich sehr leicht überslogen; Steuerschen schwarzbraun, die äußerste mit einem langen weißen kegelförmigen Fleden, die folgende an der äußern Seite größtentheils weiß, die mittlern, spisch ausslaufenden, an der äußern Seite weißgrau, an der innern rostgraueingesaßt.

Beim Beibch en auf den angezeigten Grundfarben des Gefieders himfigere Fleden, und diese auf dem Ruden und an der Bruft dunkler all beim Mannchen.

Bu ben zufälligen Abanberungen gehört auch die rauch = ober rufe fchwarze, höchst selten tohlichwarze Felblerche, wobei jedoch bemenkt zu werden verdient, daß diese Barietät eigentlich nur bei Stubenvögeln, welche ben Einwirkungen bes Sonnenlichts nicht ausgesetzt sind, vorzukommen pflegt, und daß folche Bögel, wenn sie von der Sonne anhaltend wieder beschienen werden, bei der nächsten Mauser die gewöhnliche Lerchenfarbe in der Regel wieder annehmen.

Ob auch hierher die hochfüßige Lerche, welche überhaupt etwas größer us die Felblerche gewöhnlich ist und nebenbei längere Läufe (Ständer) hat, ngleichen die gehört, von welcher Bechstein in seinem Ornithologischen Ta-ichenbuch, I, 194, Anmerk., nach Borkhausen's Mittheilung sagt: "sie habe nie Größe und den Schwanz der gewöhnlichen Felblerche, aber nicht wie diese abgerundete Rückensedern, sondern spitzige, steige und singe auch wie die Felblerche; der Schnabel hingegen und die Farde sei wie der Daubenlerche (Alauda cristata), und sie ziehe, wie diese, auch öfters eine hitzige Haube, doch sei selbsige lange nicht so hoch als bei der cristata", darüber kann wol gegenwärtig mit Gewißheit noch nicht entschieden werden.

Rachstbem findet man Exemplare, die größer ober Kleiner find als die gewöhnliche Felblerche; jene, welche in ber Regel fehr hell von Farbe find mb am früheften gefangen werben, nennen die thuringer Lerchenstreicher Leipziger Lerchen; diese (bie kleinern) haben eine viel bichtere schwärzliche Beichnung ale felbst die gewöhnlichen Felblerchen weibchen und schwarze täufe, werben gewöhnlich gegen Ende bes Zugs gefangen, und ihr Wilbbret immedt oft fart nach Anoblauch, fie beifen baber Mohren= und im lets= in Falle Anoblauchelerchen. Mit den Mohren = und Anoblauchelerchen mgleich wird bann auch die große rothbrauntopfige Lerche 1), boch im= mer nur in geringer Babl, gefangen. Lettere wird von Borthaufen für une befondere Art, von Bechstein und Wolf hingegen, nebst ber fogenannten Leipziger und Mohrlerche, für eine von ben klimatifchen Berhaltniffen, welche m den Orten ftattfinden, wo biefe Bogel ben Sommer zubringen, und von ben Rahrungsmitteln, die fie hier ober ba befonders häufig finden, 3. B. bem wilben Anoblauch, in mehrern Begenden Sachfens, herruhrende Berichiedenheit gehalten.

Der Verfasser enthält sich eines entscheibenben Urtheils, er kann jedoch nicht bergen, daß es ihm scheint, als sei man mit der Bestimmung der zur Battung Alauda gehörigen Arten noch nicht ins Reine. Dem würde bald anders sein, wenn es möglich wäre, alle Lerchen gehörig zu untersuchen, welche in dem einzigen anhalt-dessausischen Amte Gröbzig eine ganze Herbst= mazeit hindurch gefangen werden. 2)

Lauf und fortgesetzter Flug ber Felblerchen ift schnell. Dit bem Binbe (b. h. so, bag er ihnen von hinten in die Febern geht) fliegen sie so ungern, daß sich ganze startzählige vereinigte Fluge, wenn zufällig bei

einem Abend gefangen werben, genan zu unterfuchen, zumal da die gefangenen Lexchen fogleich gemilt werden.

<sup>1)</sup> Der Kopf ift rothbraun, die Bruft rostfarbig, beibes schwarz gestrichelt; die außerste Schwanzider fast ganz weiß; Farbe ber Fuße schwuzig gelbroth. Das oben Gesagte beruft auf eigener, im Anhalt-Köthenschen und in der Gegend von Zörbig gemachter Wahrnehmung des Berfassers. 28.

3) Allerdings nur ein frommer Bunfa! Denn wer vermöchte es, 2—3000 Stud, die dort oft in

ihrem Zuge sich ber Wind zu ihrem Nachtheil anbert, in spiralförmigen Schwenkungen bis zu einer bem unbewaffneten Auge fast unerreichbaren bobe hinaufschwingen und bort einen gunftigern Luftzug suchen.

Wem aber wäre wol das fenkrechte, flatternde Aufsteigen und das schnelle Herunterstechen dieser lieben Thierchen nicht bekannt, wenn sie at schönen heitern Tagen, von ihrer Rudkehr an dis zum August, uns mit ihrem zu Ende des Winters doppelt lieblichen Gesange erfreuen?

Bon der gewöhnlichen Feldlerche weiß ich es mir kaum zu erimen, daß ich sie im Sigen singend angetroffen hätte; von der Langbeinigen aber wird behauptet, sie singe nur sigend, nie steigend. Sollte sie, wem dies wirklich der Fall ist, nicht schon deshalb, wo nicht für eine besonden Art, doch für eine bestimmte Barietät gehalten werden können? Ihr Loch laut ertönt im Frühjahr wie Trilli, im herbst wie Driet.

Bor bem Menschen ist sie im Frühling und Sommer nie, im hetite gegen Abend und zur Nachtzeit sehr wenig, am Tage aber etwas mehr scheu und flüchtig.

Ihr Benehmen gegen Anverwandte zeugt eben nicht für eine gute, je nicht einmal für eine feste Gemüthsart. Sobald nämlich die Feldlerchen je Ende des Winters bei uns ankommen, sindet man bei leidlicher Witterung jedes Individuum einzeln, dis die eheliche Berbindung, welche wahrscheinlich nicht länger als die nächste Heckzeit hindurch dauert, geschlossen ist; mich der Paarung bleibt das Männchen und das Weibehen beisammen. Führ zuweilen noch einmal tiefer Schnee und bleibt er liegen, so ziehen sich wieder Klüge zusammen und fallen an warmen Quellen oder an solchen Berghängen ein, wo der Wind die Erde von der weißen Decke entblößt hat.

Findet man hingegen im März oder April bei gutem Frühlingswetten ganze Flüge beisammen, fo sind bas gewiß Felblerchen, die den Sommer in nörblicher gelegenen Gegenden zubringen, in benen sie, ohne Noth zu leiben, so früh noch nicht ankommen dürfen.

Doch zurück zu benen, welche ihr Geheck bei uns machen! Sobald bei biesen ber Geschlechtstrieb erwacht, noch mehr aber wenn sie sich gepaart haben, ist bas Männchen so eisersüchtig, baß es, am Tage in gewisser höhe über ber Erbe schwebend, auf jedes andere Männchen, auch unschuldige, mit Ungestilm herabsticht und es nach besten Kräften so lange neckt und bekämpft, bis es sich flüchtend bas Felb räumt.

Erst wenn die Zeit des Herbstzugs herannaht, zeigt sich aufs neue der Hang zur Geselligkeit, indem in manchen holzarmen, ebenen Gegenden sein starke (zahlreiche), in andern durch Gehölz unterbrochenen, schwächere (geringzähligere) Flüge sich vereinigen, um die Reise miteinander zu machen. Beim Antritt und während der Dauer berselben brechen sie gewöhnlich morgens

das laubholz mit etwas Nadelholz vermischt ift, oder wo Barten in der Nabe find, die fie, wenn die Rirfchen reifen, jum großen Berbrug ber Be-

. . . f.... ==:

1

.

3.5 -

. . -

. .

Ξ. ---

7 : :-

`: ... Έ.

. -

figer nur zu eifrig besuchen.

Fleisch vom reifern Steinobst, vorzüglich von Kirschen, Feigen, die sie freilich in unsern Gärten nur selten und weniger gut finden als in süblichern Landern, macht ihr Lieblingsgeafe aus; boch nehmen fie auch Bolunber=, Eberefchen= und Beinbeeren, wo fie bergleichen reife finden, überall und jeberzeit aber volltommene Infekten, beren Buppen und Raupen an.

Alte vertragen durchaus keine Einschränkung im Zimmer ober Bauer: Junge, wenn fie nicht zu zeitig aus bem Reste genommen werben, kann man, obwol nur bei höchst sorgsamer Wartung, mit Rachtigallenfutter 1) aufziehen und in einem geräumigen Bauer, ober, beffer noch, im Zimmer herumlaufend erhalten.

§. 5. Besonders wenn fie Junge haben, tragen fie nächst ben Staaren das meiste zur Bertilgung der Raupen und anderer schädlichen Insetten bei und erfeten baburch ben Schaben, welchen fie in Barten ale Rirfch= und Feigendiebe anrichten.

Ihr Wildbret gehört zu den Lederbiffen und wird in der Rirfchzeit auferorbentlich mit Kett belegt. Gin alter Schriftsteller, Albrovandus, mun= bert sich baber mit Recht, daß sie von ben bamaligen Franken nicht für egbar gehalten worden find. 2)

Selten gelingt es, beim Unschleichen ben Birol mit ber Minte zu erlegen; besto beffer aber, wenn man fich, hinter bichtem Besträuch verborgen, in der Nähe der Kirschbäume, welche reife Früchte tragen, anstellt. befonders wenn man sie durch Nachahmung ihres Gelocks heranzuziehen verfteht. hat man einen erlegt und flattert er irgendnoch auf ber Erbe, fo eilen alle in der Nachbarschaft befindliche, unbekummert um die damit verbundene Gefahr, heran; in diesem Fall tann der zweite Lauf einer Doppelflinte gute Dienfte leiften.

Während der Kirschernte kann man sie in Hängedohnen und Sprenkeln, welche vor und auf ben fruchtreichsten Zweigen ber Baume befestigt werben, leicht fangen; späterhin geben fie unbehutfam in Dohnen, Sprenkel und Aufschläge, die in der Rachbarschaft ihres Aufenthalts gestellt werden, wenn man Rirschen, Erbbeeren ober andere Bogelbeeren ein= ober borhangt.

v. Hohberg fagt im zweiten Theil seines Abeligen Land = und Feld= lebens, S. 796, b, man folle einen lebenben Birol in einen Rafig thun,

2) Bgl. v. Sobberg's Abeliges Land = und Felbleben (Rurnberg 1695), II, 796, b.

<sup>1)</sup> Es besteht aus einer Mifchung von eingequelltem Mohnfamen - welcher, wenn bas Baffer abgelaffen ift, mit einer holzernen Reule zerrieben wirb —, Neingehadtem Brauntohl und geriebener harter Semmel. Diefem Futter find von Zeit zu Zeit Mehlwürmer und Ameiseneier beizufugen. 28.

Sieht man im Frühling alte Lerchen über bem Getreibe auf einer Stelle schweben flatternd, so ist bas ein sicheres Zeichen, bag in bicher Gegenb Junge sigen, welche, auf bas Gelock jener, piepend ihren Ausenthalt bemerkbar machen.

Sobalb bie Jungen bes erften Bebeck flügge find, bleiben fie ihren Schidfal überlaffen, bamit bie Alten fogleich wieber zum zweiten Bebel Anftalt machen können.

Die Felblerchen wählen überall ebene und holzleere Gegenden besondent zu ihrem Aufenthalt. Im Frühling und Sommer liegen fie bei uns auf Aeckern oder auf den daranstoßenden Hutungen und Lehden, im Hecker fast ausschließlich, oder doch in ganz vorzüglicher Menge, auf der Haferstoppel.

Auch in gebirgigen Walbungen foll man sie antreffen und, was some nie geschieht, auf Bäumen sitzen sehen. Aus Ersahrung kann ich über der Grund ober Ungrund dieser Angabe nicht urtheilen; doch mag ein solcher Fall wol nur dann eintreten, wenn sie, auf der Wanderschaft begriffen, der Rube bedürfen.

Das Geäfe der Feldlerchen besteht im Frühling aus frisch gesteinen Haferkörnern und Spitzen der ganz jungen grünen Sommerfrucht, späterhaus Insekten und deren Larven, kleinen Würmern und Ameiseneiern; in Spätsommer und Herbst aber wieder aus Haferkörnern, die sie entweber aus der Stoppel auflesen oder auch, wenn diese Getreideart auf Schwaden liegt, mit den Flügeln ausschlagen, weil ihr Schnabel zu weich ist, um kaus den Rispen zu picken. Zu dieser Jahreszeit nehmen sie auch andere Kleines Gestwe, vorzässlich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiere au. Auf dem Winterstande und auf den Buge mögen sie wol von allem vorhergenannten das wählen, was sie geram am ersten und häusigsten sinden.

Immer verschlucken sie, zur Beförberung ber Berdauung, Sand, bader sich auch gern barin, theils um bas Gesieber abzutrodnen, theils um sis vom Ungeziefer rein zu erhalten.

Im Zimmer, bas aber immer von Zwirn und Flachs rein gehalter werben muß, weil sie sich sonst leicht mit den Läusern (Ständern) darin verhädern, oder im Bauer, der keine hölzerne, sondern eine Leinwanddede haber muß, damit sie sich den Kopf nicht einstoßen, werden sie sehr zahm (finr). Am besten bekommt ihnen das Futter, welches für Junge aus Semmel, in Milch geweicht, für Alte aber abwechselnd aus Hafer, Wohn, gequetschten Hanf, frischem Gersten= und Gerstenmalzschrot besteht. Frischer Sand zum Baden und Berschlucken, ingleichen frisches Wasser zum nassen Bade und Saufen ist ihnen zur Erhaltung im eingeschränkten Zustande unentbehrlich.

Der Schaben, welchen diese kleinen Bögel burch ihre Aesung anrichten, ift auf keine Weise gegen ben Ruten, welchen sie durch das Wegsangen vieler schädlicher Insekten und durch ihr Wildbret gewähren, in Anschlag zu bringen. Letteres wird, als vorzüglich leder, dem von fast allen andern Federwildarten vorgezogen. Daher der verhältnismäßig sehr hohe Preis, in welchem im Herbst die gesangenen Lerchen stehen. Ein besonders starter Handel wird in Leipzig damit getrieben, wo man unter dem Namen Leipziger Lerchen den größten Theil aller, die in einer Runde von 8 bis 10 Meilen, vorzüglich in der Gegend von Halle, Börbig, im Anhalt-Dessausschen, Köthenschen und Berndurgischen gesangen werden — gewiß eine ungeheuere Menge —, consumirt und versendet.

Saben die fogenannten Leipziger Lerchen in der That einen beffern Gefchmad als andere, fo konnte bies wol vorzüglich vom Genuffe der wilben Dirfe, die in vielen Gemarkungen der vorgenannten Gegenden häufig wächft und allerdings fehr nahrhaft ift, herrühren.

Außerdem bin ich versucht zu glauben, daß die richtige Speculation derer, welche mit diesem Artikel Handel treiben, nur solche Lerchen nach Leipzig und von da weiter zu verschieden, die ausgezeichnet gut an Wilbbret und fett sind, das Meiste dazu beigetragen hat, die Leipziger Lerchen in Ruf zu bringen. Auch kann selbst die Bersendung hierzu mitwirken; denn es ist ein vielfältig bestätigter Erfahrungssat, daß ganz frisch gefangene nie so gut schmeden als solche, die, gehörig behandelt, ohne übelriechend, zu werden, der Witterung nach, kürzere oder längere Zeit ausbewahrt worsden sind.

Alle Lerchen muffen gleich nach beenbigtem Fang jedes Tages bis an die Köpfe gerupft, das Gescheibe aber darf nicht ausgezogen werden. Will man sie nur 15—20 Meilen verschicken, so wird jedes Stück einzeln in Maculaturpapier gewickelt und in einer Schachtel ein Stück dicht neben und über das andere gelegt, dis die Schachtel ganz voll ist. Nur bei warmem Wetter löst man die Köpfe ab, an denen sich Merkmale der Fäulnis am ersten zeigen. Bei sehr weiter Versendung geschieht die Kopfablösung immer; dann wird eine dichte Schicht gerupfter, aber nicht eingewickelter Lerchen in einen breternen Kasten gelegt, diese Schicht mit zerlassener, aber nicht heißer Butter völlig übergossen und bei jeder folgenden ebenso versahren, die der Kasten voll ist.

Der Fang, von welchem weiter unten gesprochen werben wird, beginnt eigentlich in ber Mitte bes Monats September und bauert, bis ber Berbstzug aufhört.

Gewöhnlich haben die im October gefangenen Lerchen das meiste Wildstet und Fett; doch ift dieses teine feste Regel, denn man fängt oft heute Binden. I.

seinem Tage. Dies alles hängt bavon ab, ob sie am Ort ihres Sommeraufenthalts reichliche ober spärliche Aesung hatten, ob sie auf dem Zuge bis zu uns fruchtbare ober magere Gegenden trasen und ob sie ihn übereilt oder langsam machten. Weht während besselben Südwind und ist das Wetter schön, so sind sie durchgängig schlecht an Wildbret, theils weil sie dam täglich reisen und größere Strecken sortgehen, theils weil sie da, wo sie einfallen, die Zeit mit Spielen, Necken und Zanken vertrödeln und nur nach Nothdurft äsen. Beim Nordwind hingegen und bei nebeligem, düsterm und nassem Wetter liegen sie mehrere Tage an einem Ort still und benutzen die Gelegenheit zum Aufsuchen der nahrhaftesten Acsung. Ereignet sich nun der Hall, daß diese vorzüglich gut und in Menge vorhanden ist, so sind auch die Lerchen in den Gegenden, wo sie bald darauf hinkommen und gesangen werden, besonders schwer und sett.

§. 3. Die Balb= ober Heibelerche (Alauda nemorosa a. arborea L.), auch Baum=, Mittel=, Dull=, Lull= und Steinlerche genannt²), wird in fast allen nicht ganz holzleeren Gegenden von Europa, selbst in Schweben und Ausland bis Kamtschafta, doch überall weniger häusig als die Felblerche (Alauda arvensis), angetroffen. In den Abend-ländern ist sie (nach Temmind) Standvogel; in den nördlichen erscheint sie zu Ende des Winters, mit der Feldlerche zugleich, in Flügen von zehn bis zwölf Stück als Zugvogel, macht ihr Geheck und geht von da gleich zu Ansfang des Herbstzugs der Feldlerche wieder fort, um die kälteste Jahreszeit in den süblichen Gegenden zuzubringen.

Die Balb= oder Heibelerche ist in allen Theilen kitzer und gebrungener, im ganzen bedeutend kleiner als die Feldlerche. Die Länge, wovon der oben schwarze, unten braune, an der Burzel ins Fleischsarbem sallende Schnabel 4", der Schwanz 2" wegnimmt, beträgt 6", die Breit von einer Flügelspitze zur andern 9". Die zusammengelegten Flügel reichen bis zur Mitte des Schwanzes. Die Fußwurzel ist 9" hoch, die Behäntung der Läuser hellbraum sleischsarben, der Nagel an den Zehen gelblich. Der ganze Oberleib rothbraun gran mit schwarzbraunen Flecken in der Mitte der Federn. Durch diese Flecken werden aus dem Scheitel, wo das Gesieder in Bergleich zu andern Lerchen verlängert, aber nicht wie bei der Haubenlerche

<sup>1)</sup> Die in der zweiten Auflage augeführte Calandralerche (Alauda Calandra) gehört nicht zur Gattung Alauda, sondern zum Genus Melanocorypia Boje, und kann in diesem Bert um so weniger specicll achgenandet werden, als sie aus ihrem eigentlichen Baterlande Subeuropa, der Levante und Nordafrika sich nur selten zu uns vertret.

<sup>2)</sup> Bechstein, Sandbuch ber Sagdwiffenschaft, Thi. 2, Bb. 1, Kap. 41. Wolf und Meber, Tafcherbuch, I, 262, Nr. 3. Temmind, Man. d'ornith., S. 162. Beitere deutsche Synonymen wurden, als Berwirrung herbeifsthrende, weggelaffen.

(Alauda cristata) zugespitzt, sondern am Ende abgerundet erscheint und, wenn der Bogel im Affect ist, hollenartig sich sträubt, vier schwarzbraune Striche gebildet. Bon einem Auge die zum andern zieht sich durch den Racen ein weißlicher Kranz. Born auf den rostbraunen Wangen steht ein dreiediger, weißer deutlicher Fleden. Der Unterleib stellt sich weiß, blaßzgelblich überflogen, an der Brust mit schwarzbraunen Längsssechen besetzt, dar. An den Flügeleden, den Schultern und den vier ersten Flügeldecksern besindet sich ein weißer Fleden. Die Schwungsedern sind dunkelbraun, die der zweiten Ordnung ausgeschnitten und mit wenigem Weiß an der Spitze gezeichnet. Der Schwanz ist kurz; die äußerste Steuerseder graulich, weiß eingesaßt, die drei solgenden sind schwarzbraun mit rein weißen Spitzen, die überigen einsarbig schwarzbraun.!

Am Weibchen ift ber Augenkranz beutlicher, bie Einfassung ber Wangen heller, ber Steiß olivenbraun, bie Brust häufiger mit Schwarzbraun be= 'sprengt und beschmitt; burchgängig bie Grundfarbe bes Gestebers, an ben Theilen, wo sie weiß erscheint, reiner, bie Zeichnung barauf tiefer schwarz= braun, fast schwarz.

Bufülige Farbenabänderungen sind bem Berfasser bisjetzt noch nicht vorgekommen. Nach Temminck sollen die bei der Feldlerche vorkommenden Spielarten auch bei der Waldlerche sich sinden. Borkhausen erwähnt in seiner Europäischen Fanna, I, 284 (und nach ihm Bechstein, o. a. D.) eines Exemplars, an welchem der Hals mit einem weißen Bande, welches sich hinten mit dem Kopstranz vereinigt, umgeben ist. Wolf gibt a. a. D. noch solgende ihm selbst vorgekommene Abweichungen an: "a) Mit weißem Hinterkops, einem großen weißen Querflecken auf den Flügeldecksedern, einigen weißen Schwungsedern und einigen kleinen weißen Flecken auf dem Rücken; der Banch schwungsweiß; die übrigen Theile wie gewöhnlich gefärbt. b) Mit schwuzigweißem, hin und wieder weißgeslecktem Oberhalse; am Oberleib mehrere Federn mit weißen Spitzen; Stirn und Vegend über den Augen schwuzigweiß; die schmale Fahne der Schwungsedern roströthlich gerandet; Unterleib schmuzigweiß, auf dem Unterhalse mit dunkelbraunen Längsstrichen."

Die Heibelerche läuft schnell, aber in kurzen Absätzen; am Ende eines jeben zieht sie ben Hals so weit als möglich in die Höhe und sträubt dabei das Gesieder am Ropf so sehr auf, daß dieser Körpertheil dann merklich breiter scheint als er ist. An ihr sind die hintern Schwungsedern kurzer als an der Feldlerche; daher ihr weniger rascher, bogenförmiger, rudender Flug. Im Frühling und Sommer steigt sie, von der Erde sowol als vom Gipfel eines Baumes — denn sie gehört zu den Lerchenarten, welche sich auf Bäume seten — perpendikulär so hoch in die Luft, daß nur ein scharfes Auge sie noch exkennen kann. Dort scheint sie gleichsam zu hangen, indem sie äußerst

schnell mit ben Flügeln schlagend, und mit ausgebreitetem Schwanz, auf einer und berselben Stelle — bas Männchen zuweilen halbe Stunden lang — schwebt, ohne sich merklich von berselben zu bewegen. Flötenartig und rein ertönen babei die verschieden modulirten, deutlich abgesetzen Strophen ihres zärtlich melancholischen Gesangs, den sie jedoch zuweilen auch auf dem Baum sigend hören läßt.

Auch bas Beib chen fingt, boch nicht in so langen Strophen als bas Mannchen; ersteres nur bis zur Brutezeit, letteres im Freien bis zu Aufang bes Juli, im Zimmer aber bis in ben August hinein.

Beibe Geschlechter follen, nach Bechstein, etwa 14 Tage vor ba herbstabreise ihren lieblichen Gesang wieder anstimmen, und zwar ebenso belltonend als im Sommer; ber Berfasser hat es nie gehört.

Der ebengenannte verdienstvolle Raturforscher sucht bas Gelod ber Geibelerche burch Dabig oi! auszudruden.

Eifersucht scheint diese niedlichen Geschöpfchen weniger zu plagen, ale es bei den Feldlerchen der Fall ist; denn die Paare vereinzeln sich im Frühling nicht, sondern der vorher bestandene gesellige Berein dauert insofern wenigstens fort, daß die Reisegefährten nachbarlich beisammen nisten. Rm höchst selten entsteht Zank und Krieg unter ihnen; geschieht es ja, so gibt gewöhnlich — daß ich mich so ausdrücke — Künstlerneid dazu Beranlassung, indem diese kleinen Sänger es nicht gern dulden, wenn andere ihresgleichen in ihrer Nähe sich hören lassen.

Erfreulich war mir im Frühling und herbst immer die Wahrnehmung großer Anhänglichkeit der Individuen eines Flugs zueinander, welche dadurch sich äußert, daß alle übrige ängstlich und anhaltend locken, wenn eine oder das andere von der Gesellschaft vermißt wird. Sollte dies nicht auf die Vermuthung führen, daß jeder Flug aus nahe verwandten Familien bestehe?

Nach Bechstein (Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, S. 196, §. 796) foll die Heibelerche unter allen Stubenvögeln der verträglichste und geselligste sein. Zum Beweise wird angeführt, daß sie, wenn ein andern mit ihr zanken will, ihn dadurch zu besänftigen pflegt, daß sie sich ruhy vor ihn hinstellt und singt.

Obgleich sie etwas weichlicher und wählerischer ist als die Feldlerche, so halt sie fich boch, im herbst gefangen und bei guter Wartung, einige Jahre im Zimmer. Uebrigens drohen ihr da alle Krankheiten, welchen jene ausgesetzt zu sein pstegt. Borzüglich sollen, wenn sie sich an der Erde mit den Füßchen in Fädchen oder Haaren verhädert, bei einer leichten Berwundung ihr die Zehen oft abschwären, im Alter aber Beindrüche nicht selten sein und den Tod zur unvermeidlichen Folge haben.

Junge, ans bem Deft genommene, gebeiben felten bei eingefchränker

Erziehung, Alte beffer herumlaufend; fie fingen fo auch länger und lieblicher als im Bauer.

Ihr aus ditren Grashalmen bestehendes, mit Moos, Wolle und Haaren durchslochtenes Nest sindet man oft früher als das der Feldlerche, und war im Farentraut, unter Wachholdersträuchern, im hohen Hegegrase, auch auf Saatselbern, die nahe an Nadelhölzer stoßen, hinter den Rainen oder auf dem Brachseld unter mit Gras bewachsenen Erdklößen. Sie machen zwei Gehede und brüten gewöhnlich beim ersten fünf, beim zweiten vier dunkelgraue, besonders am stumpsen Ende mit braunen Fleden besäete Eier in 14 Tagen aus. Die Jungen treunen sich dis zur nächsten Paarzeit nicht von den Aeltern, hecken dann sogar in der Nachbarschaft derselben, und nehmen erst im solgenden Herbst, wenn sie mit ihren Jungen eine eigene Familie bilden, von ihnen gänzlich Abschied.

Die Walblerchen halten sich am liebsten in ebenen Nabelholzwälbern ba auf, wo Felber und Wiesen in der Nähe sind; boch trifft man sie auch noch in hohen Gebirgen an, wenn heibegegenden, Hutungen und Wiesen da abwechseln. Sie äsen zu Ende des Winters und bis Inselten und Regen-würmer, welche ihre Sommernahrung vorzüglich ausmachen, zum Borschein bommen, junge Blätter der grünen Saat, Brunnenkresse und andere hervorsprossende seine Kräuter, aus Noth zuweilen Haselzäpschen; wenn aber die verschiedenen Feldsrüchte reisen, auch Rübsaat, Haser, Lein, Hanf, Mohn und hirse. Im Zimmer werden sie mit Gerstenschrot, welches in süßer Wilch eingequellt ist, sonst ganz wie die Feldlerchen erhalten.

Ihr Wilbbret wird in Rudficht bes Geschmads sowol als ber Zartheit bem ber Felblerchen von echten Ledermäulern noch vorgezogen; nur schabe, daß diese in unsern Gegenden nicht oft genug Gelegenheit finden können, ihren Gaumen damit zu kipeln.

§. 4. Die Haubenlerche (Alauda cristata)<sup>3</sup>), Schopf=, Robel=, Beg=, Salatlerche, Lerche von Brie, Roftflügel, Kothmönch, Burle, im nördlichen Deutschland Stand= und Strichvogel, wandert im Frühling nach Danemark, Schweben und Rugland, im Berbst bem mittlern Deutschland zu. Süblichere Gegenden besucht fie nur im Winter, jedoch einzeln.

Die Haubenlerche mißt, mit Einschluß bes 7" langen Schnabels und bes 21/2" langen Schwanzes, 63/4" in ber Länge; im ganzen hat fie also beinahe die Größe, jedoch einen etwas dickern und kürzern Körper als die Felblerche. Die zusammengelegten Flügel reichen bis auf die Mitte bes Schwanzes. Der Schnabel ist bleigrau von Farbe, etwas länger und stärker

<sup>1)</sup> Bechstein , Handbuch der Jagdwissenschaft, Thi. 1, Bd. 2, Kap. 42. Wolf und Meyer, Cascheninch, I., 264, Nr. 4. Temminc, Man. d'ornith., S. 158.

als bei der Felblerche; der Oberkiefer gekrümmt und vorn über den untern merklich übergreifend; der Augenstern kastanienbraun; Fußbehäutung gelblichgrau; Höhe der Ferse 1"; Nagelsarbe hornbraun; Hinterzehennagel weniger lang wie bei der Felblerche, doch immer noch sehr lang.

Auf bem Kopf sichen acht bis zehn verlängerte, spitig zulausenbe, in ber Mitte schwarze, am Rand aschsarbene Federn, welche eine Kleine Ruppe (Haube) bilben; ber Oberleib und die Flügelbeden sind aschgrau, mit schwarzbraunen, geraden Schaftstrichen; die Schwungsebern ber ersten Ordnung schwarzbraun, die übrigen ebenso in der Mitte, rostsarben und weißgrau an den Seitenrändern und Spitzen; mit letztern die mittelsten Steuersederu gleich gezeichnet, die solgenden weißlich eingesaßt, die beiden äußersten mit rostgelben Kanten und Spitzen. Die Gegend über den Augen, das Kinn und der ganze Unterkörper röthlichweiß, längs der Kehle und des Halse ein schwarzbrauner Streisen, die Oberbrust mit länglich dreieckigen schwarzbraunen Fleden gezeichnet.

Das Weibchen ist auf der Brust häufiger und rundlich gesteckt, hat auch weniger lange Haubenfedern. Für zufällige Abanderung hält Temmind die Lerche, welche Buffon in seiner "Histoire naturelle des oiseaux" (parifer Ausgabe), V, 77, unter dem Namen Coquillade als eigene Art beschrieben hat, und die von Gmelin (Syst. Linn., I, 797, sp. 22) unter der Benennung Alauda undata aufgeführt wird. An diesem Bogel ist das Colorit durchgängig lebhafter, und das Gesieder spielt am Oberkörper stärter ins Rostfarbene.

Der Flug der Haubenlerche gleicht dem der Waldlerche; doch fliegt fie überhaupt wenig und immer nur eine kurze Strecke hintereinander fort. Das andern Lerchen eigene Steigen bemerkt man an ihr vielleicht nur da nicht, wo sie den Frühling und Sommer über nicht verweilt. Ihr Lauf ist außerordentlich schnell, dabei der Kopf beständig ausgerichtet, die Haube bald mehr bald minder emporstehend, ganz niedergelegt nie.

Man gibt auch dieser Lerchenart im Freien Zanksucht schuld, die im Zimmer allerdings oft sichtbar wird. Beim Kampf fingt sie allezeit ein Kriegslied.

Ihr Gefang hat ebenso viel Aehnliches mit dem des Sänflings als mit dem der Feldlerche. Im Freien hört man ihn im Serbst selten, im Winter gar nicht.

Nach Bechstein foll fie, in der Jugend eingefangen, fehr gelehrig fein und nicht nur den Gefang anderer Bögel annehmen, sondern auch turze Lieder pfeifen lernen. Ihren Locklaut drückt Bechstein durch Hoi, hoii, bibiqui! aus.

Unter allen Lerchen scheint diese die meifte Dauer und Lebenstraft du

besitzen, theils weil sie bie Winterkälte bes nörblichen Deutschlands verträgt, theils weil sie, der Freiheit beraubt, ohne wie andere Stubenvögel zu kränkeln, viele Jahre bei irgend ordentlicher Wartung fortlebt.

Merkwürdig ist ferner bas von Bechstein und andern an biesem Bogel beobachtete außerorbentliche Wachsthum der Febern; benn wenn ihm bie Migel verschnitten werden, so wachsen die verstutzten Schwungfebern in den nächsten vier Wochen in ihrer ganzen Länge und Gestalt wieder nach. 1)

Die Sanbenlerche macht ihr Geheck in einem unter vertrodnetem Gesträuch, hinter Erbschollen, unter Staubengewächsen in Gärten, auf Lehmswänden und zuweilen gar auf Strohdächern gebauten Nest, in welches bas Beibchen vier bis fünf weißgraue, rostbraun gewöllte, oben am stärtern Theil dunkelbraun gesteckte Eier legt. 2)

Selten erblickt man Bogel biefer Art auf Baumen, nicht oft auf Baunen und Dachern sitzend, sonbern fast immer auf ber Erbe umberlaufend.

Schon im October sieht man sie oft auf ben Landstraßen sich mit ber Bachstelze herumbeißen. Späterhin, wenn die Witterung rauher wird, ziehen sie sich in der Nähe der Städte und Dörfer in kleinen Flügen zusammen und fallen auf erhaben liegenden verraseten Plätzen ein. Je härter der Binter wird, desto starkzähliger werden die Flüge, welche in Städten auf den Gassen, in Dörfern auf den Miststätten und auf befahrenen Straßen, mitten unter Goldammern und Sperlingen, Aesung suchen. Diese besteht dann meist in unverdauten Hafertörnern, die sie im Pferdemist suchen, im Sommer aber meist in kleinkörnigtem Gesüm und kleinen Insekten.

Ihr Wildbret ift gut von Geschmad, in unsern Gegenden aber selten fett. 3) §. 5. Das Lerchenschießen ist eine Jagdart, welche auf Feld = und andere Lerchen, die im Herbst auf eine oder die andere, weiter unten anzugebende Weise gefangen werden können, nicht ausgeübt werden sollte; theils und vorzüglich deshalb, weil sie mit einigem Erfolg nur im Frühling betrieben werden kann, also in der Paar = und Brütezeit, in welcher bei ganz unschädlichen oder nützlichen Wildarten Schonung unbedingt eintreten, bei den Lerchen aber dann auch ihr lieblicher, fröhlicher Gesang uns zur Freude, nicht zur Mordgier stimmen sollte; theils weil dann das Wildbret weniger

gart als im Berbst und nie mit Fett belegt ift.

aften) nach Deutschlanb.

<sup>1)</sup> Wo nicht bei allen, boch bei ben meiften anbern Bögeln geschieht bies entweber nur langfam und unbolltommen, ober bie verftutten Febern fallen bei ber nächften Maufer aus und es treten neue an beren Stelle.
2) Daß, wie ein veraltetes Märchen fagt, aus ben Eiern biefer Lerche Arbten ausgebrütet wer-

den sollten ober könnten, wird jest hoffentlich von niemand mehr geglaubt. 298.
39 Bindel fährt in diesem Aapitel noch speciel die Alauda brachpactyla und die A. alpostris
an. Beibe gehören zu der Gattung Philoromos Brehm und versliegen sich nur selten, erftere ans
dem Guden (von den Mittelmeerländern), lehtere aus dem Rorden (nordöstlichem Europa und Norde

Nur als Anfangsübung im Flugschießen, ober wenn es darauf ankommt, durch das Erlegen dieser Bögelchen dem Kranken eine angenehme, nahrhafte und gesunde Kost 1) zu verschaffen, ist dieser Jagdbetrieb zulässig.

Unter solchen Berhältnissen bediene man sich bazu einer mit Bogelbunft (ber schwächsten Schrotart) gelabenen Flinte, gehe bei heitern, warmen Frühlingstagen auf ben Felbern umher, benutze den Zeitpunkt, wenn die Lerche steigt 2), halte gerade darauf und lasse sie nicht, wie anderes Feberwilb, welches im Fluge geschossen werden soll, auf dem Korn aufsigen, wenn man Feuer geben will. Beim Fortstreichen ist es schwer, beim Einsfall dem geübtesten Schützen fast unmöglich zu treffen.

Rie nehme man zum Lerchenschießen einen Hühnerhund mit, ober wäre er ja zufällig dabei, so lasse man ihn nicht suchen, noch weniger apportiren; benn die starke Witterung dieser Bögel, welche noch dazu der der Rebhühner sehn lich zu sein scheint, reizt ihn schon ohnedies sehr, und man hat oft der Arbeit vollauf, ihn vom Stehen vor solchen Rieinigkeiten abzudringen; gewiß aber wird dies unmöglich, wenn er Lerchen apportiren darf.

§. 6. Wir wollen nun zu ben verschiebenen Arten bes Lerchenfanges übergehen, von welchen jedoch in ben folgenden Baragraphen nur jene ansführlich beschrieben werden sollen, welche dem Jäger ziemen, auch die barauf anzulegenden Kosten und ben Zeitauswand ersetzen.

Hier ber Bollständigkeit wegen, jedoch in ber Ritrze, einiges itber bie für ben Waidmann nicht schicklichen, ober ihrer Kostspieligkeit halber nicht anwendbaren Fangmethoben.

Bu ben ersten zähle ich alle bie, welche nicht andere als im Frühling anwendbar find.

Dahin gehört

a) ber Fang mit Schlaggarnen. Er wird auf folgende Art vorgenommen: Fällt, nachdem die Lerchen zu Ende des Winters bei uns angekommen find, Schnee, so lasse man ihn von einem hinlänglich großen
Plat auf noch nicht gestürztem Stoppelseld rein abkehren, in gehöriger
Entfernung aber ein Hüttchen errichten. Dann bediene man sich der
Garnwände vom Heibelerchenherd, richte alles zum Stellen derselben ein
und schlage sie auseinander. Hierauf bestreue man den freien Plat
zwischen benselben mit Hafer, verberge sich in dem Hüttchen und rück
nicht eher, bis eine hinlängliche Anzahl Lerchen der Aesung halber auf

<sup>1)</sup> Lerden und alle fleine Bogel, beren Wildbret feinen bittern Gefcmad hat, felbft ber Gamfperling, liefern getocht und gerftogen die herrlichfte Araftbruhe ju Suppen für Aindbetterinnen und
andere Arante.

<sup>2)</sup> Die Lerchen, welche fich nicht auf Baume feten, werben an ber Erbe ichwerer ale im Finet burch ben Schuf erlegt.

ber Körnung eingefallen find. Späterhin, wenn tein Schnee mehr liegt, muß man außer bem Futter noch einen Rohrbogel, ingleichen Lod- und Läuferlerchen anwenden, um andere heranguziehen.

- b) Der Fang mit Leimruthen. In Ermangelung ber Schlaggarne wird beim späten Schnee ein bem vorherbeschriebenen Körnungsplatz ähnlicher stark mit Leimruthen besteckt. Stehen biese recht in die Kreuz und Quer umher und alle sehr schräg gerichtet, so bleiben von den einfallenden Lerchen viele, während sie nach der Aesung suchen, daran hängen.
- c) Wem es barauf ankommt, Felblerchenmännchen im Frühling zu fangen, ber binde einem vorher eingeschränkt gehaltenen oder auf andere Art gesangenen die Flügel zusammen und oben barauf ein kurzes, gabelsförmiges, schwaches Leimrüthchen, gehe dann dahin, wo er einen andern, durch schönen Gesang sich auszeichnenden im Steigen bemerkt, und lasse erstern laufen. Kaum gewahrt der in der Luft schwebende, kleine, eiferssüchtige Bramarbas seinen vermeinten Nebenbuhler, so sticht er, um ihn anzugreisen und zu vertreiben, blitzschnell auf ihn herab und bleibt an dem Leimspillchen kleben.

Sett man, auf eben biefe Beise zum Fang ausgerüstet, ein Baum= piepermannchen gleichfalls im Frühling unter ben Baum, auf welchem ein anderes sitt, so wird bieses gewiß ein Opfer bes Futter= ober Gatten= neibes, welcher biesen Bögeln eigen ist.

Wo nicht völlig unbrauchbar, boch viel zu tostbar ist ber in Döbel's Jäger-Braktica (Ausg. vom Jahre 1783, Thl. 2, Kap. 169) beschriebene große Lerchenfang, welcher aus zwei 200 Schritt langen Quer = und zwei 150 Schritt langen Seitenwänden, und aus einem 200 Schritt breiten und 150 Schritt langen himmel bestehen soll. Schon die Größe der durch Stangen u. s. w. zu bewirkenden Stallung, welche ein längliches Biered bitdet, und die Unmöglichkeit, mit dem an die hintere Querwand zurlichgeschobenen himmel das darunter besindliche Garnviereck vermittels der angeordneten Zugleinen schnell genug zu überdecken, machen einen glücklichen Erfolg dieser Fangart mehr als zweiselhaft. Ich sage deshald kein Wort weiter darüber, sondern überlasse es jedem, der es der Mühe werth hält, Döbel's Borschläge a. a. D. selbst nachzulesen und zu prüfen. 1)

§. 7. In großeh, völlig holzleeren Felbmarten, auf benen Lerchen gern und häufig einfallen, gewährt unter allen Fangarten ben ansehnlichsten Gewinn bas sogenannte Lerchenstreichen entweber mit Tagneten ober

<sup>1)</sup> Aeber ben Lerchenfang vergleiche man Dobel's Iager-Prattica (4. Aufl., 1828), II, 201 fg.

Klebgarnen 1) ober mit bem Nachtnetz. Ge vom Fang selbst bie Rebe sein kann, muß hier bas Röthige über bie Berfertigung ber erforderlichen Garne und über bie zum fernern Gebrauch berfelben unentbehrlichen Geräthschaften beigebracht werden.

I. Jebes einzelne Klebgarn ober Tagnet muß 11/2 Klafter (9') hoch und 15 Klafter (90') lang, mit 21/2" von einem Knoten zum andern haltendem Gemäsch, aus ungezwirntem und ungebleichtem Garn und zwar so gestrickt werden, daß man mit der zur Länge des Netzes erforderlichen Maschenzahl anfängt und in dieser beim zweiten und jedem folgenden mal herum auf die gewöhnliche Art, ohne zu = oder abzunehmen fortknüttet, bis es die verlangte Höhe hat.

Man bemerke hiernächst, daß die obersten und untersten drei Reihen Maschen aus gutem, breibrähtigem (aus drei Garnfaben zusammengedrehtem) Zwirn bestehen müssen.

Ift nach biefer Borfchrift bas Garn verfertigt, fo fnupft man an bem vordern Ende eines ftarten hanfenen Bindfabens ein ungefähr 6" langes Dehr (ein Muge) und bicht hinter biefem einen 1" im Durchmeffer haltenben, am Rand rundgefeilten, aus Anochen, Born ober Deffing verfertigten Ring ein, nimmt bann 12 Maschen von der oberften Reihe an den Faben, schleift hierauf 2' vom ersten Ring entfernt ben zweiten an und fährt so fort, bis das ganze Garn aufgenommen und ber lette Ring befestigt ift. Dicht hinter diefem wird wieber ein gleiches Dehr am Bindfaben geknichft wie beim Anfang. Durch bie erwähnten Ringe zieht man endlich eine hanfene, nicht zu start gezwirnte widerwindisch 2) gebrehte Leine, von der Stärke eines kleinen Mannsfingers, welche gerabe so lang als bas Garn jest fein und außerbem an jedem Enbe, wie der Bindfaden, durch welchen bie Ringe gehalten werben, ein Dehr haben muß. Jebes einzelne Ret wirb an bem vordern Dehr ber Sauptleine vermittels ber Ringe wie eine Garbine zusammengeschoben und, mit bem ibrigen Theil der Leine umwunden, an einem luftigen aber trodenen Ort, auf Stangen hangenb, aufbewahrt. Solcher Rlebgarne geboren wenigstens 36 Stud zu einer Stallung, wem fie groß genug fein foll, um Muhe und Roften gu lohnen. Um felbige mit brei Banben gehörig einrichten zu tonnen, burfen folgenbe weitere Requifiten nicht fehlen:

1) 39 Stud oben in einem Gabelden ausgehenbe, unten icharf zugespitte Stellftangen, von benen bie zur ersten Band bestimmten 12 Stud 13',

23.

<sup>1)</sup> Rlebgarne beißen fie, weil ber Bogel, welcher fich mit ausgebreiteten Flügeln barin fangt. B.
2) b. h. bie eine halfte ber Schäfte muß vom Seiler rechts, bie andere lints gebreht werben.

bie zur zweiten geborigen 13 Stud 13' 3", die zur britten erforderlichen 14 Stud aber 13' 6" lang fein muffen.

- 2) Seche Binbleinen.
- 3) Zwei Haspeln, beren Wellen stark und, wie die an beiden Enden übers Kreuz eingelassenen Arme lang genug sein müssen, um auf jeder, nach Berhältniß der Größe des abzutreibenden Bezirks, eine 300—400 Klaster lange, kleinensingersdicke Treibeleine 1) auswinden zu können. Noch muß an jedem Ende der Haspeln, und zwar genau im Mittelpunkt der Wellen, ein wenigstens 1½" starker, 8" langer eiserner Bolzen so tief eingetrieben werden, daß der Zapsen 4" herausstehen bleibt.
- 4) Bier eichene ober ulmene (rüsterne), 6" ins Gevierte haltende Pfähle, welche unten scharf zugespitzt, am Kopfende mit einem eisernen Band umlegt und 3" von oben hinein mit hinlänglich weiten Einschnitten verssehen sind, um die Haspelzapfen hineinhängen zu können. Diese Pfähle müssen so lang sein, daß sie, unbeweglich sest in die Erde getrieben, hoch genug über derselben herausstehen, um auf den in den Löchern eingehängten Haspeln die Treibeleine frei auf und abwinden zu können.
- II. Das Nachtnet, Nachtgarn, Streich= ober Deckgarn wird aus ftarkem, breidrähtigem Zwirn und mit hinlänglich weitem Gemäsch, um die gesangenen Lerchen durchziehen zu können, 60—80' lang und 24—30' breit spiegelig gestrickt. An jedem Breitensaum bindet man eine glattgehobelte, möglichst leichte Stange ein, welche einige Zoll länger als das ausgeschlagene Garn breit ist. An beibe Enden dieser Stangen schneidet man Knöpse, zieht dann sowol durch das obere als untere Saumgemäsch des straff ausgezogenen Garns eine dünne, aber feste Pansleine, und schleift solche an den Knöpsen der Stangen sesse hannte Garn beim Tragen in der Mitte nicht bauchig herabhange, wird an dem obern Kops der einen Stange eine aus seinem, aber sestem Zwirn gemachte dünne. Schnur angebunden, liberecks durch das Gemäsch nach dem untern Knops der andern Stange gezogen, straff angespannt und an diesem letztgedachten Knops gut besessigt.

Noch schleifen einige an der Unterleine des Nepes Feberlappen ober bunne Strohwischen ein, welche man Weder nennt und die dazu bestimmt find, die unter dem Garn befindlichen Lerchen rege zu machen.

Endlich wird die eine Salfte des Garns an der rechten, die andere an ber linken Tragstange aufgewickelt und bann bas Ganze oben, in der Mitte

<sup>1)</sup> Befentliche Bortheile gewährt es, wenn, beiläufig in 4' weiter Entfernung voneinander, in ber Art, wie bei ben Feberlappen, zwei ineinandergestedte Febern an ber Leine befestigt werden.

und unten mit kurzen Leinchen zusammengebunden, und so bis zum Gebrauch an einem trockenen luftigen Ort, vor Mäusen geschützt, aufbewahrt.

§. 8. Sinsichtlich bes Lerchenstreichens mit Tagneten (ber eintrig- lichsten Fangart unter allen) bemerke man Folgenbes:

Sieht man während des herbstzuges der Feldlerche am Tage so vide und starke Flüge dieser Bogelart auf der Stoppel, daß es der Mühe werth scheint, den Fang vorzunehmen, so ist es nöthig, zuvörderst nachstehende Borbereitungen zu machen.

Am Ende eines Haferstoppelselbes läßt man auf einer Ebene, oder besser noch, wenn es die örtliche Lage erlaubt, am Fuße einer Anhöhe, welche gegen Morgen sich verläuft, von Mittag nach Mitternacht, oder, wenn es nicht anders sein kann, von halb Morgen nach halb Mitternacht hin — damit die Garne soviel als möglich im Dunkeln stehen und so den Lerchen beim Eintreiben nicht so leicht sichtbar werden — zur Stellung der ersten Wand (b. i. Garnreihe) 12 löcher, jedes 15 Klaster (90') von dem andern entsernt, und in schnurgerader Linie mit dem Pfahleisen so tief voratosen, daß die darin auszurichtenden, zu dieser Wand gehörigen kürzesten Forkeln, wenn beim Garnstellen die Erde daran sestgetreten ist, bei mäßigen Luftzug unbeweglich stehen.

Beiläufig 30—35' hinter biefer Reihe werben, parallel mit ihr lamfend und ebenso weit wie bei jener voneinander abstehend, 13 löcher zu ben mittlern Stellstangen, welche zur zweiten Wand bestimmt sind, so vorgestoßen, daß das erste auf dem rechten und das letzte auf dem linken Flügel 45' seitwärts über das erste und letzte Loch der ersten Wand him-aussteht.

Ebenso wird beim Eintreiben ber 14 erforberlichen Löcher verfahren, um barin bie längsten zur britten Wand, welche ungefähr 40—50' hinter ber zweiten zu stehen kommt, gehörigen Forkeln aufrichten zu können. 1)

Das im Borhergehenben vorgeschriebene Herausrücken ber zweiten und britten Wand um die halbe Länge eines Garns auf jedem Flügel ist deshalb nützlich, weil dadurch verhindert wird, daß die Wechsel der Retze nicht gerade aufeinandertreffen und also die Lerchen, welche oft durch die di irgendstarkem Luftzug an der ersten Wand entstehenden Lücken sliegen, we der zweiten nicht wieder auf eine stoßen, sondern da kleben bleiben.

Run jum fernern Betrieb bes Fanges. Un heitern, windstillen herbs

<sup>1)</sup> hatte man einen hinlänglichen Borrath an Alebgarnen, so ift es allerdings noch vortheilbeiter, bie Stallung auf vier, fluf bis sechs Banbe einzurichten; nur darf an der Breite nichts abgebrieden Bis auf die vorlette Wand, welche 20—24 Schritt hinter der vorherigen stehen muß, fell man unter diesen Umftänden die übrigen sämmtlich nicht weiter als 10, 12, höchftens 15 Schritt voereinander entfernt. (Ueberall 21/,' auf einen Schritt gerechnet.)

tagen — benn an nebeligen ober bei ftartem Wind barf man nie einen ergiebigen Fang hoffen — werden, nachdem vorher fämmtliche Forkeln in den vorge= ftogenen Löchern eingesetzt und festgetreten find, etwa nachmittags um 3 Uhr fämmtliche Klebgarne, nebst den erforderlichen Wind = und Treibeleinen, welche lettern schon vorber auf ben Saspeln aufgewunden sein muffen, ingleichen die Haspelpfähle herbeigeschafft, die Garne auf alle drei Wände gehorig vertheilt und die weitere Ginrichtung jum Streichen auf folgende Beise vorläufig getroffen: Nachbem bie Leine, womit bas erfte Barn zu= sammengebunden ward, aufgeschlungen von der ersten Fortel bis zur zweiten fortgezogen, auch bas Gemäsch überall gleichmäßig ausgezogen worden ift, legt man die Anfangs= und Endöhre, sowol der Hauptleine als des Bindfadens, in welchem die Ringe eingeknüpft wurden, an dem hinterwärtsgelehrten Gabelende ber ersten und zweiten Forkel ein, sodaß das Garn hinter den Stangen frei herabhängt. An dem vordern Gabelende der ersten Fortel wird gleichfalls das Auge ber ersten Windleine befestigt, folche gegen ben Bind etwas vorwärts angezogen und an einem bazu eingetriebenen Heftel angebunden.

Alle übrige Garne werben, wie das erste, hinter ben Forkeln ausgesichlagen, und dann an den Wechseln jedesmal die beiden ersten Leinenöhre des folgenden an derfelben Forkel eingehoben, an welcher die letzten des vorhergehenden hängen, und so die auf den andern Flügel der ersten Wand, wo wieder eine Windleine anzubinden ist, fortgefahren.

Auf gleiche Beise verfahrt man bei ber Stellung ber zweiten und britten Band. 1)

Endlich werden auch auf beiden Flügeln der ersten Wand die Pfähle, in deren am Kopfende befindlichen Sinschnitten die Haspelzapfen eingelegt sind, fest in die Erde geschlagen, und zwar in der Richtung, daß die aufgewundenen Leinen sich nach dem Treiben hineinwärts leicht abhaspeln lassen.

Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang knebelt man das vordere Ende jeder Treibeleine an ein Bandelier (breites Tragband von starkem Leder), hängt dies einem starken, raschen, mit der Sache bekannten Mann, als dem Flügelstührer, um, stellt hinter diesem auf jedem Flügel eine gleiche und hinlängliche Anzahl von Knaben, bei jeder Haspel aber auch einen starken Mann an, welcher anfänglich beim Treiben das zu schnelle Ablaufen der Leine verhindert und nachher das Aushaspeln besorgt.

Am außersten Rand bes abzutreibenden Diftricts schreitet nun ber Fuh= rer jedes Flügels langsam vorwarts. 3hm folgen, in gleichen Entfernungen

<sup>1)</sup> Bei etwas windigem Wetter ift es gut, eigene engmafchige Lerchenstednehe etwa 20 Schritt binter ber lehten Wand aufzustellen. 29.

vertheilt, die Knaben, theils um die Treibeleine zu halten, theils um sie loszumachen, wenn sie irgendwo hängen bliebe. Ist diese auf beiben Flügeln völlig abgehaspelt, so schwenken die Flügelsührer und hinter ihnen die Knaben sich bogenförmig nach der Mitte zu, dis endlich, wenn die Flügel zusammenkommen, der mit den Leinen völlig umgebene Bezirk eine längliche Rundung bilbet.

Dann knebelt man beibe Flügelleinen fest zusammen, und von nun an wird, je nachbem unter den bisherigen Beschäftigungen der Abend mehr oder weniger heranrückt, die sernere Berengerung des Treibens rascher oder langsamer vorgenommen, indem die Männer an den Haspeln die Leinen langsam auswinden, welche von den an selbigen vertheilten, den Bänden sich nähernden Knaben auf den Flügeln in der Hand gehalten, hinten in der Kundung aber nur dann von der Erde ausgehoben werden müssen, wenn sie irgendwo hängen bleiben.

Still und gelaffen zieht sich das Treiben, ohne die bogenförmige Richtung wefentlich zu verändern, vorwärts; die in solchem nach und nach rege gemachten Lerchenflitge aber fallen innerhalb desselben in kürzern oder weitern Entfernungen wieder ein. Im lettern Fall, besonders wenn sie zu schwärmen und sehr in die Höhe zu gehen anfangen, muß die allmähliche Annäherung sehr behutsam geschehen, auch wol, die Lerchen wieder ruhig sich bezeigen, das ganze Treiben angehalten werden.

So fahrt man fort, bis ber Abstand bes Bogens, welchen bie Leine im hintergrund bes Treibens beschreibt, ba, wo er am tiefsten ist, ungefahr noch 80—90 Schritt, von ber vordersten Band an gerechnet, beträgt.

Hier wird so lange angehalten, bis der das Ganze Leitende den Zeitpunkt zum eigentlichen Eintreiben wahrummt. Das ist der rechte, wenn ihm der Abendstern zum ersten mal ins Auge blinkt, oder wenn, wie man sagt, Tag und Nacht sich scheidet. 1)

Auf ein verabredetes Zeichen wird nun die Haspel immer schneller in Thätigkeit gesetzt und die Leinenrundung, im raschern Gang, durch die Treiber ben Wänden so lange zugeführt, die alle Lerchen, welche davor lagen, oder doch viele derselben, in den Garnen kleben. Diese werden dann dadurch, baß man ihnen die Schäbel eindrückt, getöbtet 3), und vorsichtig, oft wenn

<sup>1)</sup> Zuweilen tritt der Fall ein, daß die Lerchenftige, felbft beim vorfichtigften Treiben, fo unrubig vorwärts schwärmen, daß einzelne Bögel früher als gewöhnlich fich in den Garnen fangen. Danz tann aller Aufschub nichts helfen, sondern das Signal zum Eintreiben muß gegeben und befolgt werden, sollte auch die Sonne noch am horizont fteben. Rur hoffe man dann auf teinen guten Fang.

<sup>2)</sup> Co verführt man gewöhnlich; foneller und beffer wird aber, wie foon anderwärts gejagt, die Töbtung burch ein rafches und ftartes Zusammenbruden der Lungen des Bogels mit dem Zeigefinger und Danmen unter den Flügeln bewirtt.

man Beschäbigung bes Gemasches verhüten will, nicht ohne Mühe ausgelöft und gesammelt.

Baren zufällig Rebhühner, Bachteln, Brachvögel u. bgl. eingeflogen, so eile man, vorzüglich biese zu töbten und auszulöfen, weil außerbem bie Garne natürlich sehr leiben muffen.

In Gegenden, wo der Zug und Einfall der Lerchen gut ift, werden an einem Abend auf diese Art nicht selten bis 1000 Stück gefangen; am solgenden Tage aber hat man dann wenig zu erwarten, wenn am nächsten Morgen nicht neue Flüge ankommen. Dies geschieht gewöhnlich zu Ende des Zugs, bessen baldiges Aufhören außerordentlich starke nacheinander gemachte Fänge überhaupt ahnen und mit ziemlicher Gewißheit vorausstehen lassen.

Sind endlich sämmtliche gefangene Bögel ausgelöst und zum augenblicklichen Rupfen nach Hause geschickt, so wird jedes Garn einzeln gestrichen
(b. h. von den Forkeln abgenommen), an dem vordersten Dehr der Hauptleine wieder zusammengeschoben, mit der Leine umschlungen, dann in Säcke
gesteckt und diese nebst den Haspeln, auf welchen die auseinandergelnüpften
Leinen vorher aufgewunden wurden, an den Ort geschafft, wo man die
Garne gewöhnlich ausbewahrt.

Alle Garne muffen am folgenden Morgen ausgefchlagen werben, theils um fie abzutrodnen, theils um bie beschädigten auszubuffen (auszubeffern).

Läßt man die Sade, sowie sie zur Ausbewahrung der zur ersten, zweiten und dritten Wand gehörigen Garne bestimmt sind, mit 1, 2 und 3, auch jeden einzelnen mit diesen Rummern versehenen mit a, b u. s. f. bezeichnen, werden in diese die, in der Ordnung, wie sie vom rechten nach dem linken Flügel einzeln aufgenommen wurden, zusammengereihten Netze gesteckt, so trägt dies Verfahren an den folgenden Tagen ungemein viel zum Beschlennigen der Stellung bei, weil auf diese Weise die zu jeder Wand gehörigen Garne gleich wieder an die nämlichen Forkeln gebracht werden konnen, an welchen sie am ersten Abend hingen.

Ob man es wagen barf, die Forkeln über Nacht stehen zu lassen, ober ob auch diese jedesmal mit nach Hause geschafft werden müssen, dies hängt von genauer Bekanntschaft mit der Achtung ab, welche die Bewohner einer Gegend für das Eigenthum des Jagdberechtigten haben. Durchaus schäblich und unschieklich aber ist es, die Netze von einem Fang zum andern an den Forkeln hängen zu lassen. Baldige Zugrunderichtung der Garne muß unsusbleibliche Folge dieses Berfahrens sein, dei welchem, leider nur zu oft, wo nicht böser Wille, doch ein hoher Grad von Unverstand auf seiten des Dirigirenden sich ausspricht.

§. 9. Das Lerchenftreichen mit bem Rachtnet findet gleichfalls

nur während bes herbstaugs statt. Es kann beim Monbichein, ware er auch noch so schwach, kaum mit einigem, bei sternhellen Rachten nur mit mäßigem, bei tiefer Finsterniß aber, besonders wenn man gegen Abend auf ben Sommerstoppelfelbern umbergeht, um zu beobachten, wo die meiften Lerchen liegen ober einfallen, oft mit fehr gutem Erfolg betrieben werben.

Berben noch einige Anaben zu Hulfe genommen, so tann man die Lerchen sogar, jedoch mit Borsicht und turz zuvor, ehe ber Abendstern erscheint, durch Zusammentreiben von allen Seiten, da, wo die Haferstoppel am stärkften steht, concentriren.

Auf jeben Fall muß es jedoch völlig Nacht sein, ehe man zu streichen beginnt. Dann begeben sich brei mit der Sache vertraute und unter sich einverstandene Männer mit dem, nach §. 7, II., eingerichteten Nachtgarne auf den zum Streichen schiedlichen Bezirk im Sommerseld, b. i. auf die Haferstoppel, und schlagen es im Oberwind aus. Nun ergreist einer von ihnen die auf der rechten, der andere die auf der linken Seite des Garns eingebundene Tragestange so, daß beide im Stande sind, den Bordertheil des Streichnetses etwas aufwärts, den Hintertheil desselben in der Maße unterwärts gerichtet zu tragen, daß der Wecker oder der hintere Garnsam dicht über der Stoppel sich hinzieht. Der dritte Gehülse faßt ein in der Mitte des untern Gemäsches eingeknüpstes Leinchen, um damit unzeitiges Schleisen des Weckers auf der Stoppel zu verhüten.

Nachbem die Stangenführer das Garn möglichst straff auseinandergezogen haben, setzt sich der Zug, ohne alles Geräusch und Lärmen, mit oder unter dem Winde 1) in Bewegung. Bei einer stocksinstern Nacht muß langfam, bei einer sternhellen etwas rascher gegangen, und bei startem Wind mit dem Wecker, oder doch mit dem hintern Gemäsch, dicht auf der Erde hin gestrichen werden.

Der von den Fängern, welcher, je nachdem mehr oder weniger Lerchen unmittelbar unter dem Netz aufstehen und an demfelben anprellen, den ftartern oder schwächern Ruck fühlt oder das Flattern vernimmt, gibt den andern schwach pfeifend oder leise das Wort "Deckt!" zurufend, das augenblicklich von allen auf einmal zu befolgende Zeichen zum Fallenlassen der Stangen und des ganzen Garns.

In möglichster Gile, boch ohne Geräusch geben fie bann, mit Schuhen bekleibet, die nirgends genagelt sein dürfen, oben auf dem Ret dahin, wo sie etwas flattern horen, tobten die Lerchen 2), beren man nicht felten sechs,

<sup>1)</sup> Man ftreiche mit bem Binbe, weil bie Lerchen, wie fast alle Bogel, mit bem Ropf gegen ben Bind gerichtet figen, und fo beim Aufstieben leichter am Garn anfliegen.

<sup>2)</sup> Richt felten bedt man zufällig einen jungen hafen, Bachteln, Rebhuhner, Brachvögel u. bgl. Sobalb man bas gewahr wirb, barf fein Augenblid verfaumt werben, ben schnell ausgezogenen Rod barauf zu werfen und alles Gefangene lebend ober getöbtet auszulöfen, wenn bas Bee nicht gang zu Grunde gehen soll; Beschäbigung ift unvermeiblich.

acht bis zehn Stud auf einmal bedt, ziehen fie burch bas Gemafch berans und fteden sie in bas zur Einsammlung mitgenommene Sachnets.

hierauf wird bas Streichen auf bem nämlichen Bug bis ans Enbe ber Baferstoppel fortgefest, bann ftill auf bem herwärtsgekommenen Wege zuruckgegangen und hierauf immer mit bem Winde und Strich vor Strich ber übrige Theil ber Felbmart bezogen. Ift felbige weitläufig genug, fo tann biefe zwar mühfame, aber belohnende Fangart bis morgens gegen 2 Uhr fortgefest werben.

§. 10. Biel Berguigen und nicht unbedeutenben Bortheil gewährt ber Berchenfang mit bem Spiegel und bem Schlaggarne, welcher, folange ber Berbstaug bauert, in ben Bormittagestunden, aber nur bei bellem Sonnenidein. wenn die Luft durchaus rein und nicht nebelig ift, ftattfinden tann. .

Bubbrberft bas Erforberliche von ben bazugehörigen Berathichaften. Diefe finb :

1) ber Spiegel. 1) Er ift zusammengefett a) aus einem etwa 9" langen, an ber untern Flache 4-5" breiten, oben prismaformig (in einer

icarfen Rante aulaufend) abge= bobelten, an beiben Enben fpit= julaufenden, braunroth matt ge= fürbten Bolgftud a. in welchem auf ben obermartegetehrten Seiten größere und fleinere, runde und edige, weiße, febr reine Spiegel= scherben eingelegt und angekittet werben; b) aus einem 3" langen, runden, im Durchmeffer 2" hal= tenben bolgernen, in ber Mitte und unten mit einem 3/4" hohen Rand umgebenen, im Mittelpuntt



bes Spiegelbobens eingezapften Belme, in beffen glattabgebrehtem Unterenbe gerabe in ber Mitte ein fingerstarter eiferner Bolgen fo tief eingelaffen wird, bag er ungefähr 4" heraussteht; c) aus einer 14" langen hölzernen, 3" im Durchmeffer haltenben, unten fpigzulaufenden, am Ropfende glatt abgebrehten und mit einem Band von Gifen, oder beffer von Meffing umlegten, an ber Spite mit Gifenblech verschuhten Spindel b, in welche oben im Mittelpunkt ein fo weites und tiefes Loch ju bohren ift, dag ber Belmbolzen gerade hineinpaßt, fich aber auch leicht und frei barin breben läßt.

<sup>1)</sup> Bie ich bore, find folde Spiegel, volltommen eingerichtet, während der Meffe in Leipzig bei den Rarnbergern ju haben , und werben mit 2-21/2 Thir. bezahlt. 42

Um beim Fang ben Spiegel in ununterbrochener Bewegung erhalten pe können, zweckt man über bem Mittelrand bes Helms einen fingerbreiten, 18" langen, geschmeibigen Riemen an. An diesem Riemen wird in der Folge bas eine Ende der aus dünnem Bindsaben bestehenden Zugleine c, die an einem Kreuzbock d sestgemacht ist, befestigt, welche 28—30' länger sein muß als die in der Folge zu erwähnende Ruckleine.

2) Die Schlaggarne ober Schlagmanbe. Sie bestehen ans zweinen, von benen jedes mit ordinärem,  $1^1/4''$  von einem Knoten zum andern weitem Gemäsch, aus gutem breibrähtigen Zwirn gestrickt und mit gang feinem Bindsaben an allen vier Seiten verhauptmascht, völlig auseinandergezogen, 42' lang und 12' breit sein muß. 1)

Ift ber Zwirn nicht fehr grau, ober foll bas Ansbleichen vermieben werben, fo farbt man bie fertigen Garne erbgrau ober afchfahl. gieht man im Saumgemafch ber Breite jeber Band, vorn und hinten, eine 13' lange, aus startem Binbfaben bestehende Caumleine ein, schlägt die über bie oberfte und über die unterfte Dafche hervorftehenden Enden um und vernäht folche. Wenn dies geschehen ift, wird vor jeder Saumleim ein Schlagftab, welcher bon leichtem Bolg verfertigt, gerade, glatt und 12' lang fein muß, eingebunden, auch oben bei ber erften und unten bei ber letten Wandmafche ringeum ein 11/2" breiter Rerb baran geschnitten, und am untern Ende einer jeben ein 6" langes, 1/2" ftartes, 2" breites eiferne Blatt, in welchem 1" von unten herauf in der Mitte ein fingerftartes lod, 1" von oben herein aber ein nicht gang halb fo weites, und noch 1" tiefer ein gleiches, wieder in ber Mitte, befindlich fein muß, 3" tief fo eingeloffen und vernietet, baff, wenn ber eingebundene Stab an ber Erbe liegt, bos Blatt auf ber hohen Kante fteht. Bierauf zieht man an jeber Band bie 60' lange fingerftarte Oberleine, burch bie obern Hauptmafchen die 36' lange, halb fo ftarte Unterleine aber burch die unterften fo ein, baf von ber Oberleine, nachdem folche ftraff ausgezogen und in bem obern Rerbe ber Schlagftabe feftgebunden ift, an jeder Seite 16', bon der gleichfalle Scharf angezogenen, am untern Rerbe ber Schlagstäbe befestigten Unterleine hingegen vorn und hinten 4' übrigbleiben. Endlich vertheilt man das auf biefe Beife bis auf 28' zusammengeschobene Garn überall gleich bufenreich, widelt jebe Wand an ben Schlagftaben zusammen und binbet fie vermittels der Ober= und Unterleinenenden jusammen. — Ferner muß man haben

3) bie wenigstene 30 Ellen lange Ruckleine; von ber Anwendung berfelben wird weiter unten bie Rebe fein. hier merke man nur, bag fie

<sup>1)</sup> Die Döbel'sche Angabe, nach welcher 380 Maschen auf die Länge und 180 auf die Breite prechnen sind, wird mit obiger ziemlich übereinstimmen.

besonders fest aus gutem rein ausgehechelten hanf verfertigt, stärker als die Oberleinen und so lang sein kann, als es nur immer möglich ift, ohne das mumgänglich nöthige schuelle Zuschlagen der Wände zu behindern.

- 4) Bier Lorven. Sie werden aus einem 14" langen, oben 3" ins Gevierte starken, unten spigen weißbuchenen oder rüsternen Pfahle auf solgende Beise versertigt. Nachdem in der Mitte des Kopfendes ein nur etwas weniges iber 1/2" breiter, 31/2" tieser Quereinschnitt ganz glatt ausgearbeitet worden, bohrt man 2" von oben herein in der Mitte der Backenbreite ein Loch durch, welches dem der unter Nr. 2 erwähnten eisernen Blätter an Weite völlig gleich ist. Sodann läßt man beide Backen bis an das ebenerwähnte Loch mit Eisenblech, welches im Kerbe so ties eingelassen werden muß, daß es nicht über das Holz hervorsteht, dicht unter dem Kerbe aber den Pfahl ringsum mit einem 2" breiten eisernen Bande umlegen, auch wo möglich die Spite desselben mit Eisen verschuhen.
- 5) Bier runde, glatte, 4" lange eiferne Bolzen, welche gut, aber nicht gedrängt in bas Backenloch ber Lorven paffen und am bunnen Ende eine durchgeschlagene Deffnung haben, um in felbiger einen Stift vorsteden zu können.
- 6) Bier Bauptheftel, um die Oberleinen, und vier schwächere Beftel, um die Unterleinen daran anbinden zu konnen.
- 7) Ein Rlipprohr, welches auf folgende Art leicht eingerichtet wer- ben fann.

Man nimmt einen ungefähr 2' langen, daumenstarken haselnen Stock, bohrt mit einem schwachen Hohlbohrer 6" von jedem Ende desselben ein Loch durch, stemmt auch in der Mitte des Stades ein etwa 1/2" langes Zapsensloch ein. Dann schneidet man an beiden Enden einer 21" langen, singerstarken Ruthe Spigen, steckt diese, wenn die Ruthe halbzirkelförmig gebogen worden ist, in die Seitenlöcher des Grundstades und verkeilt sie sest. Hierauf schneidet man an das stärkere Ende einer  $2^1/2$  langen Gerte ein Zäpsen, welches in die in der Mitte des Grundstades eingestemmte Deffnung past, läßt es in diese ein, legt das dünnere Ende der Gerte über den Bogenspriegel hinaus, und bindet oder nagelt sie auf demselben undeweglich an. Am vordern Ende dieser Gerte schleift man eine aus doppeltem Zwirn gestochtene 12" lange Schnur, dicht am Bogenspriegel aber einen etwa 60' langen dünnen Bindsaden an. 1)

§. 11. Wie jeder andere Lerchenfang im Berbst, wird auch der mit

<sup>1)</sup> Da weber das Garnfriden, noch die Berfertigung aller obengenannten Requisiten jedermanns Cache ift, so glaubt der Berfasser eine willtommene Rotiz zu geben, wenn er sagt, daß der ganze, som Spiegel-Lerchenfang erforderliche Apparat bei den halloren in halle an der Saale in billigem Beise zu haben ift; er wird mit 12—15 Thir. bezahlt.

bem Spiegel auf ber Haferstoppel, und zwar ba mit bem besten Exsolg betrieben, wo die Frucht am üppigsten gestanden hat. Doch ist dies nicht bas einzige, worauf man Rücksicht bei Einrichtung des Fangplates zu nehmen hat, sondern man muß zugleich beobachten, in welcher Gegend die Lerchen am stärksten ziehen; und dies hängt größtentheils von der Lage der Flux ab.

So umgeht 3. B. die Felblerche in der Regel alle Feldbüfche und int Felb verlaufende holzeden; auch nimmt sie ihren Bug gern von der haferstoppel nach dem frischbefäeten Winterfeld, um die grünen jüngsten Getreibesprößichen zu asen; gesättigt tommt sie von da wieder zurud auf det Stoppelfeld.

Bei irgend bebeutendem Luftzug fliegt fie nächstdem, wie schon öfter gesagt, nicht gern mit dem Winde, sondern fast immer so, daß er gerade ober doch schräg auf sie zukommt.

Diese und ähnliche Bemertungen machen es räthlich, gleich zu Anfang bes Herbstzugs, soweit es im voraus geschehen kann, Fangplätze auf verschiebenen Stellen und in verschiebenen Richtungen, doch, wie es sich von selbst versteht, so anzulegen, daß sie ununterbrochen von der Morgensonne beschienen werden.

Uebrigens muß man, wenn auch Windzug und alles gunftig ift, ben Plat, auf bem man einige Tage vermittels des Spiegels gefangen hat, bennoch verlaffen, weil sowol durch die Garne als durch das hin- und herlaufen beim Auslösen ber gebeckten Lerchen die Stoppel niedergedrückt wird, und dann an solchen Stellen kein sonderlicher Einfall mehr zu hoffen ift.

Die Bubereitung ber Fangplate wird auf folgende Beife bewertstelligi: Bu beiben Seiten einer in ber Mitte bes zum Legen ber Banbe andgesuchten Blates ber Lange nach ausgespannten Gartenleine werben bie Gorne, mit ben Oberleinen gegeneinandergestrect, fo ausgeschlagen, daß, bei möglichst strammem Anziehen der Ober- und Unterleine, die Schlagstäbe ber einen Wand mit bem Ropfende bicht vor bem Ropfende ber Schlagftabe ber andern Band, fammtliche Schlagftabe aber genau im rechten Bintel mit ber Unterleine ihrer Garnwand liegen; bag ferner bie Garnwand, beren Stube borliegen, beiläufig 4-5" breit die Oberleine ber gegenüberliegenben Wand überbeckt. Das Bange bilbet fonach ein langliches rechtwinkeliges Bierbei wird immer möglichst stramme Ausspannung ber Banbe vorausgesett, und gerade unter dem im Wirbelblatt jeden Schlagftabes befindlichen Loche eine Lorve fenkrecht und fo tief in den Boden gefchlagen, daß, wenn das Wirbelblatt in den Lorveneinschnitt gefügt ift, ber zur Befestigung dienende Bolzen durch das Lorben= und durch das Blattloch ge= trieben, bann aber an ber auswendigen Seite ber Stift borgeftedt werden tann. Hierauf schlägt man beibe Bänbe auseinanber. Da, wo nun die Stäbe und die Oberleinen auf dem Erdboden liegen, sowie da, wo erstere beim Zuschlagen der Wände hintreffen, also rings um den Fanglatz, wird, zur Beseitigung jeden Hindernisses eines gleichzeitigen raschen Zuschlags der Bände beim Rucken, eine 10—12" breite Rinne, beiläufig 4" tief und so ausgeschaufelt, daß die eine Hälfte derselben innerhald, die andere außerhald der Stäbe und Oberleinen trifft, die Lage dieser Theile aber allerwärts eine horizontale ist.

Ferner mißt man mit einem Stock, der genau die Länge eines Schlagtabes hat, von jeder Lorve hinaus, aber einige Zoll nach der Mittellinie hineinwärts, und findet so die Punkte, wo die Hauptheftel einzuschlagen sind, an welchen die Oberleinen angebunden werden.

3wölf Zoll über die Lorven hinaus, genau im rechten Winkel mit ben Schlagstäben, werben die Heftel, an welchen die Unterleinen anzubinden find, eingetrieben.

Hierauf wird, nach Maßgabe ber Ruckleinenlänge, in gehöriger Entsternung von ben vorbersten Schlagstäben, ein ungeführ 2' tiefes, so weites mb breites Loch in die Erbe gegraben, daß zwei Menschen auf einem Bänkchen gemächlich barin sitzen und frei mit ben Armen sich bewegen können.

Sobald nun an schönen, hellen Morgen die Luft rein wird, begeben fich die beiben Lerchenfänger mit allen zu ihrem Geschäft nöthigen Gerüthschaften auf einen der eingerichteten Fangplätze, schlagen die Wände aus, ziehen zuvörderst die Unterleinen scharf an und binden sie sest an den dazu bestimmten Hefteln an. Gin gleiches geschieht mit den Oberleinen.

Dann bindet man am obern Knopf eines jeben vordern Schlagstabes ein Ende der Ruckleine an, schlägt die Wände zurück und sucht, immer weiter zurücktretend, den Punkt, wo beide Theile der Ruckleine zusammengeknüpft werden müssen, wenn die Wände beim Zurücklegen ganz genau in die Rinnen fallen, auch beim Rucken höchst rasch und ganz zugleich zusschlagen sollen. 1)

Demnächst wird ber Spiegel, welcher, um selbigen vor Beschäbigung mb Trübung zu schützen, bis zum Gebrauch in einem lebernen Futter verwahrt, vor der Einpackung aber rein und trocken abgewischt werden muß, auf folgende Art angebracht:

Man schlägt die zum Spiegel gehörige Spindel da, wo die von den Lorven der einen Wand nach den Lorven der andern Wand gezogenen Diagonallinien sich treuzen, also genau im Mittelpunkt des Fangplates,

<sup>1)</sup> Der Bereinigungspunkt ber beiben Andleinen muß auf jedem Fangplat, beim erften Stellen, im voraus gefucht werben. 28.

so tief in die Erde, daß sie nur 2" breit heraussteht, stedt den Spiegel vermittels des unten im Helm eingelassenen eisernen, mit Talg bestrichenen Stifts in das Spindelloch, windet den am Helm angenagelten Riemen, seiner ganzen Länge nach, in der durch den darunter befindlichen Rand gebildeten Bertiefung um den Helm herum, und befestigt am Ende des Riemens die Zugleine.

Endlich wird bicht vor bem Kopfende bes vordern Schlagstabes ber nach ber rechten Seite zurückgeschlagenen Wand ber Grundstab bes Klipprohre ber Breite nach auf die Erbe gelegt, und 2" breit von jedem Ende mit einem hölzernen Hätchen so aufgenagelt, daß vermittels bes an der Klippgerte befestigten Bindfadens das Werkzeug leicht erhoben und niedergelassen werden kann. 1)

Nachdem nun die Ruckleine, in welcher am hinterende ein Knebel ein: auschleifen ift, ingleichen die Bugichnuren bes Spiegels und bes Klipprobes bem Loche zugeführt find, bon wo aus der Fang betrieben werden foll, feten fich zwei vom Berfahren unterrichtete Berfonen auf das in felbigem befindliche Bantchen, allenfalls gang frei, beffer aber noch unter brei huttenformig zusammengestellten, etwa 5' langen und 4' hoben, biinnen, transportabeln Strohwanden, nieder und theilen fich in die fernern Berrichtungen. eine ergreift nämlich bas Ende ber Spiegelzugschnur und zieht biefelbe mit einem mäßig ftarten Rud nach fich bin; wenn nun ber auf den Belm gewundene Riemen bis ans Ende abgelaufen ift, erfolgt ein geringer Prellftof am Belm, burch welchen ber Spiegel nach ber entgegengefeten Seite in brebende Bewegung gerath und bei biefer ber Riemen in biefer Richtung fich aufwindet, bis ein leifer Rud an ber Band ben Zeitpunkt bezeichnet, wo bie Schnur wieder angezogen werden und fo bei gleichmäßig fortgefettem Berfahren ber Spiegel ftete abwechselnd rechte und linke fich breben muß, wodurch die in felbigen fallenden Sonnenftrahlen reflectiren.

Eben die Berson, welche den Spiegel in Bewegung setzt, soll auch, wenigstens die die erste zum Rohrvogel zu verwendende Lerche gefangen ift, mit einem Meisenpfeischen in furz abgebrochenen, gleichen, sehr hohen To-nen das Gelod der Feldlerche so natürlich als möglich nachahmen.

Sobald ben auf bem Zuge begriffenen Lerchen ber Spiegelglanz und Strahlenresler in die Augen, das Gelock aber ins Gehör fällt, schwärmen sie heran, und eine ober einige, selten jedoch mehr als drei, stechen auf der Spiegel herab. 2) In diesem Moment ruckt der andere Gehülse, d. h. er

<sup>1)</sup> hat man gleich anfänglich teine Rohrlerche, fo wird bie erfte gefangene bazu genommen, ber Schwanz mit einem Zwirnsfaben ihr fest zusammengebunden und biefer Faben mit ber trugen Schum am Ritpprohr vereinigt.

<sup>2)</sup> Do bies burch Rengierbe, ober burch bas Blenden bes Spiegels, ober burch bie biefen Meinen

zieht vermittels bes eingeschleiften Anebels die Ruckleine, welche er, wie die Alipprohrschnur, zum augenblicklichen Gebrauch in der Hand bereit hält, rasch und mit Araft an sich, sodaß die Garnwände beim Zusammenschlagen die zwischen denselben besindlichen Lerchen im Fluge noch decken; denn sie sallen nie, oder doch nur sehr selten auf dem Boden ein, da kein Geäfe sie, wie die Drosseln, Finken und andere Herdvögel, dazu verleitet. Sodald geruckt worden ist, springt einer von den Fangkameraden hin auf die Garne, wötet, auser der ersten gesangenen Lerche, welche, wie oben gesagt, als Rohrvogel gebraucht wird, alle übrige, schlägt rasch die Wände wieder ause einander und eilt, indem er das Gesangene jedesmal mitnimmt, zurück ausseinen Posten.

Ist man im Besits einer Rohrlerche und hat man sie gehörig am Rlipprohr besesklipprohrs, hebt bieses vermittels berselben, sobalb er Lerchen in
ber Gegend gewahrt, etwas in die Höhe und läßt ben badurch zum Flattern
gebrachten Rohrvogel burch Nachgeben an der Schnur langsam wieder nieder,
während zugleich der andere in immer gleichmäßiger Bewegung den Spiegel
dreht und mit der Pfeise lock. Oft wird der Lercheneinfall und also auch
das Rucken so rasch hintereinander erfolgen, daß wechselsweise die beiden
Fanggehülsen das Geschäft, die getöbteten Gesangenen auszunehmen und die
Bande zurückzuschlagen, verrichten müssen.

Defter als einmal sind in Gegenwart und durch Mitwirkung des Bersfasser vormittags von 8—11 Uhr 2—2½ Schock Lerchen auf diese Weise gefangen worden; und so gewährt der ebenbeschriebene Fang dem Liebhaber eine luftige Unterhaltung, ohne die Unannehmlichkeiten, welche durch das bei dem Streichen mit Taggarnen undermeidlich Langweilige und durch das Mühsame bei Anwendung der Nachtgarne veranlaßt werden müssen, im Gesolge zu haben.

Alles bisher von bem herbstlerchenfang Gesagte hat eigentlich nur auf bie Felblerche Bezug; boch gehen beim Streichen mit Nachtnetzen zuweilen, nur selten aber bei bem mit Tagnetzen, einige Individuen anderer Lerchen mit ein.

Der Berfaffer ist mit bem Felblerchenfang vermittels kleinmaschiger Steckgarne und des Tiras, wozu ein abgerichteter lebender Falke, oder in bessen Ermangelung ein ausgestopfter erfordert wird, nicht unbekannt; insessen kann keiner von beiden die darauf zu verwendende Zeit und Mühe lohenen. Deutliche Anweisung dazu sindet man in Döbel's "Jäger-Praktica".

Ereaturen eigene Zantsucht veranlaßt wird, ift freilich nicht zu entscheiben. Bahricheinlich wirten alle brei angegebene Ursachen babin mit, fie beranguloden. B.

§. 12. Die Balb = ober Beibelerchen werben am häufigsten nub leichtesten auf einem eigenen, nach ihnen benannten herbe gefangen. Bebe ber bazu gehörigen beiben Schlagmanbe muß 9—10' breit und 36—40' lang sein.

Bur Anlage des Beibelerchenherdes find Gegenden geeignet, in welchen Wiesen oder Lehben solche Borhblzer begrenzen oder durchschneiben, in und an denen dieser Bogel gern anfällt und zieht.

Der Platz, auf welchem die Wände gelegt werden follen, muß 30 bis 40 Schritt vom Holz entfernt sein. Er wird bis zu den Linien, auf welchen die Oberleinen und Schlagstangen ruhen, umgegraben, und wenn dann der Boden von Natur tein schwarzes Erdreich enthielte, mit folchem überfahren.

Dies und die busenreiche Stellung der Garne abgerechnet — benn beim Beibelerchenherd werden sie straff an den Ober- und Unterleinen ausgezogen —, bleiben alle im vorhergehenden Paragraph zur Einrichtung des Spiegelherdes gegebene Borschriften in der Hauptsache auch hier anwendbar.

Etwa 20 Schritt vom Herbplatz wird eine leichte, kleine Hutte für ben Bogelsteller so gebaut, bag bas eine Giebelenbe nach ben Garnwänden, ber Eingang hingegen am hintertheil ber Hitte steht, bas Ganze aber mit grünem Reisig verkleibet.

In der Mitte der Borderwand ist ein etwa 4" im Quadrat haltendes Loch anzubringen, durch welches die Ruckleinen gezogen und in der hütte mit einem Knebel verschleift werden. Ungefähr 2' höher kommt eine 6" lange, 3" hohe Beobachtungsöffnung, und eine gleiche, ebenso hoch vom Erdboben angebrachte an beide Seitenwände.

Nach ber alten Regel geht die Stellzeit mit Kreuzerhöhung, den 14. September, an.

Erst bann wird man auf reichlichen Fang rechnen können, wenn man einige Lod- und einen Rohrvogel dieser Art hat. Man füttert felbige im Bauer mit Mohn, Rübe= und Döttersaat, ingleichen mit gröblich gestoßener hirse und Hafergrüße; nur zuweilen wird etwas Sanffamen gegeben.

Sie durchzuwintern hat man nicht nöthig, ba es so schwer eben nicht halt, in ben ersten Tagen der Fangzeit einige mit der Lockpfeife, die man bei den Wildrufsbrehern und Bogelstellern bekommen kann, auf den Herd zu ziehen und zu beden.

Sollte dies nicht glücken wollen, so darf man in den ersten Tagen des Zugs gegen Abend nur dahin geben, wo Heidelerchen auf dem Feld gern liegen. Erblickt man einige, so behalte man sie im Auge, bis es sinster wird, nehme dann ein Nachtgarn, bessen Stelle allenfalls durch die der Länge nach zusammengereihten Herdwände, aus welchen die Ober= und

Unterleinen gezogen und an benen statt ber Schlagstübe genugsam lange Stangen eingebunden, auch, wie an dem Nachtnetz, Kreuzschnuren durch bas Gemäsch gezogen sind, ersetzt werden kann. So vorbereitet, begibt man sich mit den ersorderlichen Gehülfen an den Ort, wo man die Heibelerchen zulest wahrnahm, und verführt nach der §. 9 erhaltenen Anweisung.

Liegt ber Berd ganz frei, fo tommt beim nachmaligen Stellen eine Beibelerche auf das Klipprohr, welches der Lefer im vorigen Baragraph tennen lernte; flünde aber, vorzüglich auf ber Seite, wo ber Bug herkommt, Poly vor, so wird fie auf bem Schweberohr angebunden. Dies Bulfemertzeug ift fo einzurichten: Ginige Schritt vor ber Biltte, bicht neben ber Audleine, setze man eine 8-10' lange Stange, in beren Obertheil ein eiserner feststehender Ring angebracht wird, eine andere gleich lange, oben mit einem Knopf verfebene, aber am hintertheil bes Berbes, in ber Mitte mifchen ben haupthefteln unbeweglich fest ein, nachbem zuvor ein fcmarz ober bunkelgrau gefärbter Binbfaben am Anopf ber hintern angebunden. bann längs bem Berbe fort burch ben Ring ber vorbern, in ber Butte ftraff angezogen, und in der Mitte des Theils deffelben, welcher zwischen beiden Stangen fich hindehnt, eine vierfach aus ebenso gefärbtem Zwirn pefiochtene, 3/4 Ellen lange Schnur eingefchleift worden ift. Der ebenermahnte Bindfaden muß übrigens nicht nur lang genug fein, daß er da, wo die Schnur befestigt ift, so weit niedergelassen werden kann, daß die an selbiger, wie am Klipprobr, anzubindende Lerche auf ber Erde zu fußen vermag, sondern in der hutte muß noch ein langes Ende übrigbleiben, welches ber Fänger fassen und den Faden nach Belieben anziehen, auch noch tiefer, als borher gefagt, herablaffen fann.

Beim Fange selbst, welcher nur früh morgens stattsindet, wird, wenn alles fangbar steht, die Rohrlerche angebunden. Auch setzt man dicht neben die Oberleinen der zurückgeschlagenen Wände, auswärts, auf jeder Seite zwei einzeln in kleine Baner gesperrte Locklerchen. Hat sich dann der Bogelsteller im Hitchen verborgen und hört er sowol am Gelock als am Lant der auf dem Zug befindlichen Heidelerchen, daß diese sich nähern, so wendet er zugleich die Lockpfeise an. Wird er einen Flug gewahr, so zieht er den Faden des Schweberohrs an, läßt ihn aber auch gleich wieder so tief als möglich herunter. Die herumschwärmenden Heidelerchen werden unn glauben, daß die Rohrlerche zu ihrem Fluge gehöre, und der Gesellschaft halber bei ihr einfallen. Dann ist es Zeit, augenblicklich und rasch zu rucken.

Sonst fängt man auch, wenn haferstoppelfelber nabe am holze belegen find, Balblerchen beim Nachtstreichen nach Felblerchen.

§. 13. Daß fammtliche in biefem Rapitel befchriebene Bögel gleich

nach dem Fange gerupft und bei der Zubereitung für die Tafel nicht ansgezogen werden, ift theils schon gesagt worden, theils allgemein befannt.

Anmerkung zur vierten Auflage. Da biefem Werk mehrmals ber Borwurf gemacht wurde, daß die Bogelherde barin zu wenig aussührlich behandelt wurden, so soll hier eine vollständige Darstellung berselben nach Naumann's berühmtem "Bogelsteller", in der biese Fangmethoden auf das erschöpfendste beschrieben werden, ihren Platz finden.

Bon der Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherdes.

"Einen Bogelherd kann man am füglichsten im Frithjahr anlegen, domit sich die angepflanzten Bäume und Zäune während des Sommers bewachsen und bestauben können; wollte man aber nur erst im Herbst zw Probe stellen, ob nämlich an dem ausersehenen Ort ein guter Zug vorhanden, so kann man unterdessen den Zaun von abgehauenen Gesträuchen machen. Vor allen Dingen ist es unumgänglich nöthig, daß man Bäume suche, die hoch und träublicht sind, weil die Vögel, wenn man todte Väume hinsehen wollte, nicht leicht darauf anbuschen würden.

"Gefetzt nun, daß an bemjenigen Ort, wo ber Bogelherd angelegt werden soll, weder Busch noch Gärten, sondern nur Wiesen oder Aacht vorhanden wären, an welchen nichts als Weiden und Gesträuche stehen, so muß man alsdann einen Fleck aussuchen, wo die meisten hohen und träublichten Bäume in einer Linie stehen. Hierbei ist Folgendes zu bemerkn: wenn diese Linie von Siden gegen Norden geht, so ist es sehr gut, und alsdann macht man den Bogelherd auf der Morgenseite, geht aber diese Linie von Often gegen Westen, so macht man den Herd auf der Nordseite.

"Die Beiben sind an einem Herd die besten Bäume, weil sich die Bögel nicht nur gern barauf setzen und das Laub auf dem Herd und in ben Netzen nicht so viel Gesperre macht, sondern auch, weil dieselben, wenn etwa nicht genug dastehen sollten, ohne große Mühe angepstanzt werden können und gar balb wachsen, und wenn sie zu hoch wachsen, können sit abgeköpft werden. Kann man zugleich eine Erle an dem Herd haben, si ist dies sehr gut um der Zeisige willen, welche ihre Rahrung in dem Erlensamen suchen. Zu dem Zaum ist das härterne Holz, oder Hartriegel, wie man es zu nennen pslegt, das beste, weil man solches ziehen kann, wie man es haben will. An dem Ziemerherd darf kein solch Holz gepstanzt werden, das Beeren trägt, denn sobald der Ziemer die Beeren im Zaun gewahr wird, so fällt er dahin, und wo einer hinsliegt, da solgen sie alle; sobald sie sich aber satt gefressen haben, sliegen sie davon und kommen nicht wieder. Deshalb muß man alle Beeren um den Herd herum abschlagen, und man

tann fich anftatt folder Gesträuche ber Rüstern, Buchen, hafeln ober Salweiden bebienen.

"Was die Größe des Finkenherdes anbetrifft, so ist berjenige der beste, welcher aus einer Breite von 18 und aus einer Länge von 36 Schuh besteht; sind sie größer, so sind die Netze sehr schwer zu ziehen und fallen daher sehr langsam zu, sodaß mancher Bogel durchwischt; sind sie kleiner, so ist der Raum des Herdes gar zu enge und die Bögel fallen nicht gern darauf. Was den Strauch= oder Krammetsvogelherd anlangt, so hat man hiervon eine doppelte Gattung; man hat ihn nämlich mit einer und sodann auch mit zwei Wänden. Die erstern nennt man Strauchnetze, weil sie von einer Seite über den ganzen Strauch bis auf die andere Seite auf die Erde schlagen; die andern nennt man Schlagnetze, weil sie oben zusammenschlagen, und diese sind die besten. Man thut sehr wohl, wenn man hier ebenfalls die mittlere Sorte wählt, sowie ich im Abrisse zeigen werde.

"Was nun endlich ben Beibelerchenherd anbetrifft, fo kann man felbigen fo groß ober etwas größer als ben Finkenherd machen; ber Boben beffelben wird entweder umgegraben ober nur schwarze Erbe barauf gestreut.

"Wenn nun aber die Gegend nicht so beschaffen ist, wie ich hier beschrieben habe, so sucht man einen solchen Ort, wo nur die nöthigsten Bäume stehen, und alsbann muß der Herd zu den kleinen Bögeln so anzebracht werden, daß man des Bormittags Schatten darauf hat, weil die Finken sehr gern auf einen dunkeln und schattigen Herd fallen. Es ist nicht nöthig, daß der Herd eine offene Seite habe, sondern er kann ringsherum mit Bäumen besetzt sein, jedoch dürsen die Zacken nicht über den Herd hangen, und die Seite, wo der Bogel herkommt, kann mit niedrigen Weiben bepflanzt werden; wenn diese zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden, dem der Herd muß nicht ganz mit hohen Bäumen eingeschlossen sein, sondern nur auf einer Seite, sintemal er oben nothwendig offen sein muß.

"Der Zann besselben muß in einer Mannshöhe gezogen werben, benn die Finken fallen alsdann sehr gut auf, weil sie mittels der umstehenden hecken vor dem Raubvogel sicher sind. Wenn aber der herd frei und offen ift, so fürchten sie sich, auf einen solchen kahlen Platz zu fallen, wo sie ihr keind von ferne erblicken kann, und da sie um sich herum keine Hecken noch Bäume gewahr werden, auf welche sie sich verlassen und wohin sie ihre Zussucht nehmen können, so sliegen sie furchtsam über den Herd hin und her, und endlich gar davon. Will man aber in einem Busch oder Garten einen Herd anlegen, so such man, wenn es nämlich angeht, auf der Seite gegen Morgen, und nicht gegen Abend, einen Platz aus, wo der stärkste Strich oder Zug der Bögel geht; kann man nun an diesem Ort einen Winkel sinden, der so breit in den Busch geht als der Gerb breit ist und

ungefähr eine Lange von 50 ober 60 Schritt hat, fo ift bies febr gut, und alebann macht man ben fleinen Berb gegen ben Mittag bergeftalt, bag er hinten queriiber mit Baumen und einem hohen Zaun zugemacht ift; an bem Bufch gegen Abend muß er ebenfalls mit Baumen und einem hoben Bam verfeben fein, auf ber Morgenfeite bingegen, woher ber Bogelgug tommt, pflanzt man nur einen gang niedrigen Zaun bon etwa einer halben Mannshöhe. In diesen Zaun sett man abgehauene Bäume zu Fallbäumen. bem Binkel gegen Mitternacht verfährt man ebenfo mit bem Biemerherd; gegen Morgen auf ber freien Biefe ober Ader macht man ben Beibelerchenherd: dieser muß 40-50 Schritt vom Busch abstehen, der Plat beffelben muß gang leer und mit gar teinem Baum ober Strauch verfeben Wenn man aber gezwungen ift, ben Bogelherd auf einer anbern Seite bes Bufches anzulegen, fo verfährt man ebenfo wie hier, ausgenommen auf ber Mittagefeite, welche nämlich zugemacht werben muß, bamit man Schatten auf den Berd befommt; bahingegen tann man den Berd gegen Morgen offen laffen, auf bag bie Bogel, wenn fie fich bem Berb nabern, die Laufer und Ruhrvögel gewahr werben. Benn fich mitten im Bufch helle Biefenplate befinden, fo tann man bafelbft auch ben Berd anlegen, aber mitten in einer großen Beibe ift es nicht rathfam, weil bafelbst ber Bogel zu vid zerstreut ift; besgleichen mitten in ben Baumgarten, wo die Baume nicht fo bicht fteben; an diesen beiden Orten tann man aber feinen Beidelerchenherd haben, weil sie allda nicht hinfallen und überhaupt, wo kein rechter Zug ift, verlohnt es sich ber Mühe nicht, einen Beidelerchenherd anzulegen, som bern man thut am besten, wenn man felbigen alsbann ganglich wegläft.

"Die Hitte des Bogelstellers kann von Schilf oder Reisern von Beiben, oder anderm Holz, an welchem noch Laub ist, gemacht werden, nud dies sind die besten Hütten, weil man in solchen das Gelock der Bögel recht gut hören kann. Wenn man Holz genug vorräthig hat, so kann man sie von Palissaden machen, d. i. man macht Pfähle so hoch als die Hütte werden soll, und gibt einen Schuh lang zu; alsdann macht man einen Graben, einen Fuß tief, so groß als man die Hütte haben will, setzt einen Pfahl bei dem andern hinein und scharrt es zu; oben nagelt man Stangen in- und auswendig herum, und macht ein Dach von Schilf oder Stroh darauf. Auswendig belegt man es mit grünen Gesträuchen und nagelt Stangen darüber, damit der kalte Wind nicht so durchstreichen kann; inwendig kann man in einer Ecke etliche Mauersteine zusammensetzen, um ein Feuer anzumachen, daß man sich beim kalten Wetter wärmen kann.

"Wer es bequemlich haben will, ber laffe fich ein kleines haus bauen, jeboch barf biefes weber zu groß noch zu hoch fein, bamit fich bie Bogel nicht schenen. Man laffe solches mit einer tüchtigen Thure und Schloffe



bem Spiegel auf ber Haferstoppel, und zwar ba mit bem besten Erfolg betrieben, wo die Frucht am üppigsten gestanden hat. Doch ist dies nicht das einzige, worauf man Rücksicht bei Einrichtung des Fangplates zu nehmen hat, sondern man muß zugleich beobachten, in welcher Gegend die Lerchen am stärksten ziehen; und dies hängt größtentheils von der Lage der Klur ab.

So umgeht 3. B. die Felblerche in der Regel alle Felbbiliche und in Gelb verlaufende Holzeden; auch nimmt fie ihren Zug gern von der Hafteftoppel nach dem frischbefäeten Winterfeld, um die grünen jüngften Getreidesprößichen zu alen; gesättigt kommt fie von da wieder zurud auf det Stoppelseld.

Bei irgend bebeutenbem Luftzug fliegt fie nächstbem, wie schon öfter gesagt, nicht gern mit dem Winde, fondern fast immer so, daß er gerade ober doch schräg auf sie zukommt.

Diese und ähnliche Bemerkungen machen es räthlich, gleich zu Anfang bes herbstzugs, soweit es im voraus geschehen kann, Fangplätze auf verschiebenen Stellen und in verschiebenen Richtungen, doch, wie es sich ver selbst versteht, so anzulegen, daß sie ununterbrochen von der Morgensonne beschienen werden.

Uebrigens muß man, wenn auch Windzug und alles günftig ift, ben Plat, auf dem man einige Tage vermittels des Spiegels gefangen hat, dernoch verlaffen, weil sowol durch die Garne als durch das hin= und her laufen beim Auslösen der gedeckten Lerchen die Stoppel niedergebrückt wird, und dann an folchen Stellen kein sonderlicher Einfall mehr zu hoffen ift.

Die Zubereitung ber Fangpläte wird auf folgende Beife bewertstelligt: Bu beiben Seiten einer in ber Mitte bes jum Legen ber Banbe ausgesuchten Plates ber Lange nach ausgespannten Gartenleine werben bie Garne, mit ben Oberleinen gegeneinandergestredt, fo ausgeschlagen, daß, bei miglichft ftrammem Angieben ber Ober = und Unterleine, Die Schlagftabe ba einen Wand mit bem Ropfende bicht bor bem Ropfende ber Schlagfine ber anbern Band, fammtliche Schlagftabe aber genau im rechten Binkt mit der Unterleine ihrer Garnwand liegen; daß ferner die Garnwand, dem Stäbe borliegen, beiläufig 4-5" breit die Oberleine ber gegenüberliegendes Band überbedt. Das Bange bilbet fonach ein langliches rechtwinkeliges Dierbei wird immer möglichst stramme Ausspannung ber Bante vorausgefest, und gerade unter bem im Wirbelblatt jeden Schlagftabes befindlichen Loche eine Lorve fentrecht und fo tief in ben Boben gefchlagen, bag, wenn bas Wirbelblatt in ben Lorveneinschnitt gefügt ift, ber gur Befestigung bienende Bolgen burch bas Lorven= und burch bas Blattloch getrieben, bann aber an ber auswendigen Seite ber Stift vorgestedt werden tant

hierauf schlägt man beibe Wände auseinander. Da, wo nun die Stäbe mb die Oberleinen auf dem Erdboden liegen, sowie da, wo erstere beim Zuschlagen der Wände hintreffen, also rings um den Fanglatz, wird, zur Beseitigung jeden Hindernisses eines gleichzeitigen raschen Zuschlags der Bände beim Rucken, eine 10—12" breite Rinne, beiläufig 4" tief und so megeschaufelt, daß die eine Hälfte berselben innerhalb, die andere außerhalb der Stäbe und Oberleinen trifft, die Lage dieser Theile aber allerwärts eine horizontale ist.

Ferner mißt man mit einem Stod, ber genau die Lange eines Schlagfabes hat, von jeder Lorve hinaus, aber einige Boll nach ber Mittellinie hineinwärts, und findet so die Punkte, wo die Hauptheftel einzuschlagen fub, an welchen die Oberleinen angebunden werden.

Zwölf Zoll über die Lorven hinaus, genau im rechten Winkel mit den Schlagstäben, werden die Heftel, an welchen die Unterleinen anzubinden find, eingetrieben.

Hierauf wird, nach Maßgabe ber Ruckleinenlänge, in gehöriger Entsternung von ben vorberften Schlagstäben, ein ungefähr 2' tiefes, so weites und breites Loch in die Erbe gegraben, daß zwei Menschen auf einem Bankchen gemächlich barin sitzen und frei mit den Armen sich bewegen können.

Sobalb nun an schönen, hellen Morgen bie Luft rein wirb, begeben fich bie beiben Lerchenfänger mit allen zu ihrem Geschäft nöthigen Geräthschaften auf einen ber eingerichteten Fangplätze, schlagen bie Wände aus, ziehen zuvörderst die Unterleinen scharf an und binden sie sest an den dazu bestimmten Hefteln an. Ein gleiches geschieht mit den Oberleinen.

Dann binbet man am obern Knopf eines jeben vorbern Schlagstabes ein Ende der Ruckleine an, schlägt die Wände zurück und sucht, immer weiter zurücktretend, den Bunkt, wo beide Theile der Ruckleine zusammenzeknüpft werden müssen, wenn die Wände beim Zurücklegen ganz genau in die Rinnen fallen, auch beim Rucken höchst rasch und ganz zugleich zuschlagen sollen. 1)

Demnächst wird ber Spiegel, welcher, um selbigen vor Beschäbigung und Trübung zu schützen, bis zum Gebrauch in einem lebernen Futter verswahrt, vor ber Einpackung aber rein und trocken abgewischt werben muß, unf folgende Art angebracht:

Man schlägt die zum Spiegel gehörige Spindel da, wo die von den Lorven der einen Wand nach den Lorven der andern Wand gezogenen Diagonallinien sich kreuzen, also genau im Mittelpunkt des Fangplatzes,

<sup>1)</sup> Der Bereinigungspunkt ber beiden Rudleinen muß auf jedem Fangplat, beim erften Stellen, in vorans gefucht werben.

fo tief in die Erde, daß sie nur 2" breit heraussteht, stedt den Spiegel vermittels des unten im Belm eingelassenen eisernen, mit Talg bestrichenen Stifts in das Spindelloch, windet den am Helm angenagelten Riemen, seiner ganzen Länge nach, in der durch den darunter befindlichen Rand gebildeten Bertiefung um den Helm herum, und befestigt am Ende des Riemens die Zugleine.

Endlich wird bicht vor bem Kopfende bes vordern Schlagstabes ber nach ber rechten Seite zurückgeschlagenen Wand der Grundstab des Klipprohns ber Breite nach auf die Erde gelegt, und 2" breit von jedem Ende mit einem hölzernen Hätchen so aufgenagelt, daß vermittels des an der Klippgerte befestigten Bindfadens das Werkzeug leicht erhoben und niedergelassen werden kann. 1)

Nachbem nun die Rudleine, in welcher am hinterende ein Rnebel einaufchleifen ift, ingleichen die Bugichnuren bes Spiegels und bes Rlipprobes bem Lodie zugeführt find, von wo aus der Fang betrieben werden foll, fegen fich zwei vom Berfahren unterrichtete Berfonen auf bas in felbigem befindliche Bantchen, allenfalls gang frei, beffer aber noch unter brei buttenformig aufammengestellten, etwa 5' langen und 4' hohen, bunnen, trausportabeln Strohwanden, nieber und theilen fich in die fernern Berrichtungen. Die eine ergreift nämlich bas Ende ber Spiegelzugschnur und zieht biefelbe mit einem magig ftarten Rud nach fich bin; wenn nun ber auf ben helm gewundene Riemen bis ans Ende abgelaufen ift, erfolgt ein geringer Brellftog am Belm, burch welchen ber Spiegel nach ber entgegengefetten Seite in drebende Bewegung gerath und bei diefer der Riemen in biefer Richtung sich aufwindet, bis ein leiser Ruck an der Hand den Zeitpunkt bezeichnet, wo bie Schnur wieber angezogen werden und fo bei gleichmäftig forteesettem Berfahren ber Spiegel stets abwechselnb rechts und links fich breben muß, wodurch die in felbigen fallenden Sonneustrahlen reflectiren.

Eben die Berfon, welche den Spiegel in Bewegung fet, foll and, wenigstens die erste zum Rohrvogel zu verwendende Lerche gefangen in, mit einem Meisenpfeischen in kurz abgebrochenen, gleichen, sehr hohen To-nen das Gelock der Felblerche so natürlich als möglich nachahmen.

Sobalb ben auf bem Zuge begriffenen Lerchen ber Spiegelglanz und Strahlenreflex in die Augen, das Gelock aber ins Gehör fällt, schwärmer sie heran, und eine ober einige, selten jedoch mehr als brei, stechen auf ben Spiegel herab. 2) In diesem Moment ruckt ber andere Gehülse, b. h. er

<sup>1)</sup> hat man gleich anfänglich teine Rohrlerche, so wird die erfte gesangene dazu genommen, ber Schwanz mit einem Zwirnsfaden ihr fest zusammengebunden und dieser Faden mit der kurzen Schun am Alipprohr vereinigt.

2) Ob dies durch Reugierde, ober durch das Blenden bes Spiegels, ober durch die biefen Keinen

zieht vermittels bes eingeschleiften Knebels die Ruckleine, welche er, wie die Klipprohrschnur, zum augenblicklichen Sebrauch in der Hand bereit hält, rasch und mit Kraft an sich, sodaß die Garnwände beim Zusammenschlagen die zwischen denselben besindlichen Lerchen im Fluge noch decken; denn sie sullen nie, oder doch nur sehr selten auf dem Boden ein, da kein Geäfe sie, wie die Drosseln, Finken und andere Herdwögel, dazu verleitet. Sobald geruckt worden ist, springt einer von den Fangkameraden hin auf die Garne, wöbtet, außer der ersten gesangenen Lerche, welche, wie oben gesagt, als Rohrvogel gebraucht wird, alle übrige, schlägt rasch die Wände wieder außeinander und eilt, indem er das Gesangene jedesmal mitnimmt, zurück auf seinen Posten.

Ift man im Besits einer Rohrlerche und hat man sie gehörig am Klipprohr befestigt, so ergreift ber, welcher die Ruckleine führt, auch die Zugleine des Klipprohrs, hebt dieses vermittels derselben, sobald er Lerchen in
der Gegend gewahrt, etwas in die Höhe und läßt den dadurch zum Flattern
gebrachten Rohrvogel durch Rachgeben an der Schnur langsam wieder nieder,
während zugleich der andere in immer gleichmäßiger Bewegung den Spiegel
dreht und mit der Pfeise lockt. Oft wird der Lercheneinfall und also auch
das Rucken so rasch hintereinander erfolgen, daß wechselsweise die beiden
Kanggehülsen das Geschäft, die getöbteten Gesangenen auszunehmen und die
Wände zurückzuschlagen, verrichten milfen.

Defter als einmal sind in Gegenwart und durch Mitwirkung des Versfasser vormittags von 8—11 Uhr 2—2½ Schock Lerchen auf diese Weise gesangen worden; und so gewährt der ebenbeschriebene Fang dem Liebhaber eine lustige Unterhaltung, ohne die Unannehmlichseiten, welche durch das bei dem Streichen mit Taggarnen unvermeidlich Langweilige und durch das Mühsame bei Anwendung der Nachtgarne veranlaßt werden müssen, im Gesolge zu haben.

Alles bisher von dem herbstlerchenfang Gesagte hat eigentlich nur auf die Feldlerche Bezug; doch geben beim Streichen mit Nachtnetzen zuweilen, nur selten aber bei dem mit Tagnetzen, einige Individuen anderer Lerchen mit ein.

Der Verfasser ist mit bem Felblerchenfang vermittels kleinmaschiger Steckgarne und des Tiras, wozu ein abgerichteter lebender Falke, oder in dessen Ermangelung ein ausgestopfter erforbert wird, nicht unbekannt; insbessen kann keiner von beiden die darauf zu verwendende Zeit und Mühe lohsnen. Deutliche Anweisung dazu sindet man in Obbel's "Jäger-Praktica".

Creaturen eigene Zanksucht veranlaßt wirb, ift freilich nicht zu entscheiben. Wahrscheinlich wirken alle drei angegebene Ursachen dahin mit, fie heranzuloden. We.

§. 12. Die Walb= ober Seibelerchen werden am häufigsten und leichtesten auf einem eigenen, nach ihnen benannten herbe gefangen. 3che ber bazu gehörigen beiben Schlagwände muß 9—10' breit und 36—40' lang fein.

Bur Anlage bes Heibelerchenherbes find Gegenden geeignet, in welchm Wiesen ober Lehben folche Borhölzer begrenzen ober burchschneiben, in und an benen biefer Bogel gern anfällt und zieht.

Der Plat, auf welchem die Wände gelegt werden follen, muß 30 bis 40 Schritt vom Holz entfernt sein. Er wird bis zu den Linien, auf welchen die Oberleinen und Schlagstangen ruhen, umgegraben, und wem dann der Boden von Natur kein schwarzes Erdreich enthielte, mit solchem überfahren.

Dies und die busenreiche Stellung der Garne abgerechnet — denn beim Beibelerchenherd werden sie straff an den Ober- und Unterleinen ausgezogen —, bleiben alle im vorhergehenden Paragraph zur Einrichtung des Spiegelherdes gegebene Borschriften in der Hauptsache auch hier anwendbar.

Etwa 20 Schritt vom Herdplatz wird eine leichte, Kleine Hitte für ben Bogelfteller so gebaut, bag bas eine Giebelenbe nach ben Garnwänden, ber Eingang hingegen am hintertheil ber Hitte fteht, bas Ganze aber mit grünem Reifig verkleibet.

In ber Mitte ber Borberwand ist ein etwa 4" im Quadrat haltendes Loch anzubringen, durch welches die Ruckleinen gezogen und in der hütte mit einem Knebel verschleift werden. Ungefähr 2' höher kommt eine 6" lange, 3" hohe Beobachtungsöffnung, und eine gleiche, ebenso hoch dom Erdboben angebrachte an beibe Seitenwände.

Nach der alten Regel geht die Stellzeit mit Kreuzerhöhung, den 14. September, an.

Erst bann wird man auf reichlichen Fang rechnen können, wenn man einige Lod- und einen Rohrvogel bieser Art hat. Man füttert selbige im Bauer mit Mohn, Rübe- und Döttersaat, ingleichen mit gröblich gestoßener hirse und Hafergrüße; nur zuweilen wird etwas Hanssamen gegeben.

Sie durchzuwintern hat man nicht nöthig, da es so schwer eben nicht hält, in ben ersten Tagen der Fangzeit einige mit der Lockpfeise, die man bei den Wildrufsbrehern und Bogelstellern bekommen kann, auf den Herd zu ziehen und zu beden.

Sollte bies nicht glüden wollen, so barf man in ben ersten Tagen best Bugs gegen Abend nur bahin gehen, wo Heibelerchen auf bem Felb gent liegen. Erblidt man einige, so behalte man sie im Auge, bis es sinfter wird, nehme bann ein Nachtgarn, bessen Stelle allenfalls burch bie ber Länge nach zusammengereihten Herdwände, aus welchen die Ober = und

Unterleinen gezogen und an denen statt der Schlagstäbe genugsam lange Stangen eingebunden, auch, wie an dem Nachtnetz, Kreuzschnuren durch das Gemusch gezogen sind, ersetzt werden kann. So vorbereitet, begibt man sich mit den erforderlichen Gehülfen an den Ort, wo man die Heibelerchen zulest wahrnahm, und verfährt nach der §. 9 erhaltenen Anweisung.

Liegt ber Berd gang frei, fo tommt beim nadhmaligen Stellen eine Beidelerche auf das Klipprohr, welches der Lefer im vorigen Baragraph kennen lernte; stünde aber, vorzüglich auf der Seite, wo der Zug herkommt. Solz vor, fo wird fie auf dem Schweberohr angebunden. Dies Bulfsmerkzeng ist so einzurichten: Einige Schritt vor der Hütte, dicht neben der Rudleine, fetze man eine 8-10' lange Stange, in deren Dbertheil ein eiserner feststehender Ring angebracht wird, eine andere gleich lange, oben mit einem Knopf versebene, aber am hintertheil des Berbes, in der Mitte mifden den haupthefteln unbeweglich fest ein, nachdem zuvor ein fcmarz der dunkelgrau gefärbter Bindfaden am Knopf ber hintern angebunden. bann längs bem Herbe fort burch ben Ring ber vorbern, in ber Hütte fraff angezogen, und in der Mitte des Theils desselben, welcher zwischen beiben Stangen fich hindehnt, eine vierfach aus ebenfo gefarbtem Zwirn pflochtene, 3/4 Ellen lange Schnur eingeschleift worden ift. Der ebenermähnte Bindfaden muß übrigens nicht nur lang genug fein, daß er da, wo die Somme befestigt ift, so weit niedergelassen werden tann, daß die an felbiger. wie am Klipprohr, anzubindende Lerche auf ber Erbe zu fußen vermag, fondern in der Butte muß noch ein langes Ende ilbrigbleiben, welches ber Bunger faffen und den Faden nach Belieben anziehen, auch noch tiefer, als borber gefagt, herablaffen tann.

Beim Fange selbst, welcher nur früh morgens stattsindet, wird, wenn alles sangbar steht, die Rohrlerche angebunden. Auch setzt man dicht neben die Oberleinen der zurückgeschlagenen Wände, auswärts, auf jeder Seite wei einzeln in kleine Bauer gesperrte Locklerchen. Hat sich dann der Bogelsteller im Hietne Bauer gesperrte Locklerchen. Hat sich dann der Bogelsteller im Hitchen verdorgen und hört er sowol am Gelock als am Laut der auf dem Zug besindlichen Heidelerchen, daß diese sich nähern, wendet er zugleich die Lockpfeise an. Wird er einen Flug gewahr, wieht er den Faden des Schweberohrs an, lüßt ihn aber auch gleich wieder so tief als möglich herunter. Die herumschwärmenden Heidelerchen werden nun glauben, daß die Rohrlerche zu ihrem Fluge gehöre, und der Besellschaft halber bei ihr einfallen. Dann ist es Zeit, augenblicklich und mich zu rucken.

Sonst fängt man auch, wenn haferstoppelfelber nahe am holze belegen ind, Balblerchen beim Nachtstreichen nach Felblerchen.

§. 13. Daß fammtliche in diefem Rapitel befchriebene Bogel gleich

nach dem Fange gerupft und bei der Zubereitung für die Tafel nicht ansgezogen werden, ist theils schon gesagt worden, theils allgemein bekannt.

Anmerkung zur vierten Auflage. Da biefem Werk mehrmals ber Borwurf gemacht wurde, daß die Bogelherde darin zu wenig ausführlich behandelt wurden, fo foll hier eine vollständige Darstellung derfelben nach Naumann's berühmtem "Bogelsteller", in der diese Fangmethoden auf das erschöpfendste beschrieben werden, ihren Platz sinden.

Bon ber Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherbes.

"Einen Bogelherd kann man am füglichsten im Frühjahr anlegen, demit sich die angepslanzten Bäume und Zäune während des Sommers bewachsen und bestauben können; wollte man aber nur erst im herbst zur Probe stellen, ob nämlich an dem ausersehenen Ort ein guter Zug dorhanden, so kann man unterdessen den Zaun von abgehauenen Gesträuchen machen. Bor allen Dingen ist es unungänglich nöthig, daß man Bäume suche, die hoch und träublicht sind, weil die Bögel, wenn man todte Bäume hinsetzen wollte, nicht leicht darauf anbuschen würden.

"Gefetzt nun, baß an bemjenigen Ort, wo ber Bogelherd angelegt werben foll, weber Busch noch Gärten, sondern nur Wiesen oder Aeckn vorhanden wären, an welchen nichts als Weiden und Gesträuche stehen, so muß man alsdann einen Fleck aussuchen, wo die meisten hohen mb träublichten Bäume in einer Linie stehen. Hierdei ist Folgendes zu bemerken: wenn diese Linie von Süden gegen Norden geht, so ist es sehr gut, mb alsdann macht man den Bogelherd auf der Morgenseite, geht aber diese Linie von Often gegen Westen, so macht man den Herb auf der Nordseite.

"Die Beiben sind an einem Herd die besten Bäume, weil sich die Bögel nicht nur gern darauf setzen und das Laub auf dem Herd und in ben Netzen nicht so viel Gesperre macht, sondern auch, weil dieselben, wem etwa nicht genug dastehen sollten, ohne große Mühe angepstanzt werden können und gar bald wachsen, und wenn sie zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden. Kann man zugleich eine Erle an dem Herd haben, so ist dies sehr gut um der Zeisige willen, welche ihre Nahrung in dem Erlessamen suchen. Zu dem Zaun ist das härterne Holz, oder Hartriegel, wir man es zu nennen pslegt, das beste, weil man solches ziehen kann, wie man es haben will. An dem Ziemerherd darf kein solch Holz gepstanzt werden, das Beeren trägt, denn sobald der Ziemer die Beeren im Zaun gewahr wird, so fällt er dahin, und wo einer hinsliegt, da solgen sie alle; sobald sie sich aber satt gefressen haben, sliegen sie davon und kommen nicht wieder. Deshalb muß man alle Beeren um den Herd herum abschlagen, und war

tann fich anstatt folcher Gesträuche ber Rüftern, Buchen, Safeln ober Salweiden bedienen.

"Bas die Größe des Finkenherdes anbetrifft, so ist derjenige der beste, welcher aus einer Breite von 18 und aus einer Länge von 36 Schuh besteht; sind sie größer, so sind die Netze sehr schwer zu ziehen und fallen daher sehr langsam zu, sodaß mancher Bogel durchwischt; sind sie kleiner, so ist der Raum des Herdes gar zu enge und die Bögel fallen nicht gern darauf. Bas den Strauch oder Krammetsvogelherd anlangt, so hat man hiervon eine doppelte Gattung; man hat ihn nämlich mit einer und sodann auch mit zwei Bänden. Die erstern nennt man Strauchnetze, weil sie von einer Seite über den ganzen Strauch die auf die andere Seite auf die Erde schlagen; die andern nennt man Schlagnetze, weil sie oben zusammenschlagen, md diese sind die besten. Man thut sehr wohl, wenn man hier ebenfalls die mittlere Sorte wählt, sowie ich im Abrisse zeigen werde.

"Bas nun endlich ben Heibelerchenherd anbetrifft, so tann man felbigen so groß ober etwas größer als ben Finkenherd machen; ber Boben beffelben wird entweber umgegraben ober nur schwarze Erbe barauf gestreut.

"Wenn nun aber die Gegend nicht so beschaffen ist, wie ich hier beschrieben habe, so sucht man einen folchen Ort, wo nur die nöthigsten Bäume stehen, und alsdann muß der Herd zu den kleinen Bögeln so ansgebracht werden, daß man des Bormittags Schatten darauf hat, weil die Finken sehr gern auf einen dunkeln und schattigen Herd sallen. Es ist nicht nöthig, daß der Herd eine offene Seite habe, sondern er kann ringsherum mit Bäumen besetzt sein, jedoch dürfen die Zacken nicht über den Herd hangen, und die Seite, wo der Bogel herkommt, kann mit niedrigen Weiden bepflanzt werden; wenn diese zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden, denn der Herd muß nicht ganz mit hohen Bäumen eingeschlossen sein, sonsdern nur auf einer Seite, sintemal er oben nothwendig offen sein muß.

"Der Zaun besselben muß in einer Mannshöhe gezogen werden, benn die Finken fallen alsbann sehr gut auf, weil sie mittels der umstehenden heden vor dem Raubvogel sicher sind. Wenn aber der Herd frei und offen ift, so sürchten sie sich, auf einen solchen kahlen Platz zu fallen, wo sie ihr Feind von ferne erblicken kann, und da sie um sich herum keine Decken noch Bäume gewahr werden, auf welche sie sich verlassen und wohin sie ihre Zuslucht nehmen können, so sliegen sie surchtsam über den Herd hin und her, und endlich gar davon. Will man aber in einem Busch oder Garten einen Herd anlegen, so sucht man, wenn es nämlich angeht, auf der Seite gegen Morgen, und nicht gegen Abend, einen Platz aus, wo der stärtste Strich oder Zug der Bögel geht; kann man nun an diesem Ort einen Winkel sinden, der so breit in den Busch geht als der Herd breit ist und

ungefähr eine Lange von 50 ober 60 Schritt hat, fo ift bies febr gut, m alebann macht man ben fleinen Berb gegen ben Mittag bergeftalt, bag a hinten querfiber mit Baumen und einem hohen Zaun zugemacht ift; an ben Bufch gegen Abend muß er ebenfalls mit Baumen und einem hoben 3000 verfeben fein, auf ber Morgenfeite hingegen, woher ber Bogeljug tomm pflanzt man nur einen gang niedrigen Zaun von etwa einer halben Manus In biefen Zaun fest man abgehauene Baume zu Fallbaumen. bem Binkel gegen Mitternacht verfährt man ebenfo mit bem Biemerben gegen Morgen auf ber freien Wiese ober Ader macht man ben Beid lerchenherd: biefer muß 40-50 Schritt bom Bufch abstehen, ber Bla beffelben muß gang leer und mit gar feinem Baum ober Strauch verfebe fein. Wenn man aber gezwungen ift, ben Bogelberd auf einer anbern Ga des Bufches anzulegen, fo verfährt man ebenfo wie hier, ausgenommen a ber Mittagefeite, welche nämlich jugemacht werben muß, bamit man Cha ten auf den Berd bekommt; dahingegen tann man den Berd gegen Morg offen laffen, auf bag bie Bogel, wenn fie fich bem Berd nabern, bie Lauf und Ruhrvögel gewahr werden. Wenn fich mitten im Bufch helle Biefet plate befinden, fo tann man bafelbft auch ben Berd anlegen, aber mitt in einer großen Beibe ist es nicht rathfam, weil bafelbst ber Bogel zu vi zerstreut ist; besgleichen mitten in ben Baumgarten, wo die Baume nie fo bicht fteben; an biefen beiben Orten tann man aber teinen Beibelerche herd haben, weil sie allda nicht hinfallen und überhaupt, wo kein rechter 3 ift, verlohnt es sich der Mühe nicht, einen Beidelerchenherd anzulegen, fo bern man thut am beften, wenn man felbigen alebann ganglich weglaft.

"Die Hitte des Bogelstellers kann von Schilf oder Reisern von Sed ben, oder anderm Holz, an welchem noch Laub ist, gemacht werden, m dies sind die besten Hütten, weil man in solchen das Gelock der Bögel red gut hören kann. Wenn man Holz genug vorräthig hat, so kann man son Palissaben machen, d. i. man macht Pfähle so hoch als die Hür werden soll, und gibt einen Schuh lang zu; alsdann macht man ein Graben, einen Fuß tief, so groß als man die Hütte haben will, setzt ein Pfahl bei dem andern hinein und scharrt es zu; oben nagelt man Stang in- und auswendig herum, und macht ein Dach von Schilf oder Stredarauf. Auswendig belegt man es mit grünen Gesträuchen und nage Stangen darüber, damit der kalte Wind nicht so durchstreichen kann; ir wendig kann man in einer Ecke etliche Mauersteine zusammensetzen, um et Feuer anzumachen, daß man sich beim kalten Wetter wärmen kann.

"Wer es bequemlich haben will, ber lasse sich ein kleines haus baue jedoch barf bieses weber zu groß noch zu hoch sein, bamit sich bie Bög nicht scheuen. Man lasse solches mit einer tüchtigen Thüre und Schlof



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. verwahren und ein paar kleine Kenster machen, burch welche niemand in bas Sauschen einsteigen tann; biefe fleinen Glasfenfter tann man noch überbies mit einem engen Drahtgitter verfeben, bamit, wenn bas Glas von ungefähr gerbrochen werben follte, tein Wiefel hineinfriechen tann. Inwendig fann ein Ramin ober Dfen gesetzt, und auswendig tann es mit Wintergrun belegt werben. In biefem Bauschen tann man bie Lockvögel und alles, mas hum Bogelfang gehört, aufbewahren, benn es ift eine fehr beschwerliche Sache, bie vielen Bogel und übrigen Gerathschaften alle Tage nach Saufe und fobann wieber auf ben Bogelherd zu fchleppen. Wenn biefes Sauschen 5 Guen lang und 3 Ellen breit ift, fo ift es groß genug; es muffen bie Locher, ans welchen man herausgudt, mit festen Schiebern wohl verwahrt fein und feine Mäufelocher in ben Banben gelitten werben, theils weil bie Nete von ben Mäufen zerfreffen werben, theils aber auch, weil bie Biefel gar leicht hineinkommen konnen und bie Loctogel erwürgen wurden. Die Locher, burch welche man hinausguckt, muffen 6-7 Boll breit fein und 3 Boll boch, bamit man mit beiden Augen gut burchsehen tann; auswendig muffen fie von allen Seiten fchief ausgeben, um alle Baume bes Berbes feben au können. Es ift diefes febr nöthig, bamit man feben tann, ob ber Bagel viel ober wenig angebufcht feien, auf bag man nicht durch ein unzeitiges Rucken ben Fang verberbe. Gegen Morgen zu, wo bie Bogel herkommen, muß ebenfalls ein Loch fein, auf bag ber Ruhrvogel bei zeiten, ehe fie völlig ben Berd erreicht haben, gezogen werben tonne.

"Ehe wir den herd felbst anlegen, so ist es nöthig, daß man vorher die Netze anschafft, welche folgendergestalt zubereitet und verfertigt werden: man läßt den Zwirn zu den Finkennetzen ungefähr so start als Sackzwirn spinnen, mit welchem man Kornsäcke näht, er muß aber fein gleich gesponnen und dicht gezwirnt werden. Hierzu kann man guten Hanf nehmen, weil dieser nicht so leicht als der Flachs stock.

"Zu ben Ziemernetzen muß er etwas stärker gesponnen werben, weil die Netze östers an dem Strauch hängen bleiben und folglich leicht zerreißen. Die Finkennetze werden mit zwei Schock Maschen angefangen, und die Weite der Maschen ist an Figur 1 zu ersehen. Man strickt in der Länge fort, bis man sechs Schock Maschen in der Länge hat, alsbann ist eine Band sertig; sodann strickt man eine ganze Masche von Hasenzwirn um das Netz herum, was deswegen geschieht, weil sich der Zwirn an den Leinen gar bald entzweireibt. Wenn nun beibe Wände fertig sind, so kauft man sich zwei Leinen von Hanf in der Stärke einer mittelmäßigen Waschleine. Eine jede derselben muß 32 Ellen lang sein, diese zieht man alsdann durch die von Hanszwirn gestrickten Maschen der einen Seite des Netzes. Auf der andern Seite zieht man eine bünnere Leine, zu welcher dreibrähtiges Sachband von

Sanf genommen werben tann, und von biefen gieht man ebenfalls an beiben Seiten Querleinen durch, fo lang als die halbe Breite des Berbes ift An ber Oberleine ober großen Leine befestigt man biefelbe mit einem Debr, bas fich an ber Leine schieben läßt, und unten schleift man es unterdeffen Rach biefen muß man vier Stabe haben von geraben Beiben ober Hafeln, welche ungefähr 11/4 Zoll im Diameter haben. Bon diefen In man im Feuer die Schale wohl ab, und schneibet die Aeste glatt. nachft läßt man fich bon einem Schmied vier Bulfeneifen machen, welch alfo verfertigt werben: erstlich läßt man die Dulbe nach ber Stärft bet Stabes machen; unten kommt ein Eisen baran, einen Finger lang, einen Zoll breit und brei Mefferrücken stark; am Ende wird ein Loch durch geschlagen, und zwar so groß, daß man den kleinen Finger ein wenig him einsteden fann. Besser aber ift es, man läßt bas Loch unten burchhamm und so weit voneinanderbiegen als der Bolzen stark ift. Der Bolzen wich alsbann in ber Lorve fest verfeilt, fo tann man ben Stab gleich mit den aufgehauenen Loch auf ben Bolgen feten, und man hat nicht zu befürchten, baß fich ber Stab aushebt. Diefe vier Billfeneisen werden an bem einen Ende ber Stäbe fest angeschlagen, alsbann muß man von bem Loch m Eisen an ben Stab hinauf 41/2 Schuh und 2 Zoll abmessen, bafelbft bohnt man burch ben Stab, auf eben ber Seite bes Stabes, wo bas Loch burch bas Eifen gefchlagen, ebenfalls ein Loch fo groß, daß die Leine burchgeht; 2 Boll über dem Loch wird bas übrige Holz ausgefägt, und fo macht man alle vier Stabe gleich. Ferner laft man fich von bem Schmied vier eiferm Bolzen machen mit einem Knopf ober rundem Dehr, eine Hand lang mit ein wenig schwächer als bas Loch im Eisen weit ift. hiernächst nuß ma annoch eine Leine zum Rucken haben, welche 27 bis 30 oder mehrere Glen lang fein tann, je nachbem die Hutte weit ober nahe vom Berd fteht. Diefe Rudleine muß nur halb fo ftark fein als die große in den Regen. 311 lett macht man die Schwibpfähle und Lorven von eichenem Golz, weil dieis in ber Erbe am bauerhaftesten ift; die Schwibpfahle felbft besteben in vin orbentlichen Pfählen, einen Arm bid und 11/4 Elle lang. Wenn aber bie Gegenb sumpfig ift, so muffen fie langer fein. Bu ben Lorven nimmt ma 3/4 Ellen lange Pfahle, 2 Boll bid und 3 Boll breit; 2 Boll von obes herunter bohrt man mitten hindurch ein Loch fo groß, daß ber eiferne Bolzen gemächlich burchgeht, und folder Lorven muß man 8 Stud haben Bon diesen werben dann zwei und zwei zusammengeschlagen, dergestalt, das ein Raum von 2 Zoll bazwischen bleibt. Hierbei ift zu bemerken, daß mas zu den Lorven auch nur einen Pfahl nehmen tann, und in biefem Fall verfahrt man folgendergestalt: man macht diefen Pfahl vieredig, fodaß a 3 Zoll in ber Dicke und 3 Zoll in ber Breite halt; alsbann bohrt man

ein Loch hindurch, und wenn er in die Erbe gefchlagen worden, fpaltet man ihn in zwei Theile und treibt einen Reil bazwischen, bis er 2 Boll weit Wenn man alle biefe Sachen beforgt und angeschafft voneinanderftebt. hat, fo verfügt man fich mit benfelben babin, wo ber Berd angelegt wer-Man bestimmt querft ben Plat bes Berbes und ben Ort gur butte. hierauf fest man ben Zaun einen guten Schritt von ben Baumen ab, auf baf bie Zweige ber Baume nicht fo fehr über ben Berb hangen; ift ber Plat ungleich, fo muß er gleich gemacht werben. Bu bem Enbe fann man die Rasen abstechen und beiseitelegen, und wenn alsbann der Blat gleich und eben gemacht worden, fo werden bie abgestochenen Rafen wiederum ordentlich barauf gelegt und festgestampft. Ift aber ber Blat fumpfig, fo läßt man um den Herd herum einen Graben aufwerfen und erhöht ihn mit ber aufgeworfenen Erde, sobann zieht man benfelben mit einer harte fein gleich ab und faet enfweder Beufamen darauf, ober belegt ibn mit Rafen, denn der Berd muß einen bichten, mit Gras bewachsenen Boden haben. hierauf fucht man nach Figur A bie Mitte bes Berbes und gieht bie Linie a b; wo nun diese Linie in die Butte geht, ba muß bas Ruckloch ange-Alsbann legt man einen Stab mit feinem Obertheil auf bracht werben. ben Bunkt c, boch so, daß das Loch eine Querhand über die Schnur a b reicht und bas Loch ber Gulfe an ben Bunkt d. Mefit auf ber Schnur a b 36 Schuh von e nach ber Butte ju und legt bafelbft ebenfalls einen Stab hin, fo wie ben erften; wenn biefes geschehen, so zieht eine Schnur ef fo, baf bie Bulfenlocher ber beiben Stabe gerabe unter bie Schnur gu liegen tommen, zieht die Schnur fteif und befestigt fie an zwei Pfahlen, fchlagt bie Lorven d g in die Erbe 2 Boll weit auseinander bergeftalt, daß die loder 2 Boll boch über bie Erbe und gerabe unter ber Schnur fteben. hierauf fchlagt ungefahr 7 ober 8 Schuh von d an hinten am Zaun einen Bfahl k gerade unter die Schnur und meft von g nach der Butte gleich= falls 7 Schuh und ichlagt ben Bfahl h neben ber Schnur ichief und ein wenig nach ber Butte neigenb. Auf ber Seite nach ber Mittellinie schneibet einen Rerb in den Bfahl, in diesen Rerb bohrt ein Loch und schlagt einen glatten Bflod hinein, einen Finger bid, und einen Finger breit von dem Pfahl muß er einen Knopf haben, daß die Leine nicht abrutschen kann. Durch Bulfe ber Schnur richtet biefen Rerb und die Löcher in die Lorven, und das Mittel bes hinterften Pfahls in eine gerade Linie, und verfahrt auf ber anbern Seite auf gleiche Art und Beise. Bernach breitet bie Banbe auf bem Berd aus und ftedt an beiben Enben bie Leine burch bie löcher ber Stabe; hinten an bas Ende ber Leine fchleift einen eifernen Ring, welcher fo weit ift, bag man ihn über ben Pfahl fteden und an bem Pfahl breben tann, ober laft einen eifernen Saten machen, beffen Stiel fo lang

ist, daß er burch ben Bfahl reicht und am Ende ein Loch hat; bobrt ein Loch burch den Pfahl, stedt den Haken hindurch und schlagt hinten einen Stift in bas Loch; an die Leine schleift einen kleinen Ring und bangt ibn in den Baten, was leichter als mit bem großen geht. Bieht alsbann bie Leine fteif an, fodag ber Stab auf o reicht, und fchleift fie einmal an ben Stab herum, legt bie Bulfe in die Lorve und ftedt ben Bolgen burch; verfahrt vorn ebenso und nehmt das Ende der Leine, legt es in den Rerb des Pfahls h, nehmt es hinter bem Pflod herum und zieht fie fo fteif an, bis sich der hinterste Stab ebenso hoch von der Erde hebt als der vorderste, alsbann ist es steif genug; ben übrigen Theil ber Leine schlagt oben um der Stab und bas Ende schleift einmal fest zu. Schlagt sodann die Band zurud, und 1 Schuh lang von der obern Leine schlagt hinter die Stabe zwei Pflöde i i, legt die Wand wieder zu und macht hinten an die Kleine Leine ein Dehr, womit ihr fie an den Pflod i anhängt; an den vorberften Pflod i spannt fie steif an, widelt bas übrige um und stedt bas Ende unter, ober spaltet den Pflock obenauf und Kemmt das Ende hinein. Mit der andern Wand verfahrt auf eben biese Art und richtet es so, daß Stab auf Stab zu liegen kommt. Zieht die kleinen Querleinen nicht fehr steif an und befestigt fie an ber Ober = und Unterleine mit einem Dehr, bas fich an ben Leinen ein wenig schiebt und nicht aufgeht. Alsbann legt bie Banbe gurud und lehnt den Bufen des Netzes zwischen die Ober = und Unterleinen ordent= lich ein. Nehmt die Ruckleine, macht an beiden Enden ein Dehr fo groß, bag es an ben Knopf bes Stabes geht. Bangt beibe Dehre an einen Bfiod, und megt 21/2 Rlafter, ichleift bafelbft einen Anebel von der Lange eines halben Fingers ein und 1 Schuh lang von des Stades Knopf herunter, schleift fie einmal um und bangt bas Dehr oben an den Stab, wie Figur B a a zeigen; bas Enbe, welches boppelt ift, zieht in die Glitte burch bet Rudloch ein (bas Rudloch muß fo hoch von ber Erbe fein, daß es ben Bogelsteller an den Oberleib reicht); zieht sie alsbann steif an und macht einen Schleiftnoten bor, stedt einen Anebel hindurch und macht an ber Band zwei Abfate, auf welchen ber Anebel ruht. Dies geschieht beswegen, bag man ihn bequemlich angreifen tann, wie Figur Bb zeigt. 2Benn nur alles diefes fo gemacht worben, wie ich bier befchrieben habe, fo mitfen die Banbe, wenn fie zugerucht werben, fehr fcnell und accurat zusammenfchlagen; findet fich aber bas Begentheil, fo ift an ber Stellung etwas ber feben, mithin muß man nachsuchen, wo ber Fehler ftedt. Bollte es aber die Lage nicht verstatten, daß man das Ruckloch auf der Mittellinie anbringen konnte, fondern vielmehr ein paar Schuh bavon abweichen mußte, fo macht nur bas eine Ende ber Ruckleine, auf beffen Seite bas Loch ftebt, etwas fürzer als bas andere Ende, und versucht bas Buruden fo lange, bis

beibe Banbe zugleich nieberschlagen, und alsbann mitft ihr euch bei bem Aufstellen in Acht nehmen, baf bie Enden nicht wieber berwechselt werden. Wenn sich aber die Stabe gegeneinandersetzen, fodaß sie wie ein Dach stehen, so barf nur bas eine Ende ber Ruckleine 1 Zoll länger an bem kleinen Anebel herausgelaffen werben, alsbann ist diesem Fehler abgeholfen. Bisweilen weht ber Wind fehr ftart auf bie Seite bes Berbes und wirft bei dem Buruden eine Wand au, die andere aber gurud; in diesem Fall muß man benjenigen Theil ber Ruckleine, welchen ber Wind zurückhält, fo oft an dem Stab umschlagen, bis die Band mit der andern jugleich nieder-Man bedient fich auch hier eines Mittels, welches man Binbrollen nennt; weil aber die Banbe baburch febr langfam gufchlagen, fo will ich beffelben nicht einmal Ermähnung thun, weil bei gar zu großen Sturmen nichts zu machen ift und man am besten thut, bag man zu Baufe bleibt. Benn nun die Stellung auf vorgeschriebene Art fertig ift, fo pflanzt ben Baun an und laft von ber Stellung eine hand breit Raum; nach ber Butte ju lagt ben Baun ichief jugeben, wie auf ber Beichnung ju erfeben. Auf ber Seite, wo ber Zaun an ben Baumen fteht, lagt ihn boch machfen, und auf ber anbern Seite, wo ber Bogel hertommt, macht ihn von einer balben Mannshöhe, und fest nicht allzu hohe, jedoch traublichte Baume an . Diefe Baume muffen teine Burgel haben, damit fie nicht anwachsen, und wenn fie im Berbst eingesetzt werden, so muß bas laub rein abgeftreift werben. Der Zaun wird nicht fowol um bes Winbes willen, wie einige glauben, fonbern vielmehr um der Bögel Sicherheit willen gemacht, wie ich oben gezeigt habe. Rachbem ich alfo ben Fintenherd befchrieben habe, fo wende ich mich zu bem Ziemerherd. Die Nete werben auch mit zwei Schod Mafchen angefangen; bie Größe ber Mafchen felbst erhellt aus Figur 2. Die Maschen werben ber Lange nach fortgestrickt, bis man drei Schod bat. Alsbann fängt man an abzunehmen und nimmt je langer je mehr Dafchen ab, und wenn 11/2 Schod lang gestridt ift, so muß es 40 Daschen breit bleiben, wonach man fich mit bem Abnehmen einrichten muß; ferner ftridt man an bem andern Ende wieder los und nimmt dabei fo ftart ab, daß man einen Triangel über bie orbentliche Länge baran bekommt, welcher ungeführ einen rechten Winkel macht, wenn das Ret ausgespannt wird, wie aus Figur 3 zu erseben.

"Nach biesem wird die Haupt- und Sohlmasche mit Hasenzwirn darunter gestrickt, ebenso, wie ich bei den Finkennetzen gezeigt habe. Damit verfahrt folgendergestalt: Zieht nämlich die großen Leinen von 28 Ellen, sowie auch die kleinen von 22 Ellen lang, dei c (Figur 3), wo einer von den drei Zipfeln anfängt, ein. An a dindet ein Dehr und last 2 Schuh itdrig, dieses zieht durch die Maschen queritber und besestigt es an das weines. I.

Dehr ber großen Leine b. Die Querleine an ber großen Leine o beiefigt mit einem Dehr und zieht fie burch bie außersten Dafchen um ben Biefie d herum, und befestigt fie in c. Sucht hierauf vier gerade Stabe ober left ben Tifchler biefelben aus fichtenen Latten und 11/2 Boll ftark boben, schlagt die Hülseneisen daran und meßt sodann von dem Loche hinan 7 Schuh, schneidet daselbst einen Rerb auf berjenigen Seite bes Stabes, welcher auf die Erde zu liegen fommt; 3 Boll über dem Rerb fcneibet bei itbrige Bol; ab und meft 12 Schuh von dem hintersten Dehr ber großen Leine, baselbst schlagt die Leine einmal um den Stab und umwinder sie ich mit Bindfaben, jeboch fo, bag bie Leine auf die inwendige Seite bes Stabet zu liegen kommt. Mit dem obersten Stab verfahrt so: legt die Leine auf ben Stab, umwindet sie mit Bindfaben und schlagt sie alsbann einmal m. wie an den Finkennetzen gezeigt worden ist. Macht die andere Wand der erstern gleich, alsdann zieht eine Schnur  $a\ b$  nach Figur C und setzt hinten einen ftarten Bfahl c, welcher in der Länge einer Sand aus ber Erbe ber vorragt, schneibet ihn vorher breit, bohrt ein Loch hindurch und ichlagt einen Bflock einen Finger dick hinein und setzt die schmale Seite gerade gegen die Schnur: der Pfahl kann oben am Loch 4 Zoll breit und 2 3oll bick fein; fchlagt fie alebann fo tief hinein, daß ber Bflock fo nahe auf ba Erbe steht, daß man nur den Finger darunterlegen kann. In der Mitte biefes Pfahle befestigt die Schnur a b und fpannt fie fest an; von bem Pfahl meßt 9 Schuh, daselbst schlagt die Lorve ein, sodaß eine jebe 1/2 Schuh von ber Schnur absteht, von hier an megt 25 Schuh auf bar Linie ab nach ber Butte zu und fchlagt bafelbft eine Lorve recht unter ber Schnur ein, in diefer werden beibe Stabe an einen Bolgen befestigt.

"Es ist aber bester, wenn nian die Lorve breit macht und zwei Löcher hindurchbohrt, und zwar 2 Zoll weit voneinander, sodaß jeder Stad ich besonderes Gewerbe hat. Sucht hierauf zwei Bäume, die gerade und me Stammende 4 Zoll start und 15 Schuh lang sind; Rüster und Eschen sud dazu am besten, in deren Ermangelung aber kann man Weiden, Aspen oder Birken nehmen; meßt sodann 12 Schuh von der vordersten Lorve nach der Hütte zu, auf a b, und legt den Baum a, daß dessen Spie 1½ Schuh über die Schnur a b reicht; hart an dem Zaun schlagt einen starken Haken vor, und hinten am Ende schlagt abermals einen starken Haken vor, und hinten am Ende schlagt abermals einen karken haken deine Loch, in den vordersten schne der Berden eichene Pfosten in die Erde, laßt sie 1 Schuh hoch über der Erde herausstehen; in den hintersten meisen eine Loch, in den vordersten schneibet auf der Seite nach der Hitte zu einen kiesen Kerd ein, alsdann haut an das Stammende des Schnellbaums einen Zapsen, stost ihn in das Loch des hintersten Pfosten dauern viele Jahre, in den Kerd und schlagt einen Stift vor. Diese Pfosten dauern viele Jahre,

und nachgehends hat man weiter feine Mühe, als bag man bie trodenen Schnellbaume herauszieht und frifche hineinlegt. Zwifchen beibe Bfoften werft Erbe auf ben Schnellbaum, bag er nicht fo balb verborre, megt von ba auf ab weiter 4 Schuh fort und legt ben andern ebenfo, und alebann meft an ben Schnellbäumen brei Querhande iber ab nach ber Spite gu und folagt bafelbft einen folden eifernen Saten ein, wie an bem hinterften Schwibpfahl bes Fintenberbes angezeigt worben ift, ober laft an ber Spite bes Batens eine Schraube feilen wie ein Ragelbohrer, fo tann man fie nach Benn bie Schnellbaume gut eingegraben Belieben ein = und ausschrauben. werben, fo bleiben fie öftere zwei gange Jahre grun; fobalb fie aber burre werben, muß man frifche legen. Alebann nehmt bie eine Banb, bangt bas Dehr b (Figur 3) an dem Pfahl c (Figur C) an den Pflod ber andern Seite, fclagt gegenüber, fo lang bie fleine Querleine reicht, einen Bflod in die Erbe und hangt bas Dehr a baran, fest ben Stab mit feinem offenen Loch auf ben in ber Lorve verfeilten Bolgen, wickelt bas Ret vollends auf und fett ben vorberften Stab auch ein. Run mußt ihr zu jeber Wand zwei kleine Kloben haben; hierzu schneibet ein hartes Holz, 3 Boll lang und 1 Boll bid, an beiden Enden bohrt ein Loch burch, fchneibet bie Eden in ben löchern fein glatt aus, bag fich bie Leine nicht burchreibt; in bas eine Loch macht man von boppeltem Sachband ein Gehante, eine Querhand lang, in baffelbe fchleift einen fleinen eifernen Ring, mit bemfelben hangt ben Rloben in ben Saten bee Schnellbaume und gicht bie große Leine burch bas andere Roch des Rlobens nach bem Stab hinauf, durch den andern Rloben, welcher 1/2 Rlafter lang von bem Stab herunter an die große Leine mit Binbfaben befestigt wird; an bas Enbe ber großen Leine macht einen Rnoten, bag fich biefelbe nicht wieder gurudziehen tann; nun faßt bas Enbe ber großen Leine an und zieht bie beiben Kloben gufammen, bis die Wand mittelmäßig fteff ift, alebann macht einen Schleiffnoten vor, bag bie Leine nicht wieber zurudrutschen tann; wenn nun bie Wand wieber foll abge= nommen werben, fo gieht man ben Schleiffnoten auf und läft es wieber auseinanderfahren, hatt ben Rloben mit feinem Ring von dem Schuellbaum ab, lieft die Leinen mit ben Rloben zusammen und wickelt fie fammt den Regen wieder um den Stab. Man hat nicht nothig, die Rloben alle Tage auf = und abzuspannen, fondern wenn sie einmal ordentlich gespannt find, fo hatt man ben Ring bom Schnellbaum ab, und beim Aufftellen faßt man ben Schnellbaum mit ber Sand, zieht ihn an und hangt mit ber andern Sand ben Ring in die haten. Und biefes fann man fo lange thun, bis nach Gelegenheit ber Witterung bie Leinen ju fteif ober ju fchlaff werben. Benn nun biefe Band gespannt ift, fo legt biefelbe nieber und ichlagt hinter bem Stab 1 Schuh lang von der obern Leine herunter einen

danmendiden haten bergestalt in die Erde, daß der haten gegen in Meine Leine fteht und nicht völlig die Erde erreicht, damit die Meine Lin gemächlich untergeschoben werben tann. Born fclagt ebenfalls einen Pflot g. spaltet ihn oben auf und richtet sobann die Wand wieder in die bote. spannt die Unterleine fest, wickelt sie um den kleinen Pfahl, welcher wer aufgespalten ift, bann klemmt bas Enbe in ben Spalt, nehmt bie Querlein und bangt fie mit dem Bipfel d (Rigur 3) an ben Knopf bes Bolzene & zieht fie an der Unterleine fteif an und befestigt sie bafelbst. nach eine gerade Stange und richtet fie hinten auf ab in i gerade in bit Bobe, fest fie fest in die Erde und fchneidet fie oben, wo die Leinen p fammenfchlagen, breit; mit der andern Band verfahrt auf gleiche Beit, hängt fie hinten über bas Rreug, auf ber andern Seite bes Bfahls an und feht zu, daß Stab gegen Stab paßt. Bulett nehmt die Rudleine, fafit beibe Dehre zufammen, meßt 2 Rlafter und macht alsbann bafelbe einen Anebel ein. Schlagt nun erstlich in h ober in B, wo es fich an beften schickt, eine weite und ftarte Lorve (Figur D m), in biefe befeftigt ein armftarte und 9 Schuh lange Stange n, welche oben eine Gabel r bat unten bohrt ein Loch durch und befestigt fie in der Lorve mit einem eifenen ober ftarten hölzernen Bolgen auf ber Seite gegen ben Berb gu, fologe einen breiten Pfahl vor die Lorve, auf welchem die Stange ruben mit und alfo ichrag gegen ben Berd zu ftehen bleibt; auf ber Seite gegen in Blitte ju muß die Stange eine freie Bewegung haben, in ber Mitte biefa Stange befestigt einen Rnebel p, einen Finger lang und bid. bie Rudleine, hangt die Dehre a an die Spiten der Stabe, gieht fie obm über die Babel r an der Stange herunter, fchleift fie an den Meinen Rudd p einmal herum und führt bas Ende in die Butte. Diefe Bebeftange if ein großer Bortheil in bem Zuruden, benn wenn in ber Mitte ber be ftange 3 Schuh lang gezogen wird, fo zieht die Babel oder bas oberfte Ente ber Bebestange 6 Schuh lang; folglich tann man auf einen Rud wi 3 Schuh lang weit schneller ziehen, als auf einen Ruck von 6 Schuh lang. Bas die Länge ber Rudleine betrifft, fo muß man fich bamit nach ber Bitte richten: insgemein wird die Butte fo weit von dem Berd gemacht, all ber Berd lang ift. Bei dem Fintenberd ift biefer angegebene Abstand fc gut; allein bei bem Strauchherd ift es beffer, wenn die Butte noch etwe entfernter von bemfelben ift, und überhaupt muß man fich bier nach be Wenn ihr nun die Banbe niederlegt, fo werben fich bit Lage richten. Schnellbäume biegen und die Banbe mit Gewalt zusammenziehen; fobal fie aber die Erde erreicht haben, werden fie liegen bleiben; findet ihr mm, bak fie zu fest aufliegen und fich fchwer aufrücken laffen, fo fchlaet bie Lorven ein wenig tiefer in die Erbe; die vorderste Lorve aber muß mit den

Löchern hart auf der Erde stehen. Liegen die Wände zu loder, fo taugt es auch nichts, benn wenn man die Rudleine nur ein wenig fteif fpannen will, fo fchlagen fie gleich zusammen, mithin muß man die Mittelftrafe zu treffen fuchen; folglich ift es ein febr nothwendiges Stud, bag ber Blat vorher recht gleich gemacht wird. Endlich fucht zwei glatte runde Steine, 1/2 Pfund fchwer, naht fie in Leinwand ein, ober umftrict fie mit Bind= faben und bindet zugleich ein boppeltes Sadband baran. Mit diefem Band schleift die Steine an der obern Leine fest, wie LL zeigen, diese schlagen alebann bei bem Anruden über die Wande und ziehen die Leinen bicht zu= Bierauf legt die Bande nieber und legt ben Bufen ber Nepe ein; zeichnet fodann die vier Eden des Strauchs ab, nach XXXX, und lagt einen Raum von 1 Elle breit zwischen dem Ret und bem Strauch nach o v herumgeben. In der Mitte, auf der Linie ab, pflanzt eine lebendige bede von Kreuzdorn ober Eberefch =, ober auch Bachholberbaumchen fo hoch, daß die Bande gemächlich darüber zuschlagen können; ist aber kein Kreuz= dorngesträuch zu finden, so nehmt Bartern, oder Faulbaum, auch ein ander Beftrauch, bas nicht fo fchleunig in bie Bobe wachft; biefe Bede wird alle Jahre im Frühling verschnitten, daß fie nicht zu hoch wächst; und endlich wachfen Beeren darin, welche die Bogel beffer jum Ginfall reizen als die, welche hineingemacht werden, weil diese bald welf und ungestalt werden. Auf jeder Seite von X bis wieder zu X pflanzt ebenfalls ein niedriges Beftrauch; fucht hiernachst lange und biegfame Stangen, fo lang ale ihr fie haben konnt, schneidet von benfelben alle Aeste fein glatt ab, haut beide Enden fpitig, biegt fie rund und fest fie in Form eines gebrudten Bogens in die Erde; bergleichen Spriegel fest born bon X ju X einen, und hinten bon X zu X einen, und in der Mitte zwei oder brei. Die Bobe biefer Spriegel foll von der Erde nicht höher als die halbe Lange der Stabe der Rete fein.

"Auf biese Spriegel werden ber Länge nach Stangen gebunden, etwa auf jeder Seite brei und eine in der Mitte durch die Bede; die selbstwachsenden Gesträuche auf beiden Seiten werden mit ihren Zweigen auf die Stangen gebunden, an der Mittelhede werden Stände gemacht, wo die Lodsvögel hingesetzt werden.

"Die Beeren werden mit den Zweigen abgeschnitten und hineingethan, sodaß es als ein natürlicher selbstwachsender Zaun aussieht. Je natürlicher ihr es machen werdet, desto lieber werden die Bögel einfallen. Die mittelste Decke dient dem Bogel zum Schirm vor dem Raubvogel, dann sitzt er ganz sicher dahinter und genießt die Beeren, und wenn er denselben vorbeissiegen sieht, so hüpft er in die Hecke und sitzt so lange still darin, die er weg ist.

"Auf jede Ede des Strauchs und vor jedes Fach zwischen die Spriegel wird eine steife Ruthe gestedt, welche das Garn abhält, daß es nicht an bem Strauch hängen bleiben kann.

"Diefes ift nun die beste Art von Strauchherden, welche ich durch meine eigene Erfindung nach und nach so weit verbessert habe, daß ich nun nichts mehr baran zu verbessern weiß.

"Ich wohne hier an einem folchen Ort, wo nur ein geringer Bogelzug ift, beswegen habe ich allen möglichen Fleiß und Lift angewendet, des auch von biesen wenigen Bogeln feine bavonkommen möchten. Bögel genug gibt, da achtet man diefes nicht; wenn auch die meisten davonfliegen, fo fangt man bennoch genug. Mein verbefferter Berd ift alfo eingerichtet, wie ihn ein armer Bogelsteller gebrauchen tann, ber alle feine bazugehörigen Geräthe täglich hinaus und wieber nach Saufe tragen, ober body wenigstens die Garne täglich abnehmen und aufstellen und in bie dabei befindliche Butte verschließen muß. Deswegen habe ich alles so eingerichtet, wie es mit dem Aufstellen und Abnehmen am leichteften und geschwindesten von statten geht. Wer aber seinen Berd in solchen Gebegen hat, wo fich kein Dieb an ben Garnen vergreifen barf, fobaf man bie Banbe Tag und Nacht tann stehen laffen, ber tann die Stellung weitläufiger Einige haben anftatt ber Schnellbaume Bewichte, und Diefes wird auf folgende Art gemacht: Man fett in & auf ber Linie ab einen farten vieredigen Pfahl etwas fchrag gegen die Butte, um benfelben werden bie Leinen treuzweise, wie an den hintersten Bfahl o gezogen, hinter dem Bfahl ift ein Loch in ber Erbe, in welchem die Gewichte hangen; um den Pfahl herum, wo die Leinen anstreichen, werben Rollen befestigt; desgleichen muß eine Schwelle über bas Loch gelegt werben, an welcher auch Rollen find, über welche die Leinen hinunter in das Loch gehen, und an welcher die Gewichte hangen. Das Ret geht an ber großen und fleinen Leine bis an ben Pfahl, ebenfo, wie hinten, die vordersten Lorven fteben ebenfo weit anteinander ale die hinterften, und an dem vorderften Spriegel wird eben auch eine folche Stange aufgerichtet wie an bem hintersten. Uebrigens kann man eben folche Hebestangen anbringen, wie ich oben gelehrt habe. Einige haben es so eingerichtet, daß ber Berb wie eine Falle gestellt wird, welche durch ein Draht= ober Bugichnurchen abgezogen wird; es hat biefes weiter feinen Ruten ale biefen, bag man zusehen tann, wie bie Banbe zuschlagen und bie Bogel berudt werben.

"Einige bedienen fich hier eines Schnellers; allein diefer ift fehr mithfam zu fpannen und wird auch fehr balb lahm. Andere bedienen fich Gewichte, welche über Rollen laufen; ich muß doch aber fagen, daß alles, was
auf Rollen läuft, zu langfam geht und beshalb vermieden werden muß.

3ch habe hierzu eine Art erfunden, welche auf den Schwung geht, und Diefes ift die fchnellfte Art und wird alfo gemacht. Macht eine Balge 5 Boll im Durchschnitt und 3 Schuh lang, legt fie quer auf die Linie ab 3 Schritt von der Butte ab, befestigt fie an beiden Enden mit zwei ftarken Daten auf ber Erbe, in ber Mitte meißelt ein Loch hinein und gapft eine armbide Stange in baffelbe 3 Ellen lang; macht ferner eine kleine Leiter mit engen Spalten, 3 Schuh lang und 11/2 Schuh breit, gapft biefe Leiter mitten an der Balge ein, fodag fie mit der Stange einen rechten Bintel bildet, und heftet die Leiter und Stange mit einem von gebrehten Beiben gemachten Strebeband gusammen, richtet bie Stange gerabe auf, sobag bie Leiter gegen die Butte zu auf die Erde zu liegen fommt; bafelbft grabt ein Loch 2 Schuh tief in die Erbe, vor dem loch nach ber Butte gu fchlagt eine Lorve in die Erbe, und in die Lorve befestigt mit einem Bolgen eine Latte, 3 Schuh lang, 11/2 Schuh hoch von der Erde, fchneidet einen Kerb in die Latte, sodaß, wenn ihr die Leiter aufhebt, die Latte mit dem Kerb gegen die oberfte Spalte fallen tann und fich da einklinkt. einen Stein, der fo fchwer ift, dag zwei Mann daran zu heben haben, diefen legt auf die Leiter, bindet ibn fest an, bann faßt oben an die Stange und zieht die Leiter burch Nieberbruden ber Stange mit bem Stein in bie Bobe, daß die Latte einklinkt, bindet die Ruckleine v oben an die Stange, und oben an die Latte bindet ein Bupfichnurchen und zieht es in die Butte. Wenn man nun die Klinke abrudt, fo fallt ber Stein in bas Loch und die Stange fcnellt bie Banbe ju; will man nun bie Banbe wieder nieder= legen, fo muß man borber ben Stein erft aufheben und antlinten. tonnte noch mehr bergleichen Arten beschreiben, wenn fie nicht ohne Ruten waren und ben Fang mehr verhindern als befordern hülfen. Mancher will fich damit groß machen, seinem Berd ein funftreiches Unsehen zu geben, welches, wie gefagt, nur schablich ift, benn ber Bogel, ob es gleich eine unvernünftige Creatur ift, sieht boch, daß es nicht richtig ift, er prallt öfters. wieder zurück, wenn er ichon im Fallen begriffen ift; ich will hiervon ein Exempel anführen. Ich hatte zu einer Zeit meine Rete verandert und anstatt ber grünen weißgraue aufgestellt; ba wurde ich balb gewahr, daß Die Bogel nicht mehr fo gut auffallen wollten ale vorher, und dies bauerte fo lange, bis ich diefe Banbe auch grun farbte. Noch einen Beweis will ich anführen. Ich halte meine Lockvögel alle miteinander in einer Kammer, nahe an ber Stube, in welcher fie frei herumfliegen, und tommt niemand hinein als ich felbst; wenn ich sie nun füttere, welches bes Tages einmal gefchieht, fo find fie gang gelaffen, feben meiner Arbeit gu, einige fingen und laffen nichts Furchtsames bon fich bliden; fobalb aber ein Frember hineinkommt, fliegen fie mit furchtsamem Beschrei in ber Rammer umber;

kommt endlich eins von meinen kleinen Kindern hinein, so, thun fie so ängsklich, als wenn ein Raubthier hineinkäme. Wer sagt es nun diefen unwernünftigen Creaturen, daß sie sich zu ben kleinen unmündigen Kindern weniger Gutes zu versehen haben als zu einem erwachsenen Fremden, und zu diesem weniger als zu ihrem Wärter, ber ihnen täglich Gutes thut?

"Gebt euch einmal die Dube und schleicht den Krammetsvögeln nach, wenn fie in die Beerenheden fallen; niemals werbet ihr feben, baf fie ba fo furchtfam zurudprallen als an bem Berb. Geht ben Finten gu, wenn fle auf ben Ader fallen, ober unter ben Baumen auf bem Grafe ibre Rabrung fuchen wollen, ihr werdet niemals feben, daß fie allba fo furchtfam hin = und herfliegen, öfter niederfallen wollen und plotlich wieder gurud= prallen und bavonfliegen, als auf bem Berb gefchieht: biefes wird euch Beweis genug fein, alles funftreiche Anfehen, bas in unfern Augen fcbon aussteht, abzuschaffen und ben Berd so einzurichten, wie er in ben Augen der Bögel schön und natürlich aussieht, wovon ich euch schon in borbergehenden Blättern unterrichtet habe. Berbet ihr alles so einrichten, wie ich euch gesagt habe, so werdet ihr feben, wie viel an einem guten, natürlich eingerichteten Herb gelegen ist. Die meisten Bogelsteller machen ibre Strauchherbe auf einem hellen Wiefenfleck, wo nicht einmal ein natlirlicher Baum steht, auf welchen die Bögel anbuschen können, sondern sie umseten nur den Berd mit Bedbaumen und machen einen niedrigen tobten Bam barum, weil fie glauben, der Bogel müffe den Beerenstrauch von ferne feben konnen, und hiermit fehlen fie weit. Wer Bogel fangen lernen will, ber lerne es ba, wo ein fchlechter Bug ift; wo aber viel Bogel finb, ba ift es keine Runft. Der Krammetsvogel fucht feine Nahrung, Die Beeren, in ben Beden, wo fie machfen, und tennt die Begenden und bas Geftraud, wo bergleichen zu wachsen pflegen, schon von ferne; bort er nun die Lodvögel an folchen Orten loden, fo ift er überzeugt, daß ba Beeren in finden find, er bufcht bafelbft auf ben natürlichen hohen Baumen ungezwungen an und fällt ohne Furcht auf ben Berd, weil er einen fichern Schirm bor bem Raubvogel gur Seite bat, wie ich benn fcon im erften Rapitel gezeigt habe.

"Will man nun auch einen Heibelerchenherb anlegen, so muß hierzu ein großer leerer Wiesenplatz vorhanden sein, wie ich schon vorher gesagt habe, denn sonst geht es nicht an. Auf diesem Platz legt den Herd an und bringt ihn so weit von den Gebüschen ab, als es möglich ist. In den Wänden könnt ihr ein paar Finkennetze nehmen; wollt ihr aber neue Wände dazu machen, so sangt solche mit zwei Schock Maschen an und strickt sechock lang. Die Maschen macht so weit wie bei den Ziemernetzen Dies geschieht um des Windes willen, weil sich der Wind nicht so sehr

barin aufhalten kann, als in den engen Maschen. Der herd selbst wird wen ein gut Theil größer als der Finkenherd gemacht, damit die Lerchen durch einen kleinen herd nicht veranlaßt werden, neben den herd zu fallen. Die Stäbe und Leinen werden nach Proportion der Nete eben auf die Art gemacht, wie bei den Finkennetzen gezeigt worden, und mit der Stellung wird auf gleiche Weise versahren. Der Platz zum heibelerchenherd wird entweder umgegraben, oder mit schwarzer Erde bestreut.

"Was dann endlich die Strauchnetze betrifft, wovon ich oben Erwähnung gethan, so werden dergleichen nur von Pfuschern gebraucht. Sie besteheu in einer Wand, welche wie ein Finkennetz gestellt wird, und müssen ebenso viel Maschen im großen haben, als ein Finkennetz bergleichen im Neinen hat. Die Stäbe werden so lang gemacht als an den Schlagnetzen, und das Netz wird so viel eingezogen, daß es 30 Schuh lang stellt. Bor diesem Netz wird der Strauch gebaut, sodaß zwischen beiden ein kleiner Raum bleibt. Auf derzenigen Seite, wo die Wand niederschlägt, darf der Strauch nicht über 1 Schuh über die Lorvenlinie reichen, und von jeder Lorve die an den Strauch muß ein Raum von 5—6 Schuh lang bleiben, und die Höhe des Strauchs darf sich nicht über den halben Stad des Netzes erstrecken.

"hinten, langs bem Strauch, werben Ruthen, jebe 2 Schuh weit von ber anbern, eingesetzt, besgleichen auch mitten burch ben Strauch sowol als auf ber andern Seite. An dem Ort, wo bei bem Buruden bas Retz etwa hangen bleiben follte, stedt eine Ruthe und verfucht diefes fo oft, bis es fich nicht mehr anhängt. Einige loben diefe Repe und fagen: es tofte nicht viel Dube mit bem Aufftellen; allein fie benten nicht an die vielen Fehler, welche bamit verbunden find: Denn wenn die Oberleine ein wenig fchlaff wird, fo fteht es auf ber Erbe eine Querhand hoch offen, und wenn ber Bind in den hintersten Theil ein wenig ftart weht, fo bleibt bas Ret hangen und fchlägt gar nicht nieber. Enblich wifchen auch bie Bogel, welche auf ber oberften und vorberften Stange figen, öftere bavon, ehe fie bag Res ergreift, und überdies wird auch ber Strauch ju flein und die Bogel fallen nicht gern hinein. Bei ben Schlagmanben hingegen ift man biefes Berbruffes völlig überhoben, und obgleich bie Leinen, wenn fle vorher naß ge= worden, oftere fchlaff werben, fo barf man fie nur mit einem Baten qufammenziehen und ben Baten fo lange bangen laffen, bis bie Bogel ausgenommen find. Ginen folden Saten muß man beständig vorn am Baun Das Ret auf ber rechten Seite nennt man bas inparat liegen haben. wenbigfte, und muß allemal zuerft aufgeftellt werben; hernach richtet man bas andere bagegen. Wenn alles biefes, was ich angeführt habe, wohl in Acht genommen wird, fo tann tein Bogel davonkommen, und wenn er

auch auf ber oberften Stange fist; benn die Bande werben ihn eber ergreifen, als er fich herausschwingt. Ift nun alles biefes fertig, fo pflanzt ben Zam ebenfo, wie ich bei dem Finkenberd gezeigt habe, und fest gute Fallbaume 🖿 🛖. An dem Eingang der Hütte macht einen an die Derter 🛖 🛖 ( Schirm, ober laft ben Baun ebenfo ichief jugeben wie am Fintenberd, da= mit euch die Bogel, wenn ihr aus der Bitte auf ben andern Berd gebt, von jenem Berd nicht gewahr werben und davonfliegen. Wenn aber ein Beidelerchenherd dabei ift, so kann man nicht anders, als daß man allemal über einen Berd hinweglaufe, wenn man nach bem andern geben will, es fei denn; daß man in der hutte zwei Thuren habe. Bum Befchluß diejes Kapitels muß ich noch bemerken, daß es fehr gut ift, wenn man die Nete farbt; benn es scheint, ale ob fich bie Bogel bor ben weißen ungefarbten Neten scheuten. Zwar machen einige einen kleinen Graben eine Querhand tief amifchen der Ober = und Unterleine, fodag der Bufen des Retes in diefen Graben fällt, wenn er eingelefen wird. Beil aber diefer Graben alle Jahre aufgeräumt werden muß, fo wird badurch der Plat ungleich, und alsbann tann die fleine Leine nicht aufschließen, und wenn es ftart geregnet bat, fo ift öftere ber Graben, wenn man aufstellen will. noch mit Baffer angefüllt; mithin ift es viel beffer, dag man die Nete farbe. tonnen nach eines jeden Gefallen entweder mit grüner ober Erdfarbe gefarbt werben. Bu der Erdfarbe wird die grüne Schale von Erlen ober die Rnospen, welche ben Samen tragen und noch grun und faftig find, genommen; diese stößt man flein, gießt Baffer barauf und thut ein wenig Alaun und roftig Gifen bagu. Man läßt es alebann einige Bochen fteben, bag es recht auslaugt, und fest es fodann auf bas Feuer; fobalb es anfangt zu kochen, hebt man es ab und legt die Garne hinein, und nach ein paar Stunden nimmt man fle wieder beraus. Diese Farbe ift febr aut w ben Neten auf bem Beibelerchenherb. Bu ber grünen Farbe nimmt man blaue Brafilienspäne, thut ein wenig Alaun bingu und gieft fliefend ober Teichwasser darauf, und läft es auf dem Feuer wohl sieden. Bernach werben die Garne hineingestedt, und wenn fie wieder herausgenommen werden, so find fie blau. Hierauf muffen fie wohl getrocknet werden, und wenn bies geschehen, so nimmt man Schartenkraut ober Schare, wie es die Farber nennen, und verführt bamit ebenfo ale mit bem Blauholz. Sobald es nun im Ressel ober Topf überschlägt, so hat es genug gekocht und muß alsbam abgenommen werden; benn wenn es ju lange tocht, fo farbt es nicht. Wenn es ein wenig verschlagen hat, so klärt die Farbe von dem Kraut in einem andern Reffel ab und thut wohlgestoßenen Brunfpan binein, oder gieft einige Tage vorher guten Effig auf den Grünfpan, fo löft er fich von felbft auf. Benn nun der Grunfpan bineingethan und alles wohl umgerührt

worben, so stedt die Garne hinein, nehmt sie nach einer Stunde wieder heraus und legt sie auf die über den Kessel gelegten Stöcke, damit sie wohl abtriesen. Laßt sie alsdann trocken werden, und wenn ihr sindet, daß sie nicht grün genug sind, so könnt ihr sie noch einmal in die übriggebliebene Varbe steden, wodurch die Farbe dunkelgrün und ziemlich dauerhaft wird. Wenn man zu zwei Paar Wänden ein Pfund Grünspan nimmt, so ist dies hinlänglich. Die Stäbe kann man entweder an einem Strohseuer schwarz sengen, oder man kocht aus dürren Nußschalen oder Kaminruß und Wasser eine Farbe, und bestreicht sie damit, und wenn sie trocken sind, so müssen sie noch einmal mit Leinöl bestrichen werden, damit die Farbe von dem Regen nicht abgewaschen werde."

## Bon ben berichiebenen Berben.

"Wenn ihr nun alles Nöthige beifammen habt, fo wie ich es gezeigt habe, fo macht um Kreugerhöhung die Berbe gurecht. Nehmt eine icharfe Senfe und maht bas Gras guf bem Fintenberd glatt ab, schafft es hinmeg, und wenn es noch zu lang ift, fo übermäht es noch einmal; ihr muft euch aber vorsehen, daß das Gras nicht ausgeriffen, sondern glatt auf der Erde abgeschnitten wirb, benn ber Berb muß einen bichten Grasboben haben, fonst wird es bei naffem Better zu schmuzig, wodurch bann die Garne verderben, die Läufer befudelt werden und die Bögel nicht gern auffallen. Nach biefem verschneibet ben Baun mit einer Baunschere, ober mit einem Deffer, und fucht recht traublichte Fallbaume, ftreift bas Laub rein ab und fest fie fo, wie ich bei dem Grundriffe gezeigt habe. Laßt an einigen Aefte fteben, etwa mannshoch, ober schlagt Rägel hinein, bamit die Bogelbauer angehängt werben können. Alsbann sucht mannshohe Stangen, spaltet fie oben 1 Schuh lang auf und klemmt Gefträuch ober Schilf hinein und bindet es oben mit einer Beibe zusammen. Auf ber einen Seite fchlagt einen Bflod ober Ragel ein, ober wenn baselbst ein Zweig ift, so lagt ihn eine Sand lang fteben, daß man einen Bogelbauer baran hängen tann. Solche Stabe macht fo viel als Loctoogel nothig find, fett fie auf die Seite des Herbes, wo der Bogel herkommt, aber nicht zu nahe zusammen, fondern etliche Schritt vom Berd. Der Wifch wird gegen den Berd gekehrt, fodag ber Lockvogel nicht auf ben Berd feben tann; ber Wifch bient wider ben Raubvogel, weil er ben Lockvogel nicht fo leicht gewahr wird, als wenn er frei hangt. find die Borpoften, benn die Loctvogel muffen die antommenden Bogel anschreien, ehe fie völlig an ben Berb tommen. Enblich tehrt ben Berb mit einem Dornbefen rein ab und macht die Läuferfaben an. hierzu nehmt 11/4 Ellen lange Zwirnfaben, binbet beibe Enben jufammen und ftedt

einen schuhlangen Bügel durch in die Erde, setzt ihn gerade den Lorven in einer Linie, gleich weit voneinander, und zwar auf der einen Seite vier oder drei und auf der andern fünf oder vier. Hierbei ist zu bemerken, daß sie nicht zu nahe an den Enden gemacht werden, damit die Bögel nicht veranlaßt werden, dahin zu fallen, denn an den Enden wischen sie bei dem Zurucken leicht durch. Zuletzt macht das Alipprohr. Dazu nehmt ein Hotz einen Finger dick und einen Schuh lang. Ein paar Querfinger von den Enden bohrt löcher ein, und in der Mitte auch eins. Zapft in der Mitte eine Kuthe ein, 3 Schuh lang und halb so dick als ein Finger; in die andern beiden Löcher zapst einen Spriegel und bindet die Ruthe in der Mitte sekt darauf. An die Spitze der Ruthe bindet einen schuhlangen Faden und legt sie an das Ende, wo der fünste Läufer hinkommen sollte.

"Nach ber Mitte zu macht zwei haten bon holz und schlagt fie über bie Enden der Balge in die Erde, fodaß fich die Balge darunter dreben tann, und über ber Balge macht einen glatten Spriegel, bamit fich bie Ruthe nicht überschlägt. hinter biefem macht einen kleinern Spriegel und gieht einen Raben aus ber Butte unter bem fleinen Spriegel burch und über den großen, und bindet bas Ende mitten an die Ruthe. An dem vorderften Theil bes Fabens wird ein Bogel mit dem Schwanz angefeffelt. Benn fic nun die Bogel bem Berd nabern, fo zieht ben Bogel mit ber Ruthe in bie Bobe und lagt ihn fachte wieder herunterfliegen. hierdurch werden bie ankommenden Bogel gereigt anzubuschen. Ginige machen ein Ruhr auswenbig am Berd, wo bie Bogel hertommen, und bies heißt ein Schweberuhr. Man stedt eine Stange mannshoch in die Erde und bindet oben einen schwarzgefärbten Faben von Safenzwirn baran und zieht ihn nach ber Sutte au; alsbann fest man bafelbst wieder eine Stange nub bohrt oben einen Spriegel ein. Hierdurch wird bie Schnur in die Butte gezogen. Mitte wird ein schuhlanger Faben gebunden, und daran wird ein Bogel mit dem Schwang festgemacht. Diefe Schnur läßt man fo weit herunterfinten, daß der Bogel auf der Erbe fist; wenn man nun die Bogel fiett antommen, fo gieht man ben Faben fteif an und läßt ben Bogel wieber fachte herunterfliegen. Wenn aber ber Berb auf berjenigen Seite nicht mit Bäumen verwachsen ist, wo die Bögel herkommen, sodaß sie das Ruhr auf bem Berb feben konnen, fo hat man bas Schweberuhr nicht nothig. Ift nun diefer Berd fertig, fo geht jum Strauchherd. Lagt alles Gras in bemfelben mit einer Sichel glatt abschneiben, verschneibet ben Zaun, rauft bas Gras unter bem Strauch hinweg und fegt es mit Dornbefen wohl aus. Alebann sucht Areuzdornenbeeren, welche reif und voll sind, schneidet fie mit ben Zweigen ab und pfludt bas Laub rein ab, ftedt fie in bie Erbe und legt fie fchrag auf die Stangen ber unterften Spriegel, und wo es nothig

ift, da bindet fie mit Baft oder Weiden auf die Stangen. Wenn also ber ganze Strauch wohl ausgeziert ift, so schneibet hin und wieber Kerben ein und flemmt Ebereschenbeeren hinein, fo viel ihr anbringen tonnt. An folden Orten, wo viel Ebereschenbeeren find, da kann man sie mit den Zweigen abichneiben und einsteden, benn je mehr bergleichen Beeren bineintommen, befto beffer ift es. Die Fallbaume fest fo, wie am Fintenberd gezeigt worden. Das Ruhr wird auf berschiebene Art gemacht. Einige machen ein Schweberuhr auf die Seite bes Strauche, wo ber Bogel bertommt, auf ben Strauch felbst legen fie einen Rafen 1 Schuh lang und breit, wo ber Bogel barauf fitt. Der Faben wird in ber Butte in einen Rerb geklemmt, und wenn fie ruden wollen, fo machen fie ihn los, daß er lang wird; wenn Diefes aber unterlaffen wird, fo fchlägt man ihn mit ben Banben entzwei, ober fcnellt bem Bogel ben Schwanz aus. Wem nun biefes nicht gefällt, ber mache es alfo: Sest einen Fallbaum gerade bem erften Spriegel über, an diefen nagelt eine Stange fo boch, bag fie bie Stabe ber Rete nicht erreichen mogen. Diefe Stange muß fo lang fein, bag fie bis über bie mittelfte Stange bes Strauchs reicht; am Ende bohrt ein Loch burch und gieht ben Faben aus ber Butte burch biefes Loch und auf bem Strauch herunter. Un bem vorberften Spriegel legt ben Rafen mit ber obern Stange und Spriegel bes Strauchs gleich. Am Ende bes Fabens bindet den Ruhr= vogel an und lagt ihn auf bem Rafen ruhen. Wenn man nun ruhrt, fo zieht man ben Bogel bis an die Stange hinauf und läßt ihn wieder herunter-Beil ber Faben gerabe in ber Mitte fteht, wo bie Banbe gu= fammenfchlagen, fo ift es im Buruden nicht hinderlich. Es ift aber gleichwol mit biefen beiben Ruhren eine bofe Sache, benn wenn man gerudt hat, fo fliegt ber Ruhrvogel öfters mit bem langen Faben bin und ber und bleibt am Baun ober Strauch hangen und fangt an ju fchreien, wovon bann alle Locorgel in Furcht und Schreden gerathen, weil fie glauben, ber Raubvogel ift ba und hat einen beim Kragen. Deswegen ift es am beften, daß man ein Rlippruhr macht auf bem Strauch, denn ba muß ber Bogel auf feinem Rafen ftill figen, ob er es gleich noch nicht gewohnt ift. wird also gemacht: Man nimmt eine Ruthe von 5 Schuh lang, und am Stamm einen Finger bid, ba bohrt man ein Loch burch und fest unter bem vorberften Spriegel einen Pfahl. An bemfelben wird die Ruthe angenagelt, fodag fie fich am Ragel breben tann, bergeftalt, dag bie Ruthe inwendig neben ber oberften Seitenftange bes Strauchs zu liegen tommt. Mitten an ber Ruthe ftedt zwei gerade Stabe in die Erbe und heftet fie gufammen, fodaf fich die Ruthe auf - und abbewegen tann. Dben an die Stabe binbet ein Beibenruthen, bag bie Garne nicht baran hangen bleiben; unter ber Spite ber Ruthe legt ben Rafen mit ber oberften Seitenftange gleich.

Am vorderften Theil, wo die Bande anfchlagen, fett eben folche Stangen wie hinten, und oben auf beren Seite bohrt einen fleinen Spriegel ein. Dafelbft zieht den Faden, welcher oben aus der Butte geben foll, binburd, jeboch fo, bag man barunter weggehen tanni. Das Ende bes Fabens binbet mitten an die Ruhrstange oder Ruthe, und an beffen Spite tnupft einen Faben, ber fo lang ift, daß ber Bogel nicht von feinem Rafen tam, und feffelt ben Bogel baran, ober fchlagt in die Spite ber Ruthe eine fleine Rrampe von Draft, und in die Mitte der Ruthe ebenfalls, zieht fobann den Ruhrfaden, anftatt daß ihr ihn an die Ruthe bindet, burch die mittlere und burch die vorderste Krampe. Un das Ende des Fadens binder ben Bogel und macht einen Anoten vor ber Krampe, daß fich ber Faben nicht wieder gurlidziehen fann. In ber Gutte gieht ben Faben fteif an und flemmt ihn fest ein. Dies gefchieht um ber Raubvögel willen; benn fobald ihr den Raubvogel gewahr werdet, so gieht das Ruhr fo oft, bis ihr ibn feht angezogen tommen; alebann macht ben Faben gefchwind aus bem Rerb los, daß er lang wird; fobalb bies ber Ruhrvogel spürt, fo wird er ben Faben durch die Krampe durchziehen und fich in dem Beerengeheck verkriechen. Db nun zwar gleich der Raubvogel plötlich zufahren wird, fo tann er ibn boch in bem Beerengehed nicht gleich ergreifen, mithin fonnt ihr unterbeffen bie Banbe guruden und ihn fangen. Sierbei ift zu merten, bag bie Rubre nur gebraucht werben, ehe bie Bogel anbufchen, benn wenn fie angebufcht find, so barf man nicht ruhren, sonft werben fie fcheu. Es hilft aber bas Ruhr bei weitem nicht fo viel als fich einige einbilden, und weil es viel Dibe toftet, fo laffe man es lieber weg und halte bafür einen guten Loder. Sett ferner die Boften fo, wie ich es beim Finkenherd gelehrt habe. Benn alles bies in Ordnung gebracht worden, fo grafet ben Beibelerchenberd ab und streut schwarze Erbe barauf, wenn er nämlich nicht umgraben ift. Macht alsbann ein Schweberuhr barauf, welches ihr bei bem Burucken in ber Butte allemal losmachen mußt. Es muß aber ja nicht mitten auf dem Berb, fondern gerade ben Lorven ftchen, benn fonft fchlagt ihr ben Ruhrvogel mit ben Leinen tobt. Macht ferner ein paar Läuferfaben und fest bie Stabe ju den Loctvögeln bin. Da fich aber bie Laufer febr oft an ben Faben verbrehen, fo konnt ihr kleine Birbel von Draht machen, und gwar folgendergestalt: Rehmt Meffingbraht fo ftart als eine Stednabel, glubt im fein aus, daß er geschmeibig wird, macht beinahe am Ende einen Rnoten und gieht ihn burch Gulfe zweier Bangen fo weit gu, bag man eine Stednabel burchstechen tann, tlopft ben Knoten ein wenig breit, bringt es in Form eines Fingerrings jufammen und befestigt die Enden durch Sulfe einer Drahtzange mit zwei Dehren zusammen, stedt eine Stednadel burch ben Knoten, fneipt die Spite ab und biegt an beren Statt mit ber Draftzange ein Dehr baran. In biefes Dehr schleift ben Läuferfaben und stedt ben Ring an ben Spriegel, so ist es fertig, und ber Faben kann sich an biefem Wirbel nicht so zusammenbrehen.

"Damit nun der Bogelfteller die bazugehörigen Sachen alle auf ein= mal hinaustragen moge, fo will ich bie Art und Weife angeben, wie biefes am bequemften zu bewertstelligen fei. Bu den Bogelbauern macht eine gerabe und glatte Stange, welche fo lang ift, bag ihr alle Bauer mit ben Benteln baranhängen konnt. Am Ende bindet eine Schnur, Die etwas länger ist als die Stange, reiht die Bogelbauer alle daran, fodaß die Rrippen auf einer Seite fteben; mitten an ber Stange lagt ein paar Fuß breit Raum und gieht mit ber Schnur die eine Balfte ber Bogelbauer bicht Bufammen, fodaß fie nicht hin= und herklappen konnen. Schlagt bie Schnur an der Stange einmal um, und wo der andere Theil der Bogelbauer anfangt, ba ichlagt fie wieber einmal um bie Stange und zieht mit biefem Enbe ben andern Theil ber Bogelbauer auch zusammen. Dacht alebann an ber Jagbtafche einen eifernen Saten feft, bergeftalt, bag er noch nicht völlig auf bie Bufte herunterreicht. Un biefen Baten hangt bie Stange in ber Mitte an, wo fie bie Bage hat, und haltet fie mit ber Sand bor bem Wenn euch aber bie Bogelbauer im Behen hinderlich find, fo bindet ben Saten bober; auf diefe Art tann man fo viel Bogelbauer tragen als man nöthig hat, ohne daß man ihnen bas Futter und Baffer verfcuittet. Die Rete werben auf ben Staben bicht aufgewidelt und mit ber Rudleine jufammengefchnurt. Dit biefer Leine macht jugleich ein Trage= band, wie die Riemen an einer Flinte, und hangt fie bamit auf die Schulter; auf biefe Art bepact, tann ein Bogelsteller gang allein alles auf einmal fortbringen. Wenn ihr wieber nach Saufe tommt, fo hangt bie Stange mit ben Bogelbauern in eine Rammer und gebt ben Bogeln Futter und Baffer, fo find fie bes Morgens gleich wieder fertig.

"Auf biese Weise muß man bas ganze Jahr Ordnung halten und thnen allemal des Mittags Futter und Wasser geben; dahingegen müssen die großen Bögel, und vornehmlich bei warmem Wetter, wo das Schrot hart und troden wird, und wenn man überdies keine großen Krippen hat, des Tags zweimal Futter bekommen, des Morgens und des Mittags, oder weil man des Morgens allemal vor Tage auf den Herd geht, so ist es besser, wenn man ihnen des Abends ihr Futter gibt. Zu dem Trinkgeschirr kann man Ochsenklauen nehmen, denn wenn man im Winter stellt, so frieren die Büchsen entzwei. Den Läusern auf dem Herd kann man auch Ochsenschuhe in die Erde schlagen und ihnen Wasser hineingeben; jedoch ist dieses eben so nöthig nicht, denn sie können gar wol einen halben Tag Durst leiden, aber hungern können sie nicht so lange, deswegen muß man sie

gehörig mit Futter versehen. Damit man aber mit dem Füttern nicht so viel Zeit zubringen möge, so macht man in die Futtersäde eine Röhre von Holz oder, was noch besser ist, von Blech, die vorn breit gedrückt oder schräg zugeschnitten wird. Diese wird in die Säde gebunden und alsdam das Futter durch die gelassene Dessung über die Krippe eingeschsüttet; so ist wan geschwind damit fertig. Den Krammetsvögeln gibt man mit einem kleinen Spatel das weiche Schrot in die Rulden und drückt es mit den Fingern sest das siehe schrot in die Rulden und drückt es mit den

"Wenn ihr nun alles im Stand habt, fo macht euch, ehe es Tag wird, aus den Febern und thut Futter in die Tasche, um es auf den Berd p Man thut am besten, wenn man hierzu Sanf und Sirfen untereinandermengt, benn diefes freffen alle Bogel gern, welche auf dem Berd gefangen werben. Ueberdies muß man auch jeglichem Läufer ein wenig Futter bei feinem Spriegel ftreuen, den Zeifigen aber muß man Dobn Desgleichen nehmt ferner Zwirn, Deffer und alles, was ihr nothig habt, zu euch, padt alles zusammen und geht auf den Berd. Ergreift alsbann den Dornbefen und tehrt ben Fintenherd ab. hiernächst nehmt bie Strauchnete, ergreift bie inwendigste Wand, hangt fie hinten an ben Pfahl an, fowie ich es gelehrt habe, widelt es auf und fest ben Stab ein, bangt bie Unterleinen an ihre haten und widelt weiter; fest den vorberften Stal ein und hangt die Leinen am Schnellbaum an, richtet die Band auf und spannt sie mittelmäßig steif an; zieht alebann die Keine Leine so fteif ale möglich an und hangt die Querleine in den Ropf des Bolgens, verfahrt mit ber andern Band ebenfo und feht zu, bag Stab auf Stab pagt; legt hierauf beibe Banbe nieber und legt ben Bufen ein. Bulest hangt bie Ruckleine mit ihren Dehren oben an die Stabe und zieht fie in die Butte. Wenn es nun noch nicht Tag ift, so laßt bie Loctvögel noch in Ruhe und ftellt erft die Fintennete auf. Ergreift von biefen eine Band und geht bemit an den hintern Schwippfahl, hangt ben Ring an und fest ben Stab ein; nehmt euch aber in Acht, daß er sich nicht verbrehe. Hängt das Dehr der Meinen Leine an den Pflod an und widelt es ab, fest den vorberften Stab ein, haltet es fteif und ichlagt bie Band gu. Spannt es mittelmäßig fteif, die kleine Leine aber spannt so steif als möglich und feht wohl zu, daß ihr die Leinen nicht hinter die Pfahle herumspannt, sondern vorn herum, d. i. auf ber Seite, wo bie Repe zuschlagen, sowie es einmal abgepaft ift; alebann ergreift bie andere Wand und ftellt fie ebenfo, daß bie Stabe wohl aufeinanderpaffen. Spannt hierauf die kleinen Leinen, folagt beibe Banbe gurud und legt ben Bufen ein. Rehmt bie Rudleine, fchlagt fie erftlich einen Fuß lang von des Stabes Spite herunter einmal um ber Stab und hangt bas Ende mit feinem Dehr oben am Stab, tragt bas

Ende ber boppelten Leine in bas Rudloch und macht ben Seibelerchenherb auf gleiche Beise.

"Enblich nehmt bie Lodvogel; ordnet erftlich bie großen, benn bie Droffeln kommen öfters schon in der Dämmerung an. Setzt jeglichen auf feinen Posten und bon jeber Art einen in ben Strauch. Wenn ihr aber nur einen von jeder Art habt, fo fett fie alle in ben Strauch. ben Ruhrvogel an. Diefem muß man bes Tags vorher ben Schwang mit einem Faben fest zusammenbinden. Die beiben Enben bes Fabens werben beinahe 1 Zoll lang mit einem Knoten zusammengebunden und baran bindet man den Ruhrfaden mit einem Schleiffnoten an. Gegen ben Rafen fett man einen Loder, fobag bas Bauer mit ber Prippe an ben Rafen au fteben tommt, damit ber Ruhrvogel mit baraus freffen tann. zieht die Rudleine fteif an, macht einen Schleiftnoten bavor, ftedt ben Anebel burch und setzt ben Stab mit feiner Gabel barnnter. Nehmt als= bann bie Loctobgel bes kleinen Berbes, bringt einen jeden auf feinen Boften, fodaß die besten Locker auf den Borposten zu stehen kommen, und hängt ein Baar gute Gefangfinken an ben Berb. Zulett nehmt die Läufer, bindet zuerst ben Ruhrvogel und alebann bie Läufer an, stedt bei ben lettern ben boppelten Faben von unten auf burch bie zusammengebundenen Flügel, und wenn er an bie Spigen beffelben gehangen worden, fo wird er fest jugegogen. Man muß aber ben Faben recht hinter bem Band ber zusammengebundenen Flügelspipen anhängen, sonft streifen fie ihn wieder ab. Bei den Auflaufern ber Bögel muft ihr bahin sehen, baf nicht jebe Art allein, sonbern burch= einander geset wird, bas ift:

- 1) einen Finten,
- 2) einen Quader 1),
- 3) einen Schwunsch<sup>2</sup>) u. s. w.

Streut jedem Läufer etwas Futter hin, und auch etwas auf dem Herb herum. Wenn ihr nun hiermit zu Stande seid, so ordnet die Lockoögel auf bem Seidelerchenherd, und nach diesem geht in die Hitte und paßt auf, ob etwas kommen will. Es ist aber nicht genug, daß man nur auf dem Herd herumsteht und zuruckt, wenn etwas darauf gefallen ist, sondern man muß sleißig nach dem Gelock der Lockoögel hören; denn sobald dieselben ansangen zu locken, so ist es ein gewisses Zeichen, daß Bögel ankommen. Ergreift alsbann auf dem Herd, wo sie locken, sogleich das Ruhr, zieht es ein paar mal und seht euch wohl um, ob ihr die Bögel in der Luft gewahr werdet. Ueberseht alsbann solche in der Geschwindigkeit, ob es viel oder wenig sind,

<sup>1)</sup> Bergfinte, Fringilla montifringilla.

<sup>2)</sup> Grünhänfling, Fringilla chloris.

bamit ihr nicht etwa nach wenigen ruckt und bie meisten fortjagt; baber bet ich fcon bei bem Buttenbau gefugt, bag die Gudlocher fo beschaffen fa müffen, daß man fich allenthalben umfehen tann. Wenn die Bogel ange buscht find, so haltet mit dem Ruhr still und habt Acht, ob sie gute 🏖 anm Fallen haben ober nicht, wonach ihr euere Magregeln bei bem Zurnde nehmen muft. Solltet ihr aber weiter teine Loctvogel als nur bie nothige Gefangfinken haben, fo fett ben ichlechteften Gefangvogel mit bem Bant auf den Herd und macht einen Spriegel darüber, auf daß ihr ihn nicht Rehmt bie Dede vom Bauer ab und pagt well mit bem Ret umreift. auf: fobalb nun einer auffällt, fo ruckt gleich zu; nehmt ihn in bie link Sand, mit bem Ropf hinterwärts, ergreift beibe Flügel, legt bie Spita einen Querfinger lang übereinander und faßt fie mit dem Daumen mb Reigefinger aufammen; nehmt einen Zwirnsfaben, ber an einen Bflod augebunden ift, bindet fie bamit einigemal fest gusammen, schneidet die Enben ab und rupft die Kleinen Daftfebern, welche um ben Sinterften herumfteben, aus, benn wenn biefe fteben bleiben, fo tleistert ber Binterfte fehr leicht im Bauer zu, daß fie baran fterben muffen. Tragt ben gefangenen Finten hinaus und läufert ihn auf, und wenn mehrere tommen, fo rückt fie imma einzeln hinweg, bis ihr Läufer genug habt. Mit ben Duadern und andem Bögeln muß man ebenfalls einen fo lange mit dem Bauer auf den Bed feten, bis man einen Läufer hat. Wenn man einen Gefangvogel bat, welcher nicht fingen will, fo tann man ibn fo lange aufläufern bis man mehrere fangt, er muß aber nicht blind fein; jedoch muß man biefes mit einem guten Gefangvogel gar nicht thun. Bas ben Ruhrvogel anbetrifft, fo muß man biefem ben Tag vorher ben Schwang gufammenbinden, bem fonst reifit er leicht aus, und wenn man einem Bogel, sobald als er gefangen worden, ben Schwang binden will, fo halt er oftere nicht fo lange, als man barüber bindet. Einige stechen ihm eine Feber durch ben Staf und binden fie mit in ben Schwang; es ift aber unnöthig, daß man bem Bogel folche Schmerzen verurfacht, benn wenn man ordentlich und nicht # ungestüm bamit zu Werke geht, fo wird ber Schwang fowol bei ben großen als kleinen Bogeln fehr gut halten. Sierbei ift zu bemerten, bag man nicht unnöthigerweise ruhrt, und sobald man fieht, baf ber Ruhrvogel mube wird, fo muß man ihn ruhen laffen. Auf biefe Art muß bann ber Bogelfteller beständig auf seine Lockvögel sehen und Acht haben; nach ihrem Gelock nuch er fleifig horen und aus bemfelben urtheilen konnen, ob Bogel fliegen obn nicht; er muß ferner aus bem Belod verfteben, ob fie nabe ober weit, d es viel oder wenig find, ob sie anbuschen werden oder nicht. Er muß if Gelod und Angstgeschrei gar wohl voneinander zu unterscheiden wiffen und auf bas lettere fogleich hinzulaufen und feben, was ihnen fehlt, benn bie

Raubpogel and Wiefel find fehr schäbliche Gafte an bem Bogelherb. halb bie Bogel mit ihrem Gelod ploglich fcmeigen, fo muß man fich gleich nach en Läufern umfeben; wenn biefe fich nun alle niebergebrudt haben, paft es ein Beichen, bag ber Raubvogel nahe am Berd ift, und alsbann wiß man Acht haben, wo sie die Schnäbel hingerichtet haben, da sitt er gewiß und man kann ihn baselbst schießen. Dat man aber keine Flinte bei ber Hand, fo greift mit einer Hand nach dem Rückfnebel und mit der anbern nach bem Ruhrfaben; lagt ben Ruhrvogel ein wenig flattern, und .jobalb ber Raubvogel herabkommt, fo rudt gleich zu, ehe er ben Ruhrvogel ergreift, alsbann ift er gefangen. Die Wiefel find noch weit gefährlicher, benn vor diefen tann fich ber Bogelsteller und bie Bogel nicht genug in Acht nehmen, weil fie alle Bogel auf bem Berd in ber größten Gefchwindigkeit würgen; fie laufen fogar an ben Staben hinauf, friechen in bie Bauer und erwürgen bie Bögel. Bier ift nun tein anderes Mittel, als dag man bie Stabe in der Mitte etwa einen Fuß lang mit Blech beschlage und es mit einem Sandftein fein glatt reibe, alebann tonnen fie nicht barüberlaufen, und ein guter Gesangvogel ist bieser Mühe wol werth. Sonst kann man fie auch mit Fallen fleifig hinwegfangen. Bas nun bie großen Bögel anlangt, so milft ihr, wenn ihr gar kein Gelod habt, so lange ohne Lod= vögel stellen, bis sich etwa eine Zippbrossel von ungefähr in bem Strauch einstellt, was gar leicht gefchieht, ober ftellt Sprenkel auf und bemüht euch, wie ihr am ersten dazu gelangen konnt. So lange wie ber Strich ber Bipp= droffel dauert, so lange haltet eine im Strauch, eine auf dem Posten und eine auf bem. Ruhre. Wenn ihr eine Amfel fangt, fo fett fie mitten in ben Strauch, um ber Weindroffeln willen. Rach ben Zippbroffeln stellt sich die Weindrossel ein. Gest alsdann abermals eine auf den Bosten und eine in den Strauch. Die Zippdroffel könnt ihr, wenn ihr wollt, so lange auf bem Rubre behalten, bis bie Ziemer tommen, und bann konnt ihr einen Biemer auf bas Ruhr binben. Wenn gar keine Droffeln mehr fliegen, fo Schafft fle ab und fest vier gute Ziemer ein; fest einen in ben Strauch und dwei auf den Bosten. Was die Anzahl der Läufer auf dem Finkenherd anbetrifft, so hat man gemeiniglich seche bis acht nothig, als zwei bis brei Finten, zwei Quader, einen ober zwei Schwunsche, einen Grunfcling und einen Zeisig. Mehrere zu halten ift unnöthig, benn ber Berb wird von diesen voll genug werden. Wenn es nun Mittag ist und ihr seht, daß keine Bögel mehr fliegen, so nehmt alles fein ordentlich zusammen, macht bie Laufer los, fest fie in ihre Bauer, fpannt die Rete auf, legt die Leinen am Stab zusammen, widelt die kleine Leine um ben Stab, gieht ben Bufen bes Nepes hinauf und widelt es auf ben Stab; wenn ihr an bas Ende tommt, fo hangt bas Dehr ber kleinen Leine oben an ben Stab und

wickelt ben übrigen Theil ber großen Leine barum und feht mohl gu. bak fich nichts verfchleift. Bulett nehmt bie Rudleine gufammen, laft bavon ein paar Rlafter lang übrig und fonurt bamit bie Rete gufammen ben Strauchneten verfahrt auf gleiche Beife und widelt fie hinten to ut. wie fie liegen, wobei ihr aber Acht haben milft, bamit fich in bem Bien ober Schwanz nichts verbreht, mas fehr leicht geschieht. Es ift überhamt eine sehr nothwendige Sache, daß man alles in gehöriger Ordnung 32fammennehme, benn wenn bie Nete gut aufgewidelt worden, fo konnen fe auch wieder gut aufgestellt werden; hat man aber alles burcheinander berworren, fo kann man fich bes Morgens, wenn es noch bunkel ift, nicht herausfinden, wodurch bann die Zeit verschwendet und mancher Strich, box welchem etwas hatte konnen gefangen werben, verfaumt wirb. fcon oben gefagt, bag man alle unnütze Dinge, welche viel Zeit gum Aufftellen erforbern, vermeiben und fich foviel ale möglich ber Befchwindigfeit befleißigen muffe. Wenn man bies thut, fo wird man binnen einer Stunde alle brei Berbe aufftellen konnen.

"Mit einem Anfänger geht es freilich nicht fo hurtig, allein burch bie Uebung wird fich alles nachgerabe finden, jedoch muß man meinen vorgeschriebenen Regeln in allem genau folgen. Wenn die Nete febr nag werben, fo laufen die Leinen fehr ftark ein, wodurch alles in Unordnung kommt, beshalb muß man fie wieder trodnen und die eingelaufenen Leinen an den vordersten Stäben nachlaffen, bis fle wieder ausgetrodnet find - anftatt ber hanfenen Leinen tann man fich Leinen von gefottenen Pferbehaaren machen laffen, diefe bleiben im naffen und trodenen Wetter unveränderlich; fie muffen aber ein ganzes Jahr auf einem langen Boben aufgespannt fteben und fo gespannt burch siebenbheifes Wasser gezogen werben, ebe fie gebraucht werden -, alsbann werden fle wieber in vorige Ordnung gebracht. baber am besten, daß man bei ftartem Regen gar nicht stellt, weil in foldem Wetter theils nichts gefangen wird, theils die Barne verdorben werden und bie Loctongel, wenn fie fich ju fehr besubeln, umtommen. Gefett aber, baf nur ein fleiner Staubregen fällt, ober es regnet nur bufchweife, fo tann man öftere auf bem Strauchherd einen guten Fang thun.

"Nach vollenbetem Bogelstellen, was ausgangs November ist, schaft bie überslüssigen Lockvögel ab, bie Ziemer aber behaltet. Sucht aledam schwarze Traubelbeeren, die auf dem weißhärtern Holz wachsen, desgleichen auch rothe, welche auf dem Maßholder wachsen; mit diesen beiden Arten von Beeren ziert den Strauch wohl aus; denn sie sind im Winter am dauerhaftesten und halten sich bis in den Frühling. Sobald nun der Winterzug angeht, so kehrt den Herd ab, macht Ebereschenbeeren hinein und stellt auf. Da es aber öfters geschieht, daß die Krähen und Elstern die Beeren aus

Dem Strauch abgefreffen haben, fo ning man, um diefem Uebel vorzubengen. eine tobte Rrabe in ben Strauch hangen. Wenn bie Geibenschwange ftart gieben, & tann man im Winter feine Duihe oftere gut bezahlt friegen. Den aften, welchen ihr fangt, fest jum Gelock ein; wollt ihr zwei einseten, fonnt ihr es auch thun, mehrere aber hat man nicht nöthig. ber Winterzug auch zu Enbe gegangen, fo fchafft bie übrigen Loctvogel ab und behaltet nur einen, welchen ihr bas Jahr lang burchflittern konnt. 3m Frühjahr fommen alle Bogel aus den warmen Landern wieder gurlid und ein jeber fucht dann wieder feine Bedftatte; bei diefer Belegenheit tann man fich einige Finten zum Befang einfangen. Die Rrammetevogel verfammeln fich um biefe Beit ebenfalls zu großen Scharen, befonbers an benjenigen Orten, wo viele Biefen und niedrige Gebuifche find; bafelbst fuchen fie ihre Rahrung auf ber Erbe und freffen feine Beeren mehr, fie mogen fo fcon fein, ale fie wollen, ce ware benn, bag fie ein ftarfer Schnce und Froft bagu zwingt. Beil ihnen nun um biefe Beit bie Becren guwiber find und and wenig Rraft barin ift, fo werben fie bavon in einigen Tagen fo mager, baß fie bas Fangen nicht werth find. Conft wiffen die Bogelfteller im Frühling teine Bogel zu fangen. 3ch will aber auch zeigen, wie man fie um diese Beit fangen fonne; vorher aber muß ich noch erwähnen, daß viele neben ben Berd fallen, und weil fie ju biefer Zeit überall ihre Rahrung auf der Erde finden, fo tann man biefem Uebel nicht abhelfen; bahingegen hat man aber auch ben Bortheil, daß fie nicht fo balb wieder bavonfliegen als im Berbft, auch länger ftill liegen und nicht fo fehr mit ihrem Buge eilen.

"Sucht euch also in Busch und hecken einen leeren Platz ans, ber so groß ift, baß ihr bie Finkenwände darausstellen könnt, oder wenn die Lerchenwände größer sind, so nehmt diese dazu. Diesen Platz laßt im Herbst glatt abgrasen und macht die Stellung und Hitte. Kehrt ihn ferner rein ab und laßt ihn so bis auf das Frühjahr stehen. Das Land, das im Herbst darauffällt, nuß daraussliegen bleiben, denn darunter begeben sich die Kleinen Krantschnecken, und diese sind die Lockpeisen, womit man die Bögel auf den Herd lockt. Wollte man erst im Frühjahr das Land daraufstreuen, so würde es zu locker liegen und keine Schnecke sich darunters begeben; liegt es aber während des Winters, so saugt es sich fest auf der Erde an.

"Auf diesem Herb macht ein Klippruhr, nehmt von jeder Art, einen Läufer und stellt die Locker auf ihre Posten. Auf einen solchen herd fallen die Drosseln sehr gut, besonders wenn es etwas windig und kalt ist und bes Nachts reift. Die Ziemer hingegen fallen lieber auf die freien und weitläufigen Wiesen; wem also die Ziemer lieber sind, der mag sich einen Platz auf einer Wiese hart am Busch aussuchen. Kann man da einen

folden Wintel finden, ben die Winde nicht febr treffen tomen, fo ift es febr gut. Auf ber einen Seite muß ber Berb am Bufch fteben, und auf Richtet ben Deb ebenia ber andern muß er frei ohne alles Begaun fein. ein wie den vorigen und macht ein Rlipp = ober Schweberuhr barauf. Bil aber der Ziemer lieber nach ben Regenwilrmern als nach ben Schnetten geht, fo müßt ihr ein Gefrag machen, womit ihr diefelben zusammenzicht. hierzu ift am beften, wenn man allerlei Blut fammelt. Diefes giefit man auf Sagefpane, und troduet fie wohl in einem Badofen; man tann auch allerlei Fleif bas nicht zum Effen taugt, im Badofen trodnen und auf einem Rlo Bulver flopfen und haden. Diefes nun ftreut öftere auf ben Berd, rben fich die Regenwürmer häufig berbeigieben. Rrammet&vogei fehr icharffichtig und feben ce gleich von fern, wo fich bergleichen aufhalt. Wie ich benn einftmale felbst gefeben, daß ein Daulwurf einen Sugel aufstieß und zugleich einige Regenwürmer mit berausbrachte; bies fah fogleich eine Droffel, welche wol 40 Schritt davon auf einem Bangt fag, fic flog alebald babin und frag die Birmer auf!"

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

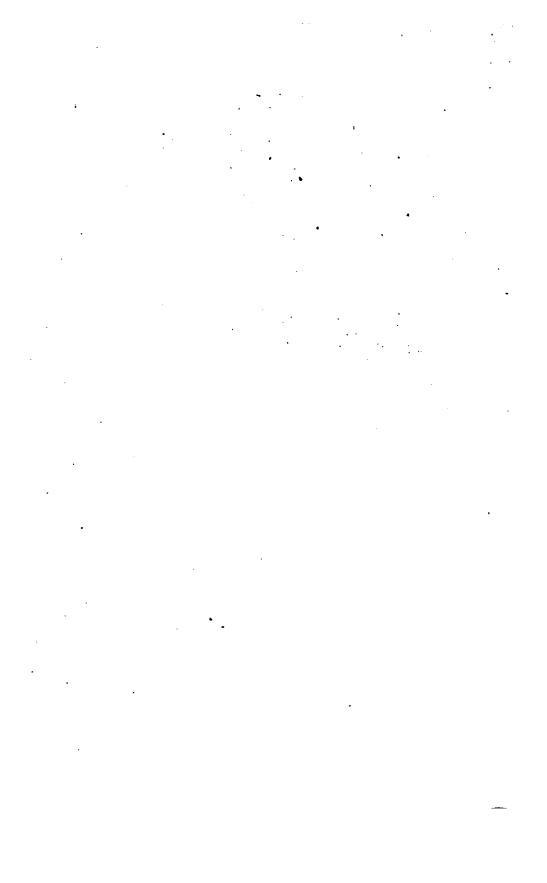

•

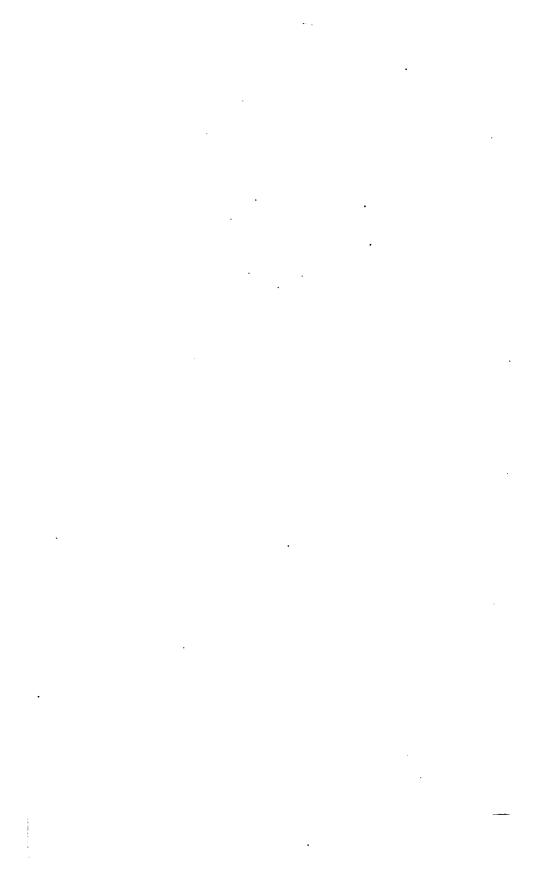

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

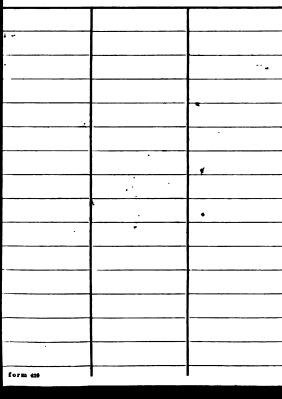

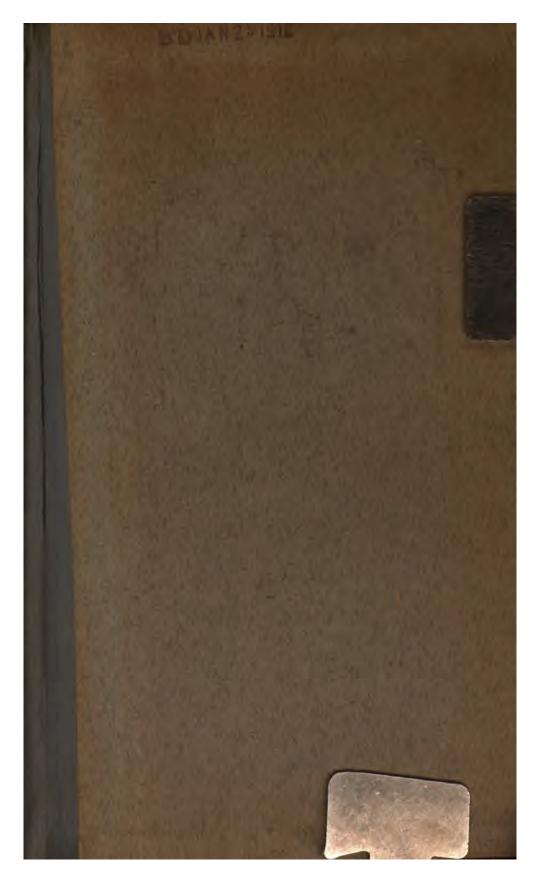